

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

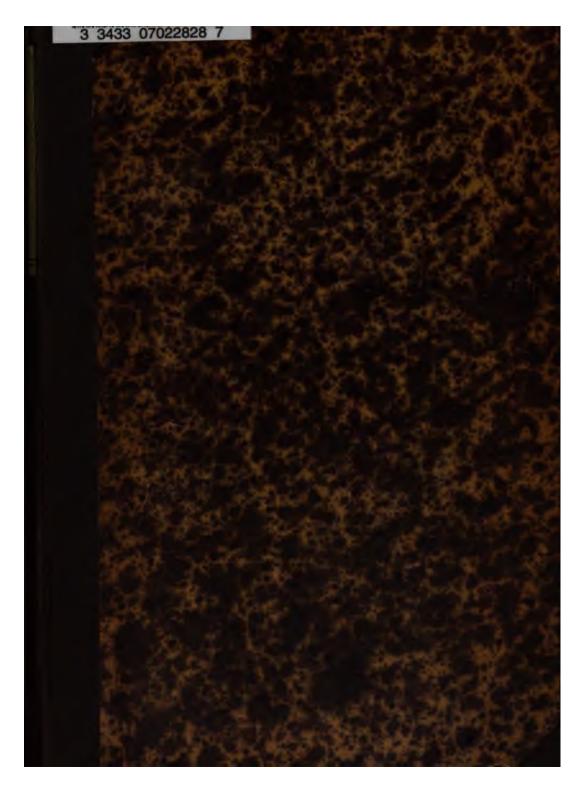

tubl. an 4 = 385

A.7.21.

STM Pinasissi Wisanissi

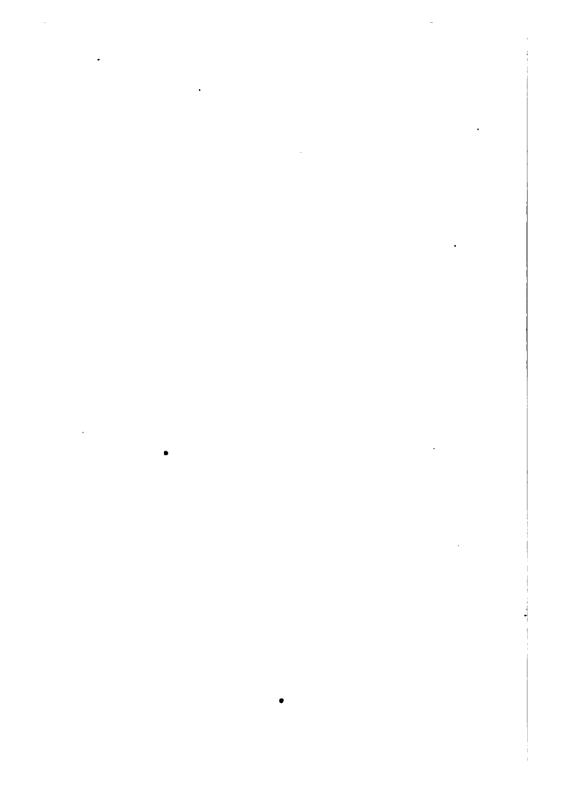

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1878.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Berg. (Befferiche Buchhanblung.)

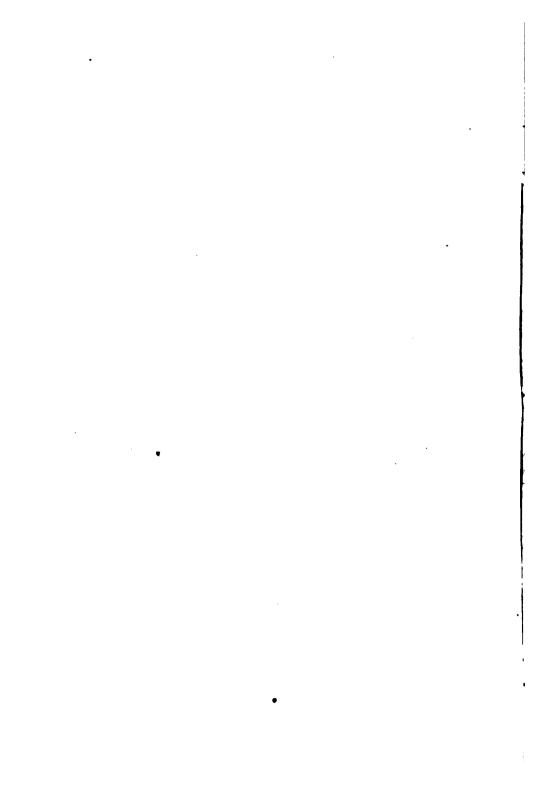

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1878.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Berg. (Befferiche Buchhanblung.)

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 817434 A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1936 L

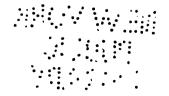

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

.No 1.

Berlin, ben 26. Januar

1878.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Ercellenz Berr D. Dr. galt, Staate-Minifter.

Unter-Staats-Sefretar:

herr Sydow, Unter-Staats-Sefretär.

Abtheilungen des Ministeriums.

I. Abtheilung fur die geiftlichen Angelegenheiten.

Direttor :

berr Dr. Förfter, Birflicher Geheimer Ober-Regierunge-Rath.

Vortragende Rathe:

herr Dr. Reller, Birklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath (mit bem Range eines Raths erfter Rlaffe).

. Dr. Rnert, Gebeimer Dber-Regierungs-Rath.

D. Thielen, Feldpropft der Armee, Dber-Ronfiftorial-Rath, Sofprediger und Domfapitular von Brandenburg.

de la Croix, Geheimer Ober=Regierunge=Rath.

D. Rogel, Ober-Konfistorial-Rath, Dof- und Domprediger. 1878.

herr Linhoff, Gebeimer Dber-Regierunge-Rath.

von Buffom, degl.

= Lucanus, degl.

Dr. Subler, degl.

Bahlmann, degl. Barthaufen, begl.

Schallehn, begi.

Beinert, Geheimer Regierungs=Rath.

Dr. Bartid, begl.

#### II. Abtheilung fur die Unterrichte-Angelegenheiten.

#### Direttor:

herr Greiff, Birtlicher Geheimer Dber-Regierunge-Rath.

#### Vortragende Rathe:

berr Dr. Reller, Birflicher Gebeimer Ober=Regierunge: Rath. -

Dr. Anert, Gebeimer Ober=Regierunge=Rath. - f. I. Abth.

be la Croir, degl. — f. I. Abth.

2 Linhoff, degl. - f. I. Abth.

= Bagoldt, degl.

von Buffom, begl. — f. I. Abth.

= Lucanus, degl. — f. I. Abth.

Dr. Schneiber, degl. Dr. Schöne, degl.

Bahlmann, begl. — f. I. Abth. Barthaufen, begl. — f. I. Abth.

schallebn, begl. - f. I. Abtb.

Beinert, Geheimer Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

Dr. Goppert, begl.

Dr. Bartid, begl. -- f. I. Abth.

Dr. Bonin, begl.

Dr. Stauber, degl.

Dr. Gandiner, begl.

= Raffel, degl.

= Boffe, degl.

#### III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direttor:

.herr Sydow, Unter-Staate-Sefretar. - f. vorher.

#### Vortragende Rathe:

- Seine Ercellenz herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majestät des Raisers und Königs, Geheimer Ober-Medizinal-Rath, General-Stabs-Arzt der Armee und Chef des Militar-Medizinalwesens (mit dem Range eines General-Lieutenants).
- herr Dr. Rnert, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. f. I. und II. Abth.
  - Dr. housselle, Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

. Dr. Freriche, degl. und Professor.

- de la Croir, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. j. I. und II. Abth.
- = Dr. Gulenberg, Gebeimer Dber=Medizinal=Rath.

= Dr. Rerfandt, degl.

. Boffe, Gebeimer Regierunge-Rath. - f. II. Abth.

#### Ronfervator ber Runftbenkmaler:

#### vacat.

#### General-Inspektor des Taubstummenwesens:

herr Sagert, Geheimer Regierungs- und vortragender Ministerial= Rath.

Beränderungen im Laufe bes Jahres 1877.

Ernannt: ber herr Gebeime Regierunge. und vortragende Rath Schallehn jum Gebeimen Ober-Regierunge. Rath.

Geftorben : ber Ronfervator ber Annftbentmäler herr Geheimer Regierungs-Rath von Du aft ju Rabensleben.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

1) Bescheid auf eine Beschwerde über Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gebiete des Volksschuls wesens; Leitung des Schulwesens und Beaufsichtigung der Unterrichts = und Erziehungsanstalten durch den Staat, Vertretung der Schulen, Leitung und Ertheilung des Religionsunterrichtes.

Berlin, den 18. Dezember 1877.

Ew. Bischöfliche Hochwurden haben Sich veranlaßt gefunden, gegen meinen Bescheid vom 17. September cr., welcher verschiedene Beschwerden gegen Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gebiete bes Bolkschulwesens in der dortigen Didzese betrifft, unter dem 31. Oktober cr. eine neue Vorstellung an mich zu richten. In derzselben glauben Ew. Bischöfliche Hochwurden "als der gesetzliche Vertreter und Vorgesetzte der Didzese Ermland" auf Ihre in den Eingaben vom 3. Dezember pr. und 18. Februar c. gestellten speziellen Antrage einen eingebenden Bescheid fordern zu sollen.

Diesem Anspruch gegenüber kann ich nur ergebenft barauf hinsweisen, daß Ew. Bischösliche hochwurden in Bezug auf das Schulswesen keineswegs als Borgesetter ober legitimirter Bertreter der dortigen Diözese zu erachten sind. Denn die Leitung des gesammten Schulwesens, sowie die Aufsicht über alle öffentlichen und Privatunterrichts und Erziehungsanstalten steht dem Staate, nicht aber den Religionsgesellschaften oder deren Organen zu, und zur Bertretung der einzelnen Schulen und der Interessen derselben sind vornehmlich die Schulvorstände berufen, zu deren Obliegenheiten gemäß §. 32. der Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 insbesondere gehört, alles dassenige, wodurch das Gedeihen der Schule gehemmt wird, zu beachten und der Behörde zu weiterer Beranlassung vorzutragen. Haben die Schulvorstände Grund zu Beschwerden in Bezug auf die ihnen unterstehenden Schulen, so mögen sie dieselben bei der vorgesesten Behörde anbringen, damit solche in ordnungsmäßigem Bege geprüft und beschieden werden.

Darnach wollen Em. Bischöfliche Hochwurden gefälligst ermessen, daß ich nicht verpflichtet bin, auf die von Ihnen vorgetragenen Beschwerden bezüglich des Schulwesens der Diözese Ermland im Allgemeinen einen speziell eingehenden Bescheid zu ertheilen.

Anders liegt die Frage bezüglich folcher Beschwerden, welche Ew. Bischöfliche Hochwurden über Anordnungen der Staatsbehörden in Betreff der Leitung des katholischen Religionsunterrichts in den Bolksschulen der dortigen Diözese anbringen zu muffen glauben.

Daß aber gerade rudfichtlich ber Leitung dieses Unterrichts zur Zeit faktisch tein Grund zur Beschwerde für die vier katholischen Kreise des Ermlandes vorliegt, mussen Ew. Bischöfliche Hochwurden insofern selbst zugeben, als die jest keiner der betreffenden Geistlichen von der Leitung des Religionsunterrichts ausgeschlossen worden ist.

Die hierauf gerichtete Beschwerde ift mithin gegenstandlos.

Benn Em. Bischöfliche hochwurden aus der Berfagung der Erlaubniß zur Ertheilung des gedachten Unterrichts die juridische oder logische Ronsenquenz ziehen zu follen meinen, als muffe damit auch die Leitung deffelben entzogen werden, fo entgeht Ihnen da= bei ber Umftand, daß die Leitung bes Religionsunterrichts unter Bustimmung der Schulaufsichtsbehörde im Auftrage der Religionsgesellschaften von den Organen der letteren genbt wird, die Ertheilung dieses Unterrichts aber einen staatlichen Auftrag voraussest. Dag fur jene Buftimmung und biefen Auftrag nicht gang diefelben Borausfegungen maggebend find, werden Em. Bifcofliche hochwurden nicht in Abrede stellen wollen. Benn Em. Bischöfliche hochwurden ferner die rechtliche Begrundung verschiedener Anordnungen der Staateregierung auch bezüglich des Religionsunter= richts bestreiten und Sich auf entgegenstehende spezielle und positive Rechte und Gefepesbestimmungen berufen, fo muß ich immer wieder darauf hinweisen, daß ich wiederholt in den öffentlichen Berhandlungen der beiden Saufer des Landtags diefe rechtliche Begrundung bargethan habe, daß die gandesvertretung in wiederholten Befcluffen Dieselbe anerkannt und daß der bochfte Gerichtshof in mehreren tonformen Entscheidungen demgemäß zu Recht erkannt hat.

Insbesondere mache ich in dieser Beziehung auf das Urtheil vom 12. Oktober 1874 (Centralblatt f. d. g. Unt. Berw. 1875 S. 12) auch um dessenwillen aufmerksam, weil dadurch die Gesesmäßigkeit meiner deskallsigen Anordnungen für den Geltungsbereich des Allgemeinen Landrechts, wozu auch das Ermland gehört, ausstrücklich bestätigt worden ist. Im Uebrigen darf ich noch auf die abschriftlich beigefügten Bescheide an die Herren Graf von Droste zu Bischering zu Münster und Julius Bachem, Mitglied des Hauses der Abgeordneten, vom 13. Oktober und 13. November c. \*) mich

beziehen.

Schließlich kann ich Ew. Bischöfliche Hochwürden die ergebenste Bemerkung nicht vorenthalten, wie der Umstand, daß in Ihren bestreffenden Ausführungen gewisse Akte der neueren Gesetzgebung ignorirt und offenkundige Thatsachen als nicht vorhanden angesehen werden, an den Gesehen und den Thatsachen selbst nicht das Mindeste andert. Daß ich aber bei solcher Sachlage von einer weiteren Diskussion entgegenstehender Prinzipien und darauf basirender Rechts-

<sup>\*)</sup> Bergl. Centrbl. pro 1877 Seite 611. 615.

auffaffungen absehen zu follen glaube, burften Em. Bischöfliche Dochwurden taum anders erwarten konnen.

Nach Borstehendem bin ich nicht in der Lage, den wiederholten Antragen, welche Em. Bilchöfliche hochwurden in der Borstellung vom 31. Oftober or. gestellt haben, Folge zu geben.

Falt.

beu Bifdof von Ermland herrn Dr. Krement Bifchöfliche hochwurden in Frauenburg.
U. III. 16144.

: 7

2) Bescheid auf Antrage wegen Biederherstellung firchlicher Zustande, wie sie vor Erlaß der Maigesetze bestanden haben, und wegen Beaufsichtigung der tathozischen Volksschulen und Ertheilung des tatholischen Religionsunterrichts.

Berlin, den 12. Januar 1878. Seine Majestät der Kaiser und König haben die Petition, welche Ew. Hochgeboren in Gemeinschaft mit achtzehn Abgeordneten der Provinz Schlesien unterm 5. November v. J. an Allerhöchstdieselben gerichtet haben und die am 21. Dezember v. J. an Se. Majestät gelangt ist, zugleich mit 7 Bänden, welche 158000 Unterschriften enthalten sollen, an mich mit dem Bemerken zur Verfügung zugehen zu lassen geruht, daß Allerhöchstdieselben keine Veranlassung gefunden haben, den darin gestellten beiden Anträgen wegen Wiedersherstellung kirchlicher Zustände, wie sie vor Erlaß der Maigesetze bestanden haben, und wegen Ertheilung des katholischen Religionsunterrichts in den Volkschulen näher zu treten. In Folge dessen eröffne ich Ihnen, was solgt.

Die Klagen, welche die Justande auf kirchlichem Gebiete zum Gegenstande haben, glauben diejenigen Mißstande, welche nach Erlaß der neueren kirchenpolitischen Gesete bervorgetreten sind, auf diese Gesete selbst zurückühren zu sollen, während doch offenkundig diese Erscheinungen nur nothwendige Folgen des unberechtigten Widerstandes sind, welchen jene, auf versassungsmäßigem Wege zu Stande gekommenen und deshalb für Jedermann verbindlichen Gesete Seitens der geistlichen Oberen und eines großen Theiles des Klerus der römischzlatholischen Kirche gefunden haben. In Bescheidung auf diesen Theil der Petition kann ich demgemäß nur auf meine, in der Situng des Hauses der Abgeordneten am 22. November v. J. abgegebene Erklätung verweisen, wonach die Frage der Ausbebung der Maigesete für die Staatsregierung absolut indiskutabel ist; die Regierung aber auch, so lange die von den Herren Abgeordneten im Eentrum vertretenen Grundsäge aufrecht erbalten werden, nicht in

der Lage ift, Erwägungen eintreten zu laffen, ob Modifitationen fic

empfehlen fonnten.

Auch haben Se. Majestät der Kaiser und König Allerhöchste selbst bei Zusertigung der Petition zum Ausdruck zu bringen geruht, daß die Petenten in mehrsacher Beziehung besser gethan haben würden, anstatt ihre Klagen Allerhöchsten Orts vorzutragen, sich zur Erereichung ihrer Zwecke mit ihren Beschwerden und Anträgen an diejenige kirchliche Autorität zu wenden, welche dem grundsählichen Widerstande gegen die Gesete des Staates ein Ziel zu seten in der Lage ist.

Bas fodann die Beschwerden wegen Beauffichtigung der tatholifden Bolfsidulen und Ertheilung des fatbolifden Religionsunterrichts anlangt, fo find diese Angelegenheiten bereits fo häufig Gegenftand parlamentarifder Erorterung und öffentlicher Rundgebung Seitens der Königlichen Staatsregierung geworden, daß ich mich eines naberen Gingebens enthalten und barauf beidranten barf, Abschrift desjenigen Bescheides nebst Anlage \*) beizufügen, welder auf eine Immediatvorftellung abnlichen Inhalts unterm 13. November v. 3. an ben herrn Abgeordneten Bachem von mir erlaffen ift. Indem ich auf diefen Bescheid verweise, bemerke ich augleich, daß die in der vorliegenden Immediatvorftellung fpeziell erhobene Beichwerde wegen bes fatholifchen Religionsunterrichts in den Boltsichulen des volnisch sprechenden Dberschleftens jeder naberen Motivirung entbehrt und ich beshalb nicht in der Lage gewesen bin, berfelben naber zu treten. Coweit indeffen anderweit an mich bie Bahrnehmung herangetreten ift, daß im einzelnen Fall den Borichriften der Berordnung vom 20. September 1872 nicht vollfommen nachgelebt ift, habe ich, wie Em. hochgeboren aus der im Central= blatt für die Unterrichtsverwaltung de 1877 S. 658 abgedruckten Berfügung an die Königliche Regierung in Oppeln vom 9. November v. S. entnehmen wollen, nicht gezogert Remedur eintreten zu laffen.

Ew. Sochgeboren überlaffe ich, ben herren Mitunterzeichnern ber Immediatvorstellung, sowie Denjenigen, welche der letteren beigetreten sind, Kenntnis von dieser Berfügung zu geben. Bu diesem Ende verfehle ich nicht die 7 Bande, welche Unterschriften enthalten,

bier wieder angufügen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

An bas Mitglied bes Reichstages, herrn Rittmeifter a. D. Grafen v. Balle ftrem, hochgeboren zu Breslan.

G. II. 49. U. III.

<sup>\*)</sup> Abgebrudt im Centrbl. für bie Unt. Berm. pro 1877 Ceite 611. 615.

3) Behörde, bei welcher bie kalkulatorische Feststellung ber Revisionsnachweisungen und Baurechnungen zu erfolgen hat.

(cfr. Centrbl. pro 1877 Seite 618 Dr. 194.)

Berlin, den 28. Dezember 1877.

Dem Roniglichen Provinzial-Schultollegium eröffne ich auf den Bericht vom 12. v. Dt., betreffend die taltulatorische Seftstellung ber Revisionenachweisungen und Baurechnungen, bag bas Bedurf. niß, die taltulatorische Reststellung der Abrechnungen oder Revisions= nachweisungen von Bauausführungen ebenfalls, wie die der Roftenanichlage, lediglich burd die bei ben Begirteregierungen angestellten Ralfulatoren bewirken zu laffen, nicht vorliegt. Bei ber Revifion ber Roftenanichlage geben die Seitens des Regierungs = Baurathe als Vorrevisor vorzunebmenden Aenderungen am Dlane und Anichlage unmittelbar aus besten verfonlicher Entschliefung auf Grund sachverftandiger Ermagung bervor und haben öfter ziemlich umfaffende Umarbeitungen einzelner Theile bes Rostenanschlages zur Folge, fo daß auch die bamit verbundenen taltulatorifden umfangreicheren Arbeiten einen gemiffen Grad von Uebung in einer folden Beichaftigung und zur Vermeibung von Irrthumern ein mundliches Benehmen des Ralfulators mit dem technischen Vorrepisor bedingen. Bei den auf urfundlichen Rechnungsbelagen berubenden Abrechnungen bagegen wird ber technische Borrevisor junachft feine Erinnerungen ju den Rechnungen dem Baubeamten, welcher die Abrechnung aufgeftellt hat, mittheilen und ihn gur Abanderung oder Begrundung feiner Anfage veranlaffen. hierdurch merden Seitens der Borrevi= fion vorzunehmende umfaffendere Veranderungen, welche eine taltulatorifde Umrechnung der Abrechnungen bedingten, im Befentlichen vermieden, ober boch berart vereinfacht, daß fie nicht ichwieriger find, als die bei der Revision fonftiger Rechnungen jedem Ralfulator obliegenden Berechnungen und Ermittelungen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bas Königliche Provinzial. Schultollegium zu R. U. 11. 3218.

### II. Universitäten, 2c.

4) Bahl ber Promotionen auf ben Universitäten und der Atademie zu Münster mährend des Jahres von Michaelis 1876 bis dahin 1877.

(Centrbl. pro 1876 Seite 634 Mr. 262.)

| -                               |            | į               | Bahl                              | ber                       | rite P                      |                              |                                     |           |                                                               |                                                         |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Univerfität<br>refp.<br>Mabemie | the        |                 | in<br>Lati<br>lif<br>theo<br>gifd | ho-<br>d)-<br>olo-<br>hen | in ber<br>jurifti-<br>schen | in ber<br>medizi-<br>nifchen | in ber<br>philo-<br>sophi-<br>schen |           | (                                                             | Außerbem<br>Shren-Promotionen.                          |
| ğu                              | Doltorgrab | Lizentiatengrab | Doftorgrab                        | Ligentiatengrab           | Dottorgrab                  | Dottorgrab                   | Dottorgrab                          | Ueberhaup | Babl                                                          | Fatultät                                                |
| Berlin                          |            | 1               | -                                 | -                         | 5                           | 72                           | 16                                  | 94        | ${2 \brace 1}$                                                | evang. theol. Fatult.<br>— Doktorgr.<br>jurift. Fatult. |
| Bonn                            |            | 3               |                                   |                           | 3                           | 21                           | 21                                  | 48        | $\left\{\begin{array}{c}2\\2\\1\end{array}\right.$            | jurift. Fafult.<br>med. Fafult.<br>philoj. Fafult.      |
| Breslau                         | .          | ١.              |                                   |                           | 2                           | 18                           | 21                                  | 41        | . :                                                           | anna shaat Callett                                      |
| Söttingen                       |            | 1               | -                                 | -                         | 71                          | 20                           | 42                                  | 134       | { 3<br>1                                                      | evang, theol. Fatult. — Dottorgr. philos. Fatult.       |
| Greifswalb                      |            |                 | -                                 | -                         | 2                           | 34                           | 11                                  | 47        | ( i                                                           | evang. theol. Kafult.                                   |
| Palle                           |            | ٠               | -                                 | -                         | 1                           | 7                            | 48                                  | 56        |                                                               | — Doktorgr.<br>philos. Fakult.                          |
| <b>R</b> iel                    |            |                 | -                                 | -                         | 1                           | 10                           | 11                                  | 22        | $\left\{\begin{array}{c} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{array}\right.$ | — Doltorgr.<br>jurift. Fatult.<br>medizin. Katult.      |
| &Bnigeberg                      |            |                 | —                                 | -                         | .                           | 12                           | 4                                   | 16        | l. i                                                          | evang. theol. Katult.                                   |
| Marburg                         |            | 1               | -                                 | -                         |                             | 10                           | 10                                  | 21        | 11 -                                                          | — Doktorgr.<br>medizin. Fakult.<br>philos. Fakult.      |
| Münster                         | _          | _               |                                   |                           | _                           | -                            | 7                                   | 7         | 1                                                             | philos. Fakult.                                         |
| Summe                           | •          | 6               | •                                 | 1 .                       | 85                          | 204                          | 191                                 | 486       | 29°)                                                          | 1                                                       |

<sup>\*)</sup> und zwar: 10 in ben evang. theolog. Fakultäten. -- Doktorgrab. 6 - inriftischen

= 29.

<sup>.</sup> medizinischen 5 .

<sup>8</sup> · philosophischen

5) Bestätigung der Rektormahl an ber Universität zu Riel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 633 Rr. 261.)

Der herr Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 5. Dezember 1877 bie Bahl des ordentlichen Proseffors Dr. Schirren zum Rektor der Universität zu Riel für das Amtsjahr 1878/79 bestätigt.

6) Gebrauch der deutschen oder der lateinischen Sprache bei den Preisurtheilen an der Universität zu Berlin.

Berlin, den 17. Dezember 1877.

Auf den Bericht des herrn Rektors und des Senats vom 22. v. M. habe ich die Statuten der juristischen, medizinischen und philosophischen Fakultät in den §§. 81. bezw. 90. und 82. ausdrücklich dahin abgeändert, daß es diesen Fakultäten freisteht, sich bei Abfassung der öffentlich zu verkündenden Beurtheilungen der eingegangenen Preisschriften künftig nach ihrem Ermessen der deutschen oder der lateinischen Sprache zu bedienen.

Die gedachten drei gatultaten find mit entsprechenden Berfu-

gungen verschen morden.

Da bie theologische Fakultät dieselbe Bollmacht nicht zu erhalten wunscht, habe ich von einer gleichen ausdrücklichen Abanderung ihrer Statuten Abstand genommen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralt.

An ben herrn Reftor und ben Senat ber Rönigl. Friedrich-Bilbelme-Universität bier.

U. I. 3260.

7) Bestimmungen über die Aufnahme in die militar= aratlichen Bildungs-Anstalten ju Berlin.

#### §. 1.

Die militararzilichen Bildungs-Anftalten find:

1) das Königliche medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Inftitut,

2) die Koniglich mediginisch schirurgische Atademie für bas Militar.

§. 2.

Beide Anftalten haben die Bestimmung, einen geeigneten Erfat fur das Sanitats-Offizier-Korps heranzubilben. Sie gewähren nach einem bestimmten Studienplane den umfassendsten Unterricht in allen Zweigen der Heilfunde und deren Hulfswissenschaften an der Königlichen Friedrich = Wilhelms - Universität zu Berlin, gemeinsam mit den Studirenden der letteren, außerdem Repetitorien der wichtigsten Disziplinen und die für den Wilitär-Sanitätsdienst erforderliche besondere Ausbildung.

Neben der wissenschaftlichen, der freien geistigen Entwickelung keine Schranken ziehenden Ausbildung erstreben die Unstalten auf Grund der vorausgegangenen guten Erziehung in Familie und Schule die Pflege der für den Militärstand nöthigen Charakters Eigenschaften, erhalten und fördern die körperliche Rüftigkeit durch

Turn=. Recht= und Reitunterricht.

Die Studirenden beider Anstalten nehmen Theil an allen Bils dungsmitteln derfelben, wie Bibliothet, Sammlungen u. f. w.

#### §. 3.

Das Studium auf den Anstalten währt wie auf der Universsität vier Jahre. Die Studirenden sind zur Ablegung der staatlicher Seits zur Erlangung der Approbation als Arzt erforderten Prüfungen verpflichtet.

#### §. 4.

Die Studirenden beider Anftalten werden bei der medizinischechirurgischen Akademie für das Militär durch den Dekan derselben immatrikulirt.

Diese Immatritulation erfolgt auf Staatstoften; ebenso bie

gefammte Ausbildung auf den Anstalten.

Das Friedrich-Wilhelms-Inftitut gewährt außerdem feinen Stubirenden neben freier Wohnung (einschließlich Mobiliar, Heizung und Licht) eine monatliche Zulage von 30 Mark, wovon zur Beftreitung der Koften für die spätere Uniformirung 2,50 Mark und 0,25 Mark zu der für kleine gemeinschaftliche Bedürfnisse bestimmten sogenannten Beitragskasse der Studirenden in Abzug gebracht werden.

Die Studirenden der Akademie erhalten außer der koftenfreien Ausbildung einen Zuschuß von 180 Mark jährlich zur Selbstbe-

icaffung einer Wohnung.

#### §. 5.

Die Studirenden beider Anftalten dienen im 1. Sommer=Semefter ihres Studiums (1. April bis 1. Oktober) sechs Mouate mit ber Baffe. Diese Dienstzeit wird ihnen auf ihre nach den allgemeinen gesehlichen Bestimmungen abzuleistende einjährig freiwillige Dienstpflicht angerechnet.

Rach Ablauf biefer sechsmonatlichen Dienstzeit haben bie Stubirenden ein von den militarischen Borgesepten ausgestelltes Dienstzeugniß beizubringen, in welchem ausgesprochen wird, daß fie nach ihrer Führung, Dienst = Applikation, Charakter und Gefinnung für würdig, sowie auch nach dem Grade der erworbenen Dienstkenntnisse für qualifizirt erachtet werden, dereinst die Stellung eines militärischen Borgesepten im Sanitätsdienst zu bekleiden.

Diejenigen Studirenden, welche biefes Dienstzeugniß nicht erlangen, haben ebenso wie diejenigen, welche den Anforderungen der

Anstalten nicht genügen, die Entlassung zu gewärtigen.

#### **§**. 6.

Die Studirenden beider Anstalten stehen mahrend der Studienzeit unter der Militar-Gerichtsbarkeit sowie unter der Disziplinar-Strafgewalt des Direktors der militararztlichen Bildungs-Anstalten und des Subdirektors des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, sowie als Personen des Beurlaubtenstandes in der Kontrole der Landwehr-Behörden.

#### §. 7.

Rach Beendigung der Studien werden die Studirenden beider Anstalten als Unterarzte in der Armee mit den etatsmäßigen Rom-

petengen angestellt.

Ein Theil von ihnen wird vom General-Stabs-Arzt der Armee zu bestimmten Terminen und nach der Zahl der vorhandenen Stellen zum Zweck einer erhöhten Ausbildung im praktischen Krankendienste unter Beibehaltung der Militär-Kompetenzen in das Charité-Kran-kenhaus zu Berlin kommandirt.

Bur Ablegung der Staatsprüfung als Arzt (S. 3.) wird den Unterärzten im Anschlusse an das beendete Studium Gelegenheit gegeben durch Kommandirung zum Friedrich=Wilhelms=Institut oder durch Ueberweisung an Garnisonen 2c., welche Universitätsstädte sind.

#### **§**. 8.

Mit der Anstellung als Unterarzt beginnt die Ableistung des eventuellen Restes ihrer all gemeinen Dienstpflicht (i. §. 5.). Hieran schließt sich die für die genossene Ausbildung zu übernehmende besondere Dienstpflicht.

Die Studirenden des Friedrich=Bilhelms-Inftituts haben namlich doppelt fo lange als fie diese Anstalt besuchen, als Militärarzt aktiv zu dienen; für die Studirenden der Akademie mährt diese aktive Dienstpflicht nur ebenso lange wie die Studienzeit.

Das ale einjährig Freiwilliger abgeleistete Dienstjahr tommt hierbei zur Anrechnung; das Marimum der Dienstverpflichtung be-

trägt also 8 Jahre.

Wer nach Absolvirung des ersten und vor Beginn des zweiten Semesters aus den Anstalten ausscheidet, übernimmt keine besondere aktive Dienstverpflichtung.

Die besondere aktive Dienstverpflichtung kann nur durch das Kriegs-Ministerium erlaffen werden.

#### **§**. 9.

Die dienstliche Stellung 2c. der Unterärzte, sowie die für die Studirenden beider Anstalten durchaus gleiche weitere Laufbahn ist durch die Allerhöchste Berordnung über die Organisation des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873 (Berlin, Berlag von Mittler & Sohn) geregelt.

#### Bedingungen ber Aufnahme.

#### **§.** 10.

I. Staats-Angehörigkeit in den Staaten des deutschen Reichs (das Königreich Bapern hat an den militärärztlichen Bildungs-Anstralten keinen Antheil).

II. Nachweis der Abstammung aus einer legitimen Che.

III. Alter nicht über 21 Jahre.

gage 19

IV. Besit des Beugnisses der Reife fur das Studium der Univerfitat von einem Deutschen (humanistischen) Gymnasium.

V. Berechtigung jum einjährig freiwilligen Dienft.

VI. Nachweis ber Militär-Diensttauglichkeit.

VII. Berpflichtung des Vaters oder Vormundes, außer der Kleidung und den zum Studium erforderlichen Büchern, einem auf das Friedrich Wilhelms-Institut Aufgenommenen für die Studienzeit eine Zulage von monatlich wenigstens 30 Mart, einem in die Akademie Aufgenommenen von monatlich wenigstens 75 Mart zum Lebensunterhalte, ferner die zu den nothwendigen Prüfungen — tentamen physicum und Staats-Prüfung — erforderlichen Gelbmittel mit ca. 245 Mart und endlich zur Beschaffung der Equipirung als einjährig Freiwilliger einen Betrag von 75 Mart zu gewähren.

Die Möglichkeit, diese Berpflichtungen erfüllen zu konnen, muß

ausreichend nachgewiesen werden.

#### §. 11.

Die zum Lebensunterhalt nöthigen Geldmittel sind für die Studirenden beider Anstalten in vierteljährlichen Raten praenumerando an die Rasse des Friedrich=Bilhelms-Instituts einzuzahlen. Sie werden durch den Rendanten der Rasse den Studirenden am 1. jeden Monats in gleichen Raten ausgezahlt. Ausnahmen sind nur bei Studirenden der Akademie zulässig und sind abhängig von der widerrustichen Genehmigung des General=Stabs-Arztes der Armee und Direktors der militärärztlichen Bildungs-Anstalten, daß die betressenn Studirenden bei ihren Eltern oder nahen Bermandten wohnen und verpslegt werden dürfen.

Das oben genannte Equipirungsgeld von 75 Mark ift sofort beim Eintritt in die Anstalten, von den zu den Eraminations-Gebühren erforderlichen Geldern sind 41 Mark Behuss Ablegung des tentamen physicum vor Ablauf des 4. Semesters, 204 Mark für die Staatsprüfung vor Ablauf des 8. Semesters an die Kasse des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Instituts einzugahlen.

Die Richterfüllung biefer Berpflichtung bat Die Entlaffung bes

betreffenden Studirenden zur Folge.

#### Mobus ber Aufnahme.

#### **§. 12.**

Die Anmeldung zur Aufnahme darf erst erfolgen, wenn der Angemeldete 1 Jahr lang die oberste Klasse eines Gymnasiums bestucht hat, muß aber spätestens ein halbes Jahr vor Ablegung des Abiturienten-Examens gescheben.

Rach bestandener Abiturienten - Prufung oder nach begonnenem Studium auf einer Universität erfolgende Anmeldungen konnen gu-

nachft nur fur die Atademie berudfichtigt merden.

#### §. 13

Die Anmeldung ist vom Bater oder Bormund unter ausdrucklicher Bezeichnung der Anstalt, in welche die Aufnahme gewünscht wird, schriftlich an den General=Stabs=Arzt der Armee als Direktor der militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu richten.

Bur Bermeidung von Rudfragen ist in derselben zugleich die Erflärung abzugeben, ob die Aufnahme, falls dieselbe in das Friesdrich-Wilhelms-Institut nicht möglich sein sollte, noch für die Atas

demie gewünscht wird oder nicht.

Beizufügen find: a. Geburtsichein,

b. der lette Impfichein,

c. ein von einem Militararzt ausgestelltes Gesundheits Attest, welches genaue Angaben über Größe und Brustumfang, über die Körperbildung, besonders aber auch über den Zustand der Sinnesorgane des Aspiranten enthalten muß,

d. ein über Anlagen, Führung, Fleiß, die Dauer des Besuchce der Prima und ben mahrscheinlichen Termin der Universitäts-

reife fich außerndes Schulzeugniß,

e. die Censuren, welche der Betreffende beim Uebertritt aus der Sekunda in die Prima, und nach dem ersten Jahr in der Prima erhalten hat,

f. ein Lebenslauf bes Angemelbeten, welcher bestimmte in der Anlage I. vorgeschriebene Puntte zu berücksichtigen hat,

g. ber nach bem Schema — auf ber Anlage II. — ausgeftellte Repers bes Baters pber Bormundes.

#### §. 14.

Hierauf erfolgt die Bescheidung, ob der Angemeldete zur Konkurrenz um Aufnahme in die gewünschte Anftalt zugelassen ift, und im Genehmigungsfalle gleichzeitig die Aufforderung, das erlangte Zeugniß der Reife im Original oder in beglaubigter Abschrift dis zum 20. März beziehentlich 1. Oktober einzusenden, oder dessen direkte Einsendung Seitens der Herren Gymnasial=Direktoren zu erbitten, wozu dieselben durch Erlaß Seiner Ercellenz des Herrn Kultus-Ministers vom 18. August 1873 ermächtigt find.

Demnächst werden durch Bermittelung des Baters oder Bormundes die geeignet befundenen Aspiranten zu einem bestimmten Termine, Behufs Prufung der forperlichen Tauglichkeit durch eine Rommission von Ober-Stabs-Aerzten, zur Gestellung im Friedrichs-Bilbelms-Institut zu Berlin. Friedrichs-Strafe 140. beorbert.

#### §. 15.

Wird das Abiturienten=Zeugniß zu dem vorgeschriebenen Termine nicht eingeschickt, so ist die Aufnahme in das Institut außzgeschlossen; doch kann eventuell noch die Aufnahme in die Akademie erfolgen, falls der Angemeldete und zur Konkurrenz Zugelassen sich persönlich, versehen mit dem Abiturienten=Zeugniß und dem erforder=lichen Reverse, spätestens an dem zur körperlichen Untersuchung bestimmten Tage in dem oben gedachten Institut meldet.

#### §. 16.

Die Entscheidung über die Aufnahme in die Anstalten erfolgt durch den General-Stabs-Arzt der Armee und wird am Tage nach der Untersuchung mitgetheilt.

#### §. 17.

Schließlich wird ausdrucklich bemerkt, daß eine Beihulfe ober Entschädigung für die Rosten der Reise nach Berlin und ben Aufsenthalt daselbst weder für die Angenommenen noch für die Burucksgewiesenen gewährt wird.

Berlin, den 7. Juli 1876.

Der General-Stabs-Arzt der Armee und Direktor der militärs arztlichen Bildungs-Anstalten.

Grimm.

Anlage I.

Puntte, welche bei Abfassung des Lebenslaufes vorzugsweise zu beachten find.

1) Bor- und Juname (ber Rufname ift zu unterftreichen), Tag, Monat, Jahr und Ort (in welcher Provinz) ber Geburt, Religion. 2) Kamilien = Berbältnisse: Lebens - und Berufs-Stellung bes Baters (wenn zur Zeit obne eine folde, bann Angabe ber früberen) und Wohnort beffelben.

Name und Lebensstellung bes Baters ber Mutter.

3m Falle bes Tobes bes Baters ober ber Mutter. Angabe ber Todeszeit, und, wenn möglich, der Krankheit, an ber fie geftorben; eventuell Ramen, Lebensftellung und Bohnort des Bormundes; Bermogens-Berbaltniffe.

Angabe der Geschwifter und naberen Verwandten, sowie

deren Lebensstellung.

3) Bilbungegang: welche Schulen ber Afpirant befucht. welche Unterrichts = Gegenstande er mit Borliebe betrieben, welche besondere Sprach= oder Runstfertigkeiten er fich an= geeignet bat.

4) Angabe über die forperliche Entwidelung und den Gefundheitezustand; überstandene Rrantheiten; besonderes

torperliches Geichid.

Der Lebenslauf ift in beutscher Sprache und in qusammenhängender, der vorftehenden Disposition sich anschlie-Benden Darftellung abzufassen und, unter der ausdrucklichen Berficherung, daß die gemachten Angaben ftreng ber Bahrbeit gemäß feien, vom Berfaffer mit Bezeichnung von Ort und Beit zu unterschreiben.

Anlage II.

Schema,

nach welchem der in den Bestimmungen über die Aufnahme in die Roniglich Preußischen militärärztlichen Bildungs - Anftalten vom 7. Juli 1876 ad S. 13. vom Bater (Bormund) eines zur Aufnahme Angemeldeten erforderte Revers auszustellen ift.

> Für den Fall, daß meinem Sohne (Mündel) geboren den . . ten

18 . . Oroving die erbetene Aufnahme in eine der militararatlichen Bilbungs Anftalten bewilligt werben follte, ertenne ich hiermit an und erflare ausbrud. lich, daß ich im Stande und gewillt bin, alle in ben Beftimmungen über die Aufnahme in die Roniglich Preugischen militararatlichen Bilbunge-Anftalten vom 7. Juli 1876, für bie betreffenbe Unftalt vorgeschriebenen Bedingungen, von benen ich genaue Renntniß genommen habe, vollständig und punttlich zu erfüllen.

Ebenfo ertenne ich hierdurch an, daß ich mit allen von meinem obengenannten Sohne (Mündel) fur den gall feines Eintritts in eine ber Anstalten burch die Aufnahmebestimmungen geforderten Bedingungen, namentlich auch in Betreff ber besonderen Dienstverpflichtung bekannt bin.

Bur Bestätigung beffen ift die vorstehende Erklarung

von mir eigenhändig unterschrieben.

Ort. Beit.

(Unterschrift.)

### III. Gymnafial: und Real:Lehranstalten.

8) Neue Ausgabe der Berte Berder's von Suphan.

Berlin, den 14. November 1877. Die herstellung einer kritischen Ausgabe der Werke herder's, welche die Schriften in ihrer reinen Gestalt wiederzugeben und in ihnen herder's Entwickelungsgang und Einsluß auf die deutsche Literatur darzulegen hat, ist als ein wissenschaftliches Bedürfniß und als eine Pflicht der Dankbarkeit gegen die Verdienste herder's allegemein anerkannt. Die Staatsregierung hat daher, als ein wissenschaftlich dazu vollständig vorbereiteter Mann diese Arbeit unternahm, kein Bedenken getragen, ihre Aussührung dadurch zu ermögslichen, daß sie zur Beschaffung der handschriftlichen Quellen und zur Bestreitung der umfassenden Vorarbeiten die Verwendung von

Die unter dem Tifel: "Gerder's sammtliche Werke, herausgegeben von Bernhard Suphan "erschienenen zwei ersten Bande lassen den Plan der Ausgabe und die Art der Aussührung vollständig erkennen. Die ganze Ausgabe ist auf 32 Bande veranschlagt, für welche der Ladenpreis durchschnittlich je 4 Mark betragen wird. Die Vorarbeiten sind soweit gefördert, daß die Vollendung

ber Ausgabe in feche Sahren zu erwarten ift.

Staatsmitteln gewährt hat.

Ich darf voraussegen, daß die höheren Lehranftalten aus eigenem Antriebe die Anschaffung dieser Ausgabe schon während der Zeit ihres allmählichen Erscheinens in Aussicht genommen haben, insbesondere im hindlicke darauf, daß der Lehrer des Deutschen in den oberen Klassen dieselbe nicht füglich missen kann. Sollte indessen in einzelnen Fällen die Bedeutung dieser Ausgabe für Schulbibliosthefen übersehen worden sein, so wolle das Königliche Provinzialschulcklegium Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

An fammtliche Ronigl. Provinzial Schultollegien.

U. I. 8255.

1878.

1

9) General-Uebersicht ber Ergebnisse der von den König= lichen Bissenschaftlichen Prüfunge-Rommissionen in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 abgehaltenen Prüfungen für das Lehramt an höheren Schulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 20 Rr. 14.)

#### A. Bahl ber Prüfungen.

| Rönigliche                                       | 31                                         | In Jahr<br>1875<br>betrug   |                                  |                  |                               |                                               |                                                   |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Wissen-<br>schaftlice<br>Prüfungs-<br>Kommission | haben<br>bas<br>Examen<br>pro<br>facultate | haben<br>Nachprü-<br>fungen | haben<br>ins-<br>gesammt<br>Prü- | ben Ge           | von<br>eprüften<br>Ct<br>nben | Summe<br>fämmt-<br>licer<br>abge-<br>haltenen | bie Bahl<br>fämmt-<br>licher<br>abge-<br>haltenen |  |
| ðu                                               | docendi<br>bestanben                       | bestanden                   | fungen<br>bestanben              | Boll-<br>průfung | Nad-<br>prüfung               | Pril-<br>fungen                               | Pru-<br>fungen                                    |  |
| Ronigeberg i/Br.                                 | 35                                         | 29                          | 64                               | 3                |                               | 67                                            | 50                                                |  |
| Berlin                                           | 73                                         | 63                          | 136                              | 5                |                               | 141                                           | 107                                               |  |
| Greifewalb                                       | 32                                         | 31                          | 63                               | 1                | 1                             | 65                                            | 46                                                |  |
| Breslau                                          | 71                                         | 64                          | 135                              | 3                |                               | 138                                           | 89                                                |  |
| Halle a/S                                        | 75                                         | 26                          | 101                              | 1                |                               | 102                                           | 73                                                |  |
| Riel                                             | 14                                         | 17                          | 31                               | 3                |                               | 34                                            | 19                                                |  |
| Göttingen                                        | 98                                         | 22                          | 120                              | 3                |                               | 123                                           | 99                                                |  |
| Münfter                                          | 52                                         | 37                          | 89                               | 3                |                               | 92                                            | 59                                                |  |
| Marburg                                          | .28                                        | 7                           | 35                               | 10.              | 2                             | 47                                            | 30                                                |  |
| Bonn                                             | 47                                         | 51                          | 98                               |                  |                               | 98                                            | 71                                                |  |
| Summe                                            | 525                                        | 347                         | 872                              | 32               | 3                             | 907                                           | 643                                               |  |

B. Zahl der in der Hauptprüfung pro facultate docendi bestandenen Schulamts-Randidaten nach Konfession, resp. Religion, und nach dem Hauptsache derselben.

| Ronfession                                                      | In                                               | Im Jahre<br>1875                                                      |                                    |                                          |                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| refp. Religion<br>ber<br>bestanbenen<br>Kanbibaten              | A.<br>Historische<br>Philoe<br>logisches<br>Fach | B.<br>Mathe-<br>matisch-<br>natur-<br>wissen-<br>schaftliches<br>Fach | C.<br>Religion<br>und<br>Hebräisch | D.<br>Fach<br>ber<br>neueren<br>Sprachen | Bahl<br>ber be-<br>stanbenen<br>Kan-<br>bibaten | betrug<br>bie Bahl<br>ber be-<br>flanbenen<br>Kan-<br>bibaten |
| Evangelisch                                                     | 223                                              | 76                                                                    | 39                                 | 55                                       | 393                                             | 319 -                                                         |
| Ratholisch                                                      | 77                                               | 25                                                                    | 6                                  | 17                                       | 125                                             | 72                                                            |
| Mennonitisch .                                                  | 1                                                |                                                                       |                                    |                                          | 1                                               |                                                               |
| Javisch                                                         | 4                                                | 2                                                                     | •                                  |                                          | 6                                               | 8                                                             |
| Summe für bie Beit vom 1. Ja-<br>nuar 1876 bis<br>31. März 1877 | 305                                              | 103                                                                   | 45                                 | 72                                       | 525                                             |                                                               |
| Die Summe bes<br>Jahres 1875 ift                                | 239                                              | 65                                                                    | 42                                 | 53                                       |                                                 | 399                                                           |

| 3ahr 1875 | 80m 1. Januar<br>1876 bis<br>31. Mätz 1877 | Beitraum.                                |                                    |                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 399       | 525                                        | fanbenen Ran-<br>bibaten.                | Jahl                               | Gesammte         |
| 37        | 41                                         | Preußen                                  |                                    |                  |
| 4         | 69                                         | Branbenburg                              |                                    |                  |
| 23        | ಬ                                          | Pommern                                  | ည္                                 |                  |
| 24        | 25                                         | Pofen                                    | länbe                              |                  |
| 46        | 58                                         | Schlefien                                | Infanber, und zwar aus ber Broving |                  |
| 59        | <b>2</b>                                   | Sachsen                                  | p grac                             |                  |
| 7         | 6                                          | Schleswig-Holftein                       | an<br>an                           |                  |
| 39        | <b>\$</b> 6                                | Pannover                                 | 8 ber                              | de l             |
| 20        | 37                                         | Bestfalen                                | prot                               | on bi            |
| 30        | 32                                         | Deffen-Raffau                            | ji<br>B                            | Bon biefen waren |
| 36        | 62                                         | Reinproving                              |                                    | varen            |
| 14        | •                                          | Pohenzollern                             |                                    |                  |
| 364       | 485                                        | lleber-<br>haupt<br>In-<br>länber.       |                                    |                  |
| 32        | 39                                         | anberen Staaten bes<br>beutschen Reiches | Ansländer<br>und zwar aus          |                  |
| υ.        | pad.                                       | außerbeutschen<br>Staaten.               | inber<br>ar aus                    |                  |
| 35        | 40                                         | lleber-<br>haupt<br>Aus-<br>länber.      |                                    |                  |

C. Heimath ber in ber hauptprufung pro facultate docendi bestanbenen Kanbibaten.

D. Spezial-Nachweis ber in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 geprüften Schulamts - Randidaten 2c. nach Konfession, resp. Religion, und nach dem Hauptfach berselben.

|                                                                                                                                                              |                              | Я                       |              | gliche<br>Ufungs  |       |                        |                          |               | e                      |                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| *                                                                                                                                                            | Rönigeberg                   | Berfin                  | Greifemald   | Breslan           | Salle | Riel                   | Göttingen                | Minfter       | Marburg                | Bonn               | Inegefammt.                        |
| 1. Evangelifch.                                                                                                                                              |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        |                    |                                    |
| 1. Bollprüfung.                                                                                                                                              |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        |                    |                                    |
| A. historijd philologijdes Fac. B. Mathem naturwiffenschaftliches Fach C. Religion und Debräisch D. Fach ber neueren Sprachen Nichtbestandene 2. Rachprufung | 13<br>6<br>7<br>3<br>3<br>23 | 16<br>3<br>9<br>3<br>58 | 3<br>1<br>30 | 29<br>1<br>3<br>3 |       | 3<br>1<br>3<br>3<br>17 | 19<br>7<br>15<br>2<br>22 | 1 2           | 10<br>1<br>2<br>6<br>9 | 10<br>3<br>6<br>11 | 223<br>76<br>39<br>55<br>19<br>256 |
| Summe I.                                                                                                                                                     | 155                          | 1:27                    | 61           | 75                | 100   | 33                     | 108                      | 22            | 36                     | 51                 | 668                                |
| II. Katholisch.                                                                                                                                              |                              | (                       |              |                   |       |                        |                          |               |                        |                    |                                    |
| 1. Bollprüfung.                                                                                                                                              |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        | - 1                |                                    |
| A. historischenktiologisches Fach B. Mathem naturwissenschaftliches Fach C. Religion und Debräisch                                                           | 4 . 2                        | 3                       | 2            | 25<br>4<br>1      | 1 :   |                        | 11<br>2                  | 24<br>11<br>3 | 3                      | 7 4                | 77<br>25<br>6                      |
| D. Sach ber neueren Sprachen                                                                                                                                 |                              | 1                       |              | { 4 10}           |       |                        |                          | 3             | 2                      | 6                  | 17                                 |
| Nichtbestanbene                                                                                                                                              | 6                            | 1 3                     | 2            | 3 24              |       |                        | 1                        | 3 26          | 4                      | 30                 | 12<br>91                           |
| Summe II.                                                                                                                                                    | 12                           | 8                       | 4            | 62                | 1     | •                      | 14                       | 70            | 10                     | 47                 | 228                                |
| III. Mennonitifc.                                                                                                                                            |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        |                    |                                    |
| Bollprüfung.                                                                                                                                                 |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        | 1                  |                                    |
| hiftorifd-philologifdes Fach                                                                                                                                 | .                            |                         |              |                   | 1     |                        |                          | 5.            |                        | .                  | 1                                  |
| IV. Zübifc.                                                                                                                                                  |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        | 1                  |                                    |
| 1. Bollprüfung.                                                                                                                                              |                              |                         |              |                   |       |                        |                          |               |                        | 1                  |                                    |
| A. hiftorifd philologifdes Fad                                                                                                                               |                              | 1<br>2<br>1<br>2        |              |                   |       | 1                      | 1                        |               | 1                      |                    | 4<br>2<br>1<br>3                   |
| Summe IV.                                                                                                                                                    | 1.1                          | 6                       | . ]          | 1                 |       | 1                      | 1                        |               | 1                      | . 1                | 10                                 |

<sup>\*)</sup> Brufung im Bolnifden.

E. Spezial = Nachweis ber Beimath ber in ber Beit vom

|    |                                                              |          |                 |               |                   |                 | S            | tonig        | liche Wiffer    |              |           |                 |              |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
|    |                                                              | Rör      | igeb            | erg.          | 29                | erlii           | t.           | Gre          | ifen            | alb.         | 231       | ıı.             |              |
|    |                                                              | Be       | U=<br>fung      |               | Boll-<br>priifung |                 |              | Bo<br>prii   | u.<br>jung      | 3            |           | U=<br>ung       |              |
|    |                                                              | бейапреп | nicht bestanden | Rachprilfung. | Бейапреп          | nicht bestanden | Rachprüfung. | вейапреп     | nicht bestanden | Rachprüfung. | bestanden | nicht bestanden | Rachprüfung. |
| ١, | Preußen                                                      |          |                 |               |                   |                 |              |              |                 |              |           |                 | þ            |
|    | a. Proving Preußen                                           | 32       | 2               | 23            | 40<br>5           | 2               | 6<br>26<br>4 | 3<br>3<br>18 |                 | 2<br>3<br>20 | 2         | :               | 2 2 1        |
|    | d. " Pofen                                                   | 1 1      |                 | 3             | 4<br>5<br>7       | 1               | 5<br>6<br>6  |              |                 | 3            | 18<br>47  | 3               | 39           |
|    | g. " Schleswig-Polstein .<br>h. " Hannover<br>i. " Westfalen | i        |                 |               | 1 1               | 1               | · i          |              |                 | i            | . 1       |                 |              |
|    | k. " Heffen-Naffan                                           |          |                 |               | 3                 |                 | 1            | 1 1          |                 | i<br>i       | 1 :       |                 |              |
|    | Summe                                                        | 35       | 3               | 29            | 67                | 5               | 56           | 29           | 1               | 31           | 70        | 3               | 6            |
|    | Andere Ctaaten des Deutschen Reiches                         | ٠.       |                 |               | 6                 |                 | 7            | 3            |                 | 1            | 1         |                 |              |
|    | Auferdeutsche Ctaaten                                        |          | *               |               | ,                 | ,               |              |              |                 |              |           |                 |              |
|    | Sauptsumme.                                                  | 35       | $\frac{3}{38}$  | 29            | 73                | _               | 63           | _            | 1               | 32           | _         | 3               | 6.           |
|    |                                                              | -        | 67              | _             | -                 | 141             | _            | -            | bā              | -            | -         | 138             | -            |

### 1. Januar 1876 bis 31. Marg 1877 geprüften Kanbibaten 2c.

|                 |                 | _              | 1         | Riel.           |               | (Ax                                                    | tting           |              | ar        | :anfi           |              | an,       | arbu            |               | -         | Bonn            |              | Inegefammt.           |                 |                |  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| 80              | jalle<br>U-     | -              | 280       |                 |               | 80                                                     |                 | јеп.         |           | unp             | et.<br>      | - St      |                 | _             | 280       | u.              | _            | 80                    |                 |                |  |
| rüf             | ung             |                | þrli      | ung             |               | prii                                                   | ung             |              | prü       | ung             |              | prii      | ung             |               | prüf      | ung             |              | prafi                 | prufung.        |                |  |
| bestanben       | nicht bestanben | Rachprillfung. | bestanden | nicht bestanden | Rachprilfung. | bestanben                                              | nicht bestanben | Nachprüfung. | bestanden | nicht bestanben | Rachprufung. | bestanden | nicht bestanben | Nachprilfung. | bestanben | nicht bestanden | Nachprüfung. | bestanben             | nicht bestanben | Rachprüfung.   |  |
| 1<br>11<br>1    |                 | 1<br>2         | 2 2       |                 | 1             | 1<br>8<br>1                                            | •               | 1 2          | •         | •               |              | 1         | •               | •             | 2         | •               | 1            | 41<br>69<br><b>25</b> | 2<br>2<br>3     | 35<br>38<br>27 |  |
| 2<br>4<br>46    |                 | 1<br>17        | 1<br>1    |                 | 1             | 22                                                     |                 | 3            |           |                 | 1<br>3       | 1<br>2    | . 1             | 2<br>1        | 1         |                 | 2<br>2       | 25<br>58<br>84        | 4<br>3          | 25<br>55<br>36 |  |
| . 2             |                 | 1              | 4         | 2               | 1             | 1<br>42<br>4                                           | 2               | 8<br>2       | 2<br>23   |                 | 1<br>23      | 1<br>1    | 1<br>1          | ٠             | 1         |                 | 1<br>2<br>7  | 6<br>46<br>37         | 2<br>4<br>4     | 13<br>36       |  |
| 2               | • • •           |                |           | •               | 1             | 6<br>3                                                 |                 | 1            | 1<br>23   | ١.              | 6            | 18<br>2   | 6               | :             | 5<br>28   | •               | 3<br>28<br>1 | 32<br>62              | 6               | 12<br>39       |  |
| 69              | 1               | 22             | 10        | 2               | Ó             | 88                                                     | 3               | 21           | 50        | 3               | 35           | 26        | 10              | 9             | 41        | •               | 47           | 485                   | 31              | 322            |  |
| 6               |                 | 4              | 4         | 1               | 8             |                                                        | 1               | 1            | 2         |                 | 2            | 9         |                 |               | 6         |                 | 1            | 39                    | 1               | 25             |  |
| <del>.</del> 75 | 1               | 26             | 1 14      | 3               | 17            | . 1                                                    |                 | 22           | 1.52      | 1 3             | 37           | 1 28      | 10              | 9             | 1 47      | <u>  • </u>     | 3            | •                     | 32              | 350            |  |
|                 | 76 17 101       |                |           |                 |               | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                 |              |           | 47              |              | _         | 98              |               |           | 57<br>907       |              |                       |                 |                |  |

F. Ergebnisse ber von ben Roniglichen Bissenschaftlichen Prüfungs abgehaltenen Vollprüfungen

|                                                  |             |                      |              | £             | ift            | orif                 | φ.,               | philo       | L.<br>log                                                                                              | ijΦ             | es      | Fac           | ).          |               |              |                |                                                   | M               | athe   | mat.         | B.<br>naturwissen- |                                               |    |             |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----|-------------|
| Rönigliche<br>Wiffen-<br>fcaftliche<br>Prüfungs- | ŀ           | Brie<br>Latei<br>Dei | inifo        | <b>5</b> ,    | 9              | drie<br>Late<br>Defi | inii<br>Hid<br>nb | ф,          | c.<br>Gefcicicte<br>und Geogra-<br>phie, Grie-<br>chisch und<br>Lateinisch in<br>mittleren<br>Klassen. |                 |         |               | Bufammen.   |               |              |                | <b>A.</b><br>Mathemati <b>l</b><br>unb<br>Bhyfil. |                 |        |              |                    | b. Chemie und beschreiber Naturwiff schaften. |    |             |
| Rommission<br>zu                                 |             | Beug-<br>nißgrabe    |              | ne a.         | Zeug<br>nißgra |                      | j.<br>ibe         | ıe b.       | nie                                                                                                    | Zeug-<br>Bgrabe |         | ne c.         |             | }eug<br>Bgra  |              | ne A.          |                                                   | Beug.<br>Bgrabe |        | ne a.        | 3<br>1             | eug<br>gra                                    | be | ne b.       |
|                                                  | 1           | 2                    | 3            | Summe         | 1              | 2                    | 3                 | Summe b     | 1                                                                                                      | 2               | 3       | Summe         | 1           | 2             | 3            | Summe          | 1                                                 | 2               | 3      | Summe a.     | 1                  | 2                                             | 3  | Summe b.    |
| Rönigsberg .<br>Berlin<br>Greifswalb .           | 1<br>1<br>2 | 5<br>19<br>8         | 2<br>10<br>4 | 8<br>30<br>14 | 1<br>•         |                      | 1                 | 1           | 1                                                                                                      | 3 6             | 4 2 4   | 8<br>9<br>5   | 3 2 2       | 8<br>25<br>10 | 6<br>12<br>9 | 17<br>39<br>21 | 1 2                                               | 3<br>12<br>2    | 1<br>6 | 5<br>20<br>2 |                    | 1 1 1                                         |    | 1<br>1<br>1 |
| Breslau<br>Halle<br>Kiel                         | 2<br>5      | 16<br>24<br>1        | 13<br>2<br>1 | 31<br>31<br>2 | 1<br>3         | 1<br>6<br>1          | 1                 | 2<br>8<br>4 | 3                                                                                                      | 1               | 12<br>1 | 21<br>12<br>1 | 4<br>9<br>3 | 24<br>39<br>2 | 26<br>3<br>2 | 54<br>51<br>7  | 2<br>1                                            | 10<br>2         | 1<br>2 | 1<br>14<br>3 |                    | 2<br>1                                        | •  | 4<br>1      |
| Göttingen Münster                                | 9           | 26<br>8              | 4<br>1 5     | 39<br>23      | 1              | 4                    | 3 2               | 8           | 3                                                                                                      | 3 2             | 2       | 8             | 13<br>2     | 33<br>10      | 9<br>20      | 55<br>32       |                                                   | 7<br>3          | 17     | 14<br>10     |                    | 4                                             | 2  | 7<br>1      |
| Marburg<br>Bonn                                  | 1 2         | 3<br>3               | 2<br>4       | 6<br>9        | 1              | 1                    | 1                 | 3           | 3<br>1                                                                                                 | 3               | 1       | 5<br>5        | 4           | 3<br>7        | 5<br>6       | 12<br>17       | 6<br>2                                            | 1 2             | 3<br>1 | 10<br>5      |                    | 1                                             | 1  | 1 2         |
| Summe                                            | 24          | 113                  | 56           | 193           | 8              | 14                   | 10                | 32          | 14                                                                                                     | 34              | 32      | 80            | 46          | 161           | 98           | 305            | 20                                                | 4:2             | 2:2    | 84           | 1                  | 13                                            | 5  | 19          |

10) Anordnnugen für Aufstellung ber Berzeichnisse über Beschäftigung ungeprüfter Randibaten an höheren Unterricht Banftalten

(Centrbl. pro 1877 Seite 78 und Seite 622.)

Berlin, ben 19. November 1877. Durch die Cirkular = Verfügung vom 30. Dezember v. J. (U. II. 6320) habe ich das von den Königlichen Provinzial=Schul= fommissionen in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 pro facultate docendi.

| ίφα    | ftI. {       | Fac    |                                              |    | C. D.<br>Religion Fach |     |                                   |             |             |             |                 |              |              |                |               |                                 |                                                                                            | ezeichneten<br>u besteben. |                                  | Differtatios<br>nen finb an |                    |  |  |
|--------|--------------|--------|----------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| 3      | ujan         | ımeı   | und ber neuerei<br>ien. Hebräifch. Sprachen. |    |                        |     |                                   |             |             |             |                 |              | 31           | 1686           | jammt.        |                                 | Bon den Juhabern der vorstehend bezeichneten Zeugnisse haben eine Nachprusung zu bestehen. | Ranbibaten.                | nen p<br>Stelle<br>Prüft<br>Arbe | ings,                       |                    |  |  |
| ni     | Zeug<br>Hgra | be     | ne B.                                        | 3  | eng                    | niß | grabe                             | ne C.       | 11          | Ze<br>ißg   | ug.<br>rabe     | E D.         |              | Beug           | nißg          | rabe                            | Summe.                                                                                     | n Inhabe<br>je haben       | Burudgewiesene                   | nmen                        | angenom.<br>worden |  |  |
| 1      | 2            | 3      | Summe                                        | 1  | 2                      | 3   | ohne<br>Grad-<br>bezeid-<br>nung. | Summe       | 1           |             |                 |              | 1            | 2              | 3             | ohne Grab-<br>bezeich-<br>nung. | Baupt.Summe.                                                                               | Bon ber<br>Zeugni          | Burilag                          | angenommen<br>worden.       | nicht ar<br>men w  |  |  |
| 1 2    | 4<br>13<br>3 | 1<br>6 | 6<br>21<br>3                                 | 1  | 6<br>3<br>3            | 1   | 1                                 | 9<br>3<br>5 | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 | 1<br>8<br>1     | 3<br>10<br>3 | 6<br>5<br>3  | 19<br>42<br>17 | 9<br>26<br>12 | 1                               | 35<br>73<br>32                                                                             | 21<br>9                    | 3<br>5<br>1                      | 16                          |                    |  |  |
| 2<br>1 | 2<br>11<br>2 | 3<br>2 | 5<br>15<br>3                                 | 2  | 2 1                    | 1   |                                   | 4<br>5<br>1 | 1           | 3           | {3<br>1·,}<br>2 | 8<br>4<br>3  | 6<br>14<br>4 | 31<br>55<br>6  | 34<br>6<br>4  | ·                               | 71<br>75<br>14                                                                             | 35<br>3                    | 3<br>1<br>3                      | 25<br>7                     |                    |  |  |
| 7      | 11<br>4      | 3<br>7 | 21<br>11                                     | 2  | 4 2                    | 1 2 | :                                 | 7<br>4      | 7 4 8 3     |             |                 | 15<br>5      | 26<br>2      | 56<br>17       | 16<br>33      | :                               | 98<br>52                                                                                   | 4                          | 3<br>3                           | 23                          | :                  |  |  |
| 6<br>2 | 2<br>3       | 3<br>2 | 11<br>7                                      |    | 2                      | 1   | :                                 | 1<br>6      |             |             |                 | 4<br>17      | 12<br>13     | 6<br>18        | 10<br>16      | ÷                               | 28<br>47                                                                                   | 3<br>10                    | 10                               | 5<br>12                     | 3<br>1             |  |  |
| 21     | 55           | 27     | 103                                          | 10 | 25                     | 9   | 1                                 | 45          | 14 26 32 7  |             |                 |              | 91           | 267            | 166           | 1                               | 525                                                                                        | 86                         | 32                               | 88                          | 6                  |  |  |

<sup>\*)</sup> Prffung im Bolnifden.

Kollegien bei der Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten an höheren Lehranstalten einzuhaltende Verfahren dahin vereinfacht, daß, abzgesehen von dem Falle einer die Dauer eines Jahres überschreistenden Beschäftigung, nicht für den einzelnen Fall meine Genehmigung vorher einzuholen, sondern am Schlusse jedes Semesters eine

fummarifche Nachweisung, bezw. eine Bakatanzeige einzureichen ift. Der in meiner Berfügung ausdrudlich bezeichneten Abficht, einen Ueberblid über bas burch geprufte Randidaten noch nicht gebecte Bedürfniß des Unterrichts zu erlangen, haben die bisher von den Ronialiden Provinzial = Schulfollegien eingereichten Rachweisungen nicht gleichmäßig entsprochen. Damit feines ber erforberlichen Daten übergangen und jugleich jedes unnothige Schreibmert vermieden werde, find von jest an die Nachweisungen in tabellarischer Form nach dem beifolgenden Schema ju geben. Die Rubrit 6 der Tabelle, Angabe ber Zeitpuntte, von welchen und bis zu welchen die Beschäftigung gedauert bat, ift beshalb erforberlich, weil eine nur für furge Beit, J. B. auf Anlag ber Erfrantung eines Lebrers ober feiner Beurlaubung zu militarifchen Uebungen, eingetretene Berwendung weder fur den betreffenden Randidaten noch fur Beurtheilung des noch vorhandenen Mangels an Lehrfraften die gleiche Bedeutung hat, wie eine bas ganze Semester umfassende Beschäftis gung; aber aufzunehmen in die Tabelle ift jede, auch nur fur turge Dauer vorgetommene Beschäftigung eines ungepruften Randibaten. Aus analogem Gesichtspunkte ift die Rubrik 8 erforderlich, indem Diejenigen Randidaten, welche noch im Laufe des betreffenden Semeftere die Lehramteprufung befteben, badurch aus der Bahl der ungeprüften Randidaten ausscheiden; Die Thatsache, daß ein Ranbidat die Prufung beftanden hat, ift in den üblichen Abfurgungen zu bezeichnen. Durch die Rubrit 9 ift ben Roniglichen Provinzial-Schultollegien erforderlichen Falles die Möglichkeit zu weiteren Bemerkungen, nicht Anlaß zu regelmäßiger Ausfüllung gegeben. Erlauterung find in das Schema zwei Beispiele eingetragen. tabellarischen Nachweisungen find jedesmal für das Bintersemester bis jum 1. Mai, fur bas Sommmerfemefter bis jum 1. November einzureichen.

Die Bestimmung meiner Cirkular-Berfügung vom 30. Dezember v. J., daß die Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten über die Dauer von zwei Semestern durch das Erforderniß meiner vorber einzuholenden Genehmigung erschwert wird, ist im Interesse der Schulen und insbesondere der Kandidaten streng auszuführen. Gine bloß vorübergehende Verwendung, wie solche vorher zur Erklärung von Rubrik 5 erwähnt wurde, ist, wenn sie die Dauer von acht Lektionswochen nicht erreicht, in die ohne meine vorherige Genehmigung zugelassen Jahresbauer der Beschäftigung nicht einzurechnen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 2691. II.

| dibaten, welche an höheren Lehranstalten der | 18 beschäftigt worden find. |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| -Lerzeichung<br>ten Schulamtska              | e a                         |
| ber noch nicht pro facultate docendi geprüf  | während des                 |
| der noch nicht pro                           | Proving                     |

|   | 6   | Bemer-<br>fungen.                                                                                                           |                 | Benrfau-<br>bung best orbenti.<br>Lebrers                                |                                                                      |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 80  | Db, event, wann und<br>w., ber Beschältigte<br>ble Ptälfung por sa-<br>cultate docendi in-<br>zwischen abgelegt<br>haispar? |                 |                                                                          | Berlin 17. Juni. 2.<br>Grab. Franzöflich,<br>Englisch L. Deutsch II. |
|   | 7.  | Gegenstände<br>ber<br>Beschäftigung                                                                                         |                 | ſ                                                                        |                                                                      |
| • | 6.  | Dauer<br>ber<br>Beschäftigung.                                                                                              | bie             | 10. August<br>swocen.                                                    | 1. April 1. Oftober                                                  |
|   |     | छुष<br>क्रहाक्ष                                                                                                             | под             | 10 Juni 10. Aug.<br>5 Lektionswochen.                                    | l. April                                                             |
|   | 5.  | Sbbere Lebr-<br>anftalten, bei welchen<br>bie Belchäftigung<br>fattfand.                                                    |                 | 1855. 1874. Spmnastum zu R.R. 10 Juni 10. August<br>D. 5 Lettionswochen. | 1873. Realfcule 1. Orbn.<br>De. 3u N. R                              |
|   | 4.  | S. Maturitäte.                                                                                                              |                 | 1874.<br>D.                                                              | 1873.                                                                |
|   | ಣ   | -8truds®                                                                                                                    | ij.             | 1855.                                                                    | 1854.                                                                |
| , | 23. | Namen<br>(fämmtlice)                                                                                                        | ber Ranbibaten. | 1. Rarl Peinrich D. 98.                                                  | Ernft Friebrich N. N.                                                |
|   | +   | Laufende Rr                                                                                                                 |                 | 4                                                                        | ci                                                                   |

\*) 3. B. "Raturbefdreibung und Dathematit", "Reuere Sprachen und Deutfch" n. a.

11) Ausbildung und Prüfung der Lehrer für gandwirthichaft an den gandwirthichaftsichulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 327 Rr. 125,)

Berlin, den 17. November 1877.

Den unter dem 9. Mai d. 3. erlaffenen "Borschriften, betreffend die Ausbildung und das Eramen für die Lehrer der Landwirthschaft an den Landwirthschaftsschulen" finden wir uns veranlaßt,
folgende erläuternde und ergänzende Bestimmungen binzuzufügen:

1) Die in dem Schlußsaße der "Borschriften" bezeichnete Mögslichkeit von Ausnahmen bezieht sich auf die für die Zulassung zur Prüfung festgestellten Bedingungen; es soll dadurch dem Umstande Rechnung getragen werden, daß der Nachweis der an einem Gymenasium oder an einer Realschule I. Ordnung abgelegten Maturitätsprüfung von den Lehrern der Landwirthschaft bisher nicht gefordert wurde. Dispensationen von dieser in den "Borschriften" unter Nr. 1 bezeichneten Bedingung der Zulassung zur Prüfung können in den nächsten vier Jahren vom Erlasse der "Borschriften" an in geeigeneten Fällen auf Gutachten der betressenden Prüfungs-Kommission durch gemeinschaftliche Entscheidung der beiden unterzeichneten Minister erfolgen.

2) Außerpreußische Prüfungs Aspiranten haben durch Bermittelung dersenigen Prüfungs-Kommission, vor welcher sie die Prüfung abzulegen wünschen, die Genehmigung des der Kommission vorgeseten Ministers nachzusuchen. In den Schluß der betreffenden Zeugnisse ist die Erklärung aufzunehmen, daß der Kandidat durch dasselbe Aussicht auf eine dießseitige Anstellung nicht erworben habe.

3) Für die Prüfung ist eine Gebühr von 20 Mart zu entrichten. Dieselbe ist beim Empfang der Aufgaben zu den schriftlichen Prüfungen an die von dem Direktor der betreffenden PrüfungsRommission zu bezeichnende Kasse einzugahlen und bleibt verfallen,
auch wenn die Prüfung aufgegeben oder nicht bestanden wird.

Der Minister der geistlichen 2c. Der Minister f. d. landwirthsch.
Angelegenheiten.
Dr. Falt.
Dr. Frieden thal.

12) Errichtung von Rommissionen zur Prüfung der Lehrer der Landwirthschaft an Landwirthschaftschulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 327; pro 1878 vorfiebend Rr. 11.)

Der herr Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten hat mit Rudficht auf die bei den Königl. Universitäten zu König sberg, halle, Kiel und Göttingen bestehenden landwirthschaftlichen Institute an diesen Orten Kommissionen zur Prüfung der Lehrer

der Candwirthichaft an Landwirthichaftschulen errichtet. Die betreffende Berfügung wird nachstehend im Auszuge mitgetheilt:

Berlin, den 12. Dezember 1877.

Mit Rudficht auf das bei der Universität in N. bestehende landwirthschaftliche Institut habe ich beschlossen, daselbst eine Rommission zur Prüfung der Lehrer der Landwirthschaft an Landwirths

icaftidulen zu errichten.

Das Prüfungsverfahren ift bestimmt durch die unter dem 9. Mai d. 3. von dem Herrn Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und mir gemeinsam erlassenen "Vorschriften, betreffend die Ausbildung und das Eramen für die Lehrer der Landwirthschaft an den Landwirthschaftschulen" und die unter dem 17. November er. dazu erlassenen Zusapbestimmungen. Von beiden ist ein Exemplar beigefügt.

Zum Vorsitsenden der Prüfungskommission habe ich Ew. Hochwohlgeboren ernannt und zugleich mit der Prüfung in der Landwirthschaftslehre betraut; zu Mitgliedern der Kommission für die

einzelnen Prüfungsgegenftande habe ich ernannt:

Die im Obigen getroffene Zusammensehung der Prüfungskommission bleibt in Geltung bis zum 1. April 1879. Am Schlusse bieses Zeitraumes wollen Ew. Hochwohlgeboren eine tabellarische Uebersicht über die während desselben gehaltenen Prüfungen und

Die Mitglieder der Prufungetommiffion werden gleichzeitig burch Abichrift vorstebender Berfugung von ihrer Ernennung in

Renntniß gefest.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

An ben Rönigl. Professor herrn Dr. R. Dochwohlgeboren ju R.

deren Ergebniffe einreichen.

U. II. 2872.

13) Die Königlichen Gymnasien sind nicht wie der Fistus, sondern wie die übrigen juriftischen Personen zu den Kreisabgaben beitragspflichtig.

3m Ramen bes Ronigs!

In der Berwaltungsstreitsache des Königl. Gymnasiums zu Braunsberg, vertreten durch das Königl. Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg i. Pr., Klä= gers und Berufungsklägers,

wider

den Kreis Braunsberg, vertreten durch den Kreisausschuß, Beklagten und Berufungsbeklagten, hat das Königl. Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 3. November 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht ertannt.

daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Königsberg vom 26. Mai 1877 dahin abzuändern, daß Kläger zu der nach dem Maßstabe der Staatsgrundsteuer umgelegten Kreisabgabe für das Jahr 1876 nur den Betrag von 42 M. 23 Pf. zu zahlen verpflichtet, der Werth des Streitgegenstandes auf densselben Betrag festzusehen und die Kosten beider Instanzen dem Beklagten zur Last zu legen.

Von Rechts Begen.

Grunde.

Für das Jahr 1876 find im Rreise Braunsberg ale Rreissteuern ausgeschrieben:

1. eine Rreisabgabe von 60 Prozent der Rlaffen- und flaffi-

fizirten Gintommenfteuer

und

2. eine Kreisabgabe von 30 Prozent der Grund- und Gebaudefteuer.

Fistus ist in Gemäßheit des §. 14. Absay 3. der Kreisordnung zu der ersteren Abgabe nicht, dagegen zu der letteren Abgabe mit 60 Prozent veranlagt worden. In gleicher Weise ist das Königs. Symnasium zu Braunsberg behandelt und von demselben bei einem Grundsteuerbetrage von 140 Mart 76 Pf. eine Kreisabgabe von 60 Prozent der Grundsteuer mit 84 Mart 46 Pf. gefordert worden.

Das Königl. Provinzial = Schulfollegium zu Königsberg, als Bertreter des Königl. Gymnasiums zu Braunsberg, hat hiergegen bei dem Kreisausschusse reklamirt und Herabsehung der Abgabe auf 42 Mart 23 Pf., d. h. auf 30 Prozent der Grundsteuer beantragt. Durch Beschluß des Kreisausschusses vom 6. April 1877 ist die Restlamation zurückgewiesen worden und hat darauf das Provinzialschulfollegium gegen diesen Beschluß, unter Wiederholung des obigen Antrages, rechtzeitig Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu Königsberg erhoben.

Das Lettere bat mittelft Erkenniniffes vom 26. Mai 1877 bie

Rlage abgewiesen.

In ben Grunden wird ausgeführt:

Bunachst tomme in Betracht, daß, sofern die Begrundung des Rlageantrages an sich zutreffend mare, die Liegenschaften des Gymanasiums in Braunsberg neben 30 Prozent der Grundsteuer zugleich

von dem aus dem Ertrage berselben fließenden, in Gemäßheit bes §. 15. der Rreisordnung zu ermittelnden Einkommen beitragspflichtig zu den Kreisabgaben sein wurden. Es hatte sich daher zu bieser Leistung bereit erklaren muffen, was nicht geschehen sei. Allein auch

abgeseben hiervon, sei der Rlageantrag nicht begründet.

Die dem Gymnasium gehörigen Ländereien befänden sich, da basselbe im unmittelbaren Eigenthum des Staats stände, im sistalischen Besite. Der S. 14. der Kreisordnung stelle rücksichtlich der Besteuerung zu Kreissommunalzwecken den Fissus den Forensen, juristischen Personen u. s. w. gegenüber, insosern Ersterer mit einem stärteren Prozentsat der Grunds und Gebäudesteuer herangezogen werden könne, dagegen von dem aus Grundbesit, Gewerbes oder Bergdau fließenden Einkommen freibleibe. Die Verhandlungen über die Kreisordnung in den gesetzgebenden Versammlungen ersgäben, daß dieser Bestimmung der Gedanke eines Kompromisses zu Grunde liege, da es der Natur der Sache nach außerordentlich schwer gewesen wäre, das Einkommen des Kiskus klarzustellen.

Wenn hiernach der S. 14. der Kreisordnung von dem Befit oder Einkommen juristischer Personen spreche, so sei der Besit der juristischen Person des Fissus um deshalb nicht gemeint, weil der Absat 3. a. a. D. rudsichtlich dessen besondere Bestimmungen treffe. Die im Staatseigenthum besindlichen Liegenschaften eines Gymnassums aus dem Grunde anders zu behandeln, weil den Gymnasien durch die Vorschrift des Landrechts juristische Personlichseit beigelegt worden sei, dazu fehle es nach Sinn und Wortlaut des S. 14. der

Rreisordnung an einem ausreichenden Grunde.

Gegen diese Entscheidung hat Rläger Berufung eingelegt und auszuführen gesucht, daß der Borderrichter rechtsirrthümlich sehle, wenn er die Liegenschaften des Gymnasiums als sissalische Grundstüde anspreche. Es wird beantragt, zu erkennen, daß die Heranziehung des Königl. Gymnasiums in Braunsberg zu den Kreisabgaben nach Maßgabe der Bestimmungen im §. 14. Absah 2. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 zu erfolgen habe, daß diese Anstalt also insbesondere mit Juschsägen zur Grunds und Gebäudessteuer nur nach dem gleichen Prozentsahe, wie alle andern physischen und juristischen Personen (mit Ausnahme des Fissus) heranzuziehen sei.

Der Beklagte hat fich bemgegenüber lediglich auf die Grunde ber Borentscheidung bezogen und die Bestätigung derselben beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Nach S. 9. der Kreisordnung ist der Kreistag berechtigt, zur Befriedigung der Bedürfnisse des Kreises Abgaben auszuschreiben. Nach S. 10. ff. a. a. D. können als solche Abgaben erhoben werden eine Abgabe, bemessen nach der Klassen- und klassifikirten Einkommensteuer, eine Abgabe, bemessen nach der Grunds und Gebäudesteuer,

und eine Abgabe, bemeffen nach ber Bewerbefteuer. Rebe biefer Abgaben folgt besonderen Regeln und ist desbalb, wie die ihr zu Grunde liegende Staatssteuer als eine besondere Steuer im Sinne des Gesetzes vom 18. Juni 1840 (Gesetzammlung Seite 140) anguseben. Dem Borderrichter fann daber nicht darin beigetreten merden, daß Rläger, welcher gegen die nach der Grundsteuer bemeffene Abgabe reflamirt bat, verpflichtet gewesen mare, fich event. zu erbieten, zu der nach dem Gintommen bemeffenen Abgabe beizutragen. Es ift lediglich Sache bes Rreisausschuffes, wenn er findet, daß bas flagende Gomnafium bei ber letteren Abgabe ju Unrecht übergangen fei, die Beranlagung beffelben nachträglich zu bewirken. Db bem fur bas Jahr 1876 bie §§. 5. und 6. bes Gefenes vom 18. Juni 1840 etwa entgegenstehen, kann hier unerörtert bleiben. In vorliegender Sache ist nur zu prufen, ob das Gymnasium zu der nach bem Mafftabe ber Grundsteuer umgelegten Rreisabgabe 60 Prozent ber Grundsteuer, b. i. 84 Mart 46 Pf., ober 30 Prozent der Grund. fteuer, b. i. 42 Mart 23 Pf., beigutragen bat, wobei zu bemerken ift, daß ein Erkennen über die Grundfage der Beranlagung, wie bies event, vom Rlager in ber Berufungeschrift anbeimgeftellt ift, weder nach den für das Reklamationsverfahren bestebenden Borichriften bes Gefetes vom 18. Juni 1840, noch auch nach bem S. 65. bes Buftanbigfeitegefetes julaffig ericheint.

Rach S. 14. der Rreisordnung konnen die juriftischen Personen au ber nach dem Mafftabe der Grund- und Gebaudefteuer umgelegten Kreisabgabe nicht höher veranlagt werden, als die phyfischen Personen. Gine Ausnahme hiervon ift nur fur ben gistus gemacht, welcher mit der Grund- und Gebaudefteuer um die Salfte besjenigen Prozentjapes ftarter belaftet werben tann, mit welchem bie Rlaffen- und flaffifigirte Gintommenfteuer berangezogen wird. Daß nun die Gymnasten juristische Personen find, ist nach §. 54. Titel 12 Theil II. des Allgemeinen gandrechts zweifellos und wird auch von dem Borderrichter nicht verkannt. Deffenungeachtet glaubt er, bas Gymnafium bem Fistus gleichstellen zu burfen, "weil bie bem Ronigl. Gymnafium gehörigen gandereien, ba daffelbe im unmittelbaren Gigenthum des Staates ftebe, fich im fistalischen Befig befänden." Mit Recht bezeichnet Kläger diesen Say als rechts= irrthumlich. Das Gigenthum einer juriftischen Verson an einem bestimmten Objette schließt das Eigenthum einer anderen juriftischen Person an bemselben Dbiette aus. Die Grundftude des Gymnafiums befinden fich im Gigenthum und Befige des Gomnafiums, welches burch bas Provinzial-Schulkollegium vertreten wird. einmal die Berwaltung der Grundstude gebührt fistalifchen Beborben, sondern der staatlichen Auffichtsbeborde, dem Provinzial-Soulfollegium. Die Gefete icheiden ferner überall zwijchen dem Eigenthum des Fistus und dem der Universitäten, Gymnasien 2c.

Es gefdieht bies beispielsweise in bem Gebaubefteuergesete vom 21. Mai 1861 (Gesegsammlung Seite 317), in dem Tarife zum Erbschaftssteuergesebe vom 30. Mai 1873 (Gefetsammlung Seite 329), namentlich aber binfictlich ber bier fraglichen Grundsteuer in bem Befete vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung ber Grundsteuer (Gesetsammlung Seite 253). Rach den §§. 4. und 10. diefes Gefenes find die Grundftude des Ristus fteuerfrei, fteuerpflichtige Grundstude werden grundsteuerfrei, wenn fie vom Siefus erworben werden; dagegen haben die Universitäten und die Gymnasien (und zwar obne Rudficht darauf, ob die sogenannten Vatronatsrechte von dem Staate oder einem Anderen geubt werden, ob die Unterrichtsauftalt fich aus eigenen Mitteln erhalt ober ob fie von dem fo= genannten Patron Unterhaltungezuschüffe empfängt) von allen Liegenschaften, welche fie nach dem Erscheinen des angeführten Geseges erworben haben, sowie von denjenigen Liegenschaften, welche damals zwar bereits in ihrem Besite waren, jedoch der Kontribution unterlagen, die Grundsteuer zu entrichten. Ein Grundstück, welches von dem Fistus an ein Königl. Gymnafium veräußert wird, geht bamit aus der Rlaffe der grundsteuerfreien in die der grundsteuerpflichtigen Liegenschaften über. Aus diesen in ben &S. 4. und 10. des Gefetes ausgesprochenen Grundsägen ergiebt fich, daß der Gesetgeber auch auf bem Gebiete bes Steuerwefens bie Grundftude ber Ronigl. Symnafien nicht als fistalische Liegenschaften angesehen wiffen will. Daß die Kreisordnung hiervon habe abweichen wollen, ift um fo weniger anzunehmen, als die Motive zu den §g. 12. und 13. bes erften Entwurfs ber Rreisordnung aus dem Jahre 1869 die Universitäten, die öffentlichen Unterrichts= und Erziehungsanstalten zc. als juriftische Personen gesondert vom Staate (Fistus) aufführen, und die Grunde, welche für die Sonderstellung des Fistus binsichtlich der Rreibabgaben geltend gemacht find, namentlich die Schwierigkeit ber Feststellung bes Gintommens bes Fistus in teiner Richtung auf bas Gintommen ber Univerfitaten, Gymnafien und der übrigen öffentliden Unterrichts- und Erziehungsanftalten paffen. Die Rönigl. Gymnasien sind hiernach nicht wie der Fietus, sondern wie die übrigen juriftischen Personen zu den Rreibabgaben beitragspflichtig. Dem entsprechend mar der Beitrag des flagenden Gymnafiums auf 30 Prozent ber Grundfteuer ju beftimmen und in Abanderung ber Borentscheidung von 84 Mart 46 Pf. auf 42 Mart 23 Pf. berabaufegen. Der Roftenpuntt regelt fich nach ben §§. 72. 76. bes Befetes vom 3. Juli 1875 (Gesetsammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Nr. 2665.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

14) Lehrmethobe für Religion und Rechnen in den Praparanbenanftalten.

Berlin, den 20. Dezember 1877.

Die Revision der Königlichen Praparandenanstalt zu N. durch meinen Kommissarius am 1. Oktober d. 3. hat im Allgemeinen ein gunstiges Resultat ergeben und namentlich herausgestellt, daß die beiden Anstaltslehrer N. und N. ihr Amt gewissenhaft verwalten.

Es ist indeß dabei bemerkt worden, daß dieselben, namentlich im Unterrichte in der Religion und im Rechnen ihre besondre Aufgabe nicht richtig erfaffen und eine Lehrmethode einschlagen, welche erst im Seminarunterrichte ihr Recht hat. Es entsteht dadurch die Gefahr, daß die Zöglinge nicht allein diesenige Sicherheit der Kenntnisse, deren sie bedürfen, um das Seminar mit Erfolg zu besuchen, nicht erlangen, sondern auch dem Unterrichte in demselben nicht die wünschenswerthe Frische und rege Theilnahme entgegendringen.

Das Roniglide Provinzial=Schulfollegium wolle daber die beiben Lehrer und ben mit der Spezialaufficht über die Anftalt beauftragten Seminardirettor N. darauf aufmerkiam machen, daß der Unterricht ber vierzehn= bis fiebzehnjährigen Böglinge ber Praparandenanftalten am zwedmäßigften bie Methoden des einfachen Schulunterrichts, wie berfelbe in den oberften Rlaffen guter Mittelichulen ertheilt wird, inne zu halten bat. Es ift die Aufgabe der Praparandenauftalten, die Schuler in ben fichern Befig der fur die Aufnahme in die Seminare erforderlichen Renntniffe zu bringen, ihre geiftigen Rrafte zu üben und fie zu mundlicher und schriftlicher korretter Biederaabe der angeeigneten Lehrftoffe zu befähigen, mahrend es dem Semingrunterrichte porbehalten bleiben muß, den Böglingen die tiefere Ginficht in den Zusammenhang der einzelnen Lehrgegenftande und ihrer Theile, sowie die Mittheilungen über die Behandlung ber Lehrgegenstände ju geben, durch welche fie befähigt werden sollen, später selbst zu unterrichten. Es gehört also beispielsweise in den Unterricht der evangelischen Pravarandenanstalt die durch Heranziehung der biblischen Geschichte und der Belegstellen aus der beiligen Schrift vermittelte Auslegung des Wort- und Sachinhaltes des Katechismus, mahrend die Gliederung deffelben in dem Busammenhange der einzelnen Hauptstücke dem Religionsunterrichte im Seminar vorzubehalten ift. In entsprechender Beise follen die Praparanden Ginficht in das Berfahren bei Auflösung von Rechenaufgaben gewinnen und gur fichern, fcnellen und felbstftanbigen Auflösung derselben unter steter Uebung ihrer Zahlkraft geleitet werben. Die Einführung in die Bahlenlehre aber, wenn auch in ele=

mentarfter Beife, gebort erft in das Geminar.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium wird um so mehr Beranlassung haben, bei sich darbietender Gelegenheit auch die Borfteber der privaten Praparandenanstalten der Proving auf diese Gesichts= puntte aufmerkfam machen zu laffen, ale fich die Folgen des unrichtigen Berfahrens auch gelegentlich der Revision am 2. und 3. Ditober d. 3. bei den jungft aufgenommenen Boglingen des Roniglichen Schullebrerseminare ju R. zeigten. Insbesondere mar es auffällig, daß die betreffenden Afpiranten den dem Seminarunterrichte zu Grunde liegenden Ratecismus nicht ficher inne batten. bierauf bezüglich angeführt wurde, daß in jener Gegend dem Kon= firmandenunterricht vielfach andere Religionsbucher zu Grunde gelegt werden, jo tann bies teinen Grund dafür abgeben, von Befolgung der betreffenden Borichrift in S. 9. der Allgemeinen Berfügung über die Aufnahmeprufung an den Koniglichen Schullehrerfeminaren pom 15. Ottober 1872 Abstand zu nehmen, da die Seminaristen, wenn fie auch unmittelbar nach ihrem Abgange von dem Seminar in den Boltsschuldienft eines bestimmten Bezirkes zu treten verpflichtet find, boch fur das gesammte Gebiet der Monarchie ausgebildet merden.

An bas Rönigliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Renntnis und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An bie übrigen Rönigs. Provinzial Schuffollegien. U. III 4155.

15) Gemährung der Geldmittel zum Bau einer größeren Anzahl von Schullehrer-Seminaren; Bermeidung von Neberschreitungen der Anschlagssumme und der Etats-fonds zur Unterhaltung der Seminargebäude, event. Behandlung solcher Ueberschreitungen.

Berlin, den 11. Januar 1878.
Nachdem bereits durch die Staatshaushaltsetats der letten Jahre die Mittel zum Bau einer größeren Anzahl von Schullehrers Seminaren bewilligt worden sind, werden auch durch den Etat für das nächste Rechnungsjahr wiederum in erheblichem Umfange Mittel zu demselben Zweck flüssig gemacht werden.

Bei mehreren der fürzlich vollendeten und der noch in der Ausführung begriffenen Seminarbauten haben bedeutende Anschlagsüberschreitungen stattgefunden, welche zwar meistentheils in der zur Zeit der Bauaussührung gegen die Zeit der Beranschlagung eingetretenen allgemeinen Preissteigerung begründet waren, aber nicht immer rechtzeitig zur Anzeige und zu meiner vorgängigen Genehmigung gelangt sind. In Folge dessen haben die mehr erforderlichen Mittel nicht noch während der Aussührung der betreffenden Bauten durch den Staatshaushaltsetat ergänzungsweise beschafft werden können, sondern es sind Ueberschreitungen der in dem Ertraordinarium des Etats bewilligten Baukosten eingetreten.

Obwohl ich erst in meinem Cirtularerlaß vom 26. Juni 1875 (U. IV. 3044)\*) auf die Unzulässigeit der Anschlagsüberschreitungen — ohne meine Genehmigung — ausmerksam gemacht habe, nehme ich doch in Rudsicht auf die zahlreichen zur Zeit schwebenden Seminarbausachen nochmals Beranlassung, dem Königl. Provinzialschultollegium zur Psiicht zu machen, zu allen nothwendig werdenden Anschlagsüberschreitungen, desgleichen zu allen durch besondere Berhältnisse gebotenen Abweichungen von den in der Superrevision sestgestellten Bauprojetten, bezw. zu allen Mehrarbeiten — im lepteren Falle unter Beifügung eines vorrevidirten Nachanschlags — unverzüglich meine Genehmigung einzuholen.

Da durch solche Abweichungen und Mehrarbeiten, wegen des mit der Prüfung derselben verbundenen Zeitauswandes, erfahrungs= mäßig die ununterbrochene Ausführung der Bauten gefährdet wird, so sind die bezüglichen Anträge, welche auch häufig von den Se-minardirektoren ausgehen, schon von dem Königl. Provinzial-Schul-

minardirektoren ausgehen, icon von dem Konigl. Provinzial-Schulkollegium unter Mitbetheiligung der den Bau leitenden Behörden genau zu prüfen und nur dann mir zur Genehmigung zu unterbreiten, wenn die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit derselben

feinem Zweifel unterliegt.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unberührt lassen, daß sehr häusig auch die zur Unterhaltung der Seminargebäude und Gärten in den einzelnen Anstaltsetats unter Kapitel 125 Titel 4 dauernd ausgesetzten Fonds überschritten werden. Jede derartige leberschreitung bedarf ebenfalls meiner Genehmigung und diese kann nur ertheilt werden, wenn die Reparaturen, um welche es sich in den einzelnen Fällen handelt, im Augenblick on oothwendig sind, daß ihre Aussührung nicht dis in das nächste Rechnungsjahr verschoben werden kann. Zur Vermeidung derartiger Etatsüberschreitungen wird es gereichen, wenn bei Beginn des Rechnungsjahres eine möglichst bestimmte Disposition für die Verwendung des Etatsquantums unter Reservirung eines angemessenen Betrages für nicht voraus-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 450.

zusehende Reparaturen getroffen und dabei beachtet wird, daß die Baufonds ihre unverwendet gebliebenen Bestände fortlaufend auf das folgende Rechnungsjahr übertragen. Es wird dann möglich sein, auch nothwendige kostspieligere Reparaturen ohne Ueberschreitung des Etats auszusühren, indem zur Bestreitung der Rosten solcher Reparaturen der unverwendet gebliebene Bestand des Baufonds als Ausgaberest in das nächste Rechnungsjahr übernommen werden kann.

Sollte sich in einzelnen Källen herausstellen, daß die erwähnten Etatsüberschreitungen offenbar darin ihren Grund haben, daß der Baufonds der betreffenden Anstalt zu gering dotirt ift, so ist durch ein technisches Gutachten nachzuweisen, auf welchen Betrag eine Erhöhung des Fonds unbedingt nothwendig ist. Es wird als-bann auf eine entsprechende Verstärfung des Fonds Bedacht genommen werden.

Das Königl. Provinzial - Schulkollegium wolle diesen auf Ginverständniß mit dem Herrn Minister für Handel zc. beruhenden Erlaß den Seminardirektoren der Provinz zur Kenntnißnahme und Nachachtung mittheilen, wie ich auch die Königlichen Regierungen, beziehungsweise Landdrosteien angewiesen habe, den Baubeamten

ibres Bezirts eine gleiche Mittheilung zu machen.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

(Wie zu 1 mit Aenderung des Schlußsapes in:) Die Königl. Regierung 2c. wolle diesen auf Einverständniß mit dem Herrn Misnister für handel 2c. beruhenden Erlaß den Baubeamten Ihres Bezirks zur Kenntnisnahme und Nachachtung mittheilen, wie ich auch die Königl. Provinzial-Schulkollegien angewiesen habe, den Seminarbirektoren ihrer Provinz eine gleiche Mittheilung zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Ralf.

fammtliche Königs. Regierungen und Landbrofteien, sowie an die Königs. Ministerial-Bantommission bier.

U. III. 4021.

#### 16) Rurge Mittheilungen.

Führung bes Titels "Rettor" feitens ber Leiter ber Gemeinbeschulen und ber flabtischen Taubftummenschule ju Berlin.

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 18. Dezember 1877 genehmigt, daß die Leiter der Gemeindeschulen sowie der Leiter der städtischen Taubstummenschule zu Berlin vom 1. April 1878 ab den Titel "Rektor" führen.

17) Termin für die Turnlehrer=Prüfung im Jahre 1878. (Centrbl. pro 1877 Seite 40 Rr. 23.)

Berlin, den 5. Januar 1878. Für die Turnlehrer-Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 29. März 1866 (Centr. Blatt der Unt. Berw. S. 199) während des laufenden Jahres hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 25. und Dienstag den 26. März d. J. festgesett.

Melbungen tonnen bis jum 15. Februar b. 3. bei mir an-

gebracht merben.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlaffe ich, diefe Anordnung in Seinem Berwaltungsbezirke zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Benn feine Meldungen bei dem Koniglichen Provinzial=Schul=

tollegium eingehen, so bedarf es einer Anzeige hierher nicht.

An fammtliche Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zc. zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An fammtliche Königs. Regierungen, die Rönigs Konfiftorien in ber Proving Hannover und ben Königs. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.
U. III, 17388.

18) Befähigungezeugniffe aus ben Turnlehrerinnens Prufungen im Berbft 1877.

(Centralbl. pro 1877 Seite 339 und Seite 487.)

Berlin, den 11. Januar 1878. In den in dem Monat November v. J. abgehaltenen Turn= lehrerinnen-Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Erstbeilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

- 1) Babft, Bandarbeitelehrerin gu Berlin,
- 2) Bahl, besgl. bafelbit, 3) Bart, besgl. bafelbit,
- 4) Benold, desgl. dafelbft, 5) Boche, Belene, bafelbft,
- 6) Bolde, Sandarbeitelebrerin dafelbft,

```
7) Buchter, Sandarbeitelehrerin zu Berlin;
 8) Burdner, besgl. dafelbit,
 9) Curtius, desgl. dafelbit,
10) Dagener, Auguste, ju Bitterfeld,
    Dilling, Sandarbeitslehrerin zu Mublhausen in Ehra.,
11)
12) Drager, Cehrerin zu Berlin,
13) Eprid, Sandarbeitelehrerin baselbft,
14) Sabricius, Lehrerin daselbft,
15) Rernow, desgl. daselbst,
16) Fifcher, Belene, Sandarbeitelebrerin bafelbft,
17) Sifder, Rlara, Beichenlehrerin bafelbft,
18) Flügel, Handarbeitelehrerin daselbst,
19) Frande, Lehrerin dafelbit,
20) Freb, Malerin, dafelbft,
21) Friedheim, Lehrerin dafelbft,
22) Galle, handarbeitelehrerin dafelbft,
23) Beinrich, Bertha, dafelbft,
     Beinge, Gemeindeschul-Lebrerin baselbft,
24)
     Berrmann, Rlara, Lehrerin dafelbft,
25)
     Berrmann, Luife, desgl. dafelbft,
26)
 27) Sippel, desgl. daselbst,
     Höft, desgl. daselbst,
28)
     hoffmann, ftabtifche Lehrerin zu Salle a./G.,
     Boppe, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,
 30)
 31) Sopoll, Lehrerin daselbst,
     Jacob, Gertrude, desgl. daselbft,
 32)
     Sacob, Jenny, desgl. dafelbft,
 33)
 34) Janide, Bandarbeitelehrerin daselbft,
     Jaquemar, besgl. dafelbit,
 35)
 36) Julius, Lehrerin bafelbft,
 37) Rampfe genannt Pufch, besgl. bafelbft,
 38) Rapler geb. Blafing, beegl. bafelbit,
 39) Rarftabt, Sandarbeitelehrerin dafelbft,
 40) Rirdner, Lehrerin dafelbft,
 41) Rluge, ftabtifche Lehrerin zu Salle a./S.,
 42) Rnonagel, Gemeindeschul-Lehrerin gu Berlin,
 43) Röhler, Rlara, Lehrerin dafelbft,
 44) Robler, Minna, Lehrerin ju Rirdorf bei Berlin,
 45) Roppen, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,
 46) Rolbe, desgl. daselbst,
 47) Rrauenid, beegl. bafelbft,
 48) Rruger, desgl. dafelbit,
 49) v. d. Lage, Lehrerin an der Sophienschule dafelbft,
  50) Behmann, Therefe, beegl. an der Sophienicule dafelbft,
```

51) Lehmann, Martha, Sandarbeitelehrerin dafelbft,

```
52) Lindner, Gemeindeschul-Lebrerin gu Berlin,
53) Löber, Sandarbeitelehrerin daselbit.
54) Meyer, Gemeindeschul-Lebrerin baselbit,
55) Monath, Sandarbeitelehrerin, daselbit.
56) Muller. Dlaa, Gemeindeschul-Lehrerin baselbft,
57) Rierhoff, desgl. daselbft,
58) Dertel, handarbeitelehrerin bafelbft,
59) Drlamunder, besal. bafelbit,
60) Otto, besgl. daselbft.
61) Pogner, Gemeindeschul-Lebrerin bafelbit.
62) Reich, Lehrerin daselbft,
63) Robe, Sandarbeitelehrerin dafelbft,
64)
     Roland, Cehrerin daselbft,
65) Schmidt, Johanna, Seminarlebrerin zu Dropfig.
66) Schoneberg, Sandarbeitelebrerin zu Berlin,
67) Soonhutte, Lehrerin daselbst, 68) Sous, Belene, daselbst,
69) Souly, Sandarbeitelehrerin daselbft,
70)
    Soula, Rofalie, bafelbft,
     Scupin, geb. Bollichlager, Bandarbeitelehrerin bafelbft,
71)
72)
     Seeger, desgl. und Rindergartnerin daselbft,
73)
     Seibel, Sandarbeitslebrerin bafelbft.
74)
     Sell, desal. daselbft.
75) Sieber, Desgl. Dafelbft,
76) Siegert, Gemeindeschul-Lehrerin daselbft,
77) Sommerfeld, Lehrerin dafelbft,
     Stache, besgl. bafelbft,
78)
79) Stader, Sandarbeitelebrerin daselbit,
80) Steinert, Lehrerin daselbst,
81) Thume de, Sandarbeitelehrerin daselbft,
```

82) Trettin, Lehrerin daselbst,

83) Urbad, Sandarbeitelehrerin und Rindergartnerin bafelbft,

84) Beit, Sandarbeitelehrerin daselbst,

85) Burffbain, desgl. dafelbft.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prufunge= fommiffion ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 17812.

19) Radrichten über die Lehranstalt für Obst- und Beinbau zu Geisenheim a. Rh.

Geisenheim, den 29. November 1877. Der Geheime Regierungs= und Provinzial = Shultath Herr Dr. Shult hat beim Besuch der hiesigen Königlichen Lehranstalt für Obst= und Weinbau im September d. I. mich ersucht, über die hier eingerichteten theoretisch=praktischen Unterrichtskurse über Obst= bau dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium nähere Mitthei= lung zu machen, damit erwogen werden könne, ob nicht auch die, an den Lehrer-Seminaren der Provinz Westsalen mit dem Unterricht über den Obstbau betrauten Lehrer zur Theilnahme an diesen Unterrichtskursen zu deputiren seien. Indem ich diesem Wunschenachsomme, beehre ich mich, dem Königlichen Provinzial = Schulzkollegium über jene Unterrichtskurse ganz ergebenst Folgendes vor-

zutragen.

Dieselben sinden statt allährlich im Frühjahr in der Regel von Mitte März bis Mitte April und im Sommer ebenso von Anfang bis Mitte August, dauern demnach im Ganzen etwa sechs Bochen. Sie sind ursprünglich eingerichtet für die Elementarlehrer des Regierungsbezirks Wiesbaden, allein es haben seit einigen Jahren regelmäßig auch Elementarlehrer aus anderen Regierungsbezirken, z. B. Arnsberg, Minden, Münster, sowie endlich schon mehrere Seminarlehrer aus der Rheinprovinz an denselben theilzgenommen. Den Elementarlehrern werden zur theilweisen Bestreitung der Kosten des Ausenthalts in Geisenheim von den Herren Ministern für Landwirthschaft und Kultus Staatsunterstützungen zum Gesammtbetrage von jährlich-1800 Mark bewilligt und es sind, soviel mir bekannt, auch den Seminarlehrern, welche an den Kursen theilgenommen haben, von dem Herrn Kultus-Minister besondere Remunerationen gewährt worden.

Der theoretische Unterricht und die praktische Unterweisung erstrecken sich über die im Frühjahr und Sommer vorkommenden wichstigsten Arbeiten, insbesondere im Frühjahr über Anlage der Baumsschulen, Anpflanzung, Schnitt und Beredelung der Obstbäume, im Sommer über Okuliren und Formiren derselben und Sortenkentniß.

Gin Lehrhonorar für diese Unterrichtsturse wird nicht erhoben. Dagegen haben die Theilnehmer ihr Unterkommen im Orte Geisenheim zu nehmen und die Kosten hierfür selbst zu bestreiten.

Sollte hiernach das Königliche Provinzial-Schulfollegium geneigt sein, den Seminarlehrern der Provinz Westfalen die Theilnahme an den Kursen aufzugeben, so wurde ich eventuell nicht ermangeln, über den Beginn des nächsten Frühjahrkursus rechtzeitig
weitere Anzeige zu erstatten.

Bum Schlug barf ich noch hervorheben, bag diefe Unterrichte-

turse seither das lebhafteste Interesse aller Theilnehmer für den Obstbau hervorgerusen resp. gehoben haben und daß dieselben, soweit solches von hier aus verfolgt werden konnte, bestrebt gewesen sind, das hier Erlernte in ihren Wirkungskreisen zu verwerthen und nutbbar zu machen.

Arnbis, Regierungerath.

nn bas Ronigliche Brovinzial. Schultollegium zu Münfter.

20) Bericht über den in der Allgemeinen Gewerbesichule zu hamburg von Mitte August bis Ende September 1877 abgehaltenen Zeichenkursus für Bolkssfoullehrer.

In der Zeit vom 16. August bis zum 26. September ift an ber Allgemeinen Gewerbeschule zu hamburg ein Zeichenkursus abgehalten worden, an welchem preußische Bolksschullehrer theilgenommen baben.

Der Unterricht erfolgte in 48 wöchentlichen Stunden. In 24 wöchentlichen Stunden wurden die Theilnehmer für sich allein und während der übrigen Zeit zusammen mit den Schülern der Gewerbeschule, namentlich in deren Tagestlasse, unterrichtet.

Die Unterrichtsgegenstände maren die folgenden:

1) In 8 wochentlichen Stunden das gebundene Beichnen im Biniennepe und im Punftspfteme, das freie Zeichnen ebener Gebilde nach ber Borzeichnung des Lehrers und nach gebruckten Wandtafeln.

Grundliche Erörterungen über die Methodit des elementaren

Beichenunterrichts schloffen fich hieran an.

2) In 16 wochentlichen Stunden bas freie Zeichnen nach tor-

perlichen Gegenftanden, Solzmodellen und Gerathen.

Sammiliche Objekte wurden nach freier Auffassung und ohne Anwendung von Gulfswerkzeugen angefertigt. Durch die ftreng spitematisch angeordneten Uebungen gelangten die Theilnehmer zu einer umfassenden Renntnignahme der Erscheinungsgesetze körperlicher Gegenstände.

3) In 4 wöchentlichen Stunden Zeichnen und Erfinden von Muftern fur den Kreugstich, fur Ligenbesag und Rettenftich und fur

ben Flachftich.

Den praftischen Uebungen schloß sich eine grundliche Erörterung ber Grundsape und ber methodischen Behandlungsweise bieses Unter-

richtszweiges an.

4) In 12 wöchentlichen Stunden Zeichnen nach Gipsabguffen von Ornamenten und figurlichen Gegenständen. Es wurde hier außer der genauen Nachbildung des Umriffes auch die Wiedergabe der Beleuchtungserscheinung geübt.

5) In 8 wöchentlichen Stunden Zirkelzeichnen. Die wichtigeften geometrischen Konftruktionen in der Ebene sowie die Darstellung geometrischer Körper im Grund- und Aufriß wurde ausgeführt.

Auf besonderen Bunsch der Theilnehmer wurden in einigen der unter 1 aufgeführten Stunden die wichtigsten Lehrsähe der Linearsperspektive mathematisch begründet und auf die konstruktive Darsstellung einsach gestalteter Körper angewendet. Gine kurze Erörsterung fand auch die Pflege des Farbensinnes in der Schule. Giner gründlichen und genauen Besprechung ward endlich die Abgrenzung und Gliederung des Zeichenunterrichts in eins, zweis und dreiklassigen Schulen unterzogen. Bährend der letzten Tage des Kursus wurde den Theilnehmern Gelegenheit gegeben, dem Zeichenunterrichte in einigen Bolksschulen, einer Knabens und zweier Mädchenschulen beiszuwohnen. Am Schlußtage wurden sie auch in das soeben wieder eröffnete Museum für Kunst und Gewerbe geführt.

Gewöhnlich zeichneten die Rursiften auch mahrend der Abendeftunden von 7-9 Uhr, sowie die Stunden von 8-12 Uhr am Sonntagmorgen; einige von ihnen beschäftigten sich mahrend dieser

Beit mit dem Beichnen nach lebenden Pflanzen.

Nur einer der Theilnehmer trat mit einer nennenswerthen Borbildung in den Kursus ein. Derselbe war vorher durch einen ebenfalls in der Allgemeinen Gewerbeschule gebildeten Zeichenlehrer in das Zeichnen nach körperlichen Gegenständen mit gutem Erfolge eingeführt worden. Von den übrigen hatten sich nur einige zuvor mit dem Zeichnen und zwar nur mit dem Kopiren von Borlege-

blättern beschäftigt.

Sämntliche Theilnehmer arbeiteten mit größtem Fleiße und alle haben sich die Methode des Unterrichtes soweit zu eigen gesmacht, daß sie den Zeichenunterricht in der Bolksschule mit gutem Erfolge werden ertheilen können, wenn sie sich für den Unterricht im Zeichnen auch ferner weiterzubilden bemühen werden. Diezienigen Theilnehmer, welche den Zeichenunterricht in einer gewerblichen Fortbildungsschule zu übernehmen gedenken, werden die hiersfür nöthige Weiterbildung am zweckmäßigsten durch einen zweiten Besuch der Allgemeinen Gewerbeschule erreichen. Ein Lehrer setz seine Uebungen schon jest am Sonntagvormittag in der hiesigen Gewerbeschule fort.

21) Bermendung des bem Lehrer gelieferten Beigungs. materiales.

(Centrbl. pro 1874 Seite 212 und Seite 658.)

Potsdam, den 30. August 1877. Bir fertigen den Herren Kreis- und Lotal-Schulinspettoren und Landrathen und den Magistraten unseres Bezirkes Abdruck der Berfügung zu, welche wir wegen der Beräußerung von heizmaterial durch die Lehrer im Amtsblatte veröffentlichen. Bir beauftragen die herren Lokal-Schulinspektoren und die Magistrate, sammtlichen Lehrern von dieser Berfügung in der Art Kenntniß zu geben, daß sie sich eine Abschrift nehmen, welche im Schulzimmer aufzubewahren ift. Neuanzustellende Lehrer sind besonders auf dieselbe hinzuweisen.

Wir bemerken zusäplich nur noch Folgendes:

1) Die Lehrer find darauf hinzuweisen, daß die in der Berfügung angezogene Gesehebstelle nur die Folgen regulirt, welche das
allgemeine bürgerliche Recht an die Sandlung knüpft, d. h. die Rückerstattung des Erlöses an die Schulgemeinde. Wir werden aber
außerdem die Befolgung unserer Anordnung dadurch sichern, daß
wir in jedem einzelnen Falle der Zuwiderhandlung von den durch
das Disziplinargeseh uns gegebenen Strafmitteln Gebrauch machen.
Auch wurde in den meisten Fällen die Zuwiderhandlung wohl das

Einschreiten bes Staatsanwalts rechtfertigen.

2) Bu 6 der Berfügung. Diese Bestimmung ist durch die Erwägung veranlaßt, daß der Schulvorstand, als Bertreter der Schulgemeinde, berechtigt ist, auf ein dieser zustehendes Erstattungserecht zu verzichten, und dies in dem Falle wohl gern thun wird, wo einem verdienten Lehrer eine besondere Anerkennung, oder einem Bedürftigen eine besondere Unterstützung zu gewähren ist. Es folgt aber daraus auch, daß, wenn der Schulvorstand einen solchen Antrag ablehnend entscheidet, wir auf etwaniges Anrusen des Lehrers nicht in der Lage sein werden, den Antrag zu genehmigen, selbst wenn wir aus andern Gründen dem Lehrer diesen Bortheil gönnen würden. Gesuche dieser Art an uns sind daher von vornherein aussichtslos.

3) Wo der Schulvorstand, als Vertreter der Schulgemeinde, in der Sache zu beschließen hat, da werden die Herren Eokal-Schulsinspektoren, die Vorsigende desselben sind, dringend, schon im eigenen Interesse, veranlaßt sein, keine Gewährung eintreten zu lassen, ohne daß dieselbe in der Sitzung des Schulvorstandes beschoffen worden.

Ronigliche Regierung; Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

An alle Rreis. und Lotal. Schulinfpettoren, Canbrathe und Magiftrate.

Potedam, den 30. August 1877. Die Lehrer unseres Bezirkes waren vor der seit dem Jahre 1875 begonnenen und jest fast überall durchgeführten Reuregulirung ihres Diensteinkommens in Ansehung ihres Feuerungsbedarfs verschieden gestellt. Niemals war von der Schulaufsichtsbehörde die grundsäp-

liche Anforderung gemacht, daß die Schulgemeinden ihnen ibren Reuerungsbedarf liefern follten. In vielen Gemeinden mar ihnen solcher durch Bewilligung der Schulgemeinden oder rechtsverjährte Gewohnheit gesichert, in anderen erhielten sie nichts dafür, in noch anderen wurde ihnen ein Theil des Bedarfs geliefert. Je mehr die Berhaltniffe fich entwickelten, und je mehr in den einzelnen Fallen die Unzulanglichleit bes Lehrereinsommens anerfannt murbe, befto öfter murde feit 30 oder 40 Jahren von bier aus auf die Gemeinden eingewirft, um den Lehrern eine Bermehrung ihres Ginkommens, fei es burch Geld oder Getreide oder Solz, zu verschaffen, und dieses Biel auch in vielen gallen erreicht. Es murde aber, und mit Recht, die Ginnahme des Lehrers an Feuerungs-Material als ein Theil feines Gebaltes angesehen, mit welchem er nach seinem Gutdunken verfahren konnte. So wenig etwas bagegen zu erinnern war, daß ber Lehrer ben Deputatroggen nicht felbft verzehrte, fondern vertaufte, ebenfo murde von uns aus nicht eingeschritten, wenn der Lebrer fein Deputatholz vertaufte.

Diefer Buftand - soweit er junachst die gandschulen betrifft bat fich jest geandert. Bei ber Neuregulirung der Lehrereinkommen baben wir für jede Stelle einen Gehaltsfat in Geld feftgefest, und außerdem freie Wohnung und freie Feuerung. Aber auch nur freie Feuerung — nicht ein fixirtes Einkommen an Brennmaterial. Der Lehrer foll eben von jenem Gehaltsfape keine Ausgaben für feinen Feuerungsbedarf bestreiten, Die Schulgemeinde foll ibm vollftandig liefern, mas er an Feuerung braucht, aber auch nicht mehr. Der Lehrer hat feinen Anspruch barauf, burch Bertauf eines Theiles ber gelieferten Feuerung fein baares Gintommen zu vermehren. Was er in natura erspart, das erspart er nicht für seinen Rugen,

fondern für die Gemeinde.

So ift es auch im §. 200. Thl. I. Tit. 16. bes Allgem. Band.

rechts bestimmt vorgeschrieben:

Ist, außer dem Falle eines Bertrags, etwas in Rudficht eines durch ben Empfanger zu erfüllenden 3medes gegeben ober geleiftet worden, fo muß ber Empfanger in der Regel biefen 3med erfüllen, ober bas Empfangene gurudgeben.

In den Städten ift ebenfo bei der letten Regulirung der Lehrergehalte die Beizung besonders ausgeworfen, und die Gebaltsfape find so normirt, daß der Lehrer davon auch diese Ausgabe mit bestreiten foll. Es bleibt baber für folche Lehrerstellen, benen Feuerungsmaterial in natura gewährt wird, das Quantum an Feuerungs= material, wie es früher mar. Indessen wird doch der oben angeführte Gesete8-Paragraph auch dort in Anwendung kommen mussen, wenn bas Feuerungematerial nicht auf Grund eines befonderen Rechtstitels, sondern blos in Erfüllung der allgemeinen Berpflichtung der Schulgemeinde, fur die Subfifteng der Lehrer ausreichend zu forgen, gegeben wird.

Bo bagegen - fei es in ber Stabt ober auf bem ganbe bas Brennmaterial auf Grund eines ber Schulftelle guftebenben felbftftandigen Rechts, insbesondere als eine auf bestimmten Grundftuden, ober auf bem Gemeindevermogen rubende Reallaft, ober als eine auf ein bestimmtes Quantum fixirte Servitut, ober als ein Antheil an den Nupungen des Gemeindevermogens geliefert wird, ba bildet es allerdings in dieser firirten Quantitat einen Theil des Lebrereinkommens und fann bem Lebrer ber Bertauf beffen, mas er erspart bat, nicht verwehrt werden. Da diese galle aber Ausnahmen von dem jest allgemein geltenden Grundfage bilden, daß das gelieferte Brennmaterial nur fur den eigenen Berbrauch des Lehrers beftimmt ift, fo muß jest für jeden einzelnen Rall eine Reftjepung darüber erfolgen, ob die Ausnahme rechtlich zuläffig ift oder nicht. Mit Rudficht auf porftebende Erwägungen bestimmen wir nunmehr Folgendes:

1) Wo Festsehungen babin getroffen find, daß ber Lehrer gegen eine bestimmte Gelbenticabigung ben Bebarf an Feuerung fur fic und für die Schulftube selbst beschafft, da bewendet es bei benselben.

- 2) Wo der Lehrer Feuerungsmaterial in natura bezieht, das Quantum aber ale ungureichend erachtet und beswegen eine Gelbzulage gemährt wird, und ebenso in dem Falle, wo das Feuerungsmaterial für genügend erachtet worden ift, ba darf der Lehrer von dem ihm gelieferten Keuerungsmateriale nichts verkaufen, verschenken, vertaufden, in einem anderen Grundftude, ale ber Schule, verbrauchen - überhaupt barf baffelbe aus bem Schulgrundftude nicht entfernt werben.
- 3) Es tonnen galle eintreten, wo der Lehrer gezwungen ift, in einem anderen als bem Schulgrundstude zu wohnen, wo er alfo das holz vom Schulgrundftude zu entfernen municht; oder mo er das ihm gelieferte Feuerungsmaterial nicht verwenden, sondern verkaufen und sich dafür anderes Keuerungsmaterial anschaffen will (d. B. Steinkohlen ftatt Golz oder Corf). In einem folden Falle bat der Lebrer porber dem Schulporftande von diefer feiner Abficht Anzeige zu machen und beffen Ginwilligung nachzusuchen. Der Schulvorftand tann biefelbe felbftftanbig ertheilen. Im galle ber Berweigerung bleibt bem Lehrer unbenommen, unfere Enticheidung nadzusuchen.

4) Bo der Lehrer ein Recht zu haben glaubt, das polz verkaufen zu dürfen, da hat er dem Schulvorstande unter Angabe der Gründe Anzeige zu machen, und dieser bat seine autachtliche Aeuferung uns unter Adreffe des Kreis-Kandrathe jugufenden. Bis dabin, daß unsere Entscheidung ergangen, bewendet es bei dem oben ad 2 aus-

gedrückten Berbote.

5) Bas der Lebrer an Feuerungsmaterial erspart, erspart er für die Gemeinde. Es folgt jedoch hieraus nicht, daß er nach Ab= lauf einer Jahres- oder Binterperiode die Erfparnif an den Soulstand abzuliesern hat. Es können ja besondere Umstände obgewaltet baben, die die Ersparniß verursachten (3. B. ungewöhnlich milde Bitterung, längere Abwesenheit der Lehrerfamilie, länger dauernder Mangel oder Unheizbarkeit eines Ofens und dergl.), während in der nächsten Periode ein Mehrbedarf eintritt. Der Lehrer darf daher daß Ersparte in der nächsten Brenn= oder Jahresperiode verbrauchen. Nur wenn die ersparten Bestände in mehreren Jahren so anwachsen, daß sie mehr als ein Drittel des Jahres-Quantums betragen, kann der Schulvorstand verlangen, daß die Hälfte der Ersparniß auf das zunächst zu liesernde Quantum abgerechnet werde. Es ist jedoch, bevor solches geschieht, der Lehrer zu hören. Ist er mit der Maßzregel nicht einverstanden, so hat der Schulvorstand die Sache dem Kreis-Landrathe, welchem wir hiermit die Entscheidung übertragen, vorzulegen. Ehe dessen Entscheidung erfolgt, darf die Maßregel nicht ausgesührt werden.

6) Wenn der Lehrer von dem ersparten Feuerungsmaterial einen Theil veräußern will, so kann der Schulvorstand ihm solches gestatten. Es muß aber diese Genehmigung schriftlich ertheilt und auf eine bestimmte Frist, innerhalb welcher die Veräußerung wirklich zu er-

folgen hat, beschränkt werden.

Rönigliche Regierung; Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

22) Anhörung der Ruratoren der Lehrer-Wittwenkassen in allen den Zustand des Kassenvermögens beeinflussenden Fragen.

Berlin, den 8. November 1877.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 29. v. M., betreffend die von den Kuratoren der Elementarlehrer-Wittwen = und Waisenkasse des Regierungs = Bezirks N. monirte

Niederschlagung eines Ginnahme-Restes, Folgendes:

Wenn auch zuzugeben ist, daß die Anhörung der Kaffen-Kuratoren für die Niederschlagung eines Einnahme-Restes bei der gedachten Kasse statutarisch nicht speziell vorgeschrieben ist, so liegt es
doch im Geiste der den Kassenmitzliedern resp. deren gesehlichen Organen eingeräumten Betheiligung an der Verwaltung der Kasse, daß dieselben überall zu hören sind, wo es sich um gesetzlich nicht direkt entschiedene, den Zustand des Kassenvermögens beeinflussende Fragen handelt. Nach diesem Grundsap ist in Zukunft zu versahren.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Förster.

bie Ronigs. Regierung ju R.

G. III. 3798.

## V. Volksschulmesen.

23) Berzeichniß berjenigen Fortbildungeschulen, welche Buschisse aus Staatsfonds beziehen.

Das nachstehende Verzeichniß führt diejenigen Fortbildungsschulen auf, welchen in Gemäßheit der Verfügung vom 17. Juni 1874 (Centralblatt Seite 488) Zuschüsse aus dem im Staatshaushaltsetat unter Kapitel 125 Titel 22 ausgebrachten Fonds von 142,150 Mart 50 Pf. bewilligt worden sind. Das Verzeichniß schließt mit dem 1. Ottober 1877 ab. In demselben sind nicht enthalten die Bewilligungen für die Fortbildungsschulen im Regierungsbezirke Wiesbaden, welche von der dortigen Königlichen Regierung im Gesammtbetrage von 17,957 Mart jährlich durch Vermittelung des Provinzial-Gewerbevereins gezahlt werden.

191 Unftalten

## I. Proving Preußen (10 Anstalten).

- a. Regierungsbezirk Königsberg.
- 1. Sandwerter-Fortbildungeschule zu Memel.
- 2. Gewerbliche = = zu Königsberg. 3. = zu Prg. Holland.
  - b. Regierungebegirf Gumbinnen.
- 4. Gewerbliche Fortbildungefcule gu End.
- 5. handwerker = = ju Insterburg.
- 6. Gewerbliche = ju Copen.
- 7. , au Schirwindt.
  - c. Regierungsbezirt Danzig.
- 8. Gemerbliche Fortbildungeschule ju Elbing.
- 9. Allgem. Bereins = = zu Danzig.
- 10. Gewerbliche ju Marienburg.

## II. Proving Brandenburg (27 Anftalten).

- a. Regierungsbezirk Potsbam.
- 11. Gewerbliche Fortbildungeschule zu Friefad.
- 12. ju Freienmalbe.

| 13.         | Gewerbliche | Fortbildur | igeschule  | <u>zu</u> | Berder.           |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 14.         | s '         |            |            | au        | Oderberg U./M.    |
| 15.         | s           | 3          | s          | 311       | Pantow.           |
| 16.         | •           | 3          | 6          | 311       | Stortow.          |
| 17.         | 5           |            |            | 211       | Cherswalde.       |
| 18.         | =           |            |            | 211       | Brandenburg.      |
| 19.         |             | 3          |            | 211       | Angermunde.       |
| 20.         | 3           |            |            | 211       | Rathenow.         |
| 21.         |             | s          |            | 211       | Nowaweß.          |
| 22.         | 3           |            |            | 211       | Charlottenburg.   |
| 23.         |             |            |            |           | Juterbogt.        |
| 24.         | 5           | =          | 2          |           | Straßburg N./M.   |
| 25.         | 5           | 5          | =          | 211       | Belgig.           |
| 26.         |             |            | <b>s</b>   | 211       | Kyris.            |
|             | L 002       |            | ! # 0-     | •         |                   |
|             |             | erungsb    |            |           |                   |
| 27.         | Gewerbliche | Fortbildun | gsschule   | zu        | Landsberg a./B.   |
| 28.         | •           | <b>s</b>   | s          | au        | Seelow.           |
| 29.         | *           | =          | 3          | zu        | Lübbenau.         |
| 30.         | 3           | =          |            | zu        | Frankfurt a/.D.   |
| 31.         | s           | •          |            | zu        | Sorau.            |
| 32.         |             | 2          |            | zu        | Cottbus.          |
| 33.         |             |            | 3          | zu        | Forst.            |
| 34.         | 3           | 3          | =          | zu        | Croffen.          |
| 35.         | E           | •          |            | zu        | Muncheberg.       |
| 36.         | 9           | •          |            | zu        | Guben.            |
| 37.         |             | s          | 3          | zu        | Peip.             |
|             |             |            |            | -         | _                 |
|             | III. Pro    | vinz Pom   | mern (6    | A         | aftalten).        |
|             | a. Rec      | ierungs    | bezirt     | © t       | ettin.            |
| 28          |             |            |            |           | Greifenberg i./P. |
| 90.         |             |            | _          | -         | • •               |
|             | b. R e      | gierungé   | bezirt     | Ri        | ølin.             |
| <b>3</b> 9. | Gewerbliche | Fortbildu  | ngeschule  | дЦ        | Polzin.           |
| <b>4</b> 0. | ,           |            |            | хu        | Schievelbein.     |
| 41.         | 5           | 2          | =          |           | Faltenberg.       |
|             | o 99 o o i  | erungsb    | # 6        | •         | •                 |
|             |             |            |            |           |                   |
| 42.         | Gewerbliche | Fortbildur | 1881Anle   | zu        | Franzburg.        |
| <b>43.</b>  | •           | =          | 5          | zu        | Lassan.           |
|             | TT7 ~       |            | . P. 40 1  | OW.       | A . 14            |
|             | -           | rovinz Pc  |            |           |                   |
|             | a. R        | egierung   | Bbezirt    | P         | o sen.            |
| 44.         | Sandwerter: | -          | •          | -         |                   |
| 45.         | 5           |            | ·0·1·7···· | 111       | Reisen.           |
| •           | -           | •          | -          | 0~        |                   |

|            | b. Regi      | aru m a 8 h e |           | * 4. | m kara           |
|------------|--------------|---------------|-----------|------|------------------|
| 46         | Gewerbliche  |               | -         |      |                  |
| <b>40.</b> | Scibility    | Ontinum       | uBolchute | ð"   | Campility in.    |
|            | V. Prot      | ing Schle     | fien (12  | An   | ftalten).        |
|            | a. Reg       | ierungs!      | bezirf !  | Br   | eblau.           |
| 47.        | Gewerbliche" | Kortbildun    | asidule   | zu   | Del8.            |
| 48.        | <b>s</b>     | 8             | 5         | zu   | Herrnstadt.      |
| <b>49.</b> | =            | •             | s         | žu   | Drg. Bartenberg. |
| <b>50.</b> | 4            | •             | •         |      | Nied. hermeborf. |
| <b>51.</b> | •            | •             | •         |      | Glas.            |
| <i>52.</i> | 5            | 8             | 6         |      | Neumarkt.        |
| 53.        | <b>s</b>     | •             |           | zu   | Trebnis.         |
| <b>54.</b> | 8            | 9             | s         | zu   | Baldenburg.      |
|            |              | ierungs       |           |      |                  |
| <b>55.</b> | Gewerbliche  | Fortbildur    | igsschule | zu   | Liegnig.         |
| <b>56.</b> | •            |               | <b>s</b>  | zu   | Hirschberg.      |
| <b>57.</b> | =            | 5             | s         |      | Hoperswerda.     |
| <b>58.</b> | 8            | 2             | •         | zu   | Lowenberg.       |
|            | VI. Vin      | viuz Sad      | hfen (17  | An   | istalten).       |
|            | •            | rungsbe       |           |      | •                |
| 50         | Gewerbliche  | •             | •         | _    | •                |
| 60.        | @tibetbilige | Drithun       | Reimare   | 211  | Salzwedel.       |
| 61.        | 3            |               |           |      | Bismard.         |
| 62.        | •            |               |           |      | Neuhaldensleben. |
| 63.        | =            | *             | =         |      | Egeln.           |
| <b>64.</b> | :            |               | 5         |      | Salberftabt.     |
| 65.        | £            | 8             |           | zu   | Hornburg.        |
| 66.        | 2            | s             | 5         |      | Ofterburg.       |
| 67.        | •            | 5             |           | zu   | Schönebed.       |
|            | b. Regie     | rungsbe       | zirk M    | er   | seburg.          |
| 68.        | Gewerbliche  | Fortbildu     | nasidule  | zu   | Merfeburg.       |
| 69.        | =            | \$            |           |      | Eremleben.       |
| 70.        | •            | s             | *         | žu   | Bergberg.        |
| 71.        | •            | •             | •         |      | Beig.            |
|            | c. Reg       | gierungs      | bezirt    | E t  | furt.            |
| 72.        | Gewerbliche  |               |           |      |                  |
| 73.        | 8            | \$            | .0.1.7    | λu   | Benehaufen.      |
| 74.        | s            | ,             |           |      | Erfurt.          |
| 75.        | \$           | •             | •         |      | Langenfalza.     |
|            |              |               |           |      | =                |

#### VII. Proving Colesmig-Solftein (8 Anftalten). 76. Berein z. Beford. 2c. burgl. Gewerb. zu Schleswig. 77. Gewerbliche Fortbildungeschule ju Flensburg. 78. gu Riel. 79. Sandwerkerzu Hujum. 80. Gewerbliche zu Meldorf. 81. au Avenrade. 82. au Neumunfter. 83. au Edernforde. VIII. Broving Sannover (51 Anftalten). Banddrofteibegirt hannover. 84. Gewerbliche und Sandwerker-Fortbildungeschule zu Diepholz. 85. zu hameln. 86. gu Cemforbe. 87. zu Nienburg. 88. au Uchte. 89. Gewerbliche Fortbildungeschule zu Lauenftein. b. Landdrofteibezirt Gilbesbeim. 90. Gewerbl. und handwerker-Fortbildungsichule zu Alfeld. 91. zu Clausthal. 92. zu Ginbed. 93. zu Göttingen. 94. zu Barbegfen. 95. zu Berzberg. 96. au Sildesheim. 97. zu Lauterberg. 98. gu Munben. 99. gu Moringen. 100. ju Rortheim. 101. zu Dfterobe. 102. au Deine. 103. au Görftebt. zu Uslar. 104. 105. zu Duderftadt. 106. Gewerbliche Fortbilbungsichule auSt.Andreasberg. 107. gu Altenau. 108. zu Goslar. c. Landdrofteibegirt guneburg. 109. Gewerbl. und handwerter.Fortbildungeschule zu Burgdorf. zu Celle. 110. 111. zu Dannenbera. 112. zu Gifhorn.

4\*

| 113. Gewerbl. und Sandwerter-Fortbildungefchn | de zu harburg.          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 114.                                          | am Enneburg.            |
| 115.                                          | au Seltan.              |
| 116.                                          | gu Uelgen.              |
| 117. : : : :                                  | zu Balerobe.            |
| 118                                           | an Bittingen.           |
| d. Landdrofteibegirt Ste                      | •                       |
|                                               |                         |
| 119 Gemerbl. und Sandwerter-Fortbildungeich   | uie zu Diemervorve.     |
| 120.                                          | gu Burtehude.           |
| 121                                           | gu Geeftemunde.         |
| 170                                           | zu Stade.<br>zu Berden. |
|                                               | •                       |
| d. Landdrofteibezirk Dona                     |                         |
| 124. Gewerbliche und Sandwerter-Fortbildungs  |                         |
| 125. Gewerbliche Fortbildungsichule           | ju Bramiche.            |
| 126.                                          | zu Melle.               |
| 127. Gewerbliche und Sandwerter-Fortbildungs  |                         |
| 128.                                          | . zu Dsnabrück.         |
| e. Landdrofteibezirt Ans                      | ridy.                   |
| 129. Gewerbliche und Sandwerter-Fortbildung   | •                       |
| 130.                                          | = zu Gfens.             |
| 131.                                          | s zu Leer.              |
| 132.                                          | a zu Rorden.            |
| 133.                                          | = zu Beener.            |
| 134. Gewerbliche Fortbildungsichule           | zu Aurich.              |
|                                               | ,                       |
| IX. Proving Bestfalen (7 Auf                  | •                       |
| a. Regierungsbezirt Min                       | den.                    |
| 135. Gewerbliche Fortbildungeschule zu Minden | l <b>.</b>              |
| b. Regierungsbegirt Arne                      | berg.                   |
| 136. Gewerbliche Fortbilbungefcule gu Bitten. | •                       |
| 137 = zu Bochum                               | •                       |
| 138. =                                        |                         |
| 139 Ju Siegen.                                |                         |
| 140. = su hatting                             |                         |
| 141 " Bu Hamm.                                | <b>,</b>                |
|                                               | r. 60. (1               |
| X. Regierungsbezirk Kaffel (22 &              | infraiten).             |
| 142. Sandwerkerschule zu Raffel.              |                         |
| 143. su Fulda.                                |                         |
| 144 gu Marbu                                  |                         |
| 145. Ju Eschweg                               | je.                     |
|                                               |                         |

| 146.                                                                                                                         | Sandwerterf                                   | dule                                                                                                  |                                                  | 211                                                          | Berefeld.                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147.                                                                                                                         | Same accessor.                                | 4                                                                                                     |                                                  | 211                                                          | Schmaltalben.                                                                                                                                                                               |
| 148.                                                                                                                         |                                               | <b>s</b>                                                                                              |                                                  |                                                              | Steinbach-Hallenberg.                                                                                                                                                                       |
| 149.                                                                                                                         |                                               |                                                                                                       |                                                  | 211                                                          | Botterode.                                                                                                                                                                                  |
| 150.                                                                                                                         | •                                             | 8                                                                                                     |                                                  |                                                              | Homberg.                                                                                                                                                                                    |
| 151.                                                                                                                         |                                               | 5                                                                                                     |                                                  | 5 <sup>14</sup>                                              | Bolffshagen.                                                                                                                                                                                |
| 152.                                                                                                                         | •                                             | 5                                                                                                     |                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 152.<br>153.                                                                                                                 | -                                             |                                                                                                       |                                                  |                                                              | Kirchhann.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              | s                                             | 8                                                                                                     |                                                  |                                                              | Trepsa.                                                                                                                                                                                     |
| 154.                                                                                                                         | =                                             | •                                                                                                     |                                                  | zu                                                           | Hünfeld.                                                                                                                                                                                    |
| 155.                                                                                                                         | s                                             | •                                                                                                     |                                                  |                                                              | Gelnhausen.                                                                                                                                                                                 |
| 156.                                                                                                                         | •                                             | •                                                                                                     |                                                  |                                                              | Steinau.                                                                                                                                                                                    |
| 157.                                                                                                                         | <i>6</i>                                      | * 15 15h                                                                                              |                                                  | zu                                                           | Lann.                                                                                                                                                                                       |
| 158.                                                                                                                         | Gewerbliche                                   |                                                                                                       | gsjæule                                          | zu                                                           | Bockenhain.                                                                                                                                                                                 |
| 159.                                                                                                                         | =                                             | =                                                                                                     | =                                                | zu                                                           | Niedenstein.                                                                                                                                                                                |
| 160.                                                                                                                         | 3                                             | s                                                                                                     | 8                                                | zu                                                           | Helmarshaufen.                                                                                                                                                                              |
| 161.                                                                                                                         | s                                             | =                                                                                                     | =                                                | 311                                                          | Shlüchtern.                                                                                                                                                                                 |
| 162.                                                                                                                         | =                                             | •                                                                                                     | •                                                |                                                              | Gr. Almerode.                                                                                                                                                                               |
| 163.                                                                                                                         | •                                             | \$                                                                                                    | s                                                | zu                                                           | Rarlshafen.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              | VI                                            | 90%                                                                                                   | i (0(                                            |                                                              | V., D V                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | XI.                                           |                                                                                                       | • •                                              |                                                              | Instalten).                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                               | tegierung                                                                                             |                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 164.                                                                                                                         | Gewerbliche                                   | Fortbildung                                                                                           | eludit                                           | 211                                                          | Menlar.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | ,                                             |                                                                                                       | , , , , , , , , , , , ,                          | 0                                                            | ~~vyinti                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                               | -                                                                                                     |                                                  | -                                                            | •                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | b. Re                                         | gierungs                                                                                              | bezir                                            | Ľ                                                            | üffeldorf.                                                                                                                                                                                  |
| 165.                                                                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezir!<br>18schule                               | L<br>Z<br>zu                                                 | üffeldorf.<br>Langenbeck.                                                                                                                                                                   |
| 165.<br>166.                                                                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezir<br>gsschule                                | ł T<br>zu<br>zu                                              | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.                                                                                                                                                         |
| 165.<br>166.<br>167.                                                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezir)<br>16schule                               | gu<br>zu<br>zu                                               | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.                                                                                                                                          |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.                                                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezir<br>geschule                                | zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu                                   | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.<br>Alteneffen.                                                                                                                           |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.                                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezirl<br>18schule                               | zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu                             | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.<br>Alteneffen.<br>Borbed.                                                                                                                |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.                                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezirl<br>18schule                               | t T<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu                      | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.<br>Alteneffen.<br>Borbed.<br>Altendorf.                                                                                                  |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.                                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezirl<br>18schule                               | f T<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu                | üffeldorf.<br>Langenbeck.<br>Lennep.<br>Oberhausen.<br>Altenessen.<br>Borbeck.<br>Altendorf.<br>Steele.                                                                                     |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.                                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | bezirl<br>18schule                               | f T<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu                | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.<br>Alteneffen.<br>Borbed.<br>Altendorf.                                                                                                  |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.                                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | beziri<br>16squle                                | zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu           | üffeldorf.<br>Langenbed.<br>Lennep.<br>Oberhaufen.<br>Alteneffen.<br>Borbed.<br>Altendorf.<br>Steele.<br>Solingen.                                                                          |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | beziri<br>18jchule<br>""<br>""<br>""<br>""<br>"" | f T  zu  zu  zu  zu  zu  zu  zu  zu  zu  z                   | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen.                                                                                                |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche                          | gierungs<br>Fortbildung                                                                               | beziri<br>18jchule<br>""<br>""<br>""<br>""<br>"" | Lau<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu<br>zu    | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. Köln. Gobesberg.                                                                               |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.                                                                         | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | beziri<br>18fcule<br>18fcule<br>18fcule          | f au zu                     | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. k Köln. Gobesberg. Wesselling.                                                                 |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | beziri<br>18schule<br>18schule<br>18schule       | Lau zu                   | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. k Köln. Gobesberg. Besseling.                                                                  |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>#<br>Regieru<br>Fortbildung                                                | beziri<br>18schule<br>18schule<br>18schule       | Tu du                    | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. k Köln. Gobesberg. Besseling. Gustirchen.                                                      |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>#<br>Regieru<br>Fortbildung                                                | beziri<br>gsjoule<br>ngsbe<br>sjoule             | Tu du                    | üffeldorf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Vitenessen. Vitenborf. Steele. Solingen. VKöln. Vobesberg. Wesseling. Eustirchen. Brühl. Kardorf.                                    |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.                                                                 | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>Regieru<br>Fortbildung                                                     | beziri<br>18schule<br>18schule<br>18schule       | Tau au a                    | Düsselborf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. I Köln. Gobesberg. Wesseling. Eustirchen. Brühl. Kardorf.                                     |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.                 | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>Regieru<br>Fortbildung                                                     | beziri<br>gsjælde<br>ngsbe<br>sjælle             | Thu and an and an and an | Düsselborf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. I Köln. Gobesberg. Wesselsing. Gustirchen. Brühl. Kardorf. Lindlar. Siegburg.                 |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>179.         | b. Re<br>Gewerbliche<br>c.<br>Gewerbliche     | gierungs<br>Fortbildung<br>Regieru<br>Fortbildung                                                     | beziri<br>18schule<br>ngsbe<br>8schule           | Tau au a                    | Düsselborf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. I Köln. Gobesberg. Wesselsing. Eustichen. Brühl. Kardorf. Lindlar. Siegburg. Oberpleis.       |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>179.<br>180. | b. Re<br>Gewerbliche<br><br>c.<br>Gewerbliche | gierungs<br>Fortbildung<br>Regieru<br>Fortbildung                                                     | beziri<br>gsichule<br>ngsbe<br>sichule           | Tau du di cau du         | üffeldorf. Langenbed. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbed. Altendorf. Steele. Solingen. I Köln. Gobesberg. Besselling. Eusticchen. Brühl. Karborf. Lindlar. Siegburg. Oberpleis. Menden. |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>180.<br>181.         | b. Re<br>Gewerbliche<br>c.<br>Gewerbliche     | gierungs<br>Fortbildung<br>Regieru<br>Fortbildung                                                     | beziri<br>18fcule<br>ngsbe<br>8fcule             | Tauuuduu ir auuuuuduu aasaa aa | Düsselborf. Langenbeck. Lennep. Oberhausen. Altenessen. Borbeck. Altendorf. Steele. Solingen. I Köln. Gobesberg. Wesselsing. Eustichen. Brühl. Kardorf. Lindlar. Siegburg. Oberpleis.       |

## d. Regierungsbegirt Erier.

184. Gemerbliche Fortbildungeschule zu Ditmeiler.

185. = = ; zu Offenbach.

186. = = zu Neunfirchen.

187. = = zu Dettlach.

#### e. Regierungsbezirt Aachen.

188. Handwerker-Forbildungsschule zu Gupen

189. Gemerbliche Fortbildungeschule zu Aachen.

#### XII. Sohenzollerniche Lande (2 Anftalten).

190. Gewerbliche Fortbildungeschule zu Sigmaringen.

191. Sandwerter-Fortbildungefdule an Bechingen.

24) 3m Geltungsbereiche der Provinzial= Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ist gutsherrliches Vorwerksland zu den Schul= resp. Gemeindelasten heranzuziehen; auch ist bei dem Vorhandensein mehrerer Schulen die Gemeinde=Schullast eine einheitliche.

## Im Ramen bes Ronigs!

In der Bermaltungsftreitfache

Von

des Schulvorstandes der Schule zu Neuftädterwald, Beklagten und Revisioneklägers,

wider

ben Königlichen Domainenfistus, vertreten durch die Königliche Regierung, Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forften zu Danzig, Rläger und Revisionsbeklagten,

hat bas Konigliche Dberverwaltungegericht in feiner Sigung vom

31. Oftober 1877,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erfannt,

baß auf die Revision des Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Danzig vom 28. Mai 1877 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschusses bes Landkreises Elbing vom 13. Oktober 1876 dahin abzuändern, daß Kläger mit dem Antrage, ihn nicht für verpslichtet zu erachten, den für das Jahr 1876 im Betrage von 40 Pf. pro kulmischen Morgen erforderten Beitrag für die Schule zu Reustädterwald zu entrichten, abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes auf 220 Mark festzuseben, die baaren Auslagen des Bersahrens und des Beklagten in allen Instanzen dem Kläger zur Last zu legen, im Uebrigen aber die Kosten außer Ansap zu lassen.

Begen.

Rechts

#### Gründe.

Das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Danzig hat am 28. März 1877 auf die Berufung des Beklagten für Necht erkannt: daß der Königliche Domainensiskus nicht für verpflichtet zu erachten, die für das Jahr 1876 von ihm erforderten Beiträge für die Schule zu Neustädterwald im Betrage von 4 Sgr. pro kulmischen Morgen seines Besithtums zu entrichten.

Die beigefügten Entscheidungsgrunde enthalten zunächst eine Darstellung des Sachverhalts. Sodann wird Folgendes ausgeführt:

Anlangend ben von dem Kläger in der Berufungsinstanz erhobenen Ginwand, daß das siskalische Administrationsstud heegewald dem Schulverbande Neustädterwald nicht in gesetzlich geordneter Weise einverleibt und schon um deshalb zu den Schullasten nicht beitragspflichtig sei, so könne dieser Einwand nicht für zutreffend erachtet werden; denn das siskalische Grundstud sei in Folge seiner kommunalen Vereinigung mit der Kolonie Heegewald zur Theilnahme an allen derselben obliegenden öffentlichen Lasten, und mithin auch an den Schullasten verpflichtet, soweit dieses Grundstud nicht durch besondere Gesetzesbestimmung befreit sei. Dies

fei aber allerdings der Fall.

Denn wenn es unbeftritten feststehe, daß der Ronigliche Domainenfistus die Gutsberrichaft in Bezug auf die Schule zu Neustädterwald im Sinne der Provinzial-Sculordnung sei und daß dieses Geset die Heranziehung des gutsherr= lichen Grundbefiges zu den Gemeindeleiftungen für die Schulen ausschließe, so murde die Beranziehung des fistalischen Administrationestude heegewald zu den Schulleiftungen, welche der Gemeinde heegewald oblagen, nur unter den Voraus= sepungen gerechtfertigt sein, daß dieses Grundstück einen Be= ftandtheil des domainenfistalischen Gutsbefipes, auf welchem die gutsherrlichen Rechte und Pflichten gegen die Schule in Neuftädtermald rubten, von vornherein nicht ausgemacht oder daß daffelbe biefe Gigenschaft durch feine Bereinigung 'mit der Rolonie Heegewald zu einer landlichen Gemeinde verloren und die Eigenschaft eines bäuerlichen Grundftude im Sinne des S. 42. der Provinzial-Schulordnung an-Beide Voraussepungen feien aber nicht genommen babe. zutreffend. Die sogenannten Königl. Administrationestude im Rreise Elbing seien die Bestandtheile des früheren unmittel= baren Grundbefipes der Stadt Elbing, welcher durch den Territorialvertrag vom Jahre 1826 in den Besit des Ronigliden Dreufischen Domainenfistus übergegangen sei und auf welchem die gesammten gutsherrlichen Rechte und Pflich= ten, welche früher der Stadt Elbing zugestanden bezw. obgelegen hätten und mit diesem Besiße auf den Domainensistus übergegangen seien, radizirt gewesen wären, und soweit sie inzwischen nicht etwa durch die Gesetzgebung aufgehoben worden, zur Zeit noch ruhten. Die Annahme aber,
daß ein ursprünglich gutsherrlicher Grundbesits mit seiner Einverleibung in einen Gemeindeverband auch zugleich die Eigenschaft eines bäuerlichen Grundstücks annehme, werde
ebensowenig durch die Preußische Gesetzgebung, als durch die
bet den Gerichts- und Verwaltungsbehörden herrschende
Praris begründet.

In Betreff ber Schulleistungen stehe einer solchen Annahme schon die Erwägung entgegen, daß die gutsherrlichen Lasten der Schule gegenüber antheilig auf dem streitigen Grundstücke unter allen Umständen verbleiben wurden, dasselbe daher, wenn es auch gleichzeitig zu den Gemeindelasten für die Schule herangezogen wurde, in doppelter Gigenschaft im Interesse der Schule belastet werden wurde, was doch

offenbar nicht zuläsfig fei.

Gegen biese Entscheidung hat Beklagter die Revision eingelegt. Er wirft dem Borderrichter Richtanwendung bezw. unrichtige Answendung der §§. 39, 42. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 vor und beantragt, den Fiskus zur Zahlung des auf seinen Grundsbesit innerhalb der Gemeinde heegewald veranlagten Schulbeitrages zu verurtbeilen.

Rlager hat dem widersprocen, namentlich aber noch geltend gemacht, daß das inkommunalifirte Administrationsstud von der Schulaufsichtsbehörde bisher der Schule in Neustädterwald nicht zugewiesen sei und der Berufungsrichter zu Unrecht diesen Umstand als auf die Beitragspflicht einflußlos erachtet und nicht schon hieraus allein die Freiheit des Riskus von dem streitigen Schulbeitrage gefolgert habe.

Die Revision war für begründet zu erachten.

Nach §. 39. der Schulordnung hat die Gemeinde die Mittel zur Unterhaltung der Schule in derselben Weise wie die übrigen Rommunalbedürfnisse aufzubringen. Demnach sind alle Grundstüde, welche kommunalsteuerpslichtig sind, auch schulsteuerpslichtig, daß aber die zum Gemeindeverbande gehörigen Grundstüde, auch wenn sie im Eigenthume des Fiskus oder einer anderen juristischen Person stehen, zu den Kommunallasten beitragspflichtig sind, ist in dem Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichts vom 20. Januar 1877 (Entscheidungen Band II, Seite 92), auf welches hier Bezug genommen wird, des Näheren nachgewiesen worden. Es fragt sich daher nur, ob der §. 42. der Schulordnung für die einer Gemeinde einverleibten ehemals gutsherrlichen Grundstüde eine Ausnahme von der Regel des §. 39. statuirt. Der erste Absat des §. 42. bestimmt:

Bu Abgaben und Leiftungen, welche nach Berhältniß des Grundbesites in der Gemeinde vertheilt werden, muffen auch die Gutsherrschaften und auswärts wohnenden Eigenthumer von den in ihrem Besit besindlichen bauerlichen Grund-

ftuden beitragen.

Die Borte "bauerliche Grundstüde" lassen eine zwiefache Deutung zu. Es können barunter verstanden werden die dem Gemeindeverbande angehörigen Grundstüde im Gegensaße zu den den Gutsbezirk bildenden Grundstüden oder die ehemaligen Rustikalhufen im Gegensaße zu den Ritterhusen, dem gutsherrlichen Borwerkslande. Für die erstere Auslegung spricht die Gleichstellung der Gutsherrschaften mit den auswärts wohnenden Gigenthümern, für die zweite der Umstand, daß der Schußsaß des §. 42. von "bauerlichen Grundstüden" handelt, welche bei Gelegenheit der Regulirung der gutseherrlichen und bäuerlichen Grundstüde den Gutsherren abgetreten sind. Welche Auslegung die richtige, kann hier dahingestellt bleiben; denn weder in dem einen, noch in dem anderen Falle ist in der obigen Gesesbestimmung ein Schulsteuer-Privilegium für gutseherrliches, einer Gemeinde einverleibtes Borwerksland zu finden.

Alle zum Gemeindebezirke — im Gegensatz zum Gutsbezirke — gehörigen Grundstücke, gleichviel, ob sie ehemals zu den Bauersoder den Ritterhusen gezählt wurden (Entscheidungen des Obersverwaltungsgerichts Band II Seite 117 und 162), sind zu den Absgaben und Leistungen, welche nach Berhältniß des Grundbesites in der Gemeinde vertheilt werden, beitragspflichtig. Dasselbe spricht der Sat 1 des §. 42. der Schulordnung hinsichtlich der Schulzleistungen aus, falls man unter "bäuerlichen Grundstücken" die zum Gemeideverbande gehörigen Grundstücke versteht. Es folgt alsdann die Verpflichtung des Klägers, zu den Schulleistungen beizutragen, nicht nur aus der allgemeinen Regel des §. 39, sondern auch aus

ber Spezialvoridrift bes &. 42. a. a. D.

Werben dagegen unter bauerlichen Grundstüden die ehemaligen Ruftikalhufen verstanden, so ist anzuerkennen, daß aus dem §. 42. die Verpstichtung des Gutsherrn bezw. eines Forensen, für ehemaliges ritterfreies, dem Gemeindeverbande einverleibtes Land zu den Gemeinde-Schullasten beizutragen, nicht herzuleiten ist. Es sehlt dann in der Schulordnung, welche — abgesehen von den Leistungen des Gutsherrn für die Gemeindeschule — die Unterhaltung der Schule der Gemeinde bez. den außerhalb eines Rommunalbezirks auf gutsherrlichem Borwerkslande wohnenden und von dem Grundherrn zu vertretenden Dienstboten, Tagelöhnern, Ansiedlern 2c. (§§. 39, 55 ff.) auserlegt, sede Bestimmung für ehemalige ritterfreie, der Gemeinde inkorporirte Grundstüde. Daraus solgt aber nicht, daß solche Grundstüde von der Schulsteuer befreiet, sondern nur, daß sie nach der Regel des §. 39. zu beurtheilen sind,

b. b. baß sie schulfteuerpflichtig, wenn sie gemeindesteuerpflichtig sind, wie denn auch die Anwohner auf solchen Grundstücken mit ihren Schulbedurfnissen nicht mehr auf sich und den Grundherrn angewiesen sind, sondern an der Gemeindeschule Theil haben. — Auch liegt in der Heranziehung derartiger Grundstücke zu den Gemeindes

foullaften teine Doppelbelaftung des Guteberrn.

Die Borarbeiten und namentlich der dem 9. Provinzial=Kand= tage des Ronigreichs Preugen vorgelegte Entwurf nebst Motiven zu ber Schulordnung für die Elementariculen der Proving Preugen, bie Berhandlungen des Ausschusses und des Plenums des Landtages ergeben, daß die Staatsregierung und die Provinzial Bertretung darüber einig waren, daß in der Pro inz Preugen die "Leistungen der Guteberren" (§6. 44-48. der Schulordnung) ein Korrelat Des Lebrer-Berufungerechts und der fogenannten Patronaterechte bildeten und daß die außerhalb des Rommunalbezirks auf dem gutsherrlichen Lande Bobnenden ein Anrecht an die Gemeindeschule nicht batten. Die Lofung ber Frage, wie fur bas Schulbedurfnig ber letteren gu sorgen, ist ohne Einfluß auf die gutsberrlichen Leistungen für die Gemeindeschule. Für das Schulbedürfnig der Gutseinsaffen tann durch Errichtung einer eigenen Schule oder durch Anschluß an eine benachbarte Schule, sowohl an Diejenige, für welche dem Befiger bes Bormertelandes die guteberrlichen Leiftungen obliegen, als an eine andere, bei Der er nicht als Gutsberr betheiligt ift, gesorgt In jedem Falle hat der Befiger des guteberrlichen Borwertelandes als Grundberr fur die Schullaften, foweit die Unwohner zu beren Tragung nicht im Stande find, aufzukommen. Mit der Intommunalifirung derartigen Vorwerkslandes hort diefe grundherrliche gaft auf, Die Bemeinde bat fur die Schulbedurfniffe ber Bewohner ber einverleibten Grundftude ju forgen und diefer ihr durch die Einverleibung erwachsenen gaft entspricht das Recht, ihrerseits die Grundstude zu ben Gemeindelaften herangu-Die Ausführungen bes Borderrichters, daß hierin eine unzuläffige Doppelbesteuerung bes Gutsberen liege, find baber nicht autreffend.

Der Borberrichter legt bemnach die Schulordnung für die Provinz Preußen und namentlich die §§. 39. 42. derselben unrichtig aus, wenn er annimmt, daß gutsherrliches Borwerksland, welches einer Gemeinde einverleibt worden ist, zu den Gemeindelasten für die Ortsschule nicht herangezogen werden könne. Seine auf unrichtiger Anwendung des bestehenden Rechts beruhende Entscheidung war

daher aufzuheben.

In der Sache selbst bleibt hiernach noch zu prüfen, ob der Umstand, daß das klägerische Grundstück der Schule in Neustädterwald nicht zugewiesen ist, eine Freiheit desselben von den Schullasten der Gemeinde Heegewald begründet. Diese Frage muß jedoch mit dem

Borderrichter verneint werben. Nach ber Schulordnung ist bie Gemeinde als folche Tragerin ber Schullaft. Gebort bie Bemeinde au mehreren Schulen, fo hat diefelbe fur alle diefe Schulen ihre nach ber Schulordnung bestimmten Beitrage zu leiften. Es macht in biefer Beziehung feinen Unterschied, ob den Schulen bestimmte Grenzen gezogen find oder die Benutung der Schulen Seitens der Gemeinde-Ungeborigen durch die Ronfession der letteren bedingt wird. Rlager bat baber von dem Abminiftrationsftud die Schullaft, welche bie Gemeinde Beegewald fur die Schule in Reuftadterwald trifft, mitzutragen, mabrend felbstverftandlich die Schullaft fur die Schule, ju ber das Abminiftrationsstud gewiesen ift oder gewiesen werden wird, mit der Einverleibung des flagerischen Grundftude in die Gemeinde Beegewald eine Gemeindelaft der letteren geworden ift. Die Gemeinde= Soullast fest fich in folden Rallen aus den Laften für die verschiebenen Schulen, ju benen die Gemeindetheile ober die Gemeinde-Angehörigen gewiesen find, jusammen, bleibt aber für die Gemeinde eine einheitliche. Mit Recht bat daber der Borderrichter angenommen. daß die Zuweisung oder Nichtzuweifung des Administrationsstuds gur Schule in Neuftadtermald fur die Entscheidung ber Frage über die Schulbeitragspflicht bedeutungslos sei.

Die Einwendungen, welche Kläger gegen die ihm angesonnene Berpflichtung zur Theilnahme an den Schullasten der Gemeinde Geegewald erhoben hat, erscheinen hiernach sämmtlich hinfällig. Was die Beranlagung zu diesen Gemeindelasten betrifft, so hat Kläger in der Klage allerdings bemängelt, daß im vorliegenden Falle nicht gemäß §. 40. der Schulordnung die Schullasten zunächst auf die einzelnen Gemeinden vertheilt und der Antheil der einzelnen Gemeinde auf die Gemeindessteuerpflichtigen untervertheilt worden sei, er hat jedoch hieraus eine bestimmte Beschwerde nicht hergeleitet, namentlich nicht behauptet, daß bei einer richtigen sormellen Behandlung der Sache sein Beitrag sich niedriger stellen wurde, als derjenige, zu welchem er versanlagt ist. Er hat also in der That nur die Heranziehung, nicht eine Ueberbürdung zum Gegenstande des Streitversahrens gemacht, und es muß hiernach angenommen werden, daß die Beranlagung

felbst von ihm event. als zutreffend anerkannt wird.

hiernach mar, wie geschehen, zu erkennen.

Der Koftenpunkt regelt fich nach den §§. 72. 76. des Gefetes vom 3. Juli 1875 (Gefet-Sammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 2630.

25) Berfahren zur Beschaffung der Rosten für ein Gutachten über den Umfang von Schulwirthschafts= gebäuden.

Berlin, den 7. November 1877. Auf den Bericht vom 29. v. M. erwidre ich der Königlichen Regierung, daß, sofern Dieselbe wegen der Koften für das ökonomische Gutachten, welches der Kreistarator N. über den Umfang der Schulwirthschaftsgebäude in N. abgegeben hat, die Schulgemeinde in Anspruch nehmen zu sollen glaubt, bei dem Widerspruch der Lesteren nur übrig bleibt, die Entscheidung des Kreisausschusses, sei es bei Gelegenheit der Entscheidung über die Baufrage auf Grund der §§. 71. ff. des Gesehes vom 3. Juli 1875, sei es durch besondere Klage auf Grund des Gesehes vom 26. Juli 1876 herbeizuführen. Ohne eine solche Entscheidung ist die administrative Beiztreibung der streitigen Kosten nicht für zulässig zu erachten.

hiernach bleibt der Königlichen Regierung die Bescheidung des Schulvorftandes auf die zurudfolgende Beschwerde vom 15. Sep-

tember b. 3. überlaffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
\_ Sm Auftrage: Förster.

bie Königl. Regierung zu N. G. III. 8804.

## Berfonal : Beränderungen, Titel: und Orbens : Berleihungen.

#### A. Beborben.

Die tommissarischen Rreis = Schulinspettoren Rettor Bischoff zu Tedlenburg und Lehrer Stort zu Borten find zu Rreis-Schulsinspettoren im Regierungsbezirte Münfter ernannt worden.

## B. Universitäten, Afabemien.

Dem außerordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Eiman in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin ist zur Anlegung des Kaiserl. Desterreichischen Ordens der Eisernen Krone dritter Klasse, — den ordentl. Porfessoren Dr. Dropsen und Dr. G. Kirchhoff in der philosoph. Fakult. derselben Univers. zur Anslegung des Königl. Bayerischen Marimilians-Ordens für Wissensichaft und Kunst die Erlaubniß ertheilt,

bem ordentl. Profest. Geheimen Juftigrath Dr. Coulge in ber juriftisch. gafult. ber Univerf. ju Breslau jur Anlegung bes

Romthurkreuzes zweiter Klasse des Herzoglich Sachsen Ernestinischen Hausordens die Erlaubniß ertheilt, — der Privatdozent Dr. Hirt zu Breslau zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt,

bem außerordentl. Profess. Dr. Freytag in der philosoph. Fatult. ber Univers. zu halle zur Anlegung des Ritterkreuzes dritter Rlasse

des Ronigl. Danifden Danebrog=Drbens, und

bem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch in ber medizin. Fakult. ber Univers. zu Riel zur Anlegung des Kommandeurkreuzes vom Orden ber Königl. Burttembergischen Krone sowie des Kommandeurkreuzes zweiter Klasse des Königl. Danischen Danebrog-Ordens die Erlaubnig ertheilt,

ber Dr. phil. Sirschfeld zu Berlin zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Ronigsberg ernannt worden.

Dem Konservator der Runftsammlungen und Lehrer an der Kunst-Akademie zu Duffeldorf, Profess. Andr. Muller ist zur Anlegung des Shrenkreuzes zweiter Klasse des Fürstlich Lippe'schen Hausordens die Erlaubniß ertheilt worden.

C. Gymnafial= und Real= Lehranftalten.

Das Praditat "Professor" ist den Gymnasial-Oberlehrern Beierstraß zu Deutsch Krone, und Faber zu Cauban

beigelegt;

gu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Merguet am Bilbelme-Gomnaf. zu Konigeberg i. Drf.,

Dr. Engelmann am Friedrichs-Gomnas. ju Berlin,

Jobst am Maricustifts-Gymnas. zu Stettin, Kranz am Friedrich-Wilb. Gymnas. zu Posen,

Dr. Priem am Marien-Gymnas. zu Posen, und

Dr. Boreng am Gymnaf. zu Rreugburg.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Witting am Gomnas. zu Bromberg ift das Praditat "Oberlehrer" beigelegt worden.

218 ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymafium

zu Marienwerder der Schula. Kandid. Rouvel,

zu Anklam = = Friedrich, zu Greifswald = = Dr. Riejahr,

au Treptowa./R. . . Dr. Tegge,

Bu Dofen , Friedr. Bilh. Gymnal., ber Schula. Randid. Rramer,

zu Posen, Marien-Gymnas, der Schula. Kandid. Spychalowicz,

gu Effen ber Realich. Lehrer Bofche bafelbft,

zu Roblen z der Schula. Kandid. Meyer, und

ju Saarbruden ber Lehrer von Schamen aus Schneidemuhl. Um Gymnas, zu Röffel ist der provisor, technische Lehrer Reuchel definitiv angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnafium zu Garp a./D. ber Schula. Randib. Dr. Guthling, und zu Sobernheim = # Rrepschmann.

Die Bahl des Symnafiallehrers Dr. Biefing zu Rordhausen zum Direktor ber Realichule daselbft ift bestätigt, zu Oberlehrern find befordert worden an der Realichule

2. D. ju Stettin der ordentl. Behrer Dr. Bodbeter, und

2. D. zu Magdeburg die ordentl. Lehrer Dr. Reichau und Fr. Fischer, das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen

Lehrern Dr. Wegener an der städtischen Realsch. zu Königsberg i. Prß., und

B. Krüger an der Realsch, zu Tilsit. An der Realschule zu Elbing ist der Glementarlehrer Raufmann als technischer Lehrer angestellt worden.

## D. Schullehrer= Seminare.

Als erste Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Butow der Rettor Scheibner aus Reustettin, und zu hilchenbach der Rettorheuer aus Schmiedeberg i. Schles., und

ber orbentl. Seminarlehrer Pflang zu More ift zum ersten Lehrer an dem Schull. Seminar zu Kofchmin beförbert worden. Bu ordentlichen Lehrern sind beförbert worden am Schull. Seminar

Zu ordentlichen Lehrern sind befördert worden am Schull. Seminar zu habelschwerdt der Hülfslehrer Bogt,

gu Pilcowit . Rugele, und

Bu Silchenbach der bei diefer Anftalt beschäftigte Cehrer galde aus Aplerbed.

Der Seminar-Hulfslehrer Werner zu Pilchowit ift in gleicher Eigenschaft an bas Schullehrer-Seminar zu Julz versett, und als Hulfslehrer find angestellt worden am Schull. Seminar zu habelschwerdt ber Lehrer Ulbrich aus Breslau,

zu Pilchowis der Lehrer Polaczek aus Königshütte, Obers Schles., und zu Ottweiler der Lehrer Wilh. Schmidt aus Mülheim a. Rhein.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe Dr. Lopp, bisher Rektor an der Rektoratschule zu Langenberg, Kro Mettmann;

den Adler der Inhaber des Königl. Sausordens von Sobenzollern: Löffler, kathol. Lehrer zu Boll, Oberamt Sechingen, Muller, evang. Lehrer zu Groß-hennersdorf, Ars Namslau,

Renner, besgl. zu Ramslau,

Rolde, besgl. und Rufter zu Dahme, Rrs Juterbogt = Luden= walbe, und

Shabe, evang. Lehrer und Kantor zu Ramslau;

bas Allgemeine Ehrenzeichen;

Eitner, evang. Lehrer zu Sponsberg, Ars Trebnip, hamel, besgl. und Rirchendiener zu Behiesdorf, Ars Marburg, und

Liebau, evang. Lehrer zu Poplip im Saalfreife.

### Ausgeschieden ans dem Amte.

#### Beftorben:

ber Gymnafial-Prorektor Professor Meyer zu Potsdam, ber ordentl. Lehrer Schumacher am Gymnas. an Apost. zu Köln, ber Oberlehrer Dr. Beck an der Friedrichs-Realsch. zu Berlin, ber Seminarlehrer Kramer zu Rheydt.

In den Ruhestand getreten:

der Regierungs = und kathol. Schulrath Kroll zu Arnsberg, die ordentlichen Gymnafiallehrer Stolle zu Kempen und Wegner zu Oftrowo.

Innerhalb des Preußischen Staates anderweit angestellt: der Lehrer Spennrath am Proghmnasium zu Bipperfürth, der Oberlehrer Dr. Most an der Realsch. 2. D. zu Stettin, der Seminar-Hülfslehrer Roch zu Ottweiler.

Auf ihre Antrage entlaffen:

die außerordentlichen Professoren Dr. Kobner in der medizinisichen Fakultät der Universität zu Breslau, und Dr. von Sivers in der philosoph. Fakult. der Atademie zu Munfter.

#### Inhaltsverzeichniß bes Januar-Heftes.

Minifterium ber geiftlichen Unterrichts. und Debiginal-Angelegenheiten G. 1.

- 1) Bescheib auf eine Beschwerbe über Anordnungen ber Staatsregierung auf bem Gebiete des Boltsschulmesens S. 4. 2) Bescheid auf Anträge wegen Wiederherkellung der früheren firchlichen Zuftände, wegen Beausschigung der tathol. Boltsschulen und Ertheilung des kathol. Religionsunterrichts S. 6. 3) Behörde, bei welcher die kalkulatorische Feststellung der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen zu ersolgen hat S. 8.
- 4) Promotionen im Jahre 1876/77 S 9. 5) Bestätigung ber Rettorwahl zu Riel S. 10. 6) Gebrauch ber bentschen ober ber lateinischen Sprache bei ben Preisurtheilen an ber Universität von Berlin S. 10. 7) Bestimmungen über bie militärärztlichen Bilbungsanstalten zu Berlin S. 10.
- 8) Neue Ausgabe ber Berke herbers von Suphan S. 17. 9) Statift. Nachweisung über bie Prüfungen für bas höhere Lehramt i. 3. 1876 S. 18. 10) Anordnungen für Aufftellung ber Berzeichnisse über Beschäftigung ungehrüfter Kandidaten an höh. Unt. Anfl. S. 24. 11) Ausbildung und Prüfung ber Lehrer für Landwirthschaft an Landwirthschafteschulen S. 28. 12) Errichtung von Kommissionen zur Prüfung bieser Lehrer S. 28. 13) Peranziehung ber Königl. Gymnafien zu ben Kreisabgaben E. 29.
- 14) Lehrmethobe für Religion und Rechnen in den Präparandenanstalten S. 34. 15) Gewährung der Geldmittel jum Bau einer größeren Anzahl von Seminaren; Bermeidung von Ueberschreitungen der Anschlagssummen und der Etatssonds zur Unterhaltung der Seminargebäude, ebent. Behandlung solcher Ueberschreitungen S. 35. 16) Kührung des Titels "Rektor" seiten der Leiter der Gemeindeschulen und des Leiters der ftädtischen Taubkummenschule zu Berlin S. 37. 17) Termin sür die Turnsehrerprüsung i. 3. 1878 S. 38. 18) Befähigungszeugnisse aus den Turnsehrerinnen-Prüsungen im Herbst 1877 S. 38. 19) Nachrichten über die Lehranstalt für Obst- und Beindau zu Geisenheim S. 41. 20) Auszug aus dem Bericht über einen Zeichentursus für Bolkschulschter an der Gewerbeschule zu hamdurg S. 42. 21) Berwendung des dem Lehrer gelieserten Peizungsmaterials S. 43. 22) Anhörung der Kuratoren der Lehrer-Bittwenkassen in allen den Zustand des Kassenverwögens beeinstussens Fragen S. 47.
- 24) Berzeichniß ber aus Staatssonds unterfitten Fortbildungsschulen S. 48. 24) Schulleistungen in der Provinz Prengen: Gemeinde als Trägerin der Schulsaften, gutsherrliches Borwertsland S. 51. 25) Berfahren zur Beschäftung der Kosten für ein Gutachten über den Umfang von Schulwirthschaftsgebäuden S. 60.

Berfonaldronit G. 60.

## Centralblatt

fån

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Webizinal - Angelegenheiten.

**M** 2.

Berlin, den 26. Februar

1878.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

26) Bezeichnung der Quartale des Rechnungsjahres feitens der Behörden und der Raffen.

Berlin, ben 3. Dezember 1877. Die Generalkasse erhält anliegend Abschrift der hinsichtlich der kunftigen Bezeichnung der Duartale von dem herrn Finanz-Minister unterm 12. v. M. (I. 15,561) an die Königlichen Regierungen 2c. erlassen General-Verfügung, um davon Kenntniß zu nehmen, und die getrossenn Anordnungen gleichmäßig zu beachten.

An bie Generaltaffe bes Minifteriums.

Abschrift hiervon und Abschrift der Anlage erhält das Königl. Provinzial - chulkollegium zc. zur Kenntnifnahme, Nachachtung und weiteren Beranlassung bezüglich der von Demselben ressortirenden Anstalten, Stiftungen und Fonds.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: For fter.

An die Königl. Provinzial-Schultollegien, Konfiftorien 2c. Degl. an die Königl. Regierungen, Landbrofteien, Universitäts-Auratorien 2c.

G. III. 3959.

1878.

Berlin, den 12. November 1877.

Seit der Verlegung des Rechnungsjahres auf die Zeit vom 1. April dis 31. März werden die Quartale desselben von den versschiedenen Behörden und Kassen in sehr verschiedener, zum Theil uns deutlicher Weise bezeichnet. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes und zur herbeiführung eines gleichmäßigen Versahrens wird desstimmt, daß die Quartale künftig nach den Monaten zu bezeichnen sind, also Quartal April Zuli Ottober und Januar Das destressenden ist dabei einfach durch hinzusügung der Zahl dessselben anzugeben, also z. B. Quartal April Zuni

Die Königliche Regierung wolle bie Behörden und Kaffen Ihres Berwaltungsbezirtes hiernach mit Anweisung verfeben.

Der Finang=Minifter. Camphaufen.

fammtliche Abuigliche Regierungen, fowie bie Königliche Ministerial 2c. Rommission hier und die Königl. Finang-Direktion zu Hannover.

I. 15561.

27) Abgekurzte Bezeichnungen ber Maaße und Gewichte, insbesondere Anordnungen für die Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 13. Dezember 1877. Seit Einführung des metrischen Maaß- und Gewichts-Spftems ift vielfach das Bedürfniß hervorgetreten, neben der gesehmäßigen vollen Bezeichnung der Maaße und Gewichte auch abgefürzte Bezeichnungen derstelben anzuwenden.

Obwohl die Interessen des geschäftlichen Berkehrs wie diesenigen der Bissenschaft und der Schule die Uebereinstimmung in dem Ges brauche dieser Bezeichnungen erfordern, ist eine solche bisher nicht

erzielt worden.

Bur Anbahnung einer allgemeinen Berständigung hierüber hat der herr Reichstanzler eine aus sachtundigen Bertretern aller betheiligten Kreise zusammengesette Kommission mit der Ausarbeitung entsprechender Borschläge beauftragt, und hat demnächst der Bundestrath unter dem 8. Oftober d. 3. beschlossen,

bie Bundesregierungen seien zu ersuchen, anzuordnen, daß die von der Rommission zusammengestellten abgefürzten Bezeichenungen der Maaße und Gewichte unter Beobachtung der beisgefügten Regeln sowohl im amtlichen Verkehre, als bei dem Unterrichte in den öffentlichen Lehranstalten ausschließlich zur

Anwendung gebracht werden.

Unter Beifügung eines Abbrucks dieser Zusammenstellung beauftragen wir die Königliche Regierung, alle Ihr untergeordneten Behörden und Beamten mit entsprechender Weisung zu versehen und bafür zu sorgen, daß der Beschluß des Bundesraths bei allen amt-

lichen Berhandlungen und Erlaffen beachtet merbe.

Damit ferner jene abgefürzten Bezeichnungen auch im Privatverkehr möglichst weite Berbreitung finden, ist die Zusammenstellung
durch die zu amtlichen Publikationen bestimmten Blätter bekannt zu
machen und dem Publikum zur Benutung zu empfehlen, sowie außerdem noch besonders zur Keuntnis derjenigen Gesellschaften und Bereine
bes dortigen Bezirks zu bringen, welche eine Einwirkung auf wirthschaftliche oder technische Angelegenheiten bezwecken.

An fammtliche Ronigliche Regierungen, Landbrofteien und bas Ronigl. Bolizei-Braftbium bier.

Abschrift erhalten Em. Ercellenz zur gefälligen Renutnignahme und mit dem ergebenen Grsuchen, hinsichtlich der Ew. Ercellenz unmittelbar untergeordneten Behörden und Institute gleichfalls das Geeignete veranlaffen zu wollen.

Die Handelstammern, die Gidungsinspettoren, die Direttoren der polytechnischen und der Navigationsschulen find diesseits benach-

richtigt worden.

Der Minifter des Innern. Im Allerhöchften Auftrage: Dr. Kriedenthal.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage:

Meine de.

Der Minifter fur Sandel zc. Dr. Achenbach.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un fammtliche Ronigliche Oberprafibenten.

Berlin, den 19. Januar 1878.

Aus der im Vorstehenden abschriftlich mitgetheilten Berfügung vom 13. Dezember v. 3. ergiebt sich als nothwendige Folge, daß in dem gesammten Schulunterrichte fortan nur die von dem Bundesrathe seitgestellten abgekürzten Maaß- und Gewichtsbezeichnungen angewendet werden dürfen und daß bei ihrer Anwendung die hinzugefügten Regeln für die Schreibung einzuhalten sind; ferner daß Rechenbücher, welche von jetzt an neu erscheinen oder neu gedruckt werden, nur unter der Bedingung zum Schulgebrauche zugelassen werden dürfen, wenn in ihnen die vorgeschriebene Bezeichnung und Schreibweise zu ausschließlicher Anwendung gebracht ift.

Indem ich auf diese Konsequenzen der Berfügung vom 13. Deszember v. I. ausdrücklich aufmerksam mache, finde ich mich bestimmt,

folgende Bemerkungen bingugufügen.

Bon wesentlicher Bedeutung fur die durch den Rechenunterricht an den Schulen zu erreichende Einführung der Schüler in das neue Mung-, Maag- und Gewichtsspstem find die drei von dem Bundesrath in's Auge gefaßten Puntte, nämlich:

Uebereinftimmung im Gebrauche ber abgefürzten Bezeich=

nungen;

Beschränkung der abgekürzten Bezeichnungen auf den engeren Bereich des wirklichen Erfordernisses, wodurch in selbstverständlicher Folge die Anwendung der Maaßeinheiten im Rechnen im Wesentlichen die gleiche Beschränkung erhält; endlich eine solche Schreibweise der benannten Zahlen, durch welche der dezimale Charafter des neuen Spstems zu

voller Geltung gelangt.

Im hinblide auf ben Ginflug, welchen bie in biefen Richtungen gu treffenden Bestimmungen auf den Schulunterricht ausuben. bat ber herr Reichstanzler darauf Bedacht genommen, daß in der mit der Borberathung des Gegenstandes betrauten fachmannischen Rommission die Interessen des Schulunterrichts jum Ausbruck gekommen Ein ju biefem 3mede berufenes Mitglied ber Rommiffion, ber Oberlehrer Dr. Rallius, bat in einem Auffape "das Dung-, Maag- und Gewichtsspftem im Recenunterricht. Oldenburg 1877. 34 Seiten", ausgebend von ben in ber Rommiffion jur Geltung gelangten Grundsagen, ein Berfahren dargeftellt, welches im elementaren Rechenunterrichte zu zwedmäßiger Ginführung in bas neue Spftem angewendet werden tann. Da in manchen Kallen ein zwedwidriger Borgang beim Unterrichte beobachtet worden ift, so ist zu empfehlen, daß die Rechenlehrer von den in der genannten Schrift enthaltenen Rathichlagen Renntnig nehmen und dieselben für ihre eigene Lehrthätigkeit in Erwägung ziehen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralt.

An fammtlide Königl. Provinzial-Schulfollegien, fammtliche Königl. Rovinglander, bie Königl. Konfiftorien ber Proving hannover und ben Abnigl. Ober-Kirchenrath zu Norbhorn.

U. II. 2466.

Bufammenstellung der abgekürzten Maaß- und Gewichts-Bezeichnungen.

| ice wi | afterefren menab-                | **   |      | e, |   | 44 | -200                   |
|--------|----------------------------------|------|------|----|---|----|------------------------|
| A.     | gangenmaaße<br>Rilometer         | :    |      |    |   |    | km                     |
|        | 000                              |      |      |    |   | •  |                        |
|        | Meter .                          |      |      |    |   | •  | m                      |
|        | Centimeter                       | •    | •    | •  | • | •  | $\mathbf{cm}$          |
|        | Millimeter                       | •    |      |    | • |    | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
| В.     | Flachenmaaß                      | e :  |      |    |   |    |                        |
|        | Duadratkilon                     |      | er   |    | _ | _  | qkm                    |
|        | Hettar                           |      |      |    |   |    | ha                     |
|        |                                  |      |      |    |   |    |                        |
|        | Ar                               | •    | •    | •  | • | •  | 24                     |
|        | Quadratmete                      | T    | •    | •  | • | •  | $\mathbf{qm}$          |
|        | Duadratcenti                     |      |      |    |   |    |                        |
|        | Duadratmill                      | lme  | eter | •  |   |    | qmm                    |
| C.     | Rörpermaaße                      | :    |      |    |   |    |                        |
| •      | Rubikmeter                       | 7    |      |    |   | •  | cbm                    |
|        | Gattalitar                       | •    | •    | •  | • |    | hl                     |
|        | a)endiner                        | •    | •    | •  | • | •  |                        |
|        | Heftoliter<br>Liter Rubikcentime | •    | •    | •  | • | •  | 1                      |
|        | Kubitcentime                     | etet | :    | •  | • | •  | ccm                    |
|        | Rubifmillime                     | etet | :    |    | • | •  | cmm                    |
| D.     | Gewichte:                        |      |      |    |   |    |                        |
|        | Tonne                            | _    |      |    | _ |    | t                      |
|        | Kilogramm                        | •    | •    | •  | • | •  | kg                     |
|        | Gramm .                          | •    | •    | •  | • | •  |                        |
|        | Gramm .                          | •    |      |    |   |    | g                      |
|        | Milligramm                       | •    | •    | •  | • | •  | mg                     |

1. Den Buchftaben werden Schlufpuntte nicht beigefügt.

2. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Bahlenausdrude — nicht über das Dezimalkomma derfelben — gesieht, also 5,37 m — nicht 5 m 37 und nicht 5 m 37 cm —.

3. Bur Trennung der Einerstellen von den Dezimalstellen dient das Romma, — nicht der Punkt —. Sonst ist das Romma bei Maaß= und Gewichtszahlen nicht anzuwenden, insbesondere nicht zur Abtheilung mehrstelliger Zahlenausdrücke. Solche Abtheilung ist durch Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern, vom Romma aus gerechnet, mit angemessenem Zwischenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

Berlin, den 30. Januar 1878. Es ist in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß bei Ginzeichung von Bauprojekten die zugehörigen Zeichnungen dem Bezrichte lose beigefügt gewesen sind.

<sup>28)</sup> Verpadung der Zeichnungen in Mappen bei Berfendung von Bauprojekten.

Ich bringe baher die Beachtung ber Cirkular=Berfügung vom 6. Februar 1855\*) resp. des §. 5 der vom Herrn Handels-Minister erlassenen Instruktion zur formellen Behandlung der Landbau-Projekte vom 26. Mai 1871 in Erinnerung, wonach die Zeichnungen zum Zwecke der Bersendung in Mappen zu verpacken sind.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Forft er.

bie Rönigt. Regierungen, Konfiftorien und ben Rönigt. Ober-Rirchenrath ju Rorbhorn.

G. III. 5266.

### II. Universitäten.

29) Prorektorat bei der Universität zu Königsberg. (Centrel. pro 1877 Seite 70 Rr. 29.)

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 4. Februar d. 3. die Bahl des ordentlichen Prosessions Dr. Umpfenbach zum Prorestor der Universität zu Kösnigsberg i. Prß. für das Studienjahr von Ostern 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

30) Beseitigung ber habilitationsleiftungen ber Professoren in ber philosophischen Fakultat ber Universität zu Greifswald.

Berlin, ben 15. Januar 1878. Auf den Bericht des Königlichen Universitäts-Kuratoriums vom 12. Dezember v. J. erkläre ich mich damit einverstanden, daß bei der philosophischen Fakultät der dortigen Universität für die ordentlichen und außerordentlichen Prosessoren die obligatorischen Habilitationsleistungen, welche auch auf den übrigen Universitäten im Allzemeinen bereits beseitigt sind, aufgehoben werden. Es versteht sich indeh, daß es jedem neu berusenen Prosessor unbenommen bleibt, wenn er es wünscht, sein Amt durch einen öffentlichen Redeakt anzutreten.

Das Königliche Universitäts - Ruratorium wolle hiernach die philosophische Fakultät mit Eröffnung versehen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bas Königl. Universitäts-Kuratorium zu Greifswalb. U. 1. 8605.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1866 Seite 131.

31) Reglement für das mathematische Seminar an der Röniglichen Universität in Riel.

§. 1. Das mathematische Seminar hat den Zwed, die Studirenden zur selbständigen Unwendung der erworbenen mathematischen Kenntnisse anzuleiten und ihnen Gelegenheit zum Bortrag mathe-

matifder Entwidelungen ju geben.

§. 2. Die Leitung des Seminars haben in der Regel zwei von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten damit beauftragte Prosessionen, welche die Uebungen abwechselnd leiten und sich in sedem Semester über die zu Grunde zu legenden mathematischen Disziplinen verständigen.

Damit die zu ftellenden Aufgaben dem wiffenschaftlichen Standpunkt der Studirenden angemessen gewählt werden können, wird, falls es erforderlich erscheint, das Seminar in zwei Abtheilungen für mehr oder minder Borgeruckte getheilt. Diese Theilung gilt

für je ein Gemefter.

§. 3. Die Mitglieder des Seminars zerfallen in ordentliche und außerordentliche. Als ordentliche Mitglieder find nur diejenigen immatritulirten Studirenden zuzulassen, welche mindestens schon ein Semester studirt haben. Der Aufnahme zum ordentlichen Mitgliede geht ein von den Direktoren des Seminars abzuhaltendes mündliches und schriftliches Eramen voraus. Honorar ist für die Theilnahme am Seminar nicht zu entrichten.

§. 4. Die Bahl der ordentlichen Mitglieder wird auf sechs beschränkt. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, allen Uebungen des Seminars beizuwohnen und sich an den Arbeiten selbstthätig zu betheiligen. Falls in einem Semester das Seminar wegen der Verschiedenheit der Vorkenntnisse der Studirenden in zwei Abtheilungen getheilt wird (§. 2.), haben die Direktoren die Bestugnis, von dem Besuch der einen Abtheilung zu disvensiren.

§. 5. Zu ben Uebungen des Seminars werden wöchentlich zwei Stunden bestimmt. Die Direktoren stellen eine Reihe von mathematischen Uebungsaufgaben, theils leichtere, welche sofort behandelt werden, theils solche, deren Lösung die Mitglieder des Seminars zu Hause zu versuchen haben. Die eingereichten Arbeiten, die sich auch auf freigewählte Themata beziehen können, werden von den Direktoren beurtheilt, und die gelösten Aufgaben von Mitgliedern des Seminars mündlich vorgetragen. Die mündlichen Uebungen bestehen ferner in der Besprechung wissenschaftlicher Fragen und in Referaten über mathematische Abhandlungen.

S. 6. Bum Gebrauch für die Uebungen im Seminar wird eine Bibliothet mathematischer Schriften angelegt, deren möglichst freie Benuhung unter Kontrole der Direktoren den Mitgliedern des

Seminars gewährt wird.

S. 7. Die für das Seminar ausgesette Dotation ist zunächt zu sachlichen Ausgaben, insbesondere zur Bermehrung der Bibliothek bestimmt. Soweit sie für diese Zwecke nicht in Anspruch genommen ist, können die Direktoren in jedem Semester nach gegenseitiger Uebereinkunft denjenigen Mitgliedern, welche sich durch Fleiß und rege Theilnahme an den Uebungen, sowie durch erfolgreiche schriftliche Arbeiten auszeichnen, Prämien in Geld oder Büchern ertbeilen.

S. 8. Am Schluß jedes Semesters haben die Direktoren an den Minister der Unterrichts - Angelegenheiten durch Bermittelung des Universitäts - Aurators über die Thätigkeit des Seminars und die Berwendung der Seminar - Dotation einen gemeinschaftlichen

Bericht zu erftatten.

Berlin, ben 22. Mai 1877.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5751.

32) Ausleiheordnung für die Königliche Universitäts:
bibliothet zu halle.

S. 1.

Jeber Studirende, der die Universitätsbibliothet zu benugen wünscht, hat auf der Bibliothet bei dem dazu bestimmten Beamten für 30 Pf. eine auf seinen Namen ausgestellte und von dem Empfänger eigenhandig zu unterzeichnende

"Erlaubniffarte zur Benutung der Universitätsbibliothet" zu losen. Gine Erlaubniffarte hat Giltigkeit für ein Semester sammt den denselben folgenden gesetlichen Ferien. Sie erlischt voll-

ständig mit der Ermatritulation des Inhabers.

§. 2

Jeder Studirende, der eine solche Karte besitht, hat das Recht, die Universitätsbibliothet zu benugen, beziehungsweise Bucher zu entleihen und zwar:

a) bie Inlander, bezw. Angehörige bes beutschen Reichs, welche mit einem Zeugnig ber Reife von ber Schule entlaffen find,

ohne das Ravet irgend eines Burgen,

b) die Ausländer und solche Inlander, welche kein Maturitatszeugniß deponirt haben, auf die Bürgschaft eines Professors,
eines Königlichen Staatsbeamten oder eines Privatmanns hin,
der der Bibliothekverwaltung als kautionsfähiger Bürge bekannt
und genehm ist.

S. 3. Der Bibliothelsbeamte, welcher die Studirenden auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen hat, führt eine Liste über die Ramen der Käufer dieser Karten. Die für diese Karten, welche in zwei Farben (je nachdem sie mit oder ohne Kavet giltig sind) außgefertigt werden, eingehenden Summen sind seitens des Bibliothekars mittelst Einnahmeordre am Schlusse des Semesters der Universitätskasse zu überweisen. Sie sind in den Nupen der Bibliothek, insbesondere zum Ersaß etwaniger. Berluste zu verwenden.

#### S. 4.

Diese Erlaubnißkarten werden von ihren Inhabern auf der Universitätsbibliothek an den Beamten abgeliefert, welcher das Ausleihegeschäft besorgt. Dieser hat ein alphabetisch geordnetes Berzeichniß über die Namen der Besiger von Erlaubnißkarten zu führen.

#### §. 5.

Wenn ein Studirender ein Abgangszeugniß verlangt, so hat sich der Universitätssefeketair zu überzeugen, ob der Antragsteller der Bibliothel noch Bücher schuldet oder nicht, indem er an die Bibliothel eine sich hierauf beziehende Anfrage richtet. Es ist dem Universitätssekretair freigestellt, dieses in der Form zu thun, daß er der Bibliothelverwaltung Listen der Abgehenden einsendet, auf welchen der mit dem Ausleihegeschäft beauftragte Beamte die Namen dersenigen bezeichnet, welche keine Berpflichtung gegen die Bibliothel mehr haben. Wird ein Abgangszeugniß ausgesertigt, ohne daß eine solche Bescheinigung vorliegt, oder wird diese von dem Bibliothelsbeamten ausgestellt, ohne daß der Abgehende die entliehenen Bücher sämmtlich zurückgeliesert hat, so haben die betreffenden Beamten für den Schaden auszukommen.

#### §. 6.

Jeder Studirende hat sich bei dem Entleihen der Bucher aus ber Universitätsbibliothet gedruckter Quittungsformulare zu bedienen, welche er auf der Bibliothet bei dem dafür bestellten Beamten zwei Stud zu einem Pfennig taufen fann. Für die Bestellzettel darf gewöhnliches weißes Papier verwendet werden.

#### §. 7.

Personen, welche der Universität nicht angehören und zum Entleihen von Büchern berechtigt sind, haben — insofern sie nicht der Bibliothekar in Rücksicht auf ihre soziale Stellung davon entbindet — das Kavet eines Prosessoner eines definitiv angestellten Staatsbeamten oder eines der Bibliotheksverwaltung bekannten und genehmen sicheren Bürgen beizubringen. Diese Bürgschaft ist wie jede andere rechtsgiltige Bürgschaft schriftlich auszustellen und betress der Unterschrift, falls diese dem Bibliothekar unbekannt, oder sonst zu Bedenken Anlaß giebt, gerichtlich, notariell oder auch von einem zur Führung eines Amtsstegels berechtigten Staatsbeamten zu be-

glaubigen. Burgichaften, die auf unbestimmte Zeit ausgestellt sind, werben als nur fur das laufende Ralenderjahr giltig angesehen. Bei besonders toftbaren Werten tann auch eine besondere über das bestimmte Wert auszustellende Burgichaft verlangt werden. Die Bibliothelsbeamten durfen teine Burgichaft leiften.

§. 8.

Die Dozenten und Beamten der Universität haben sich beim Entleihen von Buchern gleichfalls der oben bezeichneten gedruckten Formulare zu bedienen.

Berlin, den 5. Februar 1878.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5232.

#### 33) Statuten ber Tweften=Stiftung.

Die Bittwe des verstorbenen Ober-Konsistorial-Raths und Professor Dr. Twesten geb. Behrens hat am 22. Januar 1877 der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität ein Kapital von 30,000 Mart überwiesen zur Begründung einer Stiftung, welche unter dem Namen "Twesten-Stiftung" zum Besten der evangelischen Theologie und Kirche dienen soll. Nachdem von Seiten der Universität die Annahme dieser Schenkung beschossen worden, auch die Allerböchste Genehmigung erfolgt ist, wurden für die Berwaltung und Berleihung des Stipendiums unter Instimmung der Stifterin solzgende Statuten sessgest.

S. 1. Der Senat der hiefigen Königlichen Friedrich = Wilhelms = Uni= verfität verwaltet die Stiftung nach den gefestlichen und statutarischen Bestimmungen.

S. 2. Die Berleihung des Stipendiums fteht der theologischen Fakultät der Universität nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu.

Bur Bewerbung um das Stipendium find begabte evangelische Theologen von untadelhafter Führung und erprobter wiffenschaftlicher Tüchtigkeit zuzulassen, welche preußische Staatsburger find, sich zur evangelischen Union bekennen und entweder als Studirende hiesiger Universität in vorgerücktem Studiensemester stehen, oder sich auf die Habilitation an hiesiger theologischer Fakultät vorbereiten, oder ihr als habilitirte junge Gelehrte (Privat-Dozenten) angehören.

S. 4. Seine wissenschaftliche Tüchtigkeit hat der Bewerber durch eine Abhandlung zu dokumentiren, deren Thema aus dem Gebiete der spftematischen Theologie oder der neutestamentlichen Gregese zu entnehmen ift. Die Bahl des Themas steht dem Bewerber frei.

#### §. 5.

Der Defan der theologischen Fakultät fordert am 15. Juni durch Anschlag am schwarzen Brett die Bewerber zur Meldung auf.

Dieselben haben ihre wissenschaftliche Abhandlung zusammen mit ihren Unversitäts- bezw. Eramenszeugniffen bis spätestens zum 1. Rovember jedes Sahres an die theologische Fakultät einzureichen.

#### §. 6

Die theologische Fakultät entscheibet durch absolute Stimmenmehrheit, ob der Bewerber oder — bei mehreren — welcher derselben am meisten nach der eingereichten Abhandlung den Anforderungen wissenschaftlicher Tüchtigkeit, bezw. den von der Frau Stifterin in dem Schreiben vom 22. Januar 1877 aufgestellten Gesichtspunkten entspreche, und beantragt auf Grund dieser Entscheidung die Berleihung des Stipendiums für das nächste Jahr beim akademischen Senat. Bei gleicher Bürdigkeit Mehrerer hat ein Deszendent aus der Twesten'schen Nachkommenschaft, oder, wenn kein solcher unter den Bewerbern ist, der Bedürftigste den Borzug.

#### §. 7.

Bu Lebzeiten der Bittwe Tweften fteht diefer eine enticheiden-

be Stimme bei Berleihung des Stipendiums zu.

Die theologische Fakultat hat also ihre Borschläge zunächst ber Frau Ober = Konsistorial = Rath Twesten vorzulegen und sodann nach getroffener Entscheidung berselben den Antrag an den Senat zu stellen.

#### §. 8.

Der Senat hat zu prüfen, ob die Bahl des Stipendiaten statutengemäß erfolgt sei. Findet er, daß sie den Statuten nicht entspricht, so hat er unter Angabe seiner Bedenken die Fakultät zu wiederholter Prüsung und eventueller Bornahme einer neuen Bahl auszufordern. Nach erfolgter Bestätigung ertheilt der Senat die Zahlungsanweisung.

#### §. 9.

Als Tag ber Berleihung des Stipendiums, von welchem an der Genuß desselben datirt, gilt alljährlich der 8. Januar als der Gedächtniftag des Todes des Ober-Konfistorial-Raths Tweften.

#### §. 10.

Das Stipendium wird im Betrage von 1200 Mark auf ein Jahr verliehen und in Quartalraten praenumerando ausbezahlt. Es kann jedoch eine Wiederholung der Berleihung an Einen und densfelben Perzipienten im zweiten und außerordentlicher Weise auch noch

im britten Jahre stattfinden. Länger als 3 Jahre barf der Genuß bes Stipendiums nie dauern.

#### §. 11.

Der Genuß des Stipendiums hört auf, wenn der Empfänger im Laufe des Jahres die hiefige Universität verläßt oder ein besoldetes Amt antritt. Außerdem kann dem Stipendiaten wegen Unwürdigkeit das Stipendium durch Beschluß der theologischen Fakultät und unter Genehmigung des Senats entzogen werden. Der in solchen Fällen erledigte Rest der Jahresraten wird zum Kapital geschlagen.

**6. 12.** 

Gine Theilung bes Stipendiums unter Mehrere ift nicht ftatthaft.

#### §. 13.

Wenn in einem Jahre das Stipendium wegen Mangels geeigneter Bewerber nicht zur Bertheilung gelangt, wird der Betrag beffelben zum Kapital geschlagen.

#### §. 14.

Die Binsuberschuffe werden so lange zum Kapital geschlagen, bis es möglich ift, ein zweites Stipenbium im jahrlichen Betrag von 600 Mart zu vergeben.

Für diefes zweite Stipendium gelten dann Diefelben Beftim-

mungen wie fur bas erfte.

#### §. 15.

Ueber die für die erste Berleihung etwa nothig werdende Abanderung der im §. 5. festgesepten Termine und Modalitäten beschließt die theologische Fakultat im Einverständniß mit der Stifterin.

Berlin, ben 16. Rovember 1877.

### (L. S.)

Rektor und Senat der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität. Delmholb.

Die vorstehenden Statuten werden hierdurch von mir bestätigt. Berlin, den 8. Dezember 1877.

(L. S.)

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. I. 3195.

## III. Gymnafial: und Real: Lehranstalten.

34) Amteverschwiegenheit der Lehrer an hoheren Schulen und der an den Abiturientenprüfungen theilnehmenden Ruratorial-Mitglieder.

1.

Berlin, den 28. November 1877.

Den mittels Berichts vom 31. v. M. von dem Königlichen Provinzial - Schultollegium eingereichten neuen Entwurf einer die Amtsverschwiegenheit der Lehrer an höheren Schulen betreffenden

Cirtular - Berfügung genehmige ich hiermit.

Zugleich ermächtige ich Dasselbe, Abschrift der gedachten Bersfügung den Kuratorien der betheiligten Anstalten zugehen zu lassen und dabei das Bertrauen auszusprechen, daß die zu den Maturitätsprüfungen entsandten Mitglieder der Kuratorien oder Patronate bezüglich der Berhandlungen bei diesen Prüfungen dieselbe Bersschwiegenheit beobachten, wie sie von den Lehrern gefordert wird.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

das Königliche Provinzial-Schullollegium zu Koblenz. U. 11. 8125.

2.

Robleng, ben 10. Dezember 1877. Es ift in unserem Reffort in neuerer Zeit der Fall vorgekommen, ban von dem Auseinandergeben der innerhalb der guftandigen Prufunge = Rommiffion über Die ichriftlichen und mundlichen Leiftungen eines Abiturienten abgegebenen Urtheile biefem Abiturienten und seinen Angehörigen Mittheilungen durch Lehrer gemacht worden find, welche bei ber betreffenden Prufung aus amtlicher Beranlaffung, jum Theil ale Rommiffionemitglieder, jugegen gewefen waren. Solche Mittheilungen haben wir nicht bloß, weil fie Migverstandniffe und Taufdungen und im Busammenhange hiermit eine unersprießliche Beläftigung fur ben Dienft ber betheiligten Schule, wie fur uns felbst berbeiführten, sondern namentlich auch deshalb rugen muffen, weil fie mit den Forderungen der Allerhochften Rabinets. Ordre vom 21. Rovember 1835, die Amteverschwiegenheit der öffentlichen Beamten betreffend (Biefe, Berordnungen und Gefete, Theil II., S. 268, 2. Auflage), fich nicht vertragen.

Bir nehmen hiervon Anlaß, die uns unterftellten Beamten an die Pflicht der Amisverschwiegenheit zu erinnern. Lettere erstreckt fich zunächft auf das gesammte Material der Schulatten, aus welchen

Mittheilungen nur von Seiten bes Direktors (Rektors) erfolgen burfen, falls berfelbe fich bierzu befugt erachtet. Rerner ift ber Inbalt der Rommissionsberathungen bei der Maturitätsprüfung und der besondere Ausfall der fie beschließenden Abstimmungen als ftrenges Amtogeheimniß zu behandeln, weil nur unter Diefer Boraussenung eine unbeeinflußte Ausführung bes Prufunge Reglements in allen Kallen gefichert ericeint. Daffelbe gilt von den Lehrer-Ronferengen, insoweit in denselben Kalle verhandelt werden, welche ben Charafter und bas gesammte Berhalten ber Schuler und die Beziehungen ber Soule zu den Angehörigen der letteren betreffen. Ueberhaupt aber werden wir von den an unfern bobern Bebranftalten mirtenden Mannern erwarten burfen, daß fie Mittheilungen über Berhaltniffe und Borgange innerhalb ihrer Schule und ihres Rollegiums, beren Besprechung burch bas Publitum Die Gefahr einseitiger und mißverftebender Deutung mit sich führen murde, auch ohne hierfur auf bie Pflicht der Berichwiegenheit bingewiesen zu fein, aus eigenem Latt unterlaffen werden.

die Direktionen und Rektorate ber höheren Lehranstalten ber Rheinproving und Pohengollerns oxol. der Seminare.

Bon boberer Stelle biergu ermachtigt, laffen wir dem Rura-

torium Abichrift der vorftebenden Berfugung jugeben.

Wir durfen das Vertrauen hegen, daß diesenigen Kuratorial-Mitglieder, welche an den Abiturienten Prüfungen einer höheren Lehranstalt, sei es um an den Arbeiten der Prüfungs - Kommission mit Stimmberechtigung mitzuwirken, sei es aus Interesse für das Schulwesen theilnehmen, bezüglich der Verhandlungen bei diesen Prüfungen dieselbe Verschwiegenheit beobachten werden, wie sie von den Lehrern gefordert wird.

Ronigliches Provingial - Schultollegium.

bie Kuratorien ber höheren Lehranstalten ber Rheinproving und Hohenzollerns.

35) Abhaltung des Probejahrs an höheren Unterrichts. Anftalten: Lettionenzahl, Lehrgegenstände.

Berlin, den 14. Januar 1878. Die von dem Königlichen Provinzial = Schultollegium mit Bezricht vom 14. v. M. eingereichte Ueberficht der Kandidaten, welche von Michaelis 1876 bis 1877 in dem dortseitigen Ressort ihr Probesiahr abgelegt haben, giebt mir zu folgenden Bemerkungen Anlaß. Es wird als ein großer Uebelstand anerkannt, daß an den

böberen Schulen Kandidaten mährend des Orobejahres bäufig mit ber pollen Beftionenzahl eines ordentlichen Bebrers und noch über Diese binaus beschäftigt werden und daß dadurch die Erreichung bes dem Probejahr gestellten 3medes erschwert oder vereitelt wird. Dieser in Rolge bes Mangels an Lebrfraften öfters nicht zu beseitigende Uebelftand wird noch erheblich gesteigert, wenn Probekandidaten folche Lebrgegenstände jugewiesen werden, für welche fie teinerlei auch noch fo beschränfte Behrbefähigung erworben haben. Der etwaigen Berufung darauf, daß für Diejenigen Rlaffen, um welche es fich handle, die in der Prufung über die allgemeine Bildung nachzuweisenden Renntniffe ale Erfat einer theilmeifen Lehrbefähigung tonnen angesehen werden, ift nur mit großer Borficht bei Probekandidaten Geltung juguerkennen, bei benen es barauf antommt, daß ber Aufgabe des Unterrichtens, nicht der Erwerbung, ober doch Erganzung und Sicherung der mitzutheilenden Renntniffe, ihre gange Aufmertfamteit zugewendet fei.

Die eingereichte Uebersicht giebt besonders in zwei Rlaffen von

Fällen Anlag zu der vorftebenden Bemertung.

Der frangösische Unterricht in Quinta, Quarta, Untertertia, Obertertia findet sich öfters Kandidaten übertragen, welche darin Teine Lehrbefähigung nachgewiesen haben. Man wird die Besorgniß ichwerlich beseitigen können, daß an den häusig gerügten geringen Erfolgen des französischen Unterrichts solche gewagte Versuche einen

erheblichen Theil ber Schuld tragen.

Bas ferner den Unterricht im Deutschen betrifft, so ift zwar dagegen kein Bedenken zu erheben, daß einem nur für die alten Sprachen, nicht für die deutsche Sprache lebrbefähigten Probekanbidaten ber deutsche Unterricht in ber Serta zugleich mit bem lateinischen übertragen wird; ber beutsche Unterricht ift in diesem Falle mit dem lateinischen Unterrichte in enge Berbindung zu fegen und für denselben zu verwerthen. Wenn dagegen ohne solchen Zusammenhang an Probekandidaten, welche nicht für den deutsch = sprachlichen Unterricht oder überhaupt nicht für sprachlichen Unterricht Lehrbefähis gung erworben haben, der deutsche Unterricht in den Rlaffen von Duinta bis Obertertia übertragen wird, fo kann ein folches Berfahren nicht durch die Annahme gerechtfertigt werden, daß für diesen Unterricht in den genannten Rlaffen nur das bei jedem Gebildeten vorauszusepende Mag von Kenntniffen erforderlich fei. nahme felbst ift nicht zutreffend, und es tritt der gewichtige Umstand bingu, daß fur teinen Lebrgegenstand weniger als fur den beutschen Unterricht über Inhalt, Folge und Methode des Unterrichts eine einbeitliche didaftische Ueberzeugung oder eine sicher leitende Tradition erreicht ist.

Ich verkenne keineswegs, daß die Nothwendigkeit, mit den vorhandenen Lehrkraften den Forderungen des Lehrplans zu entiprechen, manchmal Direktoren zu einer Zuweisung von Lehrgegenständen an Probekandidaten und das Königliche Provinzial = Schulkolleginm zu beren Genehmigung bestimmen kann, welcher sie selbst grundsählich nicht beistimmen. Aber die ernstliche Erwägung, welche Berantswortlichkeit für den Unterrichtserfolg der Schule und für die didaktische Ausbildung der Probekandidaten sie übernehmen, muß die Direktoren dazu führen, solche Ausnahmen auf das Aeußerste und insbesondere nur auf die Fälle der unbedingten Nothwendigkeit zu beschränken.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 3376.

36) Rabere Beftimmung bes Termins jur Ertheilung bes Schulzeugniffes fur ben einjahrig freiwilligen Militarbienft.

(Centrbl. pro 1877 Seite 484 Rr. 184.)

Bei Erlaß der Cirkular = Berfügungen vom 29. Mai und 9. Mugust v. J. — U. II. 1089, 1892 —, betreffend die zum Erweise der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst auszustellenden Schulzeugnisse, ist als die Regel vorausgesept, daß über die Ertheilung dieser Zeugnisse der Beschluß in der am Schlusse des Schuljahrs, bezw. Schulsemesters zu haltenden Bersehungskonferenz gesaßt werde. In Rücksicht darauf aber, daß die unbedingte Einhaltung dieser Regel in manchen Fällen eine Härte gegen einzelne Schüler herbeiführen würde, ist zugestanden, daß die Ertheilung des fraglichen Zeugnisses der vollständigen Absolvirung des dafür erforderten Schulbesuches um einen mäßigen Zeitraum vorausgehe. In diesem Sinne ist unter Nr. 1 der Verfügung vom 29. Mai v. J. bestimmt:

"Der Beschluß über Zuerkennung des militärischen Qualifikationszeugnisses darf nicht früher gesaßt werden, als in dem Monate, in welchem der einsährige Besuch der zweiten, bezw. der ersten Klasse der betreffenden Schule abaeschlossen wird."

Bur Erledigung der von dem Königlichen Provinzial. Schulkollegium in dem Berichte vom 16. d. M. gestellten Anfrage erklare
ich ausdrücklich, daß hierdurch nicht der Kalendermonat, sondern die Zeitdauer eines Monats bezeichnet ist. Bei Ertheilung des militärischen Qualifikationszeugnisses darf an der Zeitdaner des von dem betreffenden Schüler zu erfordernden Schulbesuches nicht mehr, als höchstens der Zeitraum eines Monates (30 Tage) fehlen.

An bas Königliche Provinzial-Schustollegium zu R.

Abschrift erhalt das Konigliche Provinzial - Schulfollegium zur Renninifinahme.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

U. II. 220.

37) Reifeprüfung von Erternen an Realschulen 1. Ordnung: Zulässigkeit ber Bieberholung, Abwehr großen Bubranges.

Berlin, den 19. November 1877. Auf den Bericht vom 3. d. M., betreffend die Abiturientenprüfung des N. als Erterner an der Realschule 1. Ordnung zu N.,
eröffne ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß durch S. 9. des Reglements für die Abiturientenprüfung der Realschulen
vom 6. Oktober 1859 eine Grenze für die Zulässigkeit der Wieders
holung der Prüfung der fremden Maturitätsaspiranten nicht festgeseht, und daß es nicht zulässig ift, die im Schlußpassus von S. 8.
des Reglements enthaltene, ausdrücklich auf Schüler der Realschulen
bezügliche Bestimmung auf fremde Maturitätsaspiranten anzuwenden.

Was ben in dem Berichte erwähnten Zudrang fremder Maturitätsaspiranten zu der Realschile 1. Ordnung in N. betrifft, so verkennt das Königliche Provinzial-Schulkollegium nicht, das Demsselben zur Abwehr solches Uebelstandes die Mittel durch S. 9. des erwähnten Reglements vollständig dargeboten sind. Die Berechtigung, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen, wird dann zur Psicht, wenn aus den nach demselben Paragraphen einzusordernden Zeugnissen über den von dem Aspiranten genossenen Unterricht erssichtlich wird, daß er durch Lehrer derjenigen Schule sich hat vorsbereiten lassen, an welcher er zur Maturitätsprüfung zugelassen zu werden nachsucht.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An das Rönigliche Provinzial. Schultollegium zu R. U. 11. 2784.

38) Ausschluß ber Bewilligung außerordentlicher Resmunerationen zc. aus den Ueberschüssen einer Gym=nafial=Borschule an Lehrer und Beamte.

(Centrbl. pro 1872 Seite 160 Rr. 70.)

Berlin, ben 13. Dezember 1877.

Das Königliche Provinzial = Schulkollegium erhält die Anlagen des Berichts vom 9. Mai d. 3. mit dem Eröffnen zuruck, daß nach der Vorschrift ad b. im Staats-Ministerial-Beschluß vom 10. Juli 1852 die Bewilligung außerordentlicher Remunerationen und Untersstüpungen an Beamte nur ausnahmsweise und auch nur dann eintreten kann, wenn dieselbe durch die Eigenthümlichkeit der Diensteverichtungen und der sonstigen Lebensverhältnisse der betreffenden Beamten besonders begründet wird.

Da für die besondere Remunerirung der beiden Borschullehrer am Gymnasium zu N. nur allgemeine Gründe angeführt worden sind und die hervorgehobenen Leistungen nur innerhalb ihrer dienstelichen Verpflichtungen liegen, so besinde ich mich nicht in der Lage, die beantragten Remunerationen oder Unterstützungen bewilligen zu

fonnen.

Ebenso kann dem Antrage auf Gewährung einer Gratifikation an den Rendanten der Anstaltskasse nicht entsprochen werden. Der Rendant hat nach den Angaben des Gymnasial=Ruratoriums circa ein Prozent der Gesammteinnahme als Remuneration, also das zuslässige Maximum, bezogen und liegt keine genügende Veranlassungvor, über dasselbe hinauszugehen, jedenfalls aber kann die Vezugsnahme auf die Bewilligungen an den Vorgänger des Rendanten R. eine Erhöhung der Remuneration für den letzteren nicht begründen.

Im Uebrigen bemerke ich, daß die bei der Vorschule vorhansbenen Ueberschüffe zur Verwendung als Remunerationen an Tehrer und Beamte nicht geeignet sind. Nach S. 15 der Instruktion sur die Königliche Oberrechnungskammer vom 18. Dezember 1824 durfen derartige Zuwendungen nur aus den in den Etats hierzu ausdrücklich bestimmten Fonds gemacht werden. Die Vestände, beziehungsweise Einnahmen der Vorschule sind aber zur Unterhaltung der letzteren bestimmt und, soweit solche hierzu nicht erforderlich sind, mussen dieselben auf die Ausgaben des Gymnasiums in Anrechnung kommen.

Die Berwendung der Anftaltsfonds zu Gnadenbewilligungen ift aber nach den Bestimmungen im Ministerial-Erlasse vom 9. Februar 1872 unstatthaft.

Dem Roniglichen Provinzial-Schultollegium überlaffe ich, biernach das Beitere zu verfügen und im Bedurfnigfalle unter befonberer Begrundung für die beiden Borfcullehrer Unterftupungen aus Gentralfonds bei mir zu beantragen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

Un bas Ronigliche Provingial Schultollegium gn R. U. II. 8077.

# IV. Seminare, Bildnug der Lehrer und deren perfönliche Verhältniffe.

39) Einreichung von Nachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützungen 2c. (Centrbl. pro 1877 Seite 103 Rr. 44.)

Berlin, ben 2. Januar 1878. Um auch die Zahl der in den Schullehrer= und Lehrerinnen= Seminaren vorhandenen Internatszöglinge jederzeit übersehen zu können, munsche ich, daß in den nach den Erlassen vom 14. August und 30. Dezember 1876 (U. III. 8411. 15046) halbjährlich behufs Anweisung der Unterstützungen für die externen Seminarzöglinge einzureichenden Nachweisungen ersichtlich gemacht werde, wie groß die jeweilige Anzahl der Internatszöglinge der einzelnen Anstalten ist, die Nachweisungen mithin sich auf sammtliche Anstalten und alle in denselben vorhandenen Zöglinge erstrecken.

Indem ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium ein Schema zu dieser Nachweisung mit dem Auftrage zugehen lasse, die Aufstellung der letteren fortan nach Maßgabe desselben zu bewirken, bemerke ich, daß erhebliche Abweichungen von der etats=, beziehungs= weise normalmäßigen Zahl der Zöglinge ebenso wie ein etwaiger Mehr= oder Minderbedarf für die Externen in der Kolonne "Be=

mertungen" turg zu erlautern ift.

Schließlich mache ich darauf aufmerksam, wie ich nicht gestatten kann, daß die Nachweisungen später als am 16. Mai beziehungs-weise 16. November jeden Jahres eingereicht werden. Das Königl. Provinzial-Schulkollegium wolle die geeigneten Vorkehrungen treffen, daß diese Fristen fortan punktlich innegehalten werden.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An fammtliche Königl. Provingial-Schulfollegien. U. III. 4420.

Rach ber Frequenzverhältnisse ber Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare und des Bedarfs zu Unterftüpungen ic. für die Externats-

| Bezeichnung<br>der<br>Anstalten. | Etate-<br>mäßige                             | - Am                             | ienz im lau  | fenben Ser               | nefter                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                  |                                              |                                  |              |                          |                                          |
|                                  |                                              | Schluffe<br>bes vorigen          | Bugang       | Abgang.                  | Gegen.                                   |
|                                  | Anzahl.                                      | Semefters<br>waren<br>porhanben. | im la        | ifenben<br>efter.        | wärtige<br>Zahl.                         |
| 2.                               | 3.                                           | 1 4.                             | 5.           | 6.                       | 7.                                       |
| <b>1C.</b>                       |                                              |                                  |              |                          |                                          |
| Summe I.                         | <u> </u>                                     |                                  |              |                          | l                                        |
|                                  | •                                            | •                                |              | Regiern                  | . <b>ngg= (</b> 17                       |
|                                  | 1                                            |                                  | !            |                          |                                          |
| 2C.                              |                                              |                                  |              |                          |                                          |
| Summe II.                        | <u>.                                    </u> |                                  |              |                          |                                          |
|                                  | 2c.<br>Summe I.                              | esumme I.                        | 2c. Summe I. | I. Regierns 2c. Summe I. | I. Regierungs= (Lan 2c. Summe I. Regieru |

Dazu Summe I. Ueberhaupt

ben

ten

Rönigliches Provinzial-

weisung im Bergirte bes Königlichen Provinzial-Schulfollegiums zu . . . Böglinge pro Schulfemester vom bis

| Rormal-<br>zahl laut<br>Erlaffes<br>vom<br>30.Dezem-<br>ber 1876<br>U. III.<br>15046 sq. | a. Free        | quenz im 1  | b. Bebarf zu Unter-<br>flütungen 2c. |                 |                      |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------|
|                                                                                          | Am September 3 | <del></del> | Zugang. Abgang. Ge                   | Gegen-          | zum Sate<br>pro Jahr | für bas | Bemerfungen. |
|                                                                                          |                |             | wärtige<br>Zahl                      | und Ropf<br>von | laufenbe<br>Semefter | Bemer   |              |
| 8.                                                                                       | 9.             | 10.         | 11.                                  | 12.             | 1 13.                |         | 13           |
| Bezirt                                                                                   |                |             |                                      |                 | <u> </u>             |         |              |
|                                                                                          |                |             |                                      |                 |                      |         |              |
|                                                                                          |                |             |                                      |                 |                      |         |              |

Soulfollegium.

pro calculo.

40) Instruction über die Einrichtung und den Unterrichtsbetrieb an den Seminar = Uebungsschulen der Rheinprovinz.

#### I. Organismus ber Uebungeichulen.

1. Der Seminar-Direkt or ift ber Direktor ber Seminar-Uebungsicule und als folder ibr verantwortlicher Leiter.

2. Sede Uebungsichule hat ohne Rucklicht auf die Klassenzahl einen Ordinarius. Derselbe ist Mitalied des Seminar-Kollegiums.

Der Ordinarius hat unter der Aufficht des Direktors die gesammte Arbeit in der Uebungsschule zu leiten und zu überwachen, seine oberfte Aufgabe ift es, die zum Gedeihen der Schule erforder-liche Einheit in Unterricht und Disziplin aufrecht zu halten und zu fordern.

3. Dem Ordinarius zur Seite stehen die Rlassenlehrer, deren einer für jede Rlasse durch die Lehrer-Ronferenz aus den Seminaristen des Ober-Rursus gewählt wird, und eine Anzahl

Lebrieminariften.

4. Der Unterricht in der Uebungsschule wird unter Aufsicht bes Ordinarius und des Direktors, bezw. der Fachlehrer durch die

Lehrseminariften und Rlaffenlehrer ertheilt.

Die Seminarlehrer, incl. Seminardirektor und Ordinarius, find theils durch fortlaufende Lehrstunden, theils durch die in bestimmter Folge zu gebenden Musterlektionen an dem Unterrichte in der Uebungsschule betheiligt.

5. Wie viele Cehrseminaristen in einer Schulklasse gleichs zeitig an dem Unterrichte partizipiren, ist je nach der Zahl der Schulklassen und der Lehrseminaristen besonders zu bestimmen.

Bei der Bertheilung der Lehrfächer ist darauf zu rudfichtigen, daß möglichst jeder Seminarist Gelegenheit erhalte, in Religion, Deutsch und Rechnen und wenigstens in zwei verschiedenen Klaffen, zu unterrichten.

6. Die Bertheilung ber Rlaffen und ber Unterrichte = Facher

wird in der Lehrer=Ronferenz festgestellt.

Bon drei zu drei Monaten, mindestens aber dreimal im Jahre sindet ein Bech sel in der Arbeitsvertheilung unter den Seminaristen statt, mit welchem jedesmal eine Prüfung in den einzelnen Klassen vor dem Direktor, dem Ordinarius und den Kachlehrern verbunden wird.

Die neu in Thatigkeit tretenden Lehrseminaristen wohnen dieser

Prüfung bei.

#### II. Dbliegenheiten bes Direttore ber Uebungeicule.

1. Dem Seminar-Direktor als oberften Leiter der Uebungsschule liegt ob: a. die Sorge dafür, daß Seminar und Uebungsichule in engste Beziehung zu einander treten und darin erhalten werden;

b. daß Unterricht und Erziehung in der Schule in derseiben Einheit und Stetigkeit bleiben, wie solche von jeder guten Boltsichule gefordert werden;

c. daß die den einzelnen Rlaffen geftedten Lehrziele erreicht und Bucht und Ordnung in mufterhaftem Stande erhalten werden.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe hat er:

a. den Unterrichts=Lektionen der Seminariften so oft als thunlich beizuwohnen und mindestens alle 14 Tage selbst eine Musterlektion zu geben;

b. die fur die Soule erforderlichen Lehr= und Lettionsplane entwerfen zu laffen, diefelben zu prufen und mit feiner Ge-

nehmigung zu verseben;

c. monatlich eine Seminarlehrer - Konferenz zur Befprechung ber Angelegenheiten ber Uebungsschule, zum Austausch ber gemachten Erfahrungen und Beobachtungen, sowie zur Feststellung ber erforberlichen Magnahmen abzuhalten.

Dem Direktor ift es anheimgestellt, zu diesen Ronferenzen

die Rlaffenlehrer zuzuziehen.

3. In Ausübung der Aufficht über die Lehrseminaristen kann sich der Direktor, so oft er durch andere Amtsgeschäfte behindert ist, durch einen Seminarlehrer vertreten lassen.

#### III. Obliegenheiten des Ordinarius.

Dem Ordinarius der Uebungsschule liegt als hauptlehrer dieser Schule ob:

1. Die Aufrechthaltung und handhabung der gesammten

inneren und äußeren Schulordnung.

Demgemäß hat er fur den punktlichen Beginn und Schluß ber Lehrstunden, fur angemessene Beaufsichtigung der Kinder beim Spielen und beim Gin= und Ausgang ju forgen.

2. Für die genaue und regelmäßige gubrung der Tabellen und

Liften durch die Rlaffenlehrer ift er verantwortlich.

Den pflichtmäßigen Auszug aus ber Berfaumniglifte bat er selbst anzufertigen und zuständigen Orts puntilich einzureichen.

3. Bei Erfrantunge- und Behinderungefällen der Lehrsemina=

riften bat er die erforderliche Bertvetung anzuordnen.

4. Die Aufrechterhaltung einer musterhaften Schulzucht und Ordnung gehört zu seinen Sauptaufgaben. Er hat daher die Klassen-lehrer und Lehrseminaristen in jeder Weise zu unterstügen und ersforderlichen Falls für jene einzutreten.

5. Bezüglich bes Unterrichts liegt ibm ob:

a. ben fur die einzelnen Rlaffen der Uebungeschule durch die Lehrer = Ronfereng festgestellten Unterrichtsftoff in Monate-

Pensa zu gliedern und diese dem Direktor zur Genehmigung

porzulegen.

b. den Lehrseminaristen incl. Rlaffenlehrern und hospitanten wodentlich in einer Instruktionsstunde die notbige Unleitung zur Behandlung des nachftwöchentlichen Unterrichts-Pensume zu geben und sowohl die Materie deffelben und das einzuschlagende Berfahren genau zu bestimmen.

c. Er bat die Lehrseminaristen bei der Unterrichts = Ertheilung zu übermachen, und erforderlichen Falls in ben Unterricht leitend und forrigirend einzugreifen.

Bu bem 3mede hat er bem Unterrichte ber Lehrsemina-

risten täglich beizuwohnen.

d. Er bat darüber zu machen, daß die Lehrseminaristen für jede Unterrichtoftunde gehörig vorbereitet sind. Die Lehrsemina= riften muffen auf fein Berlangen ibm ihre Praparationen porlegen.

#### IV. Obliegenheiten ber Seminarlehrer.

1. Jeder Seminarlehrer ist verpflichtet, in den von ihm vertretenen Lehrfachern nach Anordnung des Direktors ftandige Unterrichtsftunden in ber Uebungsichule ju übernehmen. Die zu folchen Stunden nicht berangezogenen Lehrer haben mindeftens alle 14 Tage Mufterlettionen im Beisein der Lehrseminaristen zu geben.

Bor oder nach den Musterlettionen bat der Lebrer die Seminaristen auf die in seiner Unterrichtsstunde befolgten Grundjage auf-

merffam zu machen.

2. Um sich darüber zu vergewissern, daß die von ihnen im Unterricht gegebenen methodischen Borschriften von den Lehrsemina= riften befolgt werden, ift erforderlich, daß jeder Seminarlehrer jeden Monat 1 Stunde dem Unterrichte in der Uebungsschule bospitirend beimobne.

3. Ebenso hat jeder Seminarlehrer sich in den von ihm vertretenen Sachern monatlich eine ausführliche und ichulmäßige Ausarbeitung von jedem der betreffenden Lehrseminariften einliefern zu

laffen und diefelbe zu korrigiren und zu zenfiren.

4. Jeder Seminarlebrer ift verpflichtet, nach Rraften gur Babrung der Ginheit in dem Unterrichte und gur Aufrechthaltung mufterbafter Schulzucht mitzuwirken und alle wahrgenommenen Mängel sofort zur Kenntnig bes Ordinarius bezw. bes Direktore zu bringen.

#### V. Obliegenheiten der Klassenlehrer.

1. Das Amt eines Rlaffenlehrers ift ein Ehrenamt, weldes nur solden Seminaristen bes Dber = Rurfus übertragen wird, welche fich durch Bleiß, wiffenschaftliches Streben und fittliche Feftig= keit auszeichnen. Das Amt erlischt, sobald der betreffende Semi-

narist einer anderen Rlasse zugewiesen wird.

2. Die Rlaffenlehrer find die Stellvertreter des Ordinarius in ben einzelnen Rlaffen, und als solchen find die übrigen Cehrsemina-riften ihren Weisungen zu folgen verpflichtet.

3. Die Klaffenlehrer haben die innere und außere Ordnung ber ihnen anvertrauten Klaffe zu handhaben und find für bieselbe

dem Ordinarius verantwortlich.

4. Sie haben die regelmäßige und puntiliche Führung der Tabellen und Liften, des Schultagebuchs und des Fortschritts-Tagebuchs resp. des Berichts über die abgehandelten Lehrpensa zu besorgen.

5. Sie haben barüber zu machen, daß die von dem Ordinarius angeordneten Aufsichten innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes

regelmäßig geführt werben.

6. An dem Rlaffen-Unterrichte partizipiren fie in gleicher Beife

wie die übrigen Lehrseminaristen.

Dem Unterrichte der übrigen Lehrseminaristen wohnen sie nur dann bei, wenn sie von dem Ordinarius den Auftrag dazu erhalten; in den Unterricht der Mitseminaristen einzugreifen, ist ihnen nicht gestattet.

#### VI. Obliegenheiten der Lehrseminaristen.

1. Die Lehrseminaristen haben alle Anordnungen des Ordinarius und in Vertretung deffelben auch denen der Klaffenlehrer puntt-

lich Folge zu leisten.

2. Auf die ihnen übertragenen Lehrstunden haben sie sich nach ber ihnen ertheilten Anleitung des Ordinarius und in Befolgung der ihnen von den Fachlehrern gegebenen Vorschriften sorgfältig vorzubereiten und für jede Lektion eine schriftliche Praparation auszusarbeiten.

Db diefe Praparationen in Form einer foulmäßigen Ausarbeitung ober in Form einer Disposition anzusertigen find, entscheidet der

Ordinarius bezw. der Direktor.

3. Benigstens einmal in jedem Monat hat jeder Lehrseminarist nach Borschrift des betreffenden Fachlehrers ein Unterrichtsthema

vollftandig und schulmäßig zu behandeln.

4. Beim Unterrichte in der Uebungsschule haben die Lehrsemis naristen sich einer wurdevollen Haltung zu befleißigen und den Kindern mit Freundlichkeit und Milbe, aber auch mit Ernst und

Seftigfeit ju begegnen.

5. Sie haben mit aller Kraft darnach zu streben, ihre Autorität als Lehrer vor den Kindern zu wahren, ohne Strafmittel anwenden zu muffen. Sind solche nicht zu vermeiden, so steht ihnen
das Recht zu, die in der Schule zulässigen Strafen mit Ausnahme
ber körperlichen Züchtigung zur Anwendung zu bringen; von den

verhangten Strafen ift bem Ordinarius Anzeige zu machen, der erforderlichen Falls die Strafe aufheben ober abandern tann.

Bird die Berhangung weiterer Strafen nothwendig, fo haben

fie fich an ben Ordinarius zu wenden.

6. Die Lehrseminaristen konnen Saufaufgaben nur nach vorgangigem Benehmen mit dem Rlaffenlehrer und dem Ordinarius ftellen.

7. Die nicht mit Unterricht beschäftigten Seminaristen des Dber-Rursus werden nach Anordnung des Direktors zum hospitiren

in den einzelnen Rlaffen angehalten.

Die hospitanten haben in den Instruktionsstunden resp. ber bamit verbundenen Bochenkonferenz dem Ordinarius über die gehorten Lektionen zu referiren.

8. Die Seminaristen haben die ihnen zugewiesenen Aufsichten

punttlich und regelmäßig ju führen.

9. Die Lehrseminaristen haben in Gemeinschaft mit dem Rlaffenlehrer über das Schul-Inventar zu wachen und find dem Ordinarius fur deffen Erhaltung und Schonung verantwortlich.

VII. Betheiligung des Mittelkurfus an der Arbeit in der Uebungsschule.

In der Mittelflasse beginnt mit der Methodik der einzelnen Unterrichtsfächer die spezielle Vorbereitung auf die Unterrichtspraxis.

Mundliche und schriftliche Praparationen, resp. Ausarbeitungen über die im Anschluß an den methodologischen Unterricht aufgegebenen Themata des Schulunterrichts bienen dazu, die empfangenen Lebren in die Praxis umsehen zu lernen.

Im zweiten Semester treten nach Anordnung des Direktors in angemessenen Zwischenraumen eigene Lehrversuche ber Seminaristen ein.

Diese Bersuche werden zunächst mit einzelnen, aus der Uebungsichule entnommenen Rindern angestellt; erst dann, wenn es ohne Schädigung des Unterrichts und der Disziplin der Uebungsschule geschehen kann, sind die Seminaristen des Mittelkursus zu Unterrichts-Bersuchen in der Uebungsschule und zwar in der obersten Klasse derselben zuzulassen; jedoch durfen die einzelnen Versuchslektionen die Beit einer halben Stunde nicht überschreiten.

Die Seminaristen des Mittelkursus haben den Muster-Lektionen des Direktors und der Seminarlehrer nach Maggabe der verfügsbaren Zeit und des Raumes, nach einer von dem Direktor festzus

fegenden Regel beigumohnen.

Robleng, ben 16. November 1877.

Ronigliches Provinzial=Schulfollegium.

41) Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittels schulen und der Reftoren im Sahre 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 33 Dr. 21.)

Berlin, den 4. Februar 1878.

Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 27. Januar v. J. werden die Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1878 hierdurch zur öffentlichen Kennt=niß gebracht:

. Provinz Preußen, zu Königsberg:

vom 11. bis 14. März vom 16. bis 20. September Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, am 15. und 16. März am 21. September Prüfung für Rektoren.

II. Proving Brandenburg, zu Berlin:

vom 7. bis 11. Mai event. vom 18. bis 22. Juni vom 12. bis 16. November event. vom 10. bis 14. Dezbr. am 16. und 17. Mai am 19. und 20. November

Prufung für Lehrer an Mittelichulen,

Prüfung für Rettoren.

III. Provinz Pommern, zu Stettin:

vom 13. bis 15. Juni vom 5. bis 7. Dezember am 11. und 12. Juni am 3. und 4. Dezember

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, Prüfung für Rektoren.

IV. Proving Pofen, zu Pofen:

vom 20. bis 22. Mai vom 25. bis 27. November } am 23. Mai u. folg. Tagen } am 28. Novbr u. folg. Tagen }

Prüfung für Lehrer an Mittelfculen, Prüfung für Rektoren.

V. Provinz Schlesien, zu Breslau:

vom 6. bis 9. Mai vom 14. bis 17. Oktober am 10. und 11. Mai am 18. und 19. Oktober

Prüfung für Lehrer an Mittelfchulen, Prüfung für Rettoren.

VI. Provinz Sachsen, zu Magdeburg:

vom 22. bis 25. Mai vom 6. bis 9. Rovember am 27. und 28. Mai am 11. und 12. November

Prüfung für Lehrer an Mittelfculen, Prüfung für Rettoren.

```
VII. Orovina Schleswig=Holftein, au Kiel:
pom 4. bis 6. Mara
                           Drufung für Lebrer an Mitteliculen,
pom 9. bis 11. September
am 7. März
                           Drüfung für Rektoren.
am 12. September
         VIII. Proving Sannover, zu Sannover:
pom 1. bis 4. Mai
                           Prufung fur Lebrer an Mitteliculen,
vom 30. Oftbr bis 2. Novbr
am 30. April
                           Prüfung für Rettoren.
am 29. Oftober
          IX. Proving Beftfalen, ju Munfter:
pom 8. bis 12. April
                           Prüfung für Behrer an Mittelfculen,
pom 21. bis 25. Oftober
am 8. April
                           Prüfung für Rettoren.
am 21. Ottober
          X. Proving Beffen - Raffau, ju Raffel:
pom 20. bis 26. Juni
                           Prüfung für Lehrer an Mitteliculen.
pom 5. bis 11. Dezember
am 27. und 28. Juni
                           Prufung für Rettoren.
am 12. und 13. Dezember }
             XI. Rheinproving, zu Robleng:
vom 29. Mai bis 1. Juni
vom 1. bis 4. Juni
                           Drufung für Lebrer an Mitteliculen,
pom 16. bis 20. November
pom 20. bis 23. November
pom 5. bis 8. Juni
vom 25. bis 28. Rovember } Prüfung für Rettoren.
        Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.
                   3m Auftrage: Greiff.
```

42) Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und ber Schulvorsteherinnen im Jahre 1878.

Befanntmachung. U. III. 5105.

(Centrbl. pro 1877 Geite 35 Rr. 22.)

Berlin, den 6. Februar 1878.
Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 31. Januar v. J. werden die Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1878 in einer conologisch und in einer nach den Prüfungs Drien alphabetisch geordneten Uebersicht hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

| 1. Chronologische Uebersicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Monat Lag Ort Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für        |
| Februar 19.—22. Riel Lehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| 23. = Borfteberinr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ien.       |
| 2326. Duffeldorf Lebrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 25. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 2. Marz Konigsberg i. Pry. degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 27. Februar —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 1. März Düffelborf begl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| März 2. Königeberg i. Prf. Borsteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en.        |
| 2. Duffeldorf degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 6.— 9. Salberstadt Lehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 7. Borfteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en.        |
| 11. Münfter bogt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 11.—15. gehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 12.—14. Bromberg begl.<br>14.—16. Berlin begl. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 14.—16. Berlin begl. ')<br>15. Bromberg Borsteberinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 15. Bromberg Borffeherinn<br>15.—20. Danzig Eehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en.        |
| 18. u. 19. Gnadau degl. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 19.—21. Frankfurt a. D. degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 20. Dangig Borfteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en.        |
| 25.—28. Potsbam Lehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 26. Bromberg begl. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Ende Paderborn begl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| April 2.— 4. Posen degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 5. Sorfteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en.        |
| 7.— 9. Saarburg Lehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 8. u. folg. Tage Berlin degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 8. Hannover Borsteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 8.—11. • Lehreriunen in Sechreriunen in Sechreriunen in Sechren in Sechreriunen in Sechreriune | <b>').</b> |
| 9.—13. Saarburg degl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 13. Borfteherinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en.        |
| 15. hildenbach begi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 15. = Lehrerinnen.<br>17. Berlin Borfteberinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tu.        |
| 23. Breklau bkgl.<br>23. Liegnip bkgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 24.—26. Bredlau Lehrerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung an ber Luisenstiftung.
7) an bem Pehrerinnen Seminar ber evgl. Brübergemeinbe.
2) an einem Privat-Seminar.
4) Entlassungsprüfung an bem Königl. Seminar.
5) Abgangsprüfung an bem ftäbtischen Seminar, bei Zulassung auswärtiger Bewerberinnen.

| Monat     | Tag                                            | Drt                                                                                     | Prüfung für                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April     | 24.—26.<br>26.—30.<br>27.—30.<br>27.—30.       | Liegnig<br>Kaffel<br>Breslau<br>Koblenz                                                 | Lehrerinnen.<br>døgl. <sup>1</sup> )<br>døgl. <sup>2</sup> )<br>døgl. <sup>3</sup> )                                                                                              |
| Mai       | 1.                                             | Raffel<br>Roblenz<br>Stettin<br>Tilfit<br>Montabaur<br>Biesbaden<br>Montabaur<br>Röslin | Borfteherinnen. Lehrerinnen. Borfteherinnen. bogl. Lehrerinnen. bogl. Borfteherinnen. Lehrerinnen. bogl. 4) Borfteherinnen. bogl. Lehrerinnen. bogl. Lehrerinnen. Borfteherinnen. |
| Juni      | 15.—19.<br>17.                                 | Eisleben =                                                                              | Lehrerinnen.<br>Borfteherinnen.                                                                                                                                                   |
| Juli      |                                                | Droppig                                                                                 | Echrerinnen. 6)                                                                                                                                                                   |
| August    | 1.— 4.<br>5.— 9.<br>9.<br>1217.<br>17.<br>Ende | Düffeldorf<br>Elberfeld<br>Münfter                                                      | Lehrerinnen. 7) begl. Borfteherinnen. Lehrerinnen. 8) Borfteherinnen. Lehrerinnen.                                                                                                |
| September | 3.— 6.<br>6.—11.<br>7.<br>9.<br>9.—12.         | Riel<br>Marienwerder<br>Riel<br>Hannover<br>Marienwerder                                | Lehrerinnen.  dogl. Borfteherinnen.  dogl. Lehrerinnen Borfteherinnen.                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung am ftäbtischen Seminar.
2) wenn der Termin vom 24.—26. nicht ausreicht.
3) Abgangsprüfung an dem evangelischen Seminar.
4) am städtischen Seminar.
5) an einem Privat-Seminar.

im Souvernanten-Inflitut und im Lehrerinnen-Geminar. an ber Luifenfdule.

an bem ftabtifden Lehrerinnen. Seminar.

| Monat     | Tag                     | Drt                                       | Prüfung für     |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| September | 13.—17.                 | Frankfurt a. M.                           | Lehrerinnen. 1) |
| •         | 18.—21.                 | Erfurt                                    | begi.           |
|           | 18.                     | Frankfurt a. M.                           | Borfteherinnen. |
|           | 19.                     | Erfurt                                    | degl.           |
|           | 20.—25.                 | Danzig                                    | Lehrerinnen. 2) |
|           | 23.—28.                 | Rönigeberg i. Prf.                        | begl.           |
|           | <b>24.</b> — <b>26.</b> | Frankfurt a. D.                           | degl.           |
|           | <b>24.</b> — <b>26.</b> | Bromberg                                  | begl.           |
|           | 27.                     |                                           | Borfteherinnen. |
|           | 28.                     | Ronigsberg i. Prf.                        |                 |
|           | 28.—30.                 | Berlin                                    | Lehrerinnen. 3) |
| Oftober   | 1.                      | Breslau                                   | Borfteberinnen. |
|           | 1.                      | Liegnip                                   | degi.           |
|           | 2.— 4.                  | Breslau                                   | Lehrerinnen.    |
|           | 2.— 4.                  | Liegnip                                   | begl.           |
|           | <b>5.</b> — <b>8.</b>   | Breslau                                   | begl. 4)        |
|           | 5.— 9.                  | Aachen                                    | degl.           |
|           | 10.—15.                 | s<br>m s c                                | begl.           |
|           | 14.                     | Münster                                   | Vorsteherinnen. |
|           | 14.—18.                 | s<br>0) ()                                | Lehrerinnen.    |
|           | 14. u. folg. Tage       | Berlin                                    | Degl.           |
|           | 15.                     | Hilchenbach                               | Borfteherinnen. |
|           | 15.                     | ov. v                                     | Lehrerinnen.    |
|           | 16.                     | Aachen                                    | Vorsteherinnen. |
|           | 17.—20.                 | Röln                                      | Lehrerinnen.    |
|           | 21.—24.                 | =<br>==================================== | degl.           |
|           | 22.                     | Stralfund                                 | Borsteherinnen. |
|           | 22.—25.                 | e<br>01 - f - 1-                          | Lehrerinnen.    |
|           | 22. – 24.               | Posen                                     | degl.           |
|           | 23.                     | Berlin                                    | Borfteberinnen. |
|           | 25.                     | Posen                                     | begi.           |
|           | 25.                     | Röln                                      | døgl.           |
|           | 0 0114646               | added a 11 afranti                        | **              |

#### 2. Alphabetische Uebersicht.

Tage ber Brüfung für Lehrerinnen Soulvorfteherinnen

Drt

Machen

5.— 9. Oftober

10.-15. Oftober

16. Oftober

<sup>1)</sup> Entlassungsprüfung an bem ftäbtischen Seminar.
2) Abgangsprüfung an einem Brivat-Seminar.
3) an ber Luisen-Stiftung.
4) wenn ber Termin vom 2.—4. Oktober nicht ausreicht.

Tage ber Prifung für Lehrerinnen Schnivorfieherinnen

| Ort             | Livingen                                               | Chainte hedreimuen |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Berlin          | 14.—16. März 1)<br>8. 2c. April<br>28.—30. September 2 | 17. April          |
| •               | 14. 1c. Ottober                                        | 23. Ottober        |
| Breslau         | 24.—26. April 27.—30. = 3)                             | 23. April          |
| •               | 2.— 4. Oftober                                         | 1. Oftober         |
| Bromberg        | 12.—14. März<br>26. = 5)                               | 15. März           |
|                 | 24.—26. September                                      | 27. September      |
| Danzig          | 15.—20. März<br>20.—25. September 6                    | 20. März<br>)      |
| Droypig         | im Monat Juli 7                                        |                    |
| Düffeldorf      | 23.—26. Februar                                        |                    |
|                 | 27. Febr — 1. März<br>1.— 4. Auguft 9)                 | 2. März            |
|                 | 5.— 9.                                                 | 9. August          |
| Eisleben        | 15.—19. Juni                                           | 17. Juni           |
| Elberfeld       | 12.—17. August 9)                                      | 17. August         |
| Erfurt          | 18 21. September                                       | 19. September      |
| Frankfurt a. D. | 19.—21. März<br>24.—26. September                      |                    |
| Frankfurt a. M. | 13.—17. September 10                                   | ) 18. September    |
| Gnadau          | 18.—19. Märg 11)                                       | ·                  |
| Graubenz        | 28. Mai — 1. Juni 1                                    | 12)                |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung an ber Luifenstiftung.
2) begl.

3) wenn ber erfte Termin nicht ausreicht.

5) Abgangeprufung an einem Privat-Seminar.

8) Abgangsprufung an ber Luifenschule.

<sup>1)</sup> wenn ber erfte Termin im Oftober nicht ausreicht.

<sup>7)</sup> Abgangeprufungen bei bem Ronigl. Gouvernanten-Inftitut und bem Lehrerinnen-Seminar.

<sup>9)</sup> an bem ftabtischen Seminar 10) beal.

<sup>11)</sup> Abgangeprfifung an bem Lehrerinnen-Seminar ber Bribergemeinbe. 12) an einem Brivat-Seminar.

| ng für<br>orsteherinnen |
|-------------------------|
|                         |

| Ort                | Zeheremuen                                      | Scharnnetrederinuen         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Halberstadt</b> | 6.— 9. März                                     | 7. März                     |
| Hannover           | 8.—11. April <sup>1</sup> )<br>9.—12. September | 8. April<br>9. September    |
| Hildenbach         | 15. April<br>15. Oftober                        | 15. April<br>15. Ottober    |
| Raffel             | 26.—30. April 2)                                | 1. Mai                      |
| Riel               | 19.—22. Februar<br>3.— 6. September             | 23. Februar<br>7. September |
| Roblenz            | 27.—30. April 1.— 4. Mai <sup>3</sup> )         | 6. Mai                      |
| Köln               | 17.—20. Ottober 21.—24.                         | 25. Oftober                 |
| Königsberg i. Prf. | 25. Febr. — 2. März<br>23.—28. September        | 2. März<br>28. September    |
| Röslin             | 21.—24. Mai                                     | 21. Mai                     |
| Liegnip            | 24.—26. April 2 — 4. Ottober                    | 23. April<br>1. Ottober     |
| Marienwerder       | 6.—11. September                                | 11. September               |
| Montabaur          | 15.—17. Mai                                     | 18. Ma <del>i</del>         |
| Münfter            | 11.—15. März 4)<br>14.—18. Oftober              | 11. März<br>14. Oktober     |
| Paderborn          | Ende März 5)                                    |                             |
| Posen              | 2.— 4. April<br>22.—24. Ottober                 | 5. April<br>25. Ottober     |
| Potsbam            | 25.—28. März                                    |                             |
| Saarburg           | 7.— 9. April<br>9.—13.                          | 13. April                   |
| Stettin            | 7.—11. Mai .                                    | 7. Mai                      |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung an bem ftäbtischen Seminar, bei Zulaffung auswärtiger Bewerberinnen.

<sup>9)</sup> Abgangsprflfung an bem ftäbtischen Lehrerinnen-Seminar.

3) Kbgangsprflfungen an bem evangelischen Lehrerinnen-Seminar.

4) Ende August Abgangsprflfung im Königl. Lehrerinnen-Seminar.

5) Abgangsprflfung im Königl. Lehrerinnen-Seminar.

6) begl.

<sup>1878.</sup> 

## Tage ber Brifung für Lehrerinnen Sonlvorfteherinnen

Ort Strallund

22.—25. Oftober

22. Oftober

Tilfit

8.—11. Mai

11. Mai

Miesbaben

17.—21. Mai 1)

22. Mai

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

43) Bereinbarung mit dem Berzoglich Anhaltischen Staats Minifterium zu Deffau wegen gegenseitiger Anertennung der Prüfungszeugnisse für Leberinnen.

Berlin, den 19. Januar 1878.

Mit dem herzoglich Anhaltischen Staats-Ministerium zu Dessau babe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungs-Drdnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse auch in dem herzogthum Anhalt als gultig anerkannt, somit deren Inhaberinnen zum Schuldienste in diesem herzogthum zugelassen werden, — und daß diesenigen Schulamtsbewerberinnen, welche auf Grund der von dem herzoglichen Staats-Ministerium unter dem 20. Dezember 1877 erlassen Prüfungs-Drdnung das Zeugniß der Befähigung zu Lehrerinnenstellen an Volksschulen, sowie an mittleren und höheren Mädchenschulen erlangt haben, auch im Königreiche Preußen die Anstellungsfähigkeit erbalten.

Die Königliche Regierung ac. setze ich hiervon zur Beachtung

und weiteren Beranlaffung in Renntnig.

In bie Rönigl. Regierungen, bas Rönigl. Provinzial. Goulfollegium bier, bie gonigl. Ronfiftorien in ber Provinz 
hannover und ben Rönigl. Ober-Rirchenrath zu Rorbhorn.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Beachtung und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage : Greiff.

Un bie Roniglichen Provingial-Schultollegien.

U. III. 17725.

<sup>1)</sup> Abgangsprafung an bem fläbtischen Seminar.

44) Bedingungen für die Befähigung der Geiftlichen bezüglich der Berwaltung von Elementarschulen, Leistung von Privatschung von Privatsunterricht.

Berlin, den 26. November 1877.

Auszug. Bas die Beantwortung der in dem Berichte vom 19. Mai 1875 aufgeworfenen Frage betrifft, ob katholische Geistliche auf Grund der bestandenen Kurat-Eramina ohne Lehrerprüfung für besähigt zu erachten sind, eine Elementarschule selbständig zu verwalten, so kann deren verneinende Beantwortung nach Maßgabe der bestehen- den gesehlichen Bestimmungen und der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen nicht wohl zweiselhaft sein.

Die Befähigung von Geistlichen zur Anstellung im öffentlichen Schuldienst betreffend, so läßt die unter dem 15. Oktober 1872 er- lassene Prüfungsordnung für Bolkschullehrer 2c. genugsam erkennen, daß die Befähigung zu solchen Anstellungen überhaupt nur durch Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen erlangt werden kann, vorbe-

haltlich der ausnahmsweise zuläsfigen Dispensation.

Anlangend aber die Befähigung von Geistlichen zur Leitung von Privatschulen als Vorsteher derselben, so ergiebt Abschnitt I. der Instruktion vom 31. Dezember 1839, daß die Vorsteher von Privatschulen sich über ihre wissenschaftliche Befähigung zur Leitung einer Privatschule ganz in derselben Beise durch ein Prüfungszeugniß der betreffenden Prüfungsbehörde ausweisen müssen, wie die an öffentslichen Schulen derselben Art anzustellenden Lehrer. Daraus folgt, daß auch Geistliche ihre Befähigung zur Leitung von Privatschulen durch die für öffentliche Lehrer vorgeschriebene Prüfung nachweisen müssen, sofern sie nicht ausnahmsweise davon dispensirt werden.

Der §. 16. der Instruktion vom 31. Dezember 1839 befreit die Geistlichen von der Ablegung der für Privatlehrer vorgeschriebenen Prüsungen nur insoweit, als sie zur Ertheilung von Privatunterricht in Familien und Privatschulen für befähigt zu erachten sind, nicht aber von dem Nachweise der Befähigung zur Anlegung von Privatschulen (§. 6. in Verbindung mit §§. 2. und 4. a. a. D.; Erlasse vom 25. Oktober 1859 und vom 25. März 1867 im Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1859 S. 703 und 1867 S. 361).

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falf.

die Königl. Regierung zu R. U. IV. 8117.

45) Statistische Rachrichten über bievierwöchentlichen im Sahre 1877 abge-

(Centralblatt pro 1876 Seite 672

| _   | 1. 2.                                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |           |            |                     |            | 3.                      |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|     |                                         |              | Zheilnehmer       |                   |                   |                   |                   |           |            |                     |            | Turnunterricht<br>haben |  |  |  |
|     |                                         |              |                   | د ا د             | ي ا               | 1                 |                   |           |            | bereits<br>erhalten |            |                         |  |  |  |
|     | Provinz.<br>(Ort.)                      | r 25 Jahren. | 25 bie 30 Jahren. | 30 bie 35 3abren. | 35 bie 40 3ahren. | 40 bie 45 3abren. | 45 bis 50 3ahren. | 50 3ahre. | Aberhanpt. | einem Seminar.      | anberweit. | bisher nicht erhalten.  |  |  |  |
|     |                                         | unter        | род               | поа               | pon               | Don               | noa               | Aber      | Aper       | ï                   | anpe       | bieb                    |  |  |  |
| 1.  | Breußen (Marienburg.)                   | 1            |                   | 5                 | 6                 | 3                 | 3                 |           | 18         | 12                  |            | 6                       |  |  |  |
| 2.  | Branbenburg (Röpenid.)                  | 3            | 4                 | 11                | 2                 | 2                 | 1                 |           | 23         | 8                   |            | 15                      |  |  |  |
| 3.  | Bommern (Ppris.)                        | 1            | 5                 | 6                 | 8                 | 3                 | •                 |           | 23         | 8                   | 7          | 8                       |  |  |  |
| 4.  | Bofen                                   | 1            | 1                 | 4                 | 4                 | 9                 | 4                 | 1         | 24         | 12                  |            | 12                      |  |  |  |
| 5.  | (Kosomin.)<br>Schleften                 | 2            | 4                 | 8                 | 6                 | 5                 | 1                 |           | 26         | 17                  | 1          | 8                       |  |  |  |
| 6.  | (Breslau.)<br>Sachfen<br>(Balberfladt.) | 1            | 5                 | 6                 | 3                 | 5                 | 1                 |           | 21         | 6                   | 10         | 5                       |  |  |  |
| 7.  | Soleswig-Holftein<br>(Cegeberg)         | •            | 5                 | 9                 | 2                 | 1                 | 1                 |           | 18         | 4                   |            | 14                      |  |  |  |
| 8.  | Dannover (Alfeib.)                      | 4            | 4                 | 8                 | 5                 | 1                 |                   | •         | 22         | 12                  | 3          | 7                       |  |  |  |
| 9.  | Beftfalen<br>(Buren.)                   | 2            | 1                 | 5                 | 3                 | 7                 | 3                 | 2         | 23         | 18                  | 2          | 3                       |  |  |  |
| 10. | Peffen-Raffan . (Ufingen.)              | 1            | 4                 | 9                 | 6                 |                   | 4                 |           | 24         | 9                   | 1          | 14                      |  |  |  |
| 11. | Rheinproving (Reuwieb.)                 | 4            | 11                | 3                 | 3                 | 2                 | 1                 | •         | 24         | 14                  | 1          | 9                       |  |  |  |
|     | Summen                                  | 20           | 44                | 74                | 48                | 38                | 19                | 3         | 246        | 120                 | 25         | 101                     |  |  |  |
|     |                                         |              |                   |                   |                   |                   |                   |           |            |                     |            |                         |  |  |  |

Turnturse für im Amt stehende Elementarlehrer, welche halten worden sind.

Mr. 280.)

|                      |                                   |                        |              |                            | 5.                                |                        |           |                                                     | _                                       |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| _                    | 4.                                |                        |              |                            | 6.                                |                        |           |                                                     |                                         |
| Tur                  | uunterri<br>haben                 | ið)t                   | Zahl 1       | bes g                      | Außerbem haben<br>bie Theilnehmer |                        |           |                                                     |                                         |
| bereits e            |                                   |                        |              | răthen.                    | ungen.                            |                        |           | rricht<br>pitirt                                    | ab.                                     |
| nur in Breittbungen. | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freidbungen. | Uebungen mit Banbgerathen. | Gerath u. Beraft-llebungen.       | Inftruktion (Theorie). | gufammen. | bei bem Lurnunterricht<br>g von Schillern hospitirt | galten<br>hat Lebengen felbst<br>halten |
| 4                    | 4                                 | 10                     | 24           | 20                         | 32                                | 24                     | 100       | 4                                                   | 6                                       |
| 14                   | 4                                 | 5                      | 28           | 12                         | 40                                | 24                     | 104       |                                                     | 46                                      |
| 12                   | 2                                 | 9                      | 30           | 10                         | 20                                | 20                     | 80        | 6                                                   | 12                                      |
| 15                   | 4                                 | 5                      | 30           | 13                         | 27                                | 30                     | 100       | 14                                                  | 10                                      |
| 14                   | 11                                | 1                      | 24           | 16                         | 40                                | 16                     | 96        | 2                                                   | 5                                       |
| 7                    | 4                                 | 10                     | 26           | 26                         | 23                                | 16                     | 91        |                                                     | 10                                      |
| 14                   | •                                 | 4                      | 24           | 24                         | 32                                | 24                     | 104       | 26                                                  | 18                                      |
| 5                    | 3                                 | 14                     | 23           | 9                          | 44                                | 22                     | 98        | 4                                                   | 4                                       |
| 22                   | 1                                 |                        | <b>30</b>    | 8                          | 38                                | 22                     | 98        | 4                                                   | 4                                       |
| . 8                  | 13                                | 3                      | 37           | 5                          | 40                                | 24                     | 106       |                                                     |                                         |
| 16                   | 5                                 | 3                      | 24           | 14                         | 40                                | 24                     | 102       | .                                                   | 2                                       |
| 131                  | 51                                | 64                     |              | •                          | •                                 | •                      | •         | •                                                   |                                         |
|                      | 246                               |                        |              |                            |                                   |                        |           |                                                     |                                         |

|      | 1,                                         |                                  | 7.                                |                 |        | 3.         |                     | 11: 2 1                  | (11)       |                             |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
|      |                                            | Es find                          |                                   | m Sá<br>118 hal |        |            |                     |                          |            |                             |
|      |                                            | =                                | ten                               | ba8             | Beugni | iß mit     | A                   |                          |            |                             |
|      | Provinz.                                   | Turnspiele vorgenommen<br>worden | Turnfahrten unternommen<br>worden | ben             | r Präd | oifate     | Befähigungezeugniß. | 2                        | lm H<br>Un | tecf aus<br>tergriff<br>und |
|      | (Ort.)                                     | ele ber<br>ben                   |                                   |                 |        |            |                     | Am Anfang<br>bes Kurfus. |            |                             |
|      |                                            | Turnspiele<br>worden             | Turnfahrte<br>worden              | febr gut.       | gut.   | genitgenb. | fein Befabi         | Minimum.                 | Maximum.   | Durchschnitt<br>für Alle.   |
| 9kr. |                                            | mal                              | mal                               | fel             | 18     | 96         | fei                 | Wi                       | Ma         | a a                         |
| 1.   | Breußen                                    | 2                                | 2                                 | 2               | 11     | 5          |                     | 0                        | 6          | 2,9                         |
| 2.   | (Marienburg.)<br>Brandenburg<br>(Köpenia.) |                                  | 6                                 | 1               | 19     | 3          |                     | 0                        | 13         | 4—5                         |
| 3.   | Pommern (Onriß)                            | 4                                | 4                                 | 6               | 9      | 7          | 1                   | 2                        | 10         | 5,4                         |
| 4.   | Bofen (Stofchmin.)                         | 6                                | 3                                 | 2               | 10     | 12         |                     | 1                        | 6          | 3,2                         |
| 5.   | Schlefien                                  | 3                                | 2                                 |                 | 20     | 6          |                     | 0                        | 9          | 3,6                         |
| 6.   | Sachfen (Balberfiadt.)                     | 8                                | 5                                 | 5               | 11     | 5          | ٠                   | 0                        | 4          | 2                           |
| 7.   | Schleswig-Bolftein (Cegeberg.)             | 3                                | 3                                 | 5               | 10     | 3          |                     | 0                        | 6          | 21/3                        |
| 8.   | Sannover (Alfeld.)                         | 8                                | 6                                 | 6               | 9      | 7          |                     | 0                        | 9          | 3                           |
| 9.   | Beftfalen (Buren.)                         | 6                                | 7                                 | 3               | 7      | 13         |                     | 0                        | 12         | 21/2                        |
| 10.  | Deffen-Raffan . (Ufingen)                  | 5                                | 1                                 | 5               | 16     | 3          |                     | 1                        | 8          | 312                         |
| 11.  | Rheinproving (Neuwied.)                    | 3                                | 5                                 | 4               | 17     | 3          |                     | 0                        | 10         | 4                           |
|      |                                            |                                  |                                   | 39              | 139    | 67         | 1                   |                          |            |                             |
|      |                                            |                                  |                                   |                 | 2      | 46         |                     |                          |            |                             |

9.

## Leiftungeermittelungen.

| Arm                    | edhar<br>1-Ber | ıg mit<br>ıgen            | b.<br>Am Barren ans Streckfilit:<br>Arm-Bengen und Strecken. |          |                           |          |          |                          |          | c. Schlußiprung aus Stanb über bie Schnur ohne Sprung- brett, von 5 gu 5 Centimeter |                           |          |          |              |  |  |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------|--|--|
| Am Enbe<br>bes Rurfus. |                |                           |                                                              |          | ıfang<br>rfu <b>s</b> .   |          | im S     |                          | 91<br>b  | m Ar                                                                                | ıfang                     | Am Enbe  |          |              |  |  |
| Minimum.               | Waximum.       | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.                                                     | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum. | Maximum. | Durchschnitt<br>für Aue. | Minimum. | Maximum.                                                                            | Burchfchnitt<br>für Alle. | Winimum. | Maximum. | Durchschmitt |  |  |
| 2                      | 9              | 5,2                       | 0                                                            | 6        | 1,9                       | 2        | 13       | 6,2                      | 60       | 100                                                                                 | 75,8                      | 60       | 100      | 83           |  |  |
| 2                      | 14             | 5-6                       | 0                                                            | 13       | 4-5                       | 2        | 15       | 67                       | 50       | 110                                                                                 | 80                        | 60       | 115      | 90           |  |  |
| 3                      | 13             | 7,1                       | 0                                                            | 8        | 2,4                       | 1        | 10       | 5,2                      | 60       | 100                                                                                 | 80                        | 70       | 100      | 86           |  |  |
| 1                      | 8              | 4,3                       | 0                                                            | 6        | 1,7                       | 2,5      | 10       | 5,6                      | 50       | 90                                                                                  | 74                        | 55       | 100      | 81,7         |  |  |
| 1                      | 12             | 6,1                       | 0                                                            | 8        | 2,5                       | 1        | 13       | 5,5                      | 45       | 85                                                                                  | 60                        | 70       | 105      | 81           |  |  |
| 2                      | 9              | 5                         | 0                                                            | 5        | 2                         | 2        | 14       | 6                        | 55       | 95                                                                                  | 65                        | 70       | 105      | 85           |  |  |
| 2                      | 12             | 5                         | 0                                                            | 6        | 21                        | 2        | 10       | 6‡                       | 65       | 100                                                                                 | 82,5                      | 80       | 110      | 94           |  |  |
| 3                      | 12             | 6                         | 0                                                            | 6        | 2                         | 2        | 12       | 7                        | 65       | 95                                                                                  | 85                        | 80       | 110      | 100          |  |  |
| 1                      | 18             | 61                        | 0                                                            | 12       | 21                        | 2        | 15       | 64                       | 51       | 81                                                                                  | 64                        | 66       | 9-2      | 771          |  |  |
| 2                      | 10             | 61                        | 0                                                            | 7        | 21                        | 1        | 13       | 4 7                      | 60       | 100                                                                                 | 82 1/4                    | 70       | 105      | 86           |  |  |
| 2                      | 12             | 6                         | 0                                                            | 9        | 3                         | 1        | 13       | 6                        | 60       | 100                                                                                 | 80                        | 75       | 105      | 85           |  |  |

46) Ausschluß der Anrechnung der Zeit einer Lehrthä= tigkeit von Privatanstalten bei Gewährung von Dienst= alterszulagen; Möglichkeit entsprechender anderweiter Bewilligungen.

Berlin, den 30. November 1877. Auf den Bericht vom 25. September d. J. eröffne ich dem Königlichen Konsistorium, daß es mit den Bestimmungen, welche für die Bewilligung von sogenannten Dienstalterszulagen aus Staatsfonds für Lehrer an öffentlichen Volksschulen maßgebend sind, nicht vereindar ist, Lehrern, welche an Privat-Präparanden-Anstalten beschäftigt werden, die Zeit dieser Beschäftigung mit anzurechnen, wenn sie später im öffentlichen Schuldienst Anwartschaft auf Zulagen der in Rede stehenden Art erlangen möchten. Die Lehrthätigkeit an einer Privatanstalt jedweder Art kann grundsäplich niemals angerechnet werden, wenn es sich darum handelt, Volksschullehrern mit Rücssicht auf ihre Dienstzeit an öffentlichen Volksschullehrern mit Rücssicht auf ihre Dienstzeit an öffentlichen Volksschulen persönliche Zulagen (sogenannte Dienstalterszulagen) aus Staatssonds zu geswähren.

Burbe die gestellte Frage in einem gegebenen Fall hinsichtlich ber Gewährung einer Dienstalterszulage aus Staatsfonds seiner Zeit thatsächlich werden, so ware jedoch die Möglichkeit nicht ausgesichlossen, unter Umstanden dem betreffenden Lehrer aus benjenigen Mitteln, welche dem Königlichen Konsistorium aus den zu meiner Berfügung gelangten Ersparnissen zu einmaligen Zuwendungen zur Berfügung gestellt werden, entsprechende Bewilligungen bis dahin zu machen, daß er nach den maßgebenden Bestimmungen Anwartsichaft auf eine Dienstalterszulage aus Staatssonds erlangt hat. Ein Rechtsanspruch auf eine solche Zulage steht nach der Cirkular-Versfügung vom 18. Juni 1873 — U. 22574 —\*) keinem Lehrer zur Seite.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bas Rönigl. Konfistorium ju R. (in ber Proving Sannover). U. III. 14464.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 470.

## V. Volksschulwesen.

47) "Unleitung zum deutschen Schreib= und Lese-Unterricht in utraquistischen Schulen" von Seminar= birektor Skrodzki.

Berlin, den 14. Dezember 1877. Der Seminardirektor Strodati ju Creupburg D.-Schlefien bat im Berlage von F. hirt in Breslau eine "Anleitung zum beutschen Schreib= und geje = Unterricht in utraquistischen Schulen" berausgegeben. Die fleine Schrift ift gearbeitet im Anschluß an G. Bod's methodische Anleitung jum Schreib= und Lese-Unterricht für deutsche Schulen und mit Zugrundlegung von E. Bod's Schreibund Lefe - Fibel wie von dem "Deutschen Lefebuch fur den erften Unterricht in Schule und haus beiber Konfessionen." Die Bezugnahme auf diese Bucher beschrantt fich inden im Befentlichen auf ben in dem Abichnitte VI. enthaltenen Lebraang und die praftischen Darlegungen bes Lehrverfahrens. Da aber die zur Beranichaulichung bes lettern gegebenen Beifpiele in der "Anleitung" felbft abgedruckt find, fo ift die Schrift auch da mit Rugen zu gebrauchen, wo die genannten Bucher nicht eingeführt ober zur Sand find. Jedenfalls ift fie ein ichapbarer Beitrag zur Lofung der Krage. wie in utraquiftischen Schulen der deutsche Sprachunterricht insbesondere auf der Unterstufe zwedmäßig zu betreiben ist. In dieser Beziehung enthalt fie fo viel Beachtenswerthes, daß ihre Berbreis tung nur ermunicht fein tann.

Ich veranlasse daher die Königliche Regierung, die Schulinspettoren sowie die Lehrer Ihres Aufsichtstreises, welche an utraquistischen Schulen arbeiten, auf die fragliche Schrift ausmerksam zu

machen und biefelbe gur Anschaffung zu empfehlen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Salt.

An bie Königlichen Regierungen zu Brestau und zu Oppeln, sowie in ben Provingen Preugen und Pofen.

U. III. 16747.

Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien zu Breslau, Königsberg und Pofen sind veranlaßt worden, die ihrer Aufsicht unterstellten Seminare, welche die Aufgabe haben, Lehrer für utraquistische Schulen auszubilden, auf die Schrift aufmerksam zu machen und dieselbe zur Anschaffung zu empfehlen.

#### 48) Boltsichul=Lefebuch von Eb. Bod.

Berlin, den 17. Januar 1878. In der Königlichen Universitäts= und Verlagsbuchhandlung von Ferdinand hirt zu Breslau ist unter dem Titel: Neues deutsches Lesebuch für die mittlere und obere Stufe der eine, zwei= und dreistlassigen Volksschule beider Konfessionen von Eduard Vock ein Lesebuch erschienen, welches sich zur Einführung in paritätische und in utraquistische Schulen nach Form und Inhalt eignet. Ich ermächtige das Königliche Provinzial=Schulkollegium 2c. daher, die Ginssührung dieses Vuches in Schulen der bezeichneten Art, wo sie beantragt wird, zu genehmigen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

An fammtliche Königliche Provinzial. Schulfollegien, Rönigl. Regierungen, Die Königl. Konfiftorien in der Proving Pannover und ben Ober-Kirchenrath zu Rorbhorn.
U. III. 5269.

49) Charafter ber Schulversäumnißstrafen, Berwenbung ber Gelbstrafen, Tragung ber Rosten für bie an Stelle der Gelbstrafen tretende haft.

(Centralbl. pro 1867 Seite 364 und Seite 733.)

Berlin, ben 8. Januar 1878.

Im Berfolg des Berichts vom 20. Juni v. J., betreffend die bortfeitige Cirkular-Berfügung vom 16. Februar v. J. wegen Bermaltung der Schulkaffen, eröffnen wir der Königlichen Regierung

Kolgendes.

Da im Bezirk der Königlichen Regierung nach Maßgabe der Polizei-Berordnung vom 12. Juli 1869 die Schulversäumnisse als Uebertretungen einer polizeilichen Borschrift in dem für Uebertretungen vorgeschriebenen Berfahren bestraft werden, so fallen die Rosten der Bollstreckung der für den Fall des Unvermögens den Gelostrasen substituirten Haft nach ausdrücklicher Borschrift des S. 1. des Gesetzes vom 26. März 1856 auch den zur Tragung der örtlichen Polizeiverwaltungskosten Berpslichteten zur Last. Die früher gebilligte Annahme, daß die austommenden Strasgelder für diese Haftstoften in erster Linie zu verwenden seien und eventuell die Schulgemeinde für dieselben aufzukommen habe, hat darin ihren Grund, daß die Schulversäumnißstrasen früher als Erekutivstrasen angesehen wurden, und kann nach dem Inkrasttreten der oben erwähnten Polizeiverordenung nicht mehr für zutressend erachtet werden.

Bas die für Schulversäumnisse festgeseten Geldstrafen anlangt,

so sindet die Bestimmung der Polizeiverordnung, daß dieselben zu zu den Schulkassen abzuführen seien, im §. 10. des General Randschul-Reglements vom 12. August 1763 ihre ausreichende Begründung. Wenn die Königliche Regierung in der Cirkular-Verfügung vom 16. Februar v. J. jedoch annimmt, daß an denjenigen Orten, wo die Schullasten von der politischen Gemeinde bestritten werden und gemäß der Bestimmung des §. 2. a. a. D. keine besondere Schulkassen eristiren sollen, auch die Schulktrasgelder nicht zu den Schulkassen vom 13. Dezember 1872 von dem Amtsvorsteher zur Kasse des Amtsbezirks abzusühren seien, so kann dieser Folgerung nicht beigepslichtet werden, da in den bezeichneten Fällen vielsmehr davon ausgegangen werden muß, daß die Ortsgemeindekasse auch die Schulkasse bildet bezw. in sich begreift.

Die Königliche Regierung wird bemgemäß veranlaßt, den §. 7. der erwähnten Cirkular=Berfügung vom 16. Februar v. 3. nach Maßgabe des Borstehenden abzuändern und die erforderlichen Ansordnungen zu treffen, daß diesen Grundsäpen gemäß in Zukunft

verfahren werde.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff. Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: Ribbed.

An die Königliche Regierung zu R. M. d. g. A. U. III. 17199. M. d. J. II. 11146.

50) Uebernahme der Schullasten auf den Rommunal= Etat.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache der Wittwe T. und des Kossäthen F. zu S., Kläger und Revisionskläger,

wider die Gemeinde S., Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 28. November 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben, für Recht erkannt,

baß auf die Revision der Kläger die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu M. vom 27. Juni 1877 aufrecht zu erhalten, der Werth des Streitgegenstandes auf 6 Mart festzusehen und die Kosten der Revisionsinstanz den Klägern zur Last zu legen.

Bon Rechts Wegen. Grunde.

Die politische Gemeinde S. hat unterm 19. Mai 1876 beschlossen, die Unterhaltungskoften für ihre Elementarschule als eine Gemeinde-last zu übernehmen. Auf Grund dieses von der Aussichtsbehörde bestätigten Beschlusses hat der Gemeindevorsteher die durch den Bau des Schulhauses entstandenen Kosten auf die Gemeinde umgelegt und die Wittwe T. und den Kossäthen F. zu S. aufgefordert, die nach dem bestehenden Kommunalsteuerfuße auf sie, als Besiger von Grundstüden innerhalb des Gemeindebezirks, veranlagten Beiträge

mit 3 M. 25 Pf. bezw. 2 M. 50 Pf. an die Gemeindetaffe einzuzahlen. Die Genannten hielten fich zu dieser Zahlung nicht für verpflichtet und beantragten, bei dem Kreisausschuffe des Saaltreifes gegen die Gemeinde S. Klage erhebend, zu erkennen:

daß die Beklagte nicht für berechtigt zu erachten, von ihnen einen Beitrag zu den Koften des Schuldaues einzuziehen. Durch Erkenntniß des Kreisausschuffes vom 26. Januar 1877 wurden die Kläger mit ihrem Antrage abgewiesen, weil der von der Aufsichtsbehörde bestätigte Gemeindebeschluß vom 19. Mai 1876 rechtsgültig und auch für die Kläger als Forensen verbindlich sei. Dieses Erkenntnis ist auf die Berufung der Kläger durch Entscheis

dung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu M. vom 27. Juni 1878 bestätigt worden.

Gegen Diese Entscheidung haben die Rläger noch die Revision eingelegt und auf die Behauptung gestüpt, daß die politische Gemeinde nicht berechtigt sei, Lasten, welche an und für sich ihr nicht oblägen, zu übernehmen und so Forensen mit neuen Lasten zu besichweren.

Bon Seiten ber Beklagten ift eine Gegenerklarung nicht eingegangen.

Bei biefer Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Preußische Allgemeine Landrecht giebt keine Definition bes Begriffs der Gemeinde und ihrer Aufgaben. Dasselbe läßt es in dieser Beziehung bei den gemeinen Rechten bewenden. Nach gemeinem Deutschen Rechte gehören aber zu den Aufgaben der Gemeinde nicht allein die rein ökonomischen Angelegenheiten, sondern namentlich auch das Schulwesen (Beseler Deutsches Prispatrecht I. Seite 246 u. a. m.). Auf diesem Gebiete wird die Autonomie der Gemeinde nur durch das staatliche Aufsichtsrecht begrenzt. Die staatlichen Aufsichtsbehörden haben demgemäß in konstanter Praxis und unter Zustimmung des Gerichtshoses zur Entsscheidung der Kompetenzkonflikte angenommen, daß die politischen Gemeinden vermöge ihrer Autonomie mit Zustimmung der Komse

munalauffichtsbehörde befugt find, die Schullaften den Schulfogietaten abzunehmen und in Rommunallaften zu verwandeln.

(Erkenntnisse des Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonslitte vom 14. Oktober 1865, 10. Dezember 1870,\*) 14. Oktober 1873 — Justize-Ministerialblatt 1865 S. 275, 1871 S. 49, Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1874 S. 41).

Dem gegenüber ericeint bie Bezugnahme auf bas Erkenntniß des Königlichen Obertribunals vom 1. Februar 1869 (Striethorst Archiv Band 73 S. 285) ohne Bedeutung, weil bei dieser Enticheidung bavon ausgegangen ift, daß es in bem bezüglichen Ralle an ber Bestätigung des Beschluffes der Gemeinde durch bie Rom= munal-Auffichtsbeborbe gefehlt habe. Macht eine Gemeinde von der Befugnif, die Schule als Rommunalanftalt zu übernehmen unter Buftimmung ber Auffichtsbehörde Gebrauch, wie bies im vorliegenden Falle geschehen ist, so werden damit die Schullasten Rommunal= laften und alle Diejenigen, welche zu den Kommunallaften beizutragen baben, find verpflichtet, nach bem Rommunalfteuerfuße auch au den Roften ber Schule beigutragen. Der Gemeindevorsteber ber beklagten Gemeinde hat daher richtig verfahren, wenn er die Kläger zu dieser Kommunallast veranlagt und ihnen aufgab, die auf sie ausgeschriebenen Beitrage an die Gemeindelasse zu zahlen. Wollten Rlager Diefe Berpflichtung bezw. ihre Beranlagung zu den Gemeindelasten nicht anerkennen, fo ftand ihnen nicht ohne Beiteres der Weg der Rlage bei dem Rreisausschuffe offen; fie mußten fich vielmehr — da die Ausschreibung am 10. Ottober 1876 erfolat ift. auf den vorliegenden Fall also das Geset vom 26. Juli 1876 Un= wendung findet — in Gemäßheit des §. 49. a. a. D. zunächst an ben Gemeindevorsteher wenden, welcher hierüber Bescheid zu ertheilen Erft gegen diesen Bescheid ftand ihnen bemnachft bie Rlage Die Abweisung der Rlager hatte deshalb erfolgen muffen, weil ihre Rlage nicht ben Anforderungen bes &. 49. Des Gefetes vom 26. Juli 1876 (Gef.-Samml. S. 297) entspricht; selbst wenn ihr Anspruch — was, wie gezeigt, nicht der Fall ist — an sich begrundet gewesen mare. Aus diesem Grunde mar die Borenticheis dung nicht sowohl zu bestätigen, sondern nur aufrecht zu erhalten.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. bes Geseges vom 3. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfins.

D. 28. 49. Mr. 2936.

<sup>\*)</sup> Centrbl. b. Unt. Berto. pro 1865 Seite 690, pro 1871 Seite 493.

51) Buftändigkeit der Verwaltungsgerichte hinsichtlich der dem Domänenfiskus nach der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 obliegens den Leiftungen.

Im Namen bes Ronigs.

In der Bermaltungsftreitsache

des Königlichen Fistus, vertreten durch die Königliche Regierung, Abtheilung für dirette Steuern, Domanen und Forften zu Marienwerder, Beklagten und Berufungsklägers,

den Schulvorstand der Clementarschule zu Groß=Bandtken, Kläger und Berufungsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Situng vom

8. Dezember 1877,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erfannt,

baß auf die Berufung des Beklagten die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Marienwerder vom 23. April 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusehen, von den Kosten der Berufungsinstanz die baaren Auslagen des Verfahrens und der Gegenpartei dem Beklagten zur Last zu legen, die übrigen außer Ansap zu lassen. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Der Schulvorstand der Elementarschule in Groß. Bandtken wurde unter dem 16. Januar 1877 bei dem Areisausschuß des Areises Marienwerder gegen den Domanen = Fistus mit dem Antrage klagbar, den Fistus zur hergabe eines kulmischen Morgens Ackerland, eventuell einer dem Ertrage desselben entsprechenden jahrlichen Gelderente von 60 Mark für den Lehrer an jener Schule zu verurtheilen.

Gegen diese Klage, welche lediglich auf die Bestimmung in der Rr. 4. des §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Gesehsammlung von 1846, Seite 1) gestüht ist, erhob der Bertreter des Fistus den Einwand der Unzulässigkeit des Streitversahrens. Es wurde in der Gegenerklärung auf die Klage ausgeführt, die Berpsichtung zur hergabe des Schulmorgens beruhe auf einem speziellen Rechtstitel, auf der positiven Vorschrift des §. 45. der Schulordnung. Ob die Voraussenungen dieser Berpsichtung vorhanden seien, habe allein der Civilrichter zu entscheiden. Demgemäß seien die Gemeinden mit ihren Ansprüchen stets lediglich auf den Rechtsweg verwiesen worden. Hierin sei auch durch §. 77. des Juständigkeitsgesehs vom 26. Juli 1876 Nichts geändert worden; denn weder gehöre der Fistus zu den Betheiligten im Sinne dieses Gesehs noch die Hergade des sogenannten kulmischen Schul-

morgens zu den Schulbeiträgen. Ferner wurde auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 6. Juni 1876 (Entscheidungen Band I. Seite 161)\*) Bezug genommen, in welcher eine Gemeinde mit dem Anspruch auf Erhöhung der Rente für den fehlenden Schulmorgen gegen den Fistus wegen Unzuständigkeit der Berswaltungsgerichte abgewiesen worden sei, und endlich hervorgehoben, daß die Feststellung der Höhe der Rente entweder nach §. 13. der Schulordnung der Regierung oder dem Richter im Civilprozes zustehe.

Der Kreisausschuß erkannte barauf am 23. April 1877 babin, daß die vom Beklagten erhobene Einrede der Unzuständigkeit des Kreisausschusses zu verwerfen, und die Kosten des Bersfahrens mit Ausschluß der baaren Auslagen und der erforderslichen baaren Auslagen des Klägers, welche Beklagter zu tragen schuldig, unter Festsebung des Werths des Streitsgegenstandes auf 1500 Mark, außer Ansap zu lassen.

Gegen diese Entscheidung ift von der Königlichen Regierung rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung eingelegt und im Wesent= lichen durch die bereits in der ersten Inftanz vertretenen Rechts=

ausführungen begründet worden.

Bei der mundlichen Berhandlung der Sache vor dem unterzeichneten Gerichtshofe endlich ist die Berufung von dem Bertreter des Königlichen Finanz-Ministeriums in gleicher Beise gerechtfertigt worden, wie in der denselben Gegenstand betreffenden gleichzeitig verhandelten Streitsache des Borstandes der Schule zu Kleinzalfenau wider den Fissus. Bie dort, so mußte auch hier der Einwand der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte, und zwar aus folgenden Gründen verworfen werden.

Bunachst fommt es auf die Beantwortung der Frage an, ob der durch den §. 135. X. 1 der Kreisordnung geschaffene Rechtszustand, welcher in der diesseitigen vom Beklagten in Bezug genommenen Entscheidung vom 6. Juni 1876 (Entscheidungen Band I. Seite 161 ff.) näher erläutert worden ist, durch das inzwischen in Kraft getretene Zuständigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 keine Aen-

berung erlitten bat?

In jener Entscheidung ist ausgeführt, daß ein Verwaltungsftreit über die Verpflichtung zur Leistung von Schulbeitragen nach §. 135. X. 1 der Kreisordnung die vorgängige Heranziehung des von der Schulaufsichtsbehörde für verpflichtet Erachteten Seitens der Letteren voraussese. Zu dieser Auffassung des Gesess nöthigte dessen nicht misverständlicher Bortlaut, wonach "die Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen" im Streitversahren erfolgen sollte, in Verbindung mit dem Umstande, daß daneben zweifellos die Funktion der von der Verwaltungs-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1876 Seite 389.

gerichtsbehörde verschiedenen Schulaufsichtsbehörde in Betreff der Heranziehung der Pflichtigen zur Leistung der Schulbeitrage unberührt geblieben war. Es mußte danach angenommen werden, daß die einzelnen Schulinstitute beziehungsweise deren Vertretungen in letterer Beziehung nach wie vor zunächst an die Schulaufsichts-

beborbe gewiesen fein follten.

Diese Rechtsauffassung findet aber in dem neueren Geset, dem §. 77. des Zuständigkeitsgesesst keinen Anhalt mehr. Dasselbe verordnet: "Entsteht zwischen den Betheiligten Streit über die Berpssichtung zur Leistung von Schulbeiträgen, so entscheidet im Berpwaltungsstreitversahren a., der Arcisausschuß" u. s. w., — und kennt somit, wie der Areisausschuß zutreffend hervorhebt, als Boraussehung des Streitversahrens nur noch das Entstehen eines Streites, dagegen nicht mehr desse Durchführung bis zur zwangsweisen heranziehung des für verpflichtet Erachteten Seitens der Schulaufsichts-

beborde.

Der Anficht, daß der S. 77. des Zuständigkeitsgesetzes ungeachtet feiner wefentlich abweichenden Faffung gleichwohl daffelbe habe anordnen follen, mas durch den S. 135. X. 1 Rreisordnung bestimmt mar, fteht namentlich die Bergleichung abnlicher Rechtsverbaltniffe und beren Ordnung durch bas Buftanbigfeitegefes entgegen. Babrend ber S. 135. IX. 10 ber Rreisordnung in fast gleicher Bortfaffung, wie die pos. X. 1 dafelbft, Beschwerden wegen Berangiebung zu ben gaften ber politischen gandgemeinden gur Enticheidung im Streitverfahren verwies, hat das Buftandigkeitsgeset (g. 49.) das Verfahren babin geregelt, daß da, wo die Verpflichtung ober die Beranlagung ju ben Gemeinbelaften beftritten mird, ber Gemeindevorsteher Bescheid zu ertheilen hat und gegen diefen Bescheid bie Rlage im Streitverfahren ftattfindet. Wenn bezüglich ber "Schulbeiträge" eine analoge Anordnung nicht getroffen worden ist, der Gesetgeber sich bier vielmehr darauf beschränkt bat, nur das Entfteben des Streites als Voraussehung des Streitverfahrens zu bezeichnen, fo findet dies in der Berichiedenheit der bezüglichen Rechtsverhältniffe seine sachliche Erklärung. Die in dem §. 49. a. a. D. in Betracht gezogenen Gemeindelaften haben regelmäßig den Charafter ber Rommunalfteuern; es tam daber darauf an, das Streitverfahren bezüglich berselben dem durch das Geset vom 18. Juni 1840 (Gesetsfammlung Seite 140) geordneten Reflamationeverfabren anzuvaffen. wobei bem Gemeindevorsteher, welchem auch die zwangsweise Gin= ziehung der Rommunalfteuern obliegt, Die Stellung der Reflamations. instanz, dem Berwaltungerichter die der Refureinstanz zufallen mußte. Die "Schulbeitrage" befteben bagegen, wie bemnachft noch naber ju erortern fein wird, feinesmege nur in folden Sozietatelaften, welche den Charafter der Steuern haben, und auf welche daher gemaß S. 14. des Gefeges vom 18. Juni 1840 letteres Anwendung fande. Deshalb beschränkt sich das Justandigkeitsgeses darauf, die Möglickkeit des Streitversahrens für jeden zwischen den Betheiligten entstehenden Streit zu statuiren. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß bei steuerartigen Leistungen ein Reklamationsversahren nach §§. 1. und 14. jenes Gesetses vom 18. Juni 1840 vorausgehen muß. Für nicht steuerartige Leistungen besteht aber eine andere gesesliche Voraussehung des Streitversahrens nach dem §. 77. a. a. D. nicht mehr. Damit der Schule hieraus kein Schaden erwachse, mußte es angezeigt erscheinen, ausbrücklich seistung der Schuldeiträge von Seiten der Aussichtung der Betheiligten zur Leistung der Schulbeiträge von Seiten der Aussicht dies ist durch das Streitversahren nicht ausgehalten werde. Lediglich dies ist durch den Schlußigs des §. 77. a. a. D. bestimmt, eine Vorschrift, welche der zutressendssunssellung des sonstigen Inhalts des §. 77. Seitens des Kreisauss

ichuffes in feiner Beife entgegen fteht. -

Ift hiernach die Bulaffigfeit der vorliegenden Rlage nicht von ber vorgangigen heranziehung bes Fistus Seitens ber Schulauffichtsbehörde abhängig, so fragt es sich weiter, ob hier die Berpflichtung gur Leiftung eines Schulbeitrages im Sinne des S. 77. a. a. D. ftreitig ift. Dies ift fowohl von ber ben Ristus vertretenden Roniglichen Regierung als auch bei der mundlichen Berhandlung der Sache vor dem unterzeichneten Gerichtshofe von dem Rommiffarius des Ronigliden Kinang-Ministeriums verneint und dabei junachft barauf bingewiesen worden, daß die Schulordnung für die Proving Preugen vom 11. Dezember 1845 die Schulunterhaltungslaft nicht besonderen Schulgemeinden auferlegt babe, sondern den zu einer Schule geborigen politischen Gemeinden (S. 39 ff. daselbft). Diese hätten an sich die Berpflichtung, die Schule gemäß §. 12. a. a. D. zu unterhalten, und wenn sodann der §. 45. daselbst in Betreff der Schulen in den Domanendörfern den Ristus bei der Erfüllung der den Gemeinden obliegenden Leiftungen betheilige, so handle es fich dabei, wie der Inhalt des Geseyes sowie seine Duelle, nămlich die principia regulativa vom 30. Juli 1736 und die Materialien zur Schulordnung selbst ergaben, nicht sowohl um die Erfüllung einer rechtlichen Berbindlichkeit bem Schulinftitut gegenüber, als vielmehr um eine Liberalität des Kistus als Gutsberrn, um eine Unterftugung der hintersaffen in den Domanendörfern bei der Erfüllung der lediglich diesen obliegenden Schulunterhaltungelaft, fo daß, wenn überhaupt, fodann nur die politifden Gemeinden in den Domanendörfern beziehungsweise die hintersaffen einen Rechtsanspruch gegen ben Domanenfistus geltend machen tonnten.

Diese Ginwendungen kommen fur die hier allein zu treffende Entscheidung über die Bulaffigkeit des Bermaltungeftreitverfahrens

an fich überhaupt nicht in Betracht.

Heflagterseits gegen ben Anspruch der Klage etwa in materieller Beziehung eingewendet wird oder zutreffend eingewandt werden kann, so daß der Entscheidung über die Zuständigkeit die in der Hauptsache voranzugehen hätte; es ist daher auch nicht maßgebend, ob der §. 45. a. a. D. dem Fiskus rechtliche Berbindlichseiten auferlegt hat oder nicht; ebensowenig, ob, wenn solche Berbindlichseiten bestehen, die Schule oder die einzelnen Gemeinden oder Einwohner in den Domänendörfern die Berechtigten sind, und ob daher der Kläger aktiv zur Klage legitimirt ist oder nicht. Worauf es hier allein ausommt, ist dies, daß eine fortdauernde Leistung zur Unteraltung einer öffentlichen Elementarschule, nämlich eine Ertragserente für einen vom Fissus dem Lehrer in natura nicht gewährten kulmischen Morgen Land, und zwar auf Grund behaupteter rechtslicher Verbindlichseit gefordert wird.

Jene Rechtsfragen können daher hier nur soweit berührt werben, als es die Bürdigung eines weiteren Einwandes erheischt, nämlich der Ausführung, daß es sich nach der Begründung und dem Antrage der Klage selbst um eine Rechtsverbindlichkeit handle, welche, wenn sie bestehe, auf einem besonderen Rechtstitel, nämlich auf einem in der Borschrift des S. 45. der Schulordnung liegenden privilegium odiosum fisci beruhe, somit rein privatrechtlicher Natur sei und daher nur ausschließlich im Wege des Civilprozesses verfolgt werden könne. Die Königliche Regierung hat in dieser Beziehung noch darauf hingewiesen, daß bisher Streitigkeiten der in Rede stehenden Art stets von den Berwaltungsbehörden auf den Rechtsweg verwiesen

morben feien.

Diese legtere Anführung ist nur theilweise thatsächlich zutressend, nämlich insofern, als diese Praxis allerdings seit dem Jahre 1865 besteht. Dagegen ist nach den hier eingesehenen Aften des Königslichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten anzunehmen, daß vor dieser Zeit die Schulaufsichtsbehöreden sich allerdings für berechtigt erachtet haben, den Domänensissus auf Grund der Allerdöchsten Kabinetsordre vom 19. Juni 1836 (Gespsammlung Seite 198) zur Erfüllung der im §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen zu Gunsten der Schulinsstitute bestimmten Leistungen anzuhalten, — Vorgänge, welche insosern bedeutsam sind, als auch die pos. 1. jener Allerhöchsten Kabinetsordre, wie dies in dem dieselbe erläuternden Immediatberichte vom 2. Juni 1836 ausgedrückt wird, nicht "die aus besonderen Kontraktverhältnissen oder anderen speziellen Rechtstiteln herrührenden Forderungen der Institute" im Auge hat.

Dem entsprechend find auch unter Schulbeitragen im Sinne bes &. 77. des Zuständigkeitsgesehes nicht folche Leiftungen zu verstehen, welche aus besonderen Privatrechtstiteln originiren, voraus-

gesett, daß Rechtsgeschäfte privatrechtlicher Natur, wie namentlich privatrechtliche Verträge, nicht etwa zur Grundlage der Verfassung des Schulinstitutes beziehungsweise der Schulsozietät gemacht worden sind. (Zu vergleichen die analoge Bestimmung für Landgemeinden

in dem S. 31. Tit. 7. Theil II. Allgemeinen gandrechte.)

Unter Schulbeiträgen sind, wie dies in der Entscheidung des Gerichtshofes vom 12. Mai 1877 (Band II. der Entscheidungen, Seite 212 ff.)") ausgeführt worden ist, die der Schule zu gewährenden Beiträge der Unterhaltungspflichtigen zu verstehen, und es gehören zu diesen Pslichtigen insbesondere die Gutsberrschaften, sowohl
nach dem Allgemeinen Landrecht, als auch nach den besonderen für
einzelne Provinzen und Bezirke ergangenen Schulordnungen (§. 33.
Lit. 12. Theil II. Allgemeines Landrecht, Schulreglement für die
niederen katholischen Schulen von Schlesten und der Grafschaft
Glap vom 18. Mai 1801 pos. 18., Schulordnung für die Provinz
Preußen vom 11. Dezember 1845 §§. 44. ff.). Der Umfang ihrer
Berpflichtungen ist nach diesen Gesehen und den Sonderversassungen

der einzelnen Gemeinden mannigfach verschieden.

Anlangend insbesondere die Proving Preugen und die für diejelbe ergangene Schulordnung, so wird in dem Abschnitt IV. der lenteren, welcher von der Unterhaltung der Elementariculen handelt, Diefe dabin geregelt, daß junachft im S. 38. Die Berbindlichkeiten, welche auf besonderen Stiftungen oder sonstigen besonderen Rechtstiteln beruhen, aufrecht erhalten werden; sodann werden Mangels folder Leiftungen die Gemeinden als die unterhaltungspflichtigen Rechtssubjette bezeichnet (§§. 39.-42.) und diesen die Gutsberr= fcaften mit gleicher bestimmt begrengter Berbindlichfeit gur Geite geftellt (§§. 44.-47.). Sierbei find die Leiftungen des Ristus in Betreff ber Schulen in ben Domanendorfern in bem §. 45. nach dem Borgange der principia regulativa vom 30, Juli 1736, und nachdem die Vorschriften berselben ichon vorber durch ein besonderes Gefet, die Allerhöchste Berordnung vom 30. November 1840 (Gesessammlung von 1841 Seite 11), von Reuem als rechtsverbindliche Normen außer Zweifel gestellt maren, besonders umgrengt worden. Endlich bestimmt ber §. 46., daß da, wo die im §. 45. erwähnten Leiftungen gang ober theilmeise herkommlich auch von anderen Gutsberren gemährt werden, es dabei sowohl in Betreff der bestehenden als auch der neu zu errichtenden Schulen sein Bewenden behalte, eine Borfdrift, welche fur die Proving Preugen thatfachlich von großer prattifcher Bebeutung ift, nachdem burch ben Erlag der principia regulativa, demnachft durch besondere Berfugungen, wie namentlich die auf Allerhochften Spezialbefehl erlaffene

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 372.

Berordnung an die Preußischen Regierungen vom 29. Oktober 1741 (v. Rönne Schulmesen Band I. Seite 96) und sodann durch die bei der Einverleibung der Bestpreußischen Landestheile ergangenen Notisitationspatente, betreffend die Einrichtung des Justizwesens zc., darauf hingewirkt worden war, daß die adlichen Gutsherrn die Schulen für ihre hintersassen entsprechend denen in den Domänens dörfern fundirten.

Soweit demgemäß ben Gutsherrn nach ber besonderen Berfassung der einzelnen Schulen, die gleichen Berbindlichkeiten, wie
dem Fistus in Betreff der Schulen in den Domanendörfern obliegen, sind die Berwaltungsbehörden unzweiselhaft ebenso berechtigt,
wie verpflichtet, deren Erfüllung nach pos. 1. der Allerhöchsten Ra-

bineteordre vom 19. Juni 1836 zu übermachen.

Beiter ist namentlich Seitens der Vertretung des Domanensfissus stets daran festgehalten worden, daß der §. 45. a. a. D. nur insweit zur Anwendung kommen könne, als nicht durch Verträge und herkommen (§. 44. daselbst) ein Anderes bestimmt sei. Boes sich in Konsequenz dieser Rechtsanschauung um die Erfüllung der gutsberrlichen Leistungen des Fiskus nach Maßgabe der Ortsverstsung handelt, muß daher gleichfalls jene pos. 1. der Allerhöchsten

Ordre vom 18. Juni 1836 Anwendung finden.

Dagegen soll nach der Auffassung des Beklagten in denjenigen Fällen, wo gutsherrliche Leistungen des Fistus für die Schulen in den Domänendörfern lediglich auf Grund des Gesetes, nämlich des §. 45. a. a. D. gefordert werden — wie oben bereits hervorgehoben — ausschließlich der Rechtsweg im Civilprozeß zulässig sein, weil die Verpflichtung des Fistus auf einem speziellen Rechtstitel, einem privilegium odiosum, beruhe. Dieser Rechtsauffassung, für welche namentlich auf die §§. 4.—6. Theil II. Tit. 14. Allgemeinen Landzrechts und §. 37. der Verordnung vom 26. Dezember 1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzials Polizeis und Finanzbehörden Bezug genommen worden ist, kann nicht beigepflichtet werden.

Benn hier die Privilegien den Privatrechtstiteln des Vertrages und der Verjährung für bestimmte Rechtsverhältnisse ausdrücklich gleichgestellt worden sind, so kommen dieselben dabei lediglich als die Quelle der Befreiung einzelner Rechtssubjekte oder ganzer Klassen derselben von allgemeinen Verbindlichkeiten und somit inhaltlich als wohl erwordenes Recht in Frage. Aus jenen gesehlichen Vorschiften kann hiernach kein Anhalt für die Konstruktion der siskalischen Versbindlichkeiten aus dem §. 45 a. a. D. als auf einem besonderen privatrechtlichen Titel, einem privilegium odiosum beruhender entsnommen werden. Insofern der §. 45. die Rechtsverhältnisse der sur Domänendörfer gegründeten oder noch zu gründenden Schulen gegenüber dem Fiskus als Gutsherrn abweichend von denen der ansderen Schulen regelt, stellt sich derselbe allerdings als jus singulare

im Sinne des gemeinen Rechts dar; legteres, das Sonderrecht, ist aber auch nach Preußischem Rechte mit dem Rechtsbegriffe des Privilegiums keineswegs identisch (zu vergleichen Förster, Preußisches Privatrecht §. 14. Band I. Seite 67; sowie Savigny, System §. 16. Band I. Seite 61 und namentlich Windscheid, Pandekten

§§. 29. und 135. Band I. Seite 70 ff. und 405 ff.).

Soweit daher der Fistus gemäß §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen gutsherrliche Beiträge für die Schule oder deren Beamte zu leiften hat, gehören dieselben zu den Schulbeisträgen der gesetlich zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten im Sinne des §. 77. des Zuftändigkeitsgesehes, wodurch übrigens die Frage der Zulässieit des Civilprozesses über diese Verdindlichsteiten, als von jener völlig unabhängig, selbstverständlich nicht entsschieden wird.

Bon Seiten der Königlichen Regierung ift endlich noch für die Unzuläsfigkeit des Streitverfahrens auf die Bestimmung des §. 13.

ber Schulordnung verwiesen worden, welche lautet:

"kann bem Schullehrer bas Aderstüdt ober ber Gartenplat nicht in Natur gewährt werden, so ist demselben bafür eine von der Regierung zu bestimmende, dem Ertrage bes Landes gleichkommende Rente in Naturalien oder in Gelb anzuweisen."

Dieser Einwand erledigt sich schon badurch, daß es sich hier nicht allein um die Bestimmung der Sobe der Rente, sondern an erster Stelle um die Berpflichtung gur Leiftung einer Rente überhaupt bandelt. Aber auch abgesehen hiervon, mag barauf hingewiesen werben, daß die §g. 12. und 13. a. a. D. lediglich die Rormen für die Art und die Sohe der jedem erften Lehrer auf dem gande zu gemährenden Befoldung enthalten und die Funktionen der Schulauffichtsbehörde fur die Fundirung diefer Lehrerstellen bestimmen. Db die desfallfigen Festsetzungen der Schulauffichtsbehörde für die rectliche Beurtheilung der an den Riekus als Gutsberrn nach &. 45. dafelbst gestellten Forderungen materiell von Bedeutung find, ob alfo vom Fietus eine Leiftung, welche von der Schulauffichtebehorde bei der Fundirung der Lehrerstelle überhaupt nicht oder doch nicht in ber geforderten Sobe vorgesehen worden ift, beansprucht merden tann, diese Frage ift bier nicht zu entscheiden.

Jedenfalls tann der Einwand der Unzuständigkeit des Streitverfahrens nicht auf den §. 13. a. a. D. gegründet werden, da es
sich in diesem Berfahren lediglich darum handelt, in wie weit dem Kistus eine rechtliche Berpflichtung zur Leistung von Schulbeiträgen, unabhangig von den Seitens der Schulauffichtsbehörde über die

Dotirung der Stelle getroffenen Beftimmungen, obliegt.

hiernach erscheint die Berufung nicht begrundet. -

Der Koftenpunkt regelt sich nach §§. 72. und 76. des Gesets vom 3. Juli 1875 (Gesetsfammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Koniglichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 75.

52) Buftanbigteit ber Berwaltungsgerichte hinfichtlich ber dem Domanenfistus nach der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 obliegenden Leiftungen.

#### 3m Namen bes Ronigs.

In der Berwaltungsstreitsache des Roniglichen Fistus, vertreten durch die Königliche Regierung, Abtheilung für dirette Steuern, Domanen und Forften zu Marienwerder, Beklagten und Berufungsklägers,

ben Schulvorftand ber Schule zu Rlein - Falkenau, Rläger und Berufungsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sigung vom

8. Dezember 1877,

an welcher 1c. 1c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

baß auf die Berufung des Beklagten die Entscheidung des Kreisausschuffes des Kreises Marienwerder vom 23. April 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusehen, von den Kosten der Berufungsinstanz die baaren Auslagen des Verfahrens und der Gegenpartei dem Beklagten zur Last zu legen, die übrigen außer Ansap zu lassen.

Von Rechts Wegen.

Grunbe.

Der Schulvorstand zu Rlein-Falkenau erhob unter bem 6. Dezember 1876 beim Kreisausschuß des Kreises Marienwerder Klage gegen den Königlichen Fiskus mit dem Antrage, denselben zur Gewährung des gesammten Brennholzes für Schulstube und Lehrerwohnung, welches jest theilweise von der Gemeinde beschafft wird, zu verurtheilen.

Die Königliche Regierung zu Marienwerder erhob in Bertretung des Fistus den Ginwand der Unzuständigkeit der Berwaltungsgerichte und begrundete denselben im Befentlichen ebenso wie in dem zwischen den Parteien bezüglich der Gewährung des kulmischen

Schulmorgens jur Beit ichmebenden Streitverfahren.

Der Kreisausschuß erkannte hierauf am 23. April 1877 dahin, daß die von dem Beklagten erhobene Einrede der Unzuständigkeit des Kreisausschuffes zu verwerfen, die Kosten des Berfahrens, mit Ausschuß der baaren Auslagen und der erforderlichen baaren Auslagen des Klägers, welche Beklagter zu tragen schuldig, außer Ansab zu lassen, und der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusepen.

Die Begründung der Entscheidung ift dieselbe, wie die des Ertenntniffes von demselben Tage in jener den kulmischen Schulmorgen

betreffenben Streitfache.

Die Ronigliche Regierung bat hiergegen bas Rechtsmittel ber

Berufung eingelegt und Folgendes ausgeführt:

Den zur Beizung ber Schulftube und ber Lehrerwohnnug erforderlichen Brennmaterialienbedarf habe nach §. 12. ju 2 der Schulordnung für die Provinz Preußen die Regierung festzustellen. Im vorliegenden galle fei bies fo gefcheben, bag bie Schulgemeinde 33/4 Rlafter Rlobenholz, der Fistus ben gefammten übrigen Bedarf berzugeben habe. Glaube die Gemeinde fich bei diefer Anordnung nicht beruhigen zu konnen, so habe fie nach dem Schlußsape des S. 77. bes Buftanbigfeitegefeges auf Befreiung von dem ihr angesonnenen Schulbeitrage und zwar nicht gegen ben Fistus, sondern gegen die Schule, vertreten burch ben Schulvorftand zu tlagen. Statt bessen klage im porliegenden Kalle der Schulvorstand gegen ben Fistus, mozu es ibm an jeder Legitimation zur Sache feble, da die Schule in der That dasjenige an Brennbedarf erhalte, mas erforderlich fei und mas ihr zufomme. Gin Streit zwischen mehreren Bervlichteten fei im Berwaltungeftreitverfahren gar nicht julaffig. Es ftanden fich immer nur der Berechtigte und Berpflichtete gegenüber. Solle ber gistus jur Bergabe auch bes gegenwarwartig von der Gemeinde ju liefernden Brennmaterials angehalten werden, fo fei die vorberige Feststellung der desfallfigen Berpflichtung im Rechtswege, ober burch Anordnung der Schulauffichtsbeborde erforderlich und stehe alsbann dem Fistns die Rlage nach §. 77. zu 1 des Gesetzes vom 26. Juli 1876 zu.

Der Antrag ber Roniglichen Regierung geht babin, unter Auf-

bebung der erften Entscheidung die Rlage abzuweisen.

In der Gegenerklarung wird die Streitsache als zwischen dem Schulvorstande und dem Fistus ichwebend bezeichnet und die Bestätigung der ergangenen Entscheidung beantragt.

Diefem Antrage mar Statt zu geben.

Die Rechtsfragen, von deren Beantwortung die Entscheidung bes vorliegenden Falles abhängig ift, find in den Grunden der gleichfalls am 8. Dezember 1877 getroffenen Entscheidung in der

zwischen den Parteien über die Gewährung des sogenannten kulmischen Schulmorgens schwebenden Streitsache eingehend erörtert, und es ist daselbst dargelegt worden, daß nach dem §. 77. des hier zur Anwendung kommenden Zuständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876 das Streitversahren nicht von der vorgängigen Heranziehung des zur Unterhaltung der Schule Bekpslichteten durch die vorgesets Schulaufsichtsbehörde abhängig ist, daß serner der Fiskus, falls und soweit derselbe gemäß §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 zur Unterhaltung einer Elemenstarschule beizusteuern verpslichtet ist, zu den an der Leistung von Schuldeiträgen Betheiligten im Sinne jenes §. 77. gehört, endlich daß die Unzulässigieit des Streitversahrens auch nicht aus dem Einwand der mangelnden Attivlegitimation, wie derselbe insbesondere bier erhoben worden ist, hergeleitet werden kann.

Indem daher hier auf jene Entscheidung Bezug genommen wird, ift nur noch hervorzuheben, daß, wenn in der vorliegenden Streitssache der Schulvorstand für "die Schulgemeinde" Klein-Falkenau geklagt hat, gegenüber der Bestimmung des §. 32. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 und dem Umstande, daß dieses Gesieß allerdings besondere Schulgemeinden als Rechtssubjekte nicht kennt, in Ermangelung einer anderweiten ausdrücklichen Erklärung davon auszugehen ist, daß hier mit dem Ausdruck "Schulgemeinde" die Schule selbst als das zu der geltend gemachten Forderung berechtigte

Rechtsjubjett bat bezeichnet werden follen.

Abgesehen hiervon kann übrigens auch der Königlichen Regierung darin nicht beigepflichtet werden, daß ein Streit zwischen
mehreren Berpflichteten im Berwaltungsstreitversahren gar nicht zukassisse jei. Es ist nicht abzusehen, inwiefern der §. 77. des Zustandigkeitsgesesse einen solchen Streit ausschlöffe, vorausgeset, daß es
sich um die Abmessung der Schulunterhaltungspflicht unter den dazu nach Geseh und Gemeindeversassung Betheiligten insbesondere
also den Gemeinden und Gutsherrschaften handelt, wobei die Schule
da, wo dieselbe als solche Rechtssubjekt ift, zu dem Streitversahren
beigeladen werden kann.

Nach alle bem mar, wie geschehen, zu erkennen.

Der Koftenpunkt regelt fich nach §§. 72. und 76. bes Gefetes vom 3. Juli 1875 (Gef.-Samml. S. 375.)

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungssgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. 28. 65. Nr. 74.

53) Ausschluß ber Roften für Schulgerathschaften, Bauprojekte und Bauaufsicht bei Rachsuchung von Gnadengeschenken aus dem Allerhöchsten Dispositions=
fonds bei der General=Staatskasse zu Schulbauten.

Berlin, ben 4. Januar 1878. Aus Anlaß eines Spezialfalles veranlasse ich die Königliche Regierung 2c., bei der Vorprüfung der Kostenanschläge über den Neubau von Schulhäusern, zu deren Ausstührung eine Beihülfe aus Staatsfonds nachgesucht wird, darauf zu achten, daß die Kosten für die Schulgeräthschaften nicht mit zur Berechnung gezogen sind, da sie sowenig, als die Kosten der Bauprojekte und der Bauaufsicht als Gnadenbeihülfen aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der General-Staatskasse erbeten werden können.

Der Minifter der geiftlichen ze. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Forfter.

bie Röniglichen Regierungen, Landbrofteien und Konfiftorien in ber Probing Sannover und au ben Königlichen Ober-Kirchenrath ju Nordhorn.

G. III. 9056.

#### Berleihung von Orben nub Chrenzeichen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 122.)

Bei der Feier des Krönungs= und Orbensfestes am 20. Januar d. 3. haben nachgenannte dem Resort der Unterrichts= Berwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) ben Rothen Abler-Orben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:
- Dr. Bruns, Geheimer Juftigrath, ordentlicher Professor an ber Universität zu Berlin und Mitglied der Akademie der Bissenschaften. Dr. Gneift, Ober-Berwaltungsgerichts-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.
- 2) den Rothen Adler=Orden dritter Rlaffe mit ber Schleife:
- Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und vortragenber Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Dr. Hafer, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Eucanus, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen ic. Angelegenheiten.

Begel, Provinzial-Soulrath zu Berlin.

- von Buffow, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Minifterium der geiftlichen ac. Angelegenheiten.
- 3) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse: Dr. von Barnstedt, Geheimer Regierungs-Rath und Kurator der Universität zu Göttingen.
  - 4) den Rothen Adler-Orden vierter Rlasse:

Reinh. Begas, Professor, Bildhauer und Mitglied der Atademie ber Runfte zu Berlin.

Braunschweig, Ronfistorial-Rath, Superintendent und Pfarrer

zu Marienwerder.

Burdhardt, Superintendent und Pastor zu Kolberg.

Dr. Cholevius, Professor und erster Oberlehrer am Rneiphöfichen Gymnafium ju Ronigsberg i. Prg.

Domich, Seminar-Direttor zu homberg, Regierungsbezirk Raffel. Dr. Guterbock, ordentlicher Professor an der Universität zu Königsberg i. Prg.

Dr. Benneberg, ordentlicher Professor an der Universität zu

Göttingen.

Dr. Benoch, außerorbentlicher Professor an ber Universität zu Berlin. Dr. Bensen, ordentlicher Professor an ber Universität zu Riel, zur Beit Rettor ber Universität.

Dr. Sildebrandt, Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an

der Universität zu Ronigeberg i. Drg.

Dr. Sirid, Gebeimer Mediginal Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Jaif dit, tatholijder Pfarrer und Lotal-Schulinspettor zu Dambrau,

Rreis Faltenberg in Oberschlesien.

Dr. Rambly, Prorettor und Professor am ftabtischen Gymnasium du St. Elisabeth in Breslau.

Rummel, Ronfistorial-Rath 3. D., Superintendent und Oberpfarrer zu Marburg.

Mapen, Regierungs- und Schulrath zu Schlesmig. Dr. Meyer, Direttor ber Gemalbegalerie zu Berliu.

Dr. Mommfen, Gymnafial-Direttor ju Frantfurt a. M.

Muhlmann, Superintendent und Oberpfarrer ju Betzig, Rreis Bauch-Belgig.

Polte, Provinzial-Schulrath zu Pofen.

Soplla, Regierunge- und Schulrath zu Oppeln.

Seebold, Propst, Superintendent und Pastor pr. zu Lüchow, Kreis Dannenberg. Dr. Strzeczka, Regierungs- und Geheimer Medizinal-Rath, Professor an der Universität zu Berlin.

Solltmann, Rettor ber boberen Tochterschule ju Potebam.

Dr. Sorof, Gymnafial-Direktor und Professor zu Putbus, Rreis Rugen.

Dr. Thummel, Rreisgerichte = Rath und Univerfitatsrichter zu Salle a. b. S.

Dr. Bagler, Direktor des Gymnafiums und der Realschule zu Guben.

Dr. 3wenger, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg.

- 5) ben Röniglichen Kronen-Orden zweiter Klaffe: Dr. Erdmann, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. b. S.
- 6) den Röniglichen Kronen=Orden vierter Rlasse: Raschte, Rantor und Schullehrer zu Ractwiß, Kreis Bomft. Seidler, Inspektor der Seeliger'schen Erziehungsanstalt zu Braunsberg. Tobias, Seminarlehrer zu Angerburg, Regierungsbezirk Gumbinnen.
  - 7) den Königlichen Saus-Orden von Sohenzollern und zwar

a. den Adler der Ritter:

Dr. Bonit, Geheimer Regierungs Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Schirlit, Superintendent und Oberpfarrer zu Querfurt.

#### b. ben Abler ber Inhaber:

Donig, Kantor und katholischer hauptlehrer zu Fraustadt. Frener, katholischer Schullehrer zu Flotenstein, Kreis Schlochau. Gobel, katholischer Schullehrer zu Zaleszie, Kreis Strasburg i. Westpr.

Görth, evangelischer Schullehrer und Organist zu Gr. Mausdorf, Kreis Elbing.

Handreta, Schullehrer und Kuster zu Tzschecheln, Kreis Sorau. Haubold, emerit. Kantor und Mädchenlehrer zu Sonnewalde, Kreis Ludau.

Bugmann, emerit. Rettor zu Plon.

Reg, evangelischer Schullehrer zu Schönberg, Kreis Rosenberg. Mrozkowiak, katholischer Schullehrer zu Brodnica, Kreis Schrimm. Pascher, Kantor, Organist und Küster zu Neustadt, Reg. Bez. Oppeln. Pohl, emerit. katholischer Schullehrer und Chorrektor zu Ottmachau, Kreis Grottkau.

Regulsti, tatholischer Schullehrer zu Reuguttel, Kreis Frauftadt. Schafer, Schullehrer zu Mublhaufen in Thuringen.

Soonemann, Lehrer an ber Rnaben-Burgericule ju Raffel.

Sooppa, Kantor und erfter Schullehrer ju Bechin, Rreis Lebus. Schulg, Sauptlehrer und Rufter zu Deutsch = Wilmersdorf, Rreis

Teltom.

Saltowefi, fatholischer Schullehrer zu Beinrichstorf, Rre Schwes. Thomsen, Schullehrer und Rufter zu Sterup, Rreis Flensburg. Buntich, evangelischer Schullehrer und Organist zu Lublinis.

#### 8) das Allgemeine Ehrenzeichen:

Bafalit, tatholifder Lehrer zu Bodziczno, Rreis Schildberg.

Bebr, Diener bei ber Ronigl. Bibliothet ju Berlin.

Bod, Kantor und erfter Lehrer ju Gichenbarleben, Kreis Bolmirftedt. Chert, tatholifcher Lehrer ju Orhöft, Kreis Reuftadt in Beftprg.

Gebers, Lehrer und Organist zu Ablden, Landdrosteibezirk guneburg.

Bungel, Lehrer ju Jaromierg, Rreis Bomft.

Sagemann, Rantor und erfter Lehrer zu Mordgermersleben, Rreis Reubaldensleben.

Rorid, evangelischer Lehrer zu Schweinebude, Rreis Berent.

Lange, Altsiger, Schul= und Rirchenvorsteher, auch Rirchendiener zu Solfewiese, Rreis Bublig.

Petry, tatholifcher Elementarlehrer zu Salfenbach, Rreis St.

Goarsbaufen.

Erautmann, erfter Bibliothetbiener bei der Univerfitate-Bibliothet ju Salle.

## Berfonal : Beranberungen , Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Beborben.

Der Rreis-Schulinspettor Dr. Rog zu Machen ift zum Regierungs= und Schulrathe ernannt und ber Regierung zu Arnsberg überwiesen,

au Rreis-Schulinspektoren find ernannt worden im Regierungsbezirte Marien werder: ber Rektor und tommiffar. Rreis = Schulinspektor Bajobr zu Strasburg i. Weftprg.,

Münfter: bie Lehrer und tommiffar. Kreis-Schulinsprettoren D.

#### B. Universitaten, 2c.

Dem ordentl. Profess. Dr. hubner in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Berlin ift zur Anlegung des Kommandeurkreuzes vom Königl. Spanischen Orden Isabella's der Ratholischen mit

bem Stern die Erlaubniß ertheilt, — der Dr. Gaspary zum Lektor der italienischen und der Arth. Napier, B. A., zum Lek-

tor der englichen Sprache an derselben Univers. ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. von Bar in der juriftisch. Fakult. der Univers. zu Breslau zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königl. Danischen Danebrog-Orden die Erlaubnig ertheilt, — dem Musidirektor Dr. Schäffer am akademischen Institut für Kirchenmusik daselbst das Prädikat "Professor" verliehen,

ber Privatboz. Dr. jur. Rümelin zu Göttingen zum außerordentl. Orofess. in der juriftisch. Katult. der Univers. daselbst ernannt,

ber Privatdoz. Dr. Krabler zu Greifswald zum außerordentl.
Profess. in der medizinisch. Falkult. der Univers. daselbst ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Rosenkranz in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg der Stern zum Königl. Kronendrden zweiter Klasse verliehen, — der Privatdoz. Dr. Salkowski zu Königsberg zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. daselbst ernannt,

der Privatdoz. Lic. theol. Marquardt zu Braunsberg zum außerordentl. Profess. in der theologisch. Fakult. des Lyceum

Hosianum daselbst ernannt worden.

Der Dr. Fr. Eippmann ift zum Direktor des Rupferstichkabinets bei den Museen zu Berlin ernannt, dem Lehrer am Städel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. Bildhauer Raupert das Pradikat "Professor" beigelegt worden.

#### C. Gymnafial= und Real= Lehranftalten.

Die Bahl des Rettors des Progymnafiums zu Sangerhaufen, Dr. Fulda zum Direktor diefer zu einem Gymnafium erhobenen Anstalt, sowie

bie Bahl des Rettors Dr. Rlapp zu Bandsbed zum Direktor des Gymnasiums und der mit demfelben verbundenen höheren

Bürgerschule daselbst ist bestätigt,

der ordentl. Lehrer Wieder am Gymnas. Josephinum gu Sildes = heim ift gum Oberlehrer an derfelben Anftalt beforbert,

ben Gymnasiallehrern Dr. Goder zu Rendsburg und Often = dorf zu Schleswig das Praditat "Oberlehrer" beigelegt, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Berlin, Friedriche-Berberich. Gymnaf., der Schula. Randid.

Dr. Cofte, zu Berlin, Humboldts-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Caspary und Schneider,

zu Berlin, Gymnas. zum grauen Rlofter, die Schula. Kandidaten Dr. Geppert und Dr. Hösch,

```
gu Berlin, Leibnig-Gymnaf., Die Schula. Randidaten Dr. Poble
      und Dr. Elias,
 Berlin, Luifenftadt. Gymnaf., ber Schula. Randib. Dr.
      Rabisch,
  zu Berlin, Sophien-Gymnaf., die Schula. Kandidaten Dr. Friedr.
      Reumann und Dr. Rud. Schneider,
  ju Ludau die Schula, Randidaten Dr. Linte und Dr. Dietrich.
  ju Bielefeld der Gulfelehrer Gidhoff,
  zu Roblenz der Schula, Kandid. Wilczewski,
  ju Roln, Gymnaf. an Apoft., der Rettor Brodhues aus
      Gustirchen, und
  zu Kreuznach der Schula. Kandid. Bausch.
Un bem Progymnafium ju Bipperfürth ift ber Schula. Randib.
  Schaffrath ale ordentl. Lehrer angestellt worden.
Den Oberlehrern
  Schilling an der Realfchule zu Elbing,
  R. hermann an der Rönigestädt. Realsch. zu Berlin, und
  Dr. Lotiner an der Realich. zu Lippstadt
ift bas Prabifat "Profeffor" beigelegt,
an der Realich. ju Afchersleben ber ordentl. Lehrer Dr. Groffe
  jum Oberlehrer ernannt,
als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule
  ju Berlin, Friedriche-Realid., der Schula. Randid. Dr. Fieberg,
  Berlin, Luifenftabt. Gewerbeschule, Die Schula. Randidaten
      benden und Dr. Berger,
  du Berlin, Sophien - Realich., die Schula. Randidaten Dr.
      Boigt und Dr. Beder,
  Bu Spremberg ber Lehrer Banifch,
  ju Magbeburg, Realich. 1. D., ber Schula. Randid. Memes,
  Bu Bannover, erfte Realfc. 1. D., ber Schula. Randid. Groß,
  ju Duffelborf der Schula. Randid. Dr. Mors,
                                     Dr. Biebel.
  zu Köln,
  Bu Mulheim a. b. Rhr bie Schula. Randibaten Beinemann
      und Dr. Frang.
Bei ber boberen Burgerich. ju Raumburg a. b. G. ift ber orbentl.
  Lehrer Dr. Liptau jum Oberlehrer beforbert,
als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der höheren Burger=
idule
  Bu Lauenburg a. d. Elbe ber Schula. Randid. Rebhan,
```

Bu Gisteben

zu Biersen

ju Duffeldorf

Dr. Volkmar,

Dr. Eitt,

Biepen.

#### D. Soullehrer= Seminare.

Der ordentliche Seminarlehrer Bipp ju More ift in gleicher Gigensichaft an bas Shullehrer-Seminar zu Rheydt verfest,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Zulz der bei demselben beschäftigte Lehrer Sanusch, früher zu Königshütte,

Bu More ber Semin, Gulfel. Offe aus Mettmann und ber Lebrer gamberti aus Roln,

zu Elten der provisorische Lehrer Alers, früher zu Heinsberg,

zugleich als Musitlehrer. Als hulfslehrer sind angestellt worden an dem Schull. Seminar

zu Ofterode der provisorische hulfslehrer Kuftin,

zu Breslau der Lehrer Sendler aus Jauer.

Es haben erhalten den Rothen Abler-Drden vierter Rlaffe:

Dr. Solting, bish. Direktor ber ftadtischen hoheren Cochterichule und der mit derfelben verbundenen Lehrerinnen = Bil= dungsanftalt zu Raffel;

den Königlichen Kronen-Orden vierter Klaffe:

henrich, bish. evang. hauptlehrer zu Bierstadt im Mainkreise; den Adler der Inhaber des Königl. hausordens von hohenzollern: Diftler, evang. Lehrer und Kuster zu Stentsch, Krs Zullichaus

Schwiebus, und

hoinghaus, evang. Lehrer und Rantor zu Bergkirchen, Rrs Minden; das Allgemeine Chrenzeichen:

Bedmann, evang. Lehrer zu Marctenborf, Krs Fallingboftel, Bremer, evang. Lehrer und Rufter zu Ofterwald, Landers hannover.

Flid, evang. Lehrer zu Reichenborn, Dberlahnfre,

Bang, tathol. erfter Lehrer und Rirchendiener zu Mardorf, Rre-

Rabe, evang. Lehrer zu Röpte, gandfre hannover,

Shadwell, beegl. ju Nepleden, Rre Fischhausen, und

Soulze, 3. S. B. B., begl. zu Schöneworde, Rre Gifhorn.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der Juftitiarius und Bermaltungerath des Provinzial=Schultolle= giums zu Berlin, Regierungs=Rath Ruglisch.

Nicht eingetreten in die ihm verliehene Stelle eines Seminarhülfslehrers zu Breslau (Centralbl. pro 1877 Seite 674) ift der Lehrer hante an der Borschule des Matthias = Gymnasiums daselbst.

#### Inhaltsverzeichnif bes Kebruar-Seftes.

- 26) Bezeichnung ber Quartale bes Rechnungsjahres seitens ber Behörben und ber Kaffen S. 65. 27) Abgekürzte Bezeichnungen ber Maaße und Gewichte, insbesonbere Anordnungen für die Unterrichtsanstalten S. 66. 28) Berpadung ber Zeichnungen in Mappen bei Bersendung von Bauprojelten S. 69.
- 29) Bestätigung ber Prorestorwahl zu Königsberg S. 70. 30) Beseitigung ber Pabilitationsleistungen ber Professoren in ber philosoph. Fakultät zu Greisswald S. 70. 31) Reglement für das mathematische Seminar zu Kiel S. 71. 32) Ausleiheordnung für die Univers. Bibliothet zu Halle S. 72. 33) Statuten der Twessen. Stiftung S. 74.
- 34) Amtsverschwiegenheit ber Lehrer und ber an ben Abiturientenprusungen theilnehmenden Auratorial-Mitglieder S. 77. 35) Abhaltung bes Probejahres: Lektionenzahl, Lehrgegenstände S. 78. 36) Termin zur Ertheilung bes Schulzengnisses sin den einjährig freiwilligen Militärdienst S. 80. 37) Reifeprusung von Externen an Realschulen 1. D.: Zulässigkeit der Wiederholung, Abwehr großen Zudranges S. 81. 38) Ansschluß der Bewilligung außerordenticher Remunerationen aus den Ueberschüffen einer Gymnasial-Borschule an Lehrer und Beamte S. 82.
- 39) Einreichung von Nachweisungen über die Frequenz ber Seminare in Beziehung auf Unterstützungen zc. S. 83. 40) Instruction über die Einrichtung und ben Unterrichtsbetrieb an ben Seminar-Uebungsschulen ber Rheinprovinz S. 86. 41) Termine für die Prüfungen der Lebrerianen weber Retoren i. 3. 1878 S. 91. 41) Døgl. der Lebrerianen und der Schulvorsteberinnen S. 92. 43) Bereindarung mit dem Perzoglich Anhaltischen Staats-Ministerium zu Dessaus wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüsungszeugnisse sill Lebrerianen S. 98. 44) Bedingungen sür die Besähigung der Geistlichen bezüglich der Berwaltung von Elementarschulen, Leitung von Privatschulen und Ertheilung von Privatunterricht S. 99. 45) Statistische Rachrichten über die vierwöchentlichen Turnsurse der Elementarlehrer i. 3. 1877 S. 100. 46) Ausschluß der Anrechnung der Beit einer Lehrthätigkeit an Privatanssalten bei Gewöhrung von Dienstalterszulagen, Möglichkeit entsprechender anderweiter Bewilligungen S. 104.
- 47: Strobzfi: Anleitung zum beutschen Schreib, und Lese-Unterricht in utraquistischen Schulen S. 105. 48) Bod: Bollsschul-Lesebuch S. 106. 49) Schulversäumnißstrasen: Charatter, Berwenbung ber Gelbstrasen, 2c. S. 106. 50) Uebernahme ber Schullasten auf ben Kommunaletat S. 107. 51) Zustänbigfeit ber Berwaltungsgerichte hinsichtlich ber bem Domänensielns nach ber Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezwer. 1845 obliegenden Leistungen S. 110. 52) Desgl. S. 118. 53) Ausschluß ber Roften für Schulgeräthschaften 2c. bei Rachsuchung von Gnadengeschenken zu Schulbauten S. 121.

Berleihung von Orben und Chrenzeichen bei ber Feier bes Rronungs. und Orbensfeftes S. 121.

Berfonaldronit G. 124.

# Centralblatt

ffir

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Dreußen.

Berausaegeben in bem Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mediginal - Angelegenheiten.

Me 3.

Berlin, ben 30. Mara

1878.

## 1. Allgemeine Berhältniffe der Behörden und Beamten.

54) Bergeidniß der ftandigen Rreis. Soulinfpettoren. (Centrbl. pro 1877 Seite 185 Dr. 82.)

#### l. Proving Oft-Breugen.

Regierungsbezirt Ronigsberg.

au Guttftadt. Bartic.

au Sobenftein, Rreis Ofterobe. 2. Czygan

zu Ortelsburg. Rob Schellong ju Ofterode.

5. au Profuls, Rreis Memel. Schröder

ju Braunsberg. Seemann zu Allenftein. 7. Spohn

Tarony zu Beileberg, tommiffarisch. Big ourour zu Bartenburg. 8.

9.

au Bischofftein, Kreis Röffel. 10. (unbeset)

ju Golbau, Rreis Reidenburg. 11. (unbefest)

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

zu Löten, tommiffarisch. Depfe

Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa, Rreis Dlepto, fommiffarisch.

3. Dobl zu Beydekrug.

ju Infterburg, tommiffarifc. Sterntopf

5. Tiedtte zu Pillfallen, tommiffarifc. Babl ber Stellen in der Proving Oft-Preugen: 16.

#### II. Proving Beft-Preugen.

- 1. Ronfalit ju Reuftadt B./Pr.
- 2. Ritsch zu Berent. 3. Raber zu Karthai
- 3. Rader zu Karthaus. 4. Dr. Scharfe zu Danzig.
- 5. Schmidt ju Prß. Stargardt.

#### b. Regierungsbezirt Marienwerber.

- 1. Bajobr zu Strafburg B./Dr.
- 2. Dewischeit zu Rulm.
- 3. Gerner ju Drft. Friedland.
- 4. Dr. Raphahn zu Graubenz, kommiffarisch.
- 5. Raraffet gu Marienwerber.
- 6. Schröter zu Thorn. 7. Ubl zu Konig.
- 7. Uhl zu Konip. 8. (unbefest) zu Stuhm.
- 9. (desgl.) zu Löbau.
- 10. (beegl.) ju Schwep. 11. (beegl.) ju Flatow.
- 12. (beegl.) ju Dtich Rrone.

## Bahl ber Stellen in ber Proving Beft-Preugen: 17.

#### III. Proving Brandenburg.

#### a. Regierungsbezirt Potsbam.

1. Dr. Tiet ju Berlin. Bahl ber Stellen in ber Proving Brandenburg:

#### IV. Proving Pommern.

- a. Regierungsbezirt Stettin.
- " 1. Baumer zu Kammin. Bahl ber Stellen in der Provinz Pommern:

#### V. Proving Pofen.

1.

#### a. Regierungsbezirt Pofen.

- 1. Bandtte ju Schrimm.
- 2. Buttner ju Schroda, tommiffarifc.
- 3. Dittmar zu Roften. 4. Erfurth zu Meserig.
- 5. Fehlberg ju Liffa.
  6. Dr. Förster ju Reutomischel.
- 7. Grafti zu Pleichen.
- 8. Sedert ju Breiden, tommiffarifd.
- 9. Dr. Sippauf zu Oftrowo.

```
ju Rempen.
 10.
     Subert
 11.
                     gu Rogafen.
     &u ft
                     ju Pofen.
 12.
     &ur
                     au Rrotofdin.
 13.
     Sowalbe
 14.
     Stlarzyt
                     zu Samter.
                     au Bollftein.
 15. Tedlenburg
 16. Bengel
                     zu Rawitsch.
     b. Regierungsbegirt Bromberg.
                     Bu Tremeffen.
     Arlt
     Bintowsti
                     zu Inowrazlaw.
  2.
                     gu Brombera.
  3. Cberftein
                     zu Bongrowit.
  4.
     Gartner
                     ju Gnefen.
  5. Rieme
                     ju Schneibemubl.
     Rupfer
                     zu Ratel.
  7. Dr. Ragel
                                          23.
Babl ber Stellen in ber Proving Pofen:
            Vi. Proving Schleften.
          Regierungebegirt Breslau.
                     au Reurode.
     Dorn
                     au Ramslau.
     Rengler
  2.
                     zu Schweidnig, tommiffarifd.
     Gaupp
                     zu Reichenbach.
  4.
     Bovfner
     Beron
                     gu Sabelidwerdt.
  5.
  6.
                     au Militid, tommiffarisch.
     Löber
                     du Dunfterberg, tommiffarifd.
  7.
     Pfennig
  8.
     Dr. Scandau zu Frankenstein.
                     zu Glat.
     Schröter
      b. Regierungebegirt Liegnis.
     Dr. hörnlein zu Sagan, tommiffarifc.
          Regierungsbezirk Oppeln.
     Battig
                     zu Lublinit.
  1.
                     zu Rybnit, tommissarisch.
  2.
     Dr. Brazator
  3.
                     zu Kattowit.
     Czygan
                     zu Leobichun.
  4.
     Giener
                     zu Rosenberg D./S.
  5.
     Rauft
                     ju Reife.
  6.
     Dr. Giese
  7.
     Dr. Grabow
                     zu Oppeln, tommiffarisch.
  8.
     Sauer
                     zu Ober-Glogau.
                     zu Gr. Streblit.
  9.
     Dr. Jeltsch
                     zu Grottkau.
 10.
     Reibl
 11.
     Marx
                     au Gleiwig.
```

```
12.
                       au Beuthen D./S.
       Dr. Montag
  13.
       Dr. Riedenführ zu Ratibor.
       Paftufant
                       zu Nikolai.
  14.
                       gu Ratibor, g. 3. bei ber Regierung
  15.
       Dr. Pollot
                            in Breslau beschäftigt.
       Dorste
                       zu Rofel.
   16.
   17.
       Rahmann
                       ju Reife.
       Dr. Rhode
   18.
                       au Pleß.
   19.
       Schreier
                       ju Oppeln.
       Sowarzer
                       zu Leobichun.
   20.
                       zu Reuftadt D./S.
   21.
       Dr. Bogt
   22.
       28 oitplat
                       zu Tarnowit.
   23.
       (unbefest)
                       zu Faltenberg D./G.
                                                  33.
 Zahl ber Stellen in der Provinz Schleften:
              VII. Proving Cachien.
        a. Regierungsbezirt Erfurt.
                        au Worbis.
        Dolad
       Dr. Regent
                       zu Beiligenftadt.
  Rabl der Stellen in der Provinz Sachsen:
                                                   2.
         VIII. Proving Schlesmig-Bolftein.
       Burgborf
                        ju Edernforde, tommiffarifd.
                        gu Apenrade.
        Detersen
Rabl der Stellen in der Proving Schleswig-holftein:
                                                   2.
              II. Proving Hannover.
              I. Proving Beftfalen.
            Regierungsbezirt Münfter.
                        zu Tedlenbura.
        Biscoff
                        ju Munfter.
        Relbhaar
                        ju Bedum.
    3.
        Bufer
                        zu Ahaus.
        &öbe
    4.
                        gu Roesfeld.
    5.
        Schmit
                        zu Barendorf.
    6.
        Sound
                        Burgfteinfurt.
    7.
        Shurhoff
                        ju Borten.
    8.
        Stort
    9.
                        ju Ludinghaufen.
        Ballbaum
   10.
        Bitte
                        au Redlinghaufen.
         b. Regierungsbezirt Minden.
        Dr. Ernft
                        au Buren, tommiffarifd.
        Dr. Flügel
                        au Rheba.
    2.
    3.
                        au Minden, tommiffarifch.
        Senepti .
```

```
4.
     Rort.
                     au Warburg.
  5. Dr. Laured
                     au Borter.
     Dr. Minter
                     ju Paderborn.
      c. Regierungsbezirt Arnsberg.
     Rod
                     ju Mefchebe.
  1.
  2.
     Scallau
                     ju Goeft.
  3.
     Schräder
                     au Olpe.
                     au Brilon.
  4.
     Shurbolz
                     zu Bochum.
  5.
     Siern
  6.
     Stein
                     zu Lippftadt.
  7.
     2Bolff
                     zu Sagen.
  8. Dr. Zumloh
                     au Dortmund.
  9. (unbefest)
                     au Arneberg.
                                             25.
Babl ber Stellen in der Proving Beftfalen:
          IL Proving Beffen-Raffan.
       a. Regierungsbezirt Raffel.
                     zu Bunfeld.
  1. Dr. Ronge
     Germond
                     zu Fulda.
Babl ber Stellen in ber Proving Geffen-Raffau:
                                              2.
              III. Rheinproving.
          Regierungsbezirt Roblenz.
                     zu Rreugnad.
  1.
      Bornemann
  2.
      Dr. Fenger
                     zu Treis.
  3.
      Deder
                     zu Reuwied.
  4.
      Relleter
                     zu Mayen.
                      zu Boppard.
  5.
      Rlein
                     ju Simmern.
  6.
      Liese
                     zu Remagen.
  7.
      Eunenborg
      Sowind
                     zu Altenfirchen.
     b. Regierungsbezirk Duffeldorf.
      Bauer
  1.
                     au Duffeldorf.
      Rarl Cremer
                     zu Duisburg.
  3.
      23. Cremer
                     zu More, tommiffarisch.
  4.
      Diefteltamp
                      zu Solingen.
  5.
                     au Mettmann.
      Daacte.
  6.
                      ju M. Gladbad.
      Rentenic
  7.
      Rlein
                      zu Geldern.
  8.
      Plagge
                      gu Effen.
      Dr. Ruland
                      zu Rempen.
```

10.

Dr. Schafer

au Rhepbt, tommiffarifc.

```
11.
      Dr. Schulb
                      ju Reufi.
 12.
      Thoren
                      au Befel, tommiffariich.
 13.
      Dr. Beffig
                      zu Rleve.
 14.
      Windrath
                      zu Bennep, tommiffarifd.
           Regierungsbezirt Roln.
                      ju Mulheim a./Rhein, tommiffarifd.
  1.
      Dr. Burfardt
  2.
      Fraune
                      ju Bergheim, tommiffarifc.
  3.
      Göftrich
                      zu Siegburg.
  4.
      Droid
                      au Gummerebach, tommiffarifc.
  5.
      Reintens
                      au Bonn.
  6.
                      zu Roln.
      Rind
      Dr. Schonen
                      an Gustirden.
        d. Regierungsbezirk Trier.
                      ju St. Wendel.
  1.
      Glasmachers
  2.
                      au Bernfaftel.
      Sartung
  3.
      Hoffmann
                      zu Trier.
  4.
                      an Prum, tommiffarifd.
      Dolb
  5.
                      zu Saarlouis.
      Bopftein
  6.
      Rreup
                      gu Bitburg.
  7.
      Dr. Racbel
                      ju Saarbruden.
  8.
      Shafer
                      zu Saarburg.
  9.
      Schröber
                      zu Merzig.
      Simon
                      zu Bittlich.
 10.
 11.
      Dr. Tyszta
                      au Ottweiler, tommissarisch.
       e. Regierungsbezirk Aachen.
  1.
      Dr. Effer
                      zu Malmedy, tommiffarisch.
  2.
      Rallen
                      gu Duren.
  3.
      Dr. Reller
                      zu Beinsberg.
  4.
      Moser
                      au Machen, tommiffarifc.
  5.
      Dr. Ratte
                      zu Jülich.
  6.
      Schönbrob
                      gu Machen.
  7.
      Banbenejc
                      zu Schleiden, tommiffarifc.
      Billitens
                      zu Eupen.
Babl der Stellen in der Rheinproving:
                                              48.
         III. Sobengollerniche Lande.
      Dr. Schmit
                          zu Sigmaringen.
```

Dr. Straubinger ju Bechingen.

Bahl der Stellen in den Hohenzollernschen Landen: 2.

#### Babl ber Rreisschulinspettorftellen: 1. in der Proving Oft - Preugen 16 2. Beft=Preufen . 17 3. Brandenburg 1 4. Dommern . 1 5. Posen : 23 6. 33 Schlefien . 7. Sachsen . 2 8. 2 Schleswia-Solftein 9. Hannover . 10. **Beftfalen** 25 11. Deffen = Naffau 2 12 Rheinproving . . . 48 13. = ben Sobenzollernichen ganden 2 Summa Stellen: 172.

55) Zusammensesung der Prüfunge-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amtes für das Jahr 1. April 1878/79.

(Centrbl. pro 1877 Seite 66 Rr. 27.)

Berlin, ben 15. Marg 1878.

Im Berfolg meiner Bekanntmachung vom 17. Februar v. S. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungs-Rommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts für das Jahr 1. April 1878/79, wie folgt, zusammengeset sind:

# I. Rommissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen,

1. in halle a./S., Provinz Sachsen.

Dr. Jacobi, Professor, zugleich Borfipender ber Kommission,

Dr. Schlottmann, Professor, Dr. Benschlag, begl.

schlag, dögl.

- . 2. in Ronigeberg, Proving Preugen.
- Dr. Boigt, Professor und Pfarrer, zugleich Borfipender der Rommission,

Dr. Prup, Profeffor,

- Dr. Cholevius, Professor.
  - 8. in Berlin, Proving Branbenburg.
- Dr. Dorner, Ober-Konfistorialrath, zugleich Borfipender ber Rommiffion,

Dr. Rigid, Professor, Dr. Rleinert, begl.

4. in Stettin, Proving Dommern.

Dr. Wehrmann, Geheimer Regierungs. und Provinzial Coulrath, zugleich Borfipender der Rommiffion,

Rrummader, Ronfiftorialrath,

Dr. Lemde, Professor und Gymnafial-Dberlehrer.

5. in Dofen, Proving Pojen.

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath, zugleich Borfitzender ber Kommission,

Dr. Schwart, Professor und Gymnafialbirettor.

Reichard, Konsistorialrath.

6. in Breslau, Proving Schlesien.

Dr. Beingarten, Professor, zugleich Borfigender der Rommiffion,

Dr. Dilthen, Professor,

Dr. Palm, degl.

7. in Munfter, Proving Beftfalen.

Dr. Smend, Ronfistorialrath, zugleich Borfigenber ber Rommiffion,

Dr. Bona - Meper, Professor,

Dr. Lindner, degl.

8. in Robleng, Rheinproving.

Dr. höpfner, Provinzial - Schulrath, zugleich Borfigender der Rommiffion,

Dr. Bona - Meyer, Professor,

Dr. Maurenbrecher, besgl.

9. in Sannover, Proving Sannover.

Dr. Thielo, Ober-Konfistorialrath, zugleich Borfigender der Rommiffion,

Dr. Bagemann, Professor,

Dr. Biedafd, Professor und Gymnasialdirettor.

10. in Riel, Proving Schleswig-holftein.

Dr. Schwart, Konfistorialrath, jugleich Borfigender ber Rommiffion,

Dr. gahmeyer, Provingial-Schulrath,

Dr. Bolquardien, Profeffor.

11. in Marburg, Regierungsbezirt Raffel.

Dr. Beppe, Professor, jugleich Borfigender ber Rommiffion,

Dr. herrmann, Profeffor,

Dr. Eucae, begl.

12. in Berborn, Regierungsbezirt Biesbaben.

Lohmann, Ronfiftorialrath, zugleich Borfipender der Rommiffton,

Dr. herrmann, Professor,

Dr. Rripler, degl.

- II. Kommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Berbindung mit ber theologischen Prüfung abnehmen.
  - 1. in Emben, Proving hannover.

Bartels, Konfiftorialrath, Generalsuperintendent in Aurich, gugleich Borsigender ber Rommission,

Dr. Sowedenbied, Gymnafialbirettor,

van Senden, Seminardireftor.

- 2. in Breslau, Proving Solefien.
- Dr. Reisader, Gymnafialbireftor, zugleich Borfigender ber Rom= miffion,

Dr. Beinhold, Profeffor,

Dr. Dilthen, begl.

- 3. in Munfter, Proving Beftfalen.
- Dr. Soult, Gebeimer Regierungs- und Provinzial = Schulrath, jugleich Borfipender ber Rommiffion,

Dr. Riehues, Professor,

Dr. Stord, degl.

4. in Bonn, Rheinproving.

Dr. Shafer, Professor, jugleich Borfigender der Rommiffion.

Dr. Bona-Meper, Professor,

Dr. Billmanne, begl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen Seitens der Borsfigenden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Betanutmachung.

G. I. 446.

56) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft
und Biffenschaft.

(Centrbl. pro 1877 Seite 257 Rr. 104)

In dem durch Gesetz vom 28. Dezember 1877 (Gesetz-Samml. pro 1878 Rr. 1 Seite I Rr. 8537.) festgestellten Nachtrag zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1877/78 find für

bas Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts- und Mediginal-Angelegenheiten ausgebracht:

unter den einmaligen und außerordentlichen Ausgaben Kapitel 13 Titel 40 des Staatshaushalts-Etats: Zur Regulirung der Umgebungen der Nationalgalerie in Berlin, Zuschuß zur 4. Rate — 200,000 Mark.

57) Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener echter Reichsmungen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 327 Dr. 134.)

Berlin, den 9. Februar 1878.

Unter Bezugnahme auf den Cirkular-Erlaß vom 1. Juni 1876

G. III. 3475 — übersende ich dem Königlichen Kosistorium zc. anliegend Abschrift der von dem herrn Finanz-Minister an die Rezgierungen zc. erlassenen Cirkular-Verfügung vom 26. v. M., betressend den Bundebraths Beschluß vom 13. December pr. über die Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener echter Reichsmünzen, zur Kenntnisnahme und mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender Justruktion zu verziehen.

An bie Roniglichen Ronfiftorien und Provingial-Schultollegien.

Abidrift nebst Anlage erhält das Königliche Universitäts-Auratorium ac. zur Renntnignahme und weiteren Beranlaffung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An bie Rönigs. Universitäts-Luratorien 20. G. III. 500.

Berlin, ben 26. Januar 1878.

Bur Erganzung der der Koniglichen Regierung durch Cirkular-Erlaß vom 7. Mai 1876 mitgetheilten Bestimmungen über die Behandlung der bei Reichs- unnd Landeskassen eingehenden nachgemachten, verfälschten oder nicht mehr umlaufsfähigen Reichsmunzen ist von dem Bundesrath beschlossen worden, daß gewaltsam beschäbigte, aber vollwichtig gebliebene echte Reichsmunzen von den Reichswud Landeskassen anzuhalten, durch Zerschlagen oder Einschneiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsdann dem Einzahler zurückzugeben sind. Dieser Beschluß soll jedoch keine Anwendung sinden 1) auf Rünzen, deren schabhafte Beschaffenheit von Rängeln bei der Ausprägung herrührt; 2) auf Münzen, deren Beschädigung so geringfügig ist, daß hierdurch ihre Umlausskähigkeit nicht beeinsträchtigt wird. Lestere Münzen sind anzunehmen und beziehungsweise im Umlause zu belassen. Münzen, deren schadhafte Beschaffenheit von Mängeln bei der Ausprägung herrührt, sind nach den Borschriften unter I.3. a. der im Eingange erwähnten Bestimmungen von 1876 zu behandeln, also von den Kassen an das Münzmetallepot des Reichs hierselbst einzusenden, welches im Falle der Echtebeit den Werth der einsendenden Kasse zur Aushändigung an den Einzahler übermitteln wird.

hiernach find fammtliche nachgeordnete Behörden und Raffen

mit Anweisung zu verseben.

Der Finang=Minifter. Camphaufen.

An

fammtliche Königliche Regierungen, und bie Rönigliche Finang. Direktion zu hannover, an sammtliche herrn Brovinzial-Steuer-Direktoren und ben herrn General-Inspektor Grolig in Erfurt.

I. 393. II. 755. III. 656. IV. 920.

# II. Akademien, 2c.

58) Personal = Beranderungen bei der Atademie der Bissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1877 Seite 283 Dr. 109.)

Bei der Roniglichen Alademie der Wissenschaften zu Berlin find im Laufe des Jahres 1877 abgesehen von den forrespondirenden Mitgliedern folgende Personal-Beranderungen vorgekommen:

# Geftorben find

- 1) von den ordentlichen Mitgliedern der physitalisch-mathematischen Rlaffe
  - Dr. 3. Chr. Poggendorff, außerordentlicher Professor in ber philosophischen Falultat ber Universität zu Berlin,
  - Dr. Aler. Braun, Geheimer Regierungs-Rath, ordentlicher Profeffor in der philosophischen Fakultat der Universität und Direktor des botanischen Gartens zu Berlin;
    - 2) von den Chrenmitgliedern
  - Dr. Aug. von Bethmann hollweg zu Berlin, Staats-Minifter a. D.

Eingetreten find

1) als ordentliche Mitglieder in die philosophisch - hiftorische Rlaffe

Dr. Chr. Frbr. Aug. Dillmann, ordentlicher Professor in ber theologischen Fatultat ber Universität zu Berlin.

Dr. Aler. Conge, Professor, bieber gu Bien;

- 2) als auswärtiges Mitglied in die philosophisch-historische Klasse Dr. Aug. Friedr. Pott, ordentlicher Professor in der philosophischen Fakultat der Universität zu Halle.
  - 59) Atabemifche Runftausstellung zu Berlin. (Centrbl. pro 1877 Seite 75 Rr. 36.)

Berlin, den 21. Februar 1878. Auf den Bericht des Senats der Königlichen Alademie vom 14. d. M. genehmige ich, daß für den Zeitraum vom 1. September bis incl. zum 27. Oktober d. J. eine große akademische Kunstausstellung veranstaltet werde.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An ben Senat ber Röniglichen Atabemie ber Runfte, Settion für bie bilbenben Runfte, bier.

U. IV. 513.

Die große akademische Ausstellung vonWerken lebender Künstler des In- und Auslandes wird in diesem Jahre am Sonntag, den 1. September, in den Räumen des provisorischen Ausstellungsge-bäudes auf dem Cantiauplaß eröffnet.

Programme, welche Die naberen Beftimmungen enthalten, tonnen bei allen beutiden Runftatademien in Empfang genommen werben.

Berlin, den 4. März 1878.

Der Senat ber Königlichen Alabemie ber Runfte. Disig.

Befanntmadung.

60) Preisbewerbungen bei ber Atademie ber Runfte zu Berlin.

(Centrol. pro 1877 Ceite 75 und Seite 223.)

I. Großer Staatspreis.

Die diesjährige Preisbewerbung um den großen Staatspreis ift für bas gach ber Geschichtsmalerei bestimmt.

Um zur Konfurrenz zugelaffen zu werden, hat der Bewerber einzufenden:

Gin curriculum vitae, aus welchem ber Gang seiner kunftlerischen Bildung erfichtlich ift.

Bugleich bat berfelbe nachzuweisen:

a. daß er ein Preuße ift und die in der atademischen Berfaffung vorgeschriebenen Studien auf einer der Königlich preugischen Atademien oder dem Stadel ichen Institut in Frankfurt a. M. gemacht hat;

b. daß er das 30. Lebensjahr nicht überschritten hat.

Die Anmeldungen jur Theilnahme muffen ichriftlich bis Connabend, ben 23. Darz b. J., bem Cenat ber Röniglichen Ala-

bemie eingereicht werden.

Die Prüfungsarbeiten beginnen am Montag, ben 8. April b. 3., Morgens um 8 Uhr. Die hauptaufgabe wird am Montag, ben 15. April d. 3., ertheilt, und die im Alademiegebaube auszuführenden Gemälde muffen am Sonnabend, ben 13. Juli b. 3., bem Inspettor der Königlichen Alademie übergeben werden.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 3. August d. 3.

Der Preis besteht in einem Stipendium zu einer Studienreise nach Italien auf zwei hintereinanderfolgende Jahre, für jedes dersselben im Betrage von Dreitausend Mart, und außerdem in einer Entschädigung von Sechshundert Mart für die Kosten der hinund Rückreise.

Berlin, den 15. Februar 1878.

Der Senat der Königlichen Atademie der Runfte. Sigig.

# II. Micael=Beer'fcher Preis erfter Stiftung.

Die Konturrenz um den Preis der Michael-Beer'schen Stiftung für Maler und Bilbhauer judischer Religion ift in diesem

Sabre für Maler beftimmt.

Die Bahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen des Konkurrenten überlassen. Die Bilder mussen ganze Figuren enthalten, aus denen akademische Studien ersichtlich sind, in Del ausgeführt sein, und durfen in der Höhe nicht unter 1,0 m, in der Breite nicht unter 70 cm, oder umgekehrt betragen.

Die toftenfreie Ablieferung der Bilder an die Ronigliche Alabemie muß bis zum 1. Juli d. J. erfolgen; die Ronturrenten haben

gleichzeitig einzufenden:

1) eine in Delfarbe ausgeführte Stigge, darftellend "eine der vier Sahreszeiten";

2) mehrere Studien nach der Ratur, sowie Rompositions-Sliggen

```
Dr. Montag
                        au Beuthen D./S.
   12.
       Dr. Riebenführ ju Ratibor.
   13.
        Paftufapt
                       zu Nitolai.
   14.
                       gu Ratibor, g. 3. bei ber Regierung
   15.
        Dr. Pollot
                            in Breelau beschäftigt.
        Dorste
                        zu Rofel.
   16.
   17. Rahmann
                       gu Reife.
   18.
        Dr. Rbobe
                        au Plefi.
       Screier
   19.
                        au Oppeln.
   20.
        Schwarzer
                        ju Leobichut.
                        zu Reuftadt D./G.
   21.
        Dr. Boat
   22.
        Boitplat
                        zu Tarnowiß.
   23.
                        zu Kaltenberg D./G.
        (unbeset)
  Zahl der Stellen in der Provinz Schlesten:
                                                  33.
              VII. Proving Cachfen.
        a. Regierungsbezirt Erfurt.
                        au Borbis.
        Dolad
        Dr. Regent
                        zu Beiligenftadt.
  Rabl der Stellen in der Proving Sachsen:
                                                   2.
         VIII. Proving Chleswig.Bolftein.
                        ju Edernforde, tommiffariid.
        Burgborf
                        ju Apenrade.
        Detersen
Rabl der Stellen in der Proving Schleswig-Bolftein:
                                                   2.
              IX. Proving Sannover.
              I. Proving Beftfalen.
            Regierungsbezirt Münfter.
                        zu Tedlenbura.
        Bischoff
        Relbbaar
                        ju Munfter.
                        ju Bedum.
    3.
        Bufer
        Éöhe
                        zu Ahaus.
    4.
                        au Roesfeld.
    5.
        Som it
                        zu Warendorf.
    6.
        Saund
                        au Burgfteinfurt.
    7.
        Shurhoff.
                        ju Borten.
    8.
        Stort
        Wallbaum.
                        ju Lubinghaufen.
    9.
   10.
        Bitte
                        zu Redlinghausen.
         b. Regierungsbezirt Minden.
        Dr. Ernft
                        ju Buren, tommiffarifd.
        Dr. Flügel
                        ju Rbeba.
    3.
        Senepti .
                        au Minden, tommiffarifc.
```

```
zu Warbura.
     Rort
    Dr. Laured
                    au Borter.
                    ju Paderborn.
     Dr. Minter
      c. Regierungsbezirt Arnsberg.
                    au Meichebe.
  1.
     Rod
  2.
     Schallau
                    au Soeft.
  3.
     Schräder
                    au Olve.
                    au Brilon.
  4.
     Shurbola
                    zu Bochum.
  5.
     Sierb
                    zu Lippftadt.
  6.
     Stein
     20 olff
                    ju Sagen.
  7.
                    au Dortmund.
    Dr. Zumlob
                    ju Arnsberg.
     (unbefest)
Babl ber Stellen in ber Proving Beftfalen:
                                            25.
         IL Proving Beffen-Raffan.
       a. Regierungsbezirt Raffel.
                     au Bunfeld.
    Dr. Ronge
                     ju Fulda.
    Germond
Bahl ber Stellen in ber Proving Beffen-Raffau:
                                             2.
              XII. Rheinproving.
          Regierungsbezirt Roblenz.
                     zu Kreuznach.
      Bornemann
  2. Dr. genger
                     zu Treis.
                     zu Neuwied.
  3. Seder
      Relleter
                     zu Mayen.
                     zu Boppard.
      Rlein
  5.
                     ju Simmern.
  6.
     Liese
  7. gunenborg
                     zu Remagen.
                     au Altenfirchen.
      Schwind
        Regierungsbezirt Duffelborf.
                     gu Duffelborf.
  1. Bauer
      Rarl Cremer
                     zu Duisburg.
  3. 28. Cremer
                     zu Mors, kommissarisch.
  4.
      Dieftelkamp
                     zu Solingen.
  5.
      Daade.
                     au Mettmann.
  6.
      Rentenich
                     zu M. Gladbach.
  7.
      Rlein
                     zu Gelbern.
                     gu Effen.
  8.
      Plagge
      Dr. Ruland
                     zu Rempen.
```

Safen von Zanzibar seine Gesundheit wieder erlangt hatte, nach Mombassa zurückgekehrt war, und sich anschickte, mit einer Karawane von ungefähr 50 Regern, die als Träger und Bedeckung dienten, nach seinem Jahrelang angestrebten Ziele, dem Gipfel des Kenia, wohlansgerüstet aufzubrechen. Dies geschah am 10. Januar vorigen

Jahres.

Bunächst durchzog der Reisende das fruchtbare Rustenhügelland ber Banita und Baduruma, welches freilich nach Sentung des Terrains in eine unabsehdare Binnenebene von echt afrikanischem Typus übergeht. Nach sechs angestrengten Märschen durch wasserund trostlose Einöden wurde Taita erreicht und am Fuße des Ndaraberges im Gebiete des Häuptlings Pakuti das Lager aufgeschlagen. Der Aufenthalt in Taita dauerte ungefähr drei Bochen, während welcher es dem Reisenden gelang, als erster Europäer den Ndaraberg, sowie einen anderen durch den Boisluß davon getrennten Berg, ben Ndi, zu besteigen, und naturgeschichtlich zu untersuchen.

Bon Taita wanderte hr. hildebrandt nordnordwestlich weiter, überschritt die vier Flüsse Tsavo, Adi, Tiva und Ndeo und langte am 12. März in Kitui, dem wichtigsten Distrikte Ukamba's, an. hier schlug er im Gebiete des häuptlings Milu, unter den Wakamba, sein Lager auf. Nur wenige Tagemärsche trennten ihn noch vom Kenia. Allein diese wenigen Märsche zurückzulegen erwies sich als

im Augenblid unmöglich.

Zwischen orn. Hilbebrandts Endstation und bem am Horizonte ragenden Schneeberge lagerte eine Horde der kriegerischen Bakwasi. Außerdem war der Tanasluß unüberschreitbar angeschwollen. Lange wartete Or. Hilbebrandt geduloig auf eine Wendung in dieser mißlichen Lage, obgleich die Bakamba, angestachelt von ihren Zauberern, ihn durch offene Fehde, Gift und hinterlistige Pfeilschisse aus dem Wege zu räumen trachteten. Der Bersuch, friedliche Unterhandlungen mit den Wakwasi einzuleiten, scheiterte. An gewaltsames Durchsbrechen ihres Gebietes konnte Hr. Hilbebrandt bei seiner geringen Streitmacht nicht denken. Er hätte dabei das Schicksal der ganzen Expedition auß Spiel geseht. Als endlich nach drei Monaten der zum Verkehre mit den Eingeborenen unerlähliche Borrath von Tanschartikeln zu Ende ging, und seine eigenen Leute zu meutern drohten, entschloß er sich schweren Herzens, den Versuch der Renia-Besteigung für diesmal aufzugeben und zur Küste zurückzusehren.

Strapazen und klimatische Krankheiten hatten seine Gesundheit so geschwächt, daß die Aerzte in Janzibar einen Bechsel des Klimas für dringend geboten hielten. Gr. hilbebrandt weilt gegenwärtig hier, und gedenkt nach seiner herstellung sein Unternehmen von Reuem zu beginnen, und doch noch die Flagge deutscher Biffen-

schaft vom Gipfel des Renia weben zu laffen.

Benn nun auch feine diesmalige Reife ihr Biel nicht erreichte,

so hat sie doch nebenher der wichtigen Ergebnisse genug geliesert. Der dreimonatliche unfreiwillige Aufenthalt im Lande der Wasamba wurde natürlich benupt, um es so genau wie möglich zu ersorschen. Durchweg wurden auf der Reise die durchwanderten Strecken geographisch aufgenommen, die Sprachen aufgezeichnet und die Sitten der verschiedenen Stämme beobachtet. Lestere werden durch etwa zweihundert mitgebrachte Gegenstände erläutert. Hrn. Hildebrandts zoologische, botanische und mineralogische Sammlungen, die zum Theil schon wohlbehalten den hiesigen Museen übergeben sind, zum Theil bald eintreffen werden, sind die ersten aus diesen Gegenden. Schon eine flüchtige Durchsicht hat darin manches Neue erkennen lassen; allein auch das Bekannte erhält einen besonderen Werth durch den Kundort.

Das andere Unternehmen ber humboldtftiftung bezwectte, wie man fich entfinnt, die Fortsetzung einer Untersuchung Alexanders von humboldt selber an Ort und Stelle in Sudamerika. Der vorjährige Bericht verließ frn. Dr. Carl Sachs in Calabozo, einer ansehnlichen Stadt in den Elanos von Benezuela, mo fich ihm für Erforschung der elettrischen Male die gunftigfte Gelegenheit geboten Dant den Bemühungen des Raiferlichen Geschäftstragers in Caracas, Grn. Dr. Erwin Stamman, fand er in Calabogo den que vortommendften Empfang. Rachdem auch fein Gepad gludlich angelangt war, konnte er in einem geräumigen hause ein gaboratorium einrichten, in welchem nicht blos mitroftopische Beobachtungen, fon= bern auch thierisch-elettrische Bersuche an ber Buffole mit aperiobifchem Spiegel, und Meffungen ber Geschwindigfeit ber Reizung im Rerven, fich fast so sicher anftellen ließen, wie im physiologischen Inftitut einer deutschen Univerfitat. 218 Aquarium, um Die Gom= noten lebend barin ju halten, biente ihm ein Canoe.

Run begann in Grn. Dr. Cache' Reise ein Abschnitt, ber zwar arm an außeren Greigniffen, um fo reicher war an ben Ergebniffen einer angestrengten erverimentellen und beobachtenden Thatigfeit. Ueber diese Ergebnisse eingehender zu berichten, mare bier nicht der Drt. Es genuge zu fagen, daß burch Grn. Dr. Sachs bie Renntniß bes Zitteraales mit Ginem Schlage auf biefelbe Stufe mit ber bes Bitterrochens und Bitterwelses geboben wurde, hinter welcher fie fo lange und fo weit zurudgeblieben mar. hr. Dr. Sachs hat das elettrifche Organ von Gymnotus einer zeitgemäßen hiftologifchen Prüfung unterworfen, den Bau des elettrischen Centralorgans bei Diefem Thier ermittelt, und ju den feit hunter befannten beiden elettrifden Organen ein drittes entdectt, an welchem, unter anderem Merkwürdigen, Spuren von Querftreifung und Doppelbrechung fich finden. Er hat das Berhalten des Organes gegen Reize und Gifte und beim Abfterben und feine elettrifche Polarifirbarteit untersucht. Die zeitlichen Berhältniffe des Schlages, die elettromotorische Birtung des ruhenden Organes, dessen durch unmittelbare und mittelbare Reizung, sowie durch Rester hervorgerusene Wirkungen hat er studirt und die Immunität der Gymnoten gegen ihre eigenen Schläge und die anderer Gymnoten sesgestellt. Dagegen glückte es Hrn. Dr. Sachs nicht, etwas über die Entwickelung des Zittersaales zu ermitteln: kein Bunder, da Hr. Prosessor Babuchin aus Mostau, der zur selben Zeit am Nile der Entwickelung des Zitterwelses nachspürte, Egypten in dieser Beziehung sogar zum zweiten

Male unverrichteter Sache verließ.

Die Rudreise trat fr. Dr. Sachs über Ciudad Bolivar (Angoftura) am Drinoto an, in der nur auf biefem Bege erreichbaren Absicht, lebende Gymnoten nach Berlin zu bringen. Da er nicht ficher mar, im Drinito oder beffen Rebenfluffen Gymnoten zu erbalten, nahm er einen Borrath von Calabogo mit. Die Anfangs jehr beschwerliche Reise ging durch die Steppe bis Camaguan am Rio-Portuguefa, von dort bequemer ju Baffer durch den Portuguefa in den Apure, durch diesen in den Orinito. Den von Calabogo mitgenommenen gijden mar bie Sabrt durch die Steppe verderblich geworden. Doch gelang es orn. Dr. Sachs, einen neuen Vorrath aus dem Rio = Apure gludlich bis nach Bremerhafen zu bringen. Leider unterlagen die Thiere der Gisenbahnfahrt hierher. 3mar erreichten deren fünf am 5. Juli noch lebend Berlin, wo das Aquarium des phofiologischen Laboratoriums, welches einft die westafritanifden Bittermelfe beberbergt batte, ju ihrem Empfange bereit mar, doch ftarben alle an den erlittenen Sautabicurfungen im gaufe ber nachften drei Tage.

Abgesehen von diesem Mißgeschick ist hrn. Dr. Sachs Reise als durchaus gelungen zu bezeichnen, da deren hauptzweck, die wissenschaftliche Erforschung des Gymnotus, so vollständig erreicht wurde, wie dies im ersten Anlaufe nur immer möglich war. Die physiologische Renntniß des Gymnotus wird sich in der Geschichte der Wissenschaft von dieser Reise herschreiben, insofern fast alle grundlegenden Versuche von hrn. Dr. Sachs zuerst angestellt wurden. Auch sonst hat hr. Idr. Sachs noch viele naturwissenschaftliche Beobachtungen angestellt und bedeutende Sammlungen aller Art mitgebracht. Trop der Kürze seines Aufenthaltes in Venezuela hat er, nach den schon von hrn. Peters in den Monatsberichten der Atabemie veröffentlichten Bestimmungen, unsere Kenntniß der dortigen

Kaung burch Auffinden neuer Species erweitert.

Orn. Dr. Sachs wissenschaftliche Briefe über Gymnotus find im "Archiv für Physiologie" veröffentlicht, zwei Briefe von all- gemeinerem Interesse erschienen in Petermanns "geographischen Mittheilungen". Gegenwärtig bereitet er zwei Schriften vor: eine Monosgraphie über Gymnotus und ein der Schilderung von Land und

Leuten in Benezuela und der Erzählung seiner Reiseerlebniffe be-

ftimmtes Bert.

Das Rapital der Stiftung erhielt im Jahre 1877 keinen Juwachs durch Zuwendungen. Doch ward dem Kuratorium notariell bekannt, daß in bem Testamente des im vorigen Sommer zu Freisburg i. B. verstorbenen Dr. Alexander von Franzius die Stiftung mit einem Legate von etwa 12,000 Mark bedacht ist. Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken verwendbare Summe beläuft sich, ordnungsmäßig abgerundet, auf 13,050 Mark.

62) Schut von Werken der Wiffenschaft und Runft gegen Nachdruck und Nachbildung.

(Centribl. pro 1877 Seite 18 Dr. 12.)

In die Berzeichnisse, welche bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten in Gemäßheit der mit andern Staaten abgeschlossenn Berträge wegen gegenseitigen Schupes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berken der Kunft geführt werden, find mahrend des Jahres 1877 eingetragen worden:

1) nach dem Bertrage mit Großbritannien vom 13. Rai 1846 und dem Zusap-Vertrage vom 14. Juni 1855 in das Berzeichniß

fur Runftiachen 4, und

für Buder und mufikalische Rompofitionen 169,

2) nach der Uebereinkunft mit Belgien vom 28. März 1863 (Centrbl. pro 1863 Seite 321) in das Berzeichniß

für Runftsachen -, und

für Bucher und musitalische Rompositionen 64,

3) nach der Uebereinkunft mit Frankreich vom 2. August 1862 (Centrol. pro 1865 Seite 321, pro 1871 Seite 411) in das Berzeichnis

für Runftsachen 64, und

für Bucher und musitalische Rompositionen 1063,

4) nach der Uebereinkunft mit Stalien vom 12. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 381) in das Berzeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufikalische Rompositionen 313,

5) nach der Uebereinkunft mit der Schweiz vom 13. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 579) in das Berzeichniß

für Runftsachen -. und

für Bücher und mufitalische Kompositionen — Gegenftande.

Mit Rudficht auf S. 16. des Gefeges, betreffend bas Urheberrecht an Berten ber bilbenden Kunfte, vom 9. Januar 1876 (ReichsGesethlatt de 1876 Seite 4. — Centralbl. der Unt. Berm. de 1876 Seite 145), bezw. §. 39 u. folg. des Geseges, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken u. s. w., vom 11. Juni 1870 (Bunbes-Gesethlatt de 1870 Seite 339. — Centrbl. der Unter. Berw. de 1870 Seite 321) finden bei dem Königl. Ministerium der geistzlichen zc. Angelegenheiten Eintragungen in ein Kunstjournal bezügslich der im Preußischen Staate erschienenen Schrifts, Kunsts u. s. w. Werke nicht mehr statt.

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

63) Berzeichniß ber höheren Unterrichts-Anstalten.\*)

In der Anlage wird ein Berzeichnis derjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen Renntnis gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäsheit des S. 90. Th. I. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besise der Berechtigung zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst besinden.

Berlin, den 23. Januar 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

### Berzeichniß

ber höheren Behranstalten, welche zur Ausstellung von Beugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt sind.

A. Lehranftalten, bei welchen der einjährige, erfolgereiche Befuch der zweiten Rlaffe zur Darlegung ber wiffenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Onmnafien.

## I. Königreich Preußen.

Provinz Preußen.

- 1. Das Gymnasium zu Bartenstein,
- 2. Braunsberg,

<sup>\*)</sup> Die Befanntmachung vom 23. Januar 1878 und bas Berzeichniß find veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 4 Seite 50.

Aus bem Bergeichniffe werben bier nur bie hoberen Lehranftalten im Breufischen Staate aufgeführt.

```
das Gymnafium zu Conip,
  4.
                       = Culm.
  5.
                          Danzig,
       5
 6.
                         Deutsch=Rrone.
 7.
                       = Elbina.
 8.
                          Graudenz,
 9.
       •
                          Gumbinnen.
10.
                          Sobenftein,
11.
                          Insterburg,
12.
          Altstädtische Gomnasium zu Königsberg i. Dr.,
13.
          Friedriche-Rollegium dafelbft,
14.
          Rneiphöfische Symnafium daselbft,
15.
          Bilbelme-Gomnafium dafelbft,
16.
          Gymnasium zu Lyck,
      5
17.
                       · Marienburg,
18.
                       - Marienwerder,
19.
                       = Memel,
20.
                         Reuftadt i. Beftpr.,
21.
                         Raftenburg,
22.
               5
                         Röffel.
23.
                         Strasburg i. Westpr.,
24.
                         Thorn,
25.
                         Tillit.
            Poving Brandenburg.
26. Das Astanische Gomnafium ju Berlin,
27.
          Frangofische Gymnastum daselbst,
28.
         Friedriche-Gomnafium dafelbft,
29.
         Friedrichs-Werder'iche Gomnafium daselbft,
30.
         Friedrich=Wilhelms=Gomnafium daselbft,
31.
         humboldte-Gomnafium baselbft,
32.
         Soadimethal'iche Gymnafium bafelbft,
33.
         Symnafium zum grauen Rlofter dafelbft,
34.
         Rollnische Gymnafium bafelbft,
35.
         Luifenstädtische Gymnafium baselbft,
36.
         Sophien=Gymnafium dafelbft,
37.
         Bilbelme-Gomnafium dafelbft,
38.
         Somnafium ju Brandenburg,
39.
     die Ritter-Afademie dafelbft,
40.
     das Gymnafium zu Charlottenburg,
41.
                      = Frankfurt a. d. Oder,
      5
42.
                       . Freienwalde a. d. Oder,
43.
                       . Guben,
44.
      *
               =
                         Rönigsberg i. d. Neumart,
45.
```

Rottbus,

```
bas Gymnafium zu Ruftrin,
 46.
 47.
                      - Landsberg a. d. Warthe,
 48.
                       - Luctau.
                       - Neu-Ruppin,
 49.
                       . Dotebam.
 50.
                       . Prenglau,
 51.
 52.
                         Sorau,
 53.
                       = Spandau.
 54.
                       - Wittstod.
 55.
          Pädagogium - Züllichau.
              Proving Dommern.
 56. Das Gymnaffum zu Anklam,
 57.
                      . Belgard.
 58.
                       . Cöslin.
 59.
                         Colberg,
* 60.
                         Demmin,
 61.
                     = Dramburg,
 62.
                       . Greifenberg,
 63.
                       - Greifemald.
*64.
                       - Reuftettin.
 65.
          Pādagogium = Putbus,
 66.
          Gomnastum - Poris,
 67.
                         Stargard,
 68.
          Marienftifte-Gomnafium zu Stettin,
 69.
          Stadt-Gomnafium baselbit.
 70.
          Gomnafium zu Stolp,
 71.
                       · Stralfund.
 72.
                       = Treptow a. d. Rega.
               Proving Posen.
 73. Das Gymnafium zu Bromberg,
 74.
                       . Onefen,
 75.
                         Inowrazlaw.
 76.
                      · Krotofdin,
 77.
                       - Lissa,
 78.
                         Meferip,
 79.
                         Matel.
```

<sup>\*)</sup> Die mit einem \* bezeichneten Gymnasien und Progymnasien (A. a. B. a.) sind besugt, guttige Zeugniffe über die wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militärbienst auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der g ri ech ischen Sprache dispensiren Schülern zu ertheilen, inssern lettere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersayunterricht regelmäßig theilgenommen und entweder die Setunda absolvirt ober nach mindestens einsährigem Besuch berselben auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrertollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

```
80. das Gymnafium zu Oftrowo.
           Kriedrich=Bilbelme=Gomnafium zu Pofen.
  81.
  82.
           Marien-Gomnafium dafelbft,
  83.
           Gomnafium zu Rogafen,
  84.
                          Schneidemühl,
  85.
                        . Schrimm,
        =
  86.
                        = Wongrowip.
               Proving Solefien.
   87. Das Gymnafium ju Beuthen i. D.=Schl.,
   88.
            Glifabeth-Gymnafium gu Breslau.
   89.
            Friedriche-Gomnafium dafelbft.
   90.
            Jobannes-Gomnafium bafelbit.
   91.
            Magdalenen-Gomnafium dafelbft.
   92.
            Matthias-Gomnafium dafelbft.
         =
   93.
            Gomnafium ju Brieg,
   94.
                         - Bunglau,
  95.
                           Glas,
         2
   96.
         5
                         = Gleiwig,
  97.
            Evangelische Gomnafium zu Glogau,
  98.
            Ratholifche Gymnafium dafelbft,
  99.
            Gymnafium zu Gorlig,
         .
 100.
         =
                         . Groß-Strehlig,
 101.
         .
                           Birichberg,
 102.
                           Jauer,
         5
 103.
                           Rattowig,
 104.
                           Lauban,
                  5
 105.
                         - Leobidung.
*106. die Ritter-Atademie ju Liegnig,
 107. bas Stabtifde Gymnafium bafelbft,
 108.
         . Somnafium zu Reiße,
 109.
                           Reuftadt i. D.=Schl.,
 110.
         5
                         = Dels.
 111.
                           Oblau.
                  3
 112.
         5
                        = Oppeln.
                  =
 113.
         $
                        - Patictau.
                  =
 114.
         8
                          Dleft,
 115.
         æ
                           Ratibor.
 116.
                          Sagan,
                  =
 117.
                        = Schweidnig,
                  =
 118.
                           Strehlen,
                 z
 119.
                           Baldenburg,
 120.
                           Wohlau.
```

# Proving Sachsen.

```
121. Das Gymnafium zu Burg.
 122.
                        - GiBleben.
 123.
                          Erfurt.
 124.
                        . Salberftadt,
       die Lateinische Schule zu Salle,
 125.
 126.
       bas Städtische Gymnafium bafelbft,
            Symnafium au Beiligenftadt,
 127.
 128.
            Dabagogium des Rlofters U. E. Fr. zu Magdeburg,
           Dom-Gomnafium bafelbft,
 129.
 130.
                             gu Merfeburg,
 131.
            Gomnafium zu Mublbaufen.
            Dom-Gymnafium zu Naumburg,
 132.
 133.
            Gomnafium zu Nordhaufen,
       die gandesicule Pforta.
 134.
       das Gymnafium zu Quedlinburg,
 135.
 136.
       die Rloftericule .
                          Rogleben,
 137.
       das Gomnafium = Salzwedel,
 138.
                        - Sangerbaufen.
                        = Schleufingen,
 139.
 140.
                        = Geebaufen i. b. Altmart,
 141.
                        = Stendal,
 142.
                          Torgau.
 143.
                        = Wernigerode,
 144.
                        . Bittenberg,
 145.
                        = Beig.
       Proving Schleswig-Bolftein.
 146. Das Gymnafium ju Altona,
 147.
                        = Rlensburg,
* 148.
                          Glüdftadt.
 149.
                          Sadereleben.
 150.
                          Husum,
 151.
                          Riel,
* 152.
                        = Meldorf.
*153.
                        - Plon,
                 =
 154.
                          Rapeburg.
                 =
 155.
                          Rendeburg,
 156.
                          Schleswig,
 157.
                          Bandebed.
             Proving Bannover.
 158. Das Symnafium zu Aurich,
 159.
                        . Celle,
 160.
```

= Claustbal.

```
161. das Gymnafium zu Emben,
 162.
                          Göttingen,
 163.
                          Sameln.
         •
 164.
            Evzeum I.
                        - Sannover,
         *
 165.
                   II.
                          dafelbft,
            Symnafium Andreanum gu Silbesheim,
 166.
 167.
                        Josephinum daselbft.
        die Rloftericule ju Sifeld,
 168.
*169.
        das Gymnafium - Lingen,
 170.
                        = guneburg,
 171.
                          Meppen,
 172.
                        = Rorden,
 173.
                      Carolinum ju Donabrud,
            Rathe-Gomnafium dafelbft,
 174.
 175.
            Gomnafium zu Stade,
*176.
                        . Berben.
             Proving Beftfalen.
 177. Das Gymnafium ju Arnsberg,
 178.
                        - Attendorn.
 179.
                          Bielefelb.
 180.
                          Bodum,
 181.
                        - Brilon,
 182.
                          Burgsteinfurt.
 183.
                        - Coesfeld.
                 =
 184.
                        = Dortmund,
                 =
 185.
                        = Gutereloh,
*186.
                        - Hamm.
                 =
*187.
                          Berford.
 188.
                        = Börter.
 189.
                        . Minden,
 190.
                        = Münfter,
 191.
                        - Paderborn,
 192.
                        = Redlingbaufen,
 193.
                        . Rheine.
*194.
                          Soeft.
 195.
                        - Warburg,
 196.
                        . Warendorf.
          Proving Beffen=Raffau.
 197. Das Gymnafium ju Caffel,
                       . Dillenburg,
 198.
 199.
                        - Frankfurt a. M.
 200.
                          Kulda.
 201.
                          Sadamar,
```

```
bas Gomnafium zu hanan,
 202.
                          Berefeld,
 203.
                          Marburg,
 204.
 205.
                          Montabaur.
                          Rinteln.
 206.
                          Beilburg,
 207.
                          Miesbaden.
 208.
                Rheinproving.
 209. Das Gymnafium zu Machen,
                        = Barmen.
 210.
       die Ritter-Atademie ju Bedburg,
 211.
       bas Symnafium zu Bonn,
 212.
                        . Cleve,
 213.
                          Cobleng,
 214.
                       an der Apostelfirche ju Coln,
 215.
           Kriedrich-Bilbelme-Gymnafium dafelbft,
 216.
           Raifer-Bilbelm-Gymnafium dafelbft.
 217.
            Symnafium an Marzellen bafelbft,
 218.
                       ju Duren,
 219.
                        = Duffeldorf,
 220.
                          Duisburg,
 221.
                        . Elberfeld,
 222.
                          Emmerich,
 223.
 224.
                          Effen,
 225.
                          Rempen,
 226.
                        = Rrefeld,
                          Rreugnach,
* 227.
                        = Moere,
 228.
                        = Munftereifel,
 229.
* 230.
                          Meuß,
                          Neuwied.
 231.
                          Saarbruden,
 232.
                          Trier.
 233.
 234.
                          Befel,
 235.
                        - Beglar.
          Sobenzollerniche gande.
 236. Das Gymnafium zu Bedingen.
```

b. Realschnlen erfter Ordnung.

# T **G**ariancia Strangen

## I. Rönigreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Die Johannisschule zu Danzig,

2. - Petrifchule bafelbft,

| 3.          | bie | Realfcule    | zu Elbing.                            |
|-------------|-----|--------------|---------------------------------------|
| 4.          |     | s            | - Infterburg (verbunden mit dem Gym-  |
|             |     |              | nafium daselbst),                     |
| 5.          | =   |              | zu Ronigeberg i. Pr.,                 |
| 6.          | =   | Städtische   | Realschule daselbst,                  |
| 7.          | =   | Realschule   | gu Thorn (verbunden mit dem Gom-      |
| ^           |     |              | nasium daselbst),                     |
| 8.          | 2   | •            | • Listit,                             |
| 9.          | =   | \$           | - Wehlau.                             |
|             |     | Provin       | z Brandenburg.                        |
| 10.         | Die | Undrealicht  | ile zu Berlin,                        |
| 11.         | 5   | Dorotheenf   | tädtische Realschule daselbst,        |
| 12.         | 5   |              | Realschule daselbst,                  |
| 13.         | =   | Rönigliche   | Realschule daselbst,                  |
| 14.         | =   | Ronigestad   | tische Realschule daselbst,           |
| 15.         | •   | Luifenftadti | sche Realschule daselbst,             |
| 16.         | =   |              | ealschule daselbst,                   |
| 17.         | 5   | Realschule   | zu Brandenburg,                       |
| 18.         | =   | •            | - Frankfurt a. d. Oder,               |
| 19.         |     | *            | - Guben (verbunden mit dem Gym-       |
|             |     |              | nafium daselbst),                     |
| 20.         | =   | 5            | - Landsberg a. d. Warthe (verbunden   |
| ^-          |     |              | mit dem Gymnasium daselbst),          |
| 21.         | =   | =            | = Perleberg,                          |
| <b>22</b> . | =   | =            | - Potsbam,                            |
| 23.         | =   | 3            | = Prenzlau (verbunden mit dem Gym=    |
|             |     |              | nasium daselbst).                     |
|             |     | Provi        | inz Pommern.                          |
| 24.         | Die | Realschule   | ju Colberg (verbunden mit dem Gym-    |
|             |     | •            | nafium dafelbft),                     |
| <b>25</b> . | =   | •            | - Greifswald (verbunden mit dem Gym-  |
|             |     | •            | nafium daselbst),                     |
| 26.         | =   | 3            | - Friedrich-Wilhemsschule zu Stettin, |
| 27.         | 5   | •            | - Realschule zu Stralsund.            |
|             |     | Pro          | ving Pofen.                           |
| 28.         | Die | Realidule    | zu Bromberg,                          |
| 29.         |     | 3            | - Fraustadt,                          |
| 30.         | *   |              | = Pofen,                              |
| 31.         | •   |              | = Rawicz.                             |
|             |     | Provi        | ng Schlesien.                         |
| 32          | Die |              | gum b. Geift zu Breslau,              |
| 33.         | 211 | otentiquie   | am Zwinger daselbst,                  |
|             | -   | -            | Mamber auteralt                       |

| 34.         | bie | Realschule | 211 Görlig                           |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------|
| 35.         | 5   | s          | · Grunberg,                          |
| 36.         |     | =          | · Landeshut,                         |
|             |     | -          |                                      |
| 37.         | 3   | 3          | = Neiße,                             |
| 38.         | 8   | £          | = Reichenbach,                       |
| <b>39</b> . | •   | •          | - Sprottau,                          |
| <b>40.</b>  | •   | \$         | - Tarnowiß.                          |
|             |     | Proi       | oinz Sachsen.                        |
| 41.         | Die | Realidule  | gu Afchereleben,                     |
| 42.         | =   | =          | · Erfurt,                            |
| 43.         | 5   |            | - Halberftadt,                       |
| 44.         |     | 5          | = Dalle,                             |
| 45.         |     | •          | - Magdeburg,                         |
| 46.         |     |            | = Nordhaufen.                        |
| 10.         |     | _          | •                                    |
|             |     |            | 5 chleswig- Polstein.                |
| <b>4</b> 7. | Die | Realschule | au Blensburg (verbunden mit dem Gym- |
|             |     |            | nasium daselbst),                    |
| <b>48.</b>  | 5   | =          | - Rendsburg (verbunden mit dem       |
|             |     |            | Gymnafium daselbst).                 |
|             |     | Provi      | inz hannover.                        |
| 49.         | Die | Realschule |                                      |
| 50.         | -,, | 4          | · Göttingen (verbunden mit dem Gym-  |
|             | _   | _          | nafium daselbst),                    |
| 51.         | •   | •          | = Goslar,                            |
| <b>52</b> . | •   | 5          | - hannover,                          |
| <b>53.</b>  | =   | 3          | - Harburg,                           |
| 54.         |     | ,          | - hildesheim (verbunden mit dem      |
| •           |     |            | nafium Andreanum dafelbft),          |
| 55.         |     |            | = Eeer,                              |
| 56.         | 3   |            | - Luneburg (verbunden mit dem Gym-   |
| <b>0</b> 0. | -   | -          | nasium daselbst),                    |
| 57.         |     |            | - Osnabrūď,                          |
| <b>58.</b>  | -   |            |                                      |
| 90.         | •   |            | = Ofterode.                          |
|             |     |            | inz Bestfalen.                       |
| 59.         | Die | Realschule | gu Bielefeld (verbunden mit dem Gym= |
|             |     |            | nasium daselbst),                    |
| <b>60</b> . |     | •          | . Burgfteinfurt (verbunden mit dem   |
|             |     |            | Gymnafium dafelbst),                 |
| 61.         | 2   | s          | - Dortmund (verbunden mit dem Gym-   |
|             |     |            | nafium daselbst),                    |
| <b>62.</b>  | =   | =          | . Sagen,                             |
| 63.         | s   | =          | · Iferlohn,                          |
| <b>64.</b>  | •   | •          | - Lippftadt,                         |
|             |     |            | . 111                                |

|                    |                              | 101                                                              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 65.                | die Realschule               | Bu Minden (verbunden mit bem Gym-<br>nafium dafelbft),           |
| 66.                |                              | - Münfter,                                                       |
| 67.                | s s                          | = Siegen.                                                        |
| - 10               | Drovin                       | g heffen = Raffau.                                               |
| go (1              |                              |                                                                  |
| 69.                | Die Realschule               | ga Caper,<br>ule zu Frankfurt a. Main,                           |
| 70.                |                              | nnafium zu Wiesbaden.                                            |
| 10.                | •                            | •                                                                |
|                    | -                            | jeinprovinz.                                                     |
|                    | Die Realschule               | zu Machen,                                                       |
| 72.                | s s                          | Barmen (verbunden mit dem Gym-<br>nasium daselbst),              |
| 73.                | - Rönigliche                 | : Realschule zu Coln (verbunden mit den                          |
| 10.                | - acomiginate                | Friedrich-Wilhelme-Gymn. baselbst)                               |
| 74.                | . Stähtische                 | Realschule daselbst,                                             |
| 75.                | = Mealichule                 | du Duffelborf,                                                   |
| 76.                | s s                          | Duisburg,                                                        |
|                    |                              | · Elberfeld,                                                     |
| 78.                |                              | - Orafalh                                                        |
| 79.                |                              | Rrefeld,<br>- Mulheim a. Rhein,                                  |
| 80.                |                              | · Walkeim a > Wake                                               |
| 81.                |                              | - Mulheim a. d. Ruhr,                                            |
| 00                 |                              | = Rubrort,                                                       |
| 82.                |                              | · Trier.                                                         |
| c. Realschnli      | en mit minde<br>gatorischen  | ftens neunjährigem Aursus ohne obli-<br>Unterricht im Latein.    |
|                    |                              | nigreich Preußen.                                                |
|                    |                              | Brandenburg.                                                     |
| 1 (                |                              | Berberiche Gewerbeichule gu Berlin,                              |
| 2.                 |                              | tifche Gewerbeschule daselbst.                                   |
| B. Lehrai<br>reich | nstalten, bei<br>e Besuch be | i welchen der einjährige, erfolg:<br>r ersten Klasse nöthig ist. |
|                    | 8.                           | Progymnafien.                                                    |
|                    | I. <b>R</b> ä                | inigreich Preußen.                                               |
|                    |                              | ving Preußen.                                                    |
| 1 (                | -                            | afium zu Königsberg i. Prf.,                                     |
| 2.                 | e program                    | = Neumart i. Beftpr.                                             |
|                    | Provin                       | z Brandenburg.                                                   |
| 3. 9               |                              | ısium zu Friedeberg i. d. Neumart,                               |
| 4.                 | s s s                        |                                                                  |

#### Proving Dommern.

5. Das Progymnafium ju Garg a. b. Ober.

Proving Vojen.

6. Das Progymnafium zu Tremeffen.

Proving Schlesien.

7. Das Progymnafium ju Rreugburg.

Proving Sachien.

8. Das Progymnafium zu Neuhaldensleben.

Proving hannover.

9. Das Progymnafium zu Leer (verbunden mit der Realfoule I. Ordnung dafelbft).

Proving Beftfalen.

10. Das Progymnafium zu Dorften,

11. . Rietberg.

#### Rheinprovinz.

| 12  | Das | Progymnasium    | 211 | Indernach |
|-----|-----|-----------------|-----|-----------|
| 14. | Dub | 3) LUMUM MAILUM | χu  | anvernay, |

13. = Boppard.

14. . M. Gladbach.

15. Jülich.

= Ling, 16.

17. = Malmedy.

18. = Prüm.

19. = Rheinbach.

20. = Siegburg,

21. = Cobernbeim. 22. = Trarba i.

23.

= St. Benbel.

24. = Wivverfürth.

# Realschulen zweiter Ordnung.

# I. Ronigreich Preufen.

Proving Brandenburg.

1. Die Realschule zu Spremberg.

Proving Dommern.

+2. Die Realschule zu Stettin.

Proving Sachsen.

+3. Die Gewerbeichule ju Magdeburg.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Realschulen zweiter Orbnung und boberen Burgerfdulen (B. b. C. a. sa.) haben teinen obligatorifden Unterricht im Latein.

|                 | _ 3         | rovin     | z Sahl   | legwig:   | : Holfte        | i n.                                    |                 |              |
|-----------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>†4.</b>      | Die         | Realsd    |          |           |                 |                                         |                 |              |
| <b>†</b> 5.     |             | 3         |          | Riel,     |                 |                                         |                 |              |
| <b>†</b> 6.     | =           | =         | = !      | Neumün    | ter.            |                                         |                 |              |
|                 |             | Pror      | oinz H   | eifen=9   | lassau.         |                                         |                 |              |
| <del>†</del> 7. | Die         | Realid    | ule zu   | Cichmege  | ?.              |                                         |                 |              |
| <del>†</del> 8. | =           | s         | Der      | iøraelit  | ischen §        | Religions                               | aesellsa        | <b>b</b> aft |
| •               |             |           | 311      | %ranffu   | rt a. Mo        | in.                                     | 9-11-           | <b>4</b> ~1~ |
| <b>†9.</b>      | =           |           | der      | iøraeliti | ichen Ge        | meinde l                                | afelhft         |              |
| +10.            | =           | =         |          | Hanau,    | 140             |                                         | , 20   00 0   0 | 7            |
| †11.            | 3           | •         |          |           | v. d. F         | obbe.                                   |                 |              |
| •               |             |           |          | provin    | _               | , - 9 - 1                               |                 |              |
| +12             | nie.        | Mealid    | ula m    | Barman    | Bupperf         | ark                                     |                 |              |
| † 13.           | 211         | ottutjuj  | ale gu   | Effen,    | spubberi        | elo,                                    |                 |              |
| †14.            | 3           |           | haidula  | ellen,    | . Salak         |                                         |                 |              |
| •               |             |           |          | ju Ren    |                 |                                         |                 |              |
| Höhere £        | lürg        | erschuler | n, weld  | je den R  | ealschule       | n erfter                                | Ordu!           | ung          |
| in              | den         | entsprec  | henden ' | Alaffen   | gleichgef       | ellt find.                              | •               | -            |
|                 |             | I.        |          | eich Pro  |                 | •                                       |                 |              |
|                 |             |           |          |           |                 |                                         |                 |              |
| 1               | <u>ه:</u> . | 30 101    | oin's A  | rander    | ivurg.          | **                                      |                 |              |
| 1.              |             |           | Burger   | soule zu  | Cberem .        | alde,                                   |                 |              |
| 2.              | 3           | 5         | 5        | 5         | Rottbus         | (verbu                                  | nden            | mit          |
| •               |             |           | <b></b>  |           | dem Gy          | mnasium                                 | dajelb          | ļt),         |
| 3.              | =           | höhere    | Bürger   | dule zu   | Lubben,         |                                         |                 |              |
| 4.              | 5           | =         | =        | 5         | Ratheno         | w,                                      |                 |              |
| 5.              | =           | 5         | 5        | s         | Wriezen         | •                                       |                 |              |
|                 |             | Pr        | oping    | Pom m     | ern.            |                                         |                 |              |
| 6.              | Die         |           | •        | -         | Stargar         | ٠ħ                                      |                 |              |
| 7.              | =           | 5         | =        | wait on   | Bolgaft.        | . •,                                    |                 |              |
|                 |             |           | _        |           |                 |                                         |                 |              |
|                 | ω.          | , 3D      | roving   | (Sac)     | en.<br>Delipsch |                                         |                 |              |
| 8. 3            |             |           |          | dule zu   | Delibla         | ,                                       |                 |              |
| 9.              | =           | 3         | 2        | =         | Garbeleg        | gen,                                    |                 |              |
| 10.             | =           | =         | =        | =         | Mühlhai         | afen,                                   |                 |              |
| 11.             | =           | s         | s        | 5         | Naumbu          | rg,                                     |                 |              |
| 12.             | =           | =         | =        | =         | Weißenfe        | elø.                                    |                 |              |
|                 | Ð           | roving    | Sol1     | eswig=.   | holftei         | n.                                      |                 |              |
| 13. 9           | Die         | höhere 🖁  | Burgerf  | dule zu   | Hader81         | eben (1                                 | erbun!          | ben          |
|                 |             | mit bem   | (Gymn    | afium de  | ifelbft).       | `                                       |                 |              |
| <b>14</b> .     | =           | höhere    | Bürgers  | dule zu   | Hulum           | (perbun                                 | ben 1           | mit          |
|                 |             | dem Gy    | mnafiur  | n dafelbf | t).             | (************************************** |                 |              |
| 15.             | =           | bobere :  | Bürgerf  | chule zu  | Snehoe.         |                                         |                 |              |
| 16.             |             | Albinus   | idule 2  | u Lauen   | burg a.         | d. Elho                                 |                 |              |
| 17.             |             | bobere    | Bürgeri  | dule 211  | Schlesw         | ia (norh                                | ınhen ı         | mit          |
| -               | ì           | dem Go    | mnaliun  | n daselbf | E).             | -D (nernt                               | 101VL11 1       |              |
|                 |             | 7         |          |           | ·/I             |                                         |                 |              |

c.

| 18.         |      | höhere            | Bürgerichule  | zu Sonderburg,                            |
|-------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 19.         | 3    |                   | * .           | - Bandebed (verbunden mit                 |
|             |      | dem Gi            | ymnafium da   | jelbji).                                  |
|             |      | O r               | oving han     | nover.                                    |
| 20.         | Die  | böbere            | Burgeridule   | gu Emben (verbunden mit                   |
|             |      | bem Gr            | mnafium das   | elbft).                                   |
| 21.         |      |                   |               | ju hameln (verbunden mit                  |
|             |      |                   | ymnafium da   |                                           |
| 22.         |      |                   |               | gu Munden,                                |
| 23.         |      |                   | •             | * Nienburg,                               |
| 24.         |      | 3                 |               | = Northeim,                               |
| <b>25</b> . |      |                   | 2             | - Otterndorf/                             |
| 26.         |      | s                 | 5             | . Uelzen.                                 |
|             |      | 91 -              | oving Bef     | •                                         |
| 97          | വം   |                   |               | gu Ludenscheid,                           |
| 28.         | عاد  | gogete            | zurgerfchate. | - Schwelm,                                |
| 29.         | -    | •                 | 5             | Bitten.                                   |
| 20.         | •    |                   |               |                                           |
|             |      | Prov              | ing hessen    | = V a f f a u.                            |
| 30.         | Die  | böhere            | Burgeridule   | zu herefeld,                              |
| 31.         |      |                   |               | = Schmaltalden.                           |
|             |      | 9                 | Rheinprov     |                                           |
| 29          | Oto. | hähere            | Burgerichule  | au Mülfen                                 |
| 33.         | 211  | 909ccc            | ourger   wate | Duren,                                    |
| 34.         | =    | -                 | -             | - Eupen,                                  |
| 35.         |      | =                 |               | . M. : Gladbach (verbunden                |
| 00.         | _    | _                 |               | ium daselbst),                            |
| 36.         |      | höhere            | Burgerichule  | 211 Pennen                                |
| 37.         |      | gogete            | ~arger   wate | = Neuwied (verbunden mit                  |
| 01.         |      |                   | mnasium bas   |                                           |
| 38.         | 3    |                   | Burgericule   |                                           |
| 39.         |      | ,,,,,,,,          | - arbertanie  | · Saarlouis,                              |
| 40.         |      |                   |               | - Solingen,                               |
| 41.         |      | <b>s</b>          | =             | · Befel (verbunden mit dem                |
|             | -    |                   | afium daselbs | 1).                                       |
|             |      | ~ <del>~~~~</del> |               | <del>-)-</del>                            |
| bran        | ftal | ten. b            | ei welchen    | das Befteben der Ent.                     |
| ,           |      |                   |               | — - 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

C. Lehranftalten, bei welchen das Bestehen der Entlaffungs = Prufung gefordert wird.

# a. Geffentliche.

aa. göhere Burgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gehören.

# I. Ronigreich Preußen.

Proving Preußen. 1. Die hobere Burgericule zu Gumbinnen,

| 2.           | bie        | böbere        | Bürgerfcule     | au Senfau.                       |
|--------------|------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 3.           |            | , , , , , ,   | \$              | = Marienwerder,                  |
| 4.           | =          | 2             | 5               | - Pillau,                        |
| 5.           | =          |               | 2               | = Riefenburg.                    |
|              |            | 90 + 0        | vinz Bran       | •                                |
| c            | Φi.        |               |                 | <u> </u>                         |
| 6.           |            |               | Bürgerschule    | du strollen,                     |
| 7.<br>8.     | =          | s             | =               | = Euckenwalde,<br>= Nauen,       |
| 9.           |            |               | =               | s Strausberg.                    |
| <b>J.</b>    | •          | -             |                 |                                  |
|              |            |               | roving Poi      |                                  |
| 10.          | Die        |               |                 | z zu Stolp (verbunden mit dem    |
|              |            |               | afium daselbst  |                                  |
| 11.          | =          |               | Burgerschule    | •                                |
|              |            | P             | roving Sch      | lesien.                          |
|              |            | erfte h       | öhere Bürger    | foule zu Breslau,                |
| <b>†</b> 13. | s          | zweite        |                 | dafelbft,                        |
| <b>† 14.</b> | =          | Ratholi       | ische Städtisch | he höhere Bürgerschule daselbst, |
| 15.          | 2          | höhere        | Burgerschule    | zu Guhrau,                       |
| 16.          | =          | · · · =       | s               | - Lowenberg,                     |
| 17.          | =          | 8             |                 | - Striegau.                      |
|              |            | S             | Provinz Sa      |                                  |
| 18           | Die        | hähere        | Rürgerichule    | e zu Gilenburg,                  |
| 19.          | <b>~</b> : | 404000        | ~atget wate     | · Gibleben,                      |
| 20.          | _          | -<br>=        | -               | = Langensalza.                   |
| 40.          |            |               | « #1.2 m        |                                  |
| 01           | ,3         | ropii         | 13 and team     | ig=Holftein.                     |
|              |            | gogere        | Bürgerfcule     | a zu warne,                      |
| 22.          | 5          |               | <b>s</b>        | - Segeberg.                      |
|              |            |               | roving Har      |                                  |
| 23.          | Die        | höhere        | Burgerichule    | gu Clausthal (verbunden mit      |
|              |            | dem &         | dymnasium da    | afelbit),                        |
| 24.          | •          | höhere        | Burgerfcule     | e zu Einbeck,                    |
| <b>†25</b> . | =          | •             | •               | - hannover,                      |
| 26.          | 3          |               | *_              | - Sildesheim (verbunden mit      |
|              |            |               |                 | sosephinum daselbst),            |
| 27.          | =          | þöhere        | Burgerschule    | e zu Papenburg,                  |
| 28.          |            |               | s               | - Quakenbrud,                    |
| 29.          | =          | 2             | •               | s Stade (verbunden mit dem       |
|              |            | Gymn          | afium daselbst  | t).                              |
|              |            | 90 ı          | coving Bef      | stfalen.                         |
| 30.          | Die        | bobere        | Burgerichule    | e zu Altena.                     |
| 31.          | 8          | , , , , , , , | \$              | - Bocholt,                       |
| 32.          |            | =             | 8               | . Unna.                          |
|              |            |               |                 | 11                               |

|   |             |     | Drov    | ing Beffen   | - N | assau.             |
|---|-------------|-----|---------|--------------|-----|--------------------|
|   | <b>3</b> 3. | Die | höhere  | Burgerichule | zu  | Biebrich=Wlosbach, |
|   | 34.         |     | 5       |              | =   | Biedentopf,        |
| + | 35.         | =   |         | <b>s</b>     | =   | Caffel,            |
| ٠ | 36.         |     |         |              | 3   | Diez,              |
|   | 37.         | 2   | 2       | s            |     | Emě,               |
| + | 38.         | s   | Gelette | en=Schule zu | Fre | inkfurt a. Main,   |
| • | 39.         |     | böbere  | Bürgerschule |     |                    |
|   | <b>4</b> 0. | =   |         | *            |     | Geifenheim,        |
|   | <b>4</b> 1. | =   | •       | 3            | 2   | hofgeismar,        |
|   | <b>42.</b>  | =   |         | •            |     | Limburg,           |
|   | <b>43</b> . | =   | •       |              | =   | Marburg,           |
|   | 44.         | =   | =       | 3            | •   | Dberlahnftein,     |
| + | 45.         | *   | •       | *            | =   | Wiesbaden.         |
| Ī |             |     |         | Rheinpror    | in  | <b>გ.</b>          |
|   | AG          | Oi. | hähere  |              |     | •                  |

46. Die höhere Burgerschule zu Rerpen, 47. = Mayen.

#### Andere Legranftalten.

### Ronigreich Preußen.

Proving Schleswig-Bolftein.

1. Die Marineichule zu Riel.

Proving Beffen=Raffau.

2. Die Städtische Sandelsschule ju Frankfurt a. Main, Gemerbeschule daselbft.

# b. Privat-Lehranstalten X).

### I. Ronigreich Prenfen.

Proving Preußen.

1. Die Sandels-Atademie zu Danzig.

Proving Branbenburg.

2. Die Sandeleschule zu Berlin.

Proving Pofen.

3. Das Padagogium des Dr. Bebeim = Schwarzbach zu Dftrowo bei Filebne.

Provinz Schlesien.

- 4. Die Sandelsichule bes Dr. Steinhaus zu Breslau,
- 5. das Padagogium zu Niesty.

x) Die unter biefer Rategorie aufgeführten Auftalten burfen Befähigungs-geugniffe nur auf Grund einer im Beilein eines Regierungs-Rommiffarius abgehaltenen, wohlbestandenen Entlaffungeprufung ausstellen, für welche bas Reglement von der Auffichtsbeborbe genehmigt ift.

Proving Beffen=Raffau.

6. Das Schenk'iche Lebr - und Erziehungs = Inftitut zu Friedrichsdorf bei Somburg.

Rheinprovinz.

- 7. Die Erziehunge-Anftalt des Dr. Kortegarn zu Bonn.
- D. Behranftalten, für welche befondere Bedingungen festgestellt worden sind.

#### I. Königreich Breugen.

Proving Preufen.

1. Die Gewerbeschule ju Danzig\*),

. Ronigeberg i. Dr. \*).

Provinz Brandenburg.

3. Die Gewerbeidule zu Potsbam\*).

Proving Schlesien.

4. Die Gemerbefchule zu Breslau\*),

"= Brieg \*), 5.

= Gleiwig \*), = Gorlig \*), 6.

7. 8. = Lieanib \*).

Proving Sachfen.

9. Die Gewerbeschule zu halberftadt \*).

Proving Sannover.

10. Die Gewerbeschule zu hilbesheim \*).

Proving Beftfalen.

11. Die Gewerbeschule zu Bodum \*).

Proving Beffen=Raffau.

12. Die Gewerbeschule zu Caffel \*).

Rheinproving.

13. Die bobere Gewerbeschule gu Barmen \*\*),

Gemerbeichule zu Cobleng\*), 14.

15. - Cöln \*).

ftellen, welche nach Abfolvirung ber beiben boberen Rlaffen Die Reife fur Seletta bargethan haben.

<sup>\*)</sup> Die unter Rr. 1—12 unb 14—18 aufgeführten Anftalten burfen Befä-bigungszeugniffe benjenigen ihrer Schuler ausstellen, welche nach Absolvirung ber ersten theoretischen Rlaffe bie Reife für bie Fachklaffe erworben haben. \*\*) Diese Anstalt barf benjenigen ihrer Schuler Befähigungszeugniffe aus-

64) Berzeichniß ber höheren Lehranstalten, welchen die Ausstellung gültiger Zeugnisse für den einjährigs freiwilligen Militairdienst provisorisch gestattet ist. \*\*)

In der Anlage wird ein Berzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ift, gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den ein-

jabrig-freiwilligen Militardienft auszuftellen.

Diefe Anftalten burfen bergleichen Zeugnisse nur benjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufssichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs- Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, den 23. Januar 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

#### Berzeichniß

l. Rönigreich Preußen.

1. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart zu Biebrich,

2. Eandwirthichafteschule zu Bitburg,

3. Eleve,

4. - Sanbeleichule bes Dr. Bahl zu Erfurt, 5. - Landwirthichaftsichule zu Flensburg,

6. das Ruoff-Saffel'iche Erziehungs-Inftitut zu Frankfurt a. Main,
7. Dofmann'iche Erziehungs-Inftitut zu St. Goarsbaufen,

8. Die Erziehungs-Anftalt bes Dr. Deter ju Lichterfelbe bei Berlin,

9. Randwirthschaftsschule zu Ludinghausen,

10. - Rolle'iche (b. Steumeriche) Sandelsichule zu Denabrud,

11. bas Knidenberg'iche Erziehunge-Inftitut zu Telgte.

\*) f. Anm. auf vorhergehender Seite.
\*\*) Die Befanutmachung vom 23. Januar 1878 und bas Berzeichniß find veröffentlicht burch bas Centralblatt fur bas Deutsche Reich pro 1878 Nr. 4

Mus bem Berzeichniffe werben bier nur bie boberen Lehranftalten im Breu-fifden Staate aufgeführt.

# 65) Maturitate-Afpiranten bezw. Abiturienten an ben Gymnasien und ben Realschulen im Jahre 1877.

(Centribl. pro 1877 Seite 137 Rr. 62.)

I. General=Ueberficht ber im Jahre 1877

| _             | 1.                                                              |                              |                                   | 2               | -             |                     | T          | 3.                             |            | ı              | 4.              |                                   | 5                                   | . [                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|               |                                                                 |                              | Zahl b<br>bei we<br>täte<br>Statt | lchen<br>Ipriif | Ma<br>ung     | turi-<br>en         | mod        | gemel<br>iren z<br>rüfun<br>b. | ur         |                | Dav             | on<br>b.                          | Bon<br>Gepr<br>(4h.)1               | liften                        |
| <u>پ</u> ا    | Proving .                                                       | ber vorhandenen<br>Gymnasten | <u>b</u> c                        | ben             |               | halten<br>find      | 31         |                                |            | fir            | ib              |                                   |                                     | Britfung nicht :<br>bestanden |
| Laufenbe Der. | •                                                               | Zahl ber t<br>Ghm            | Offern und<br>Micaelis            | nur Oftern      | nur Michaelis | nict abge<br>worden | Offern     | Micaelis                       | im Ganzen  | gurtidgetreten | zurlichgewiesen | haben die Prti-<br>fung vollendet | bas Maturitäts.<br>zeugniß erhalten | bie Prüfur<br>bestand         |
| 1.            | Prenfen                                                         | 26                           | 18                                | 1<br>3          | 5<br>4        | 2<br>17             | 145<br>8   | 203<br>11                      | 348<br>19  | 19<br>3        | 7               | 322<br>16                         | 300<br>12                           | 22<br>4                       |
| 2.            | Branbenburg                                                     | 31                           | 27                                | 1               | 1             | 3<br><b>29</b>      | 238<br>3   | 223<br>7                       | 461<br>10  | 59<br>1        | 16<br>7         | 386<br>2                          | 351<br>2                            | 35                            |
| 3.            | Pommern                                                         | 17                           | 16<br>1                           | 1               | . 2           | 13                  | 139        | 124<br>3                       | 263<br>5   | 18<br>2        | 2               | 243<br>3                          | 223<br>2                            | 20                            |
| 4.            | Bofen                                                           | 14                           | 13                                | 1               | 3             | 10                  | 72<br>1    | 78<br>3                        | 150<br>4   | 13<br>4        | 11              | 126                               | 110                                 | 16<br>•                       |
| 5.            | Schlefien                                                       | 35                           | 26<br>1                           | 3 2             | 3<br>4        | 3<br>28             | 205<br>3   | 254<br>5                       | 459<br>8   | 56<br>2        | 13              | 390<br>6                          | 333<br>5                            | 57<br>1                       |
| 6.            | Sachsen                                                         | 24                           | 21                                | 3               | 1             | 23                  | 207        | 149<br>6                       | 356<br>6   | 39<br>5        | 13              | 304<br>1                          | 294<br>1                            | 10                            |
| 7.            | Schleswig-Polstein Geraneer                                     | 12                           |                                   |                 | 2             | 1<br>11             | 59<br>1    | <b>38</b>                      | 97<br>1    | 11             | 6               | 80<br>1                           | 75<br>1                             | 5                             |
| 8.            | Hannover                                                        | 20                           | 12                                | 4               | 2             | 2<br>17             | 147<br>6   | 96<br>5                        | 243<br>11  | 10             | 6               | 227<br>11                         | 223<br>6                            | 4<br>5                        |
| 9.            | Beftfalen                                                       | 20                           | 19<br>3                           | 1               | 1             | 16                  | 194<br>5   | 113<br>8                       | 307<br>13  | 28<br>6        | 5               | 274                               | 250<br>6                            | 24<br>1                       |
| 10.           | Beffen-Raffau                                                   | 12                           | 9                                 | 2               |               | iı                  | 100<br>2   | 66                             | 166<br>2   | 14             | 2<br>£1         | 150<br>1 1                        | 140                                 | 10                            |
| 11.           | Rheinproving n. Soben-<br>gollern                               | 28<br>·                      | 18                                | 2               | 6             | 2 27                | 91<br>•    | 235<br>7                       | 326<br>7   | 26<br>5        |                 | 296<br>2                          | 270<br>2                            | 26                            |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Extrancer                   | :                            | 188<br>8                          | 19<br>11        | 19<br>18      |                     | 1597<br>31 | 1579<br>55                     | 3176<br>86 | 293<br>28      |                 | 2798<br>50                        | 2569<br>38                          |                               |
|               | Totalsumme                                                      | 239                          | <u> </u>                          |                 |               |                     | 1628       | 1634                           | 3262       | 321            | 93              | 2848                              | 2607                                | 241                           |
|               | Gomnasium zu Corbach<br>(Fürsith. Balbed')<br>(leine Ertraneer) | 1                            | 1                                 |                 |               |                     | 5          | 5                              | 10         | 2              | 1               | 7                                 | 7                                   |                               |

bei den Gymnafien des Preußischen Staats und beim Gymnafium in Corbach

|              | 1.                                                                     |                 |          |          | <b>b.</b>  |          |                      | 1                   | 7.           |                                |              |            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|---------|
|              |                                                                        |                 | Alt      |          | r Ma<br>2) | turi     |                      |                     | en M<br>.) m | aturis<br>1.chen               |              |            | Œ8      |
|              |                                                                        |                 | 1        |          |            | 1        | , t                  | 8.                  | b.           | c.                             | T            | heolog     | zie     |
| Laufende Rr. | Provinz                                                                | unter 17 3ahren | 17 3abre | 18 3abre | 19 3abre   | 20 Sabre | 21 Jahre u. barilber | Universitätsflubien | Unbestimmt   | feine Universitäts.<br>flubien | evangelische | fatholifce | jabilde |
| 1.           | Breugen                                                                | 3               | 17       | 60       | 78<br>1    | 75<br>1  | 67<br>8              | 253<br>10           | :            | 47                             | 13           | 7          | :       |
| 2.           | Branbenburg                                                            | 2               | 23       | 87       | 92         | 74       | 73                   | 298                 | :            | 53                             | 22<br>1      | :          | :       |
| 3.           | Bommern                                                                | 1               | 19       | 40       | 57         | 59       | 47                   | 183                 | :            | 40                             | 30           | :          | :       |
| 4.           | Bofen                                                                  |                 | 6        | 20       | 29         | 25       | 30                   | 94                  |              | 16                             | 5            |            |         |
| 5.           | Schlesten                                                              | 2               | 29       | 72       | 87         | 79       | 64                   | 284                 |              | 49                             | 20           | 10         |         |
| 6.           | Sachfen                                                                | 1               | 10       | 43       | 82         | 78       | 80                   | 258                 |              | 36                             | 51           | 3          |         |
| 7.           | Schleswig-Polftein                                                     |                 |          | 20       | 18         | 19       | 18                   | 69                  | •            | 6                              | 12           |            |         |
| 8.           | Dannover                                                               | 1               | 2        | 36       | 65         | 62       | 57<br>5              | 193                 |              | 30                             | 33           | 8          | :       |
| 9.           | Beftfalen                                                              | 1               | 15       | 50       | 62         | 71       | 51<br>3              | 214                 |              | 36                             | 21           | 31         |         |
| 10.          | Deffeu-Raffan                                                          |                 | 21       | 34       | 31         | 28       | 26                   | 121                 | :            | 19                             | 17           | 7          |         |
| 11.          | Rheinproving u. Hohen-<br>zollern                                      | :               | 4        | 55<br>2  | 78<br>•    | 73<br>·  | 60                   | 230                 |              | 40<br>·                        | 9            | 38         |         |
|              | Summe ber Abiturienten                                                 | 11              | 146      | 517      | 679        | 643      | 573                  | 2197                |              | 372                            | 233          | 104        |         |
|              | Summe ber Ertreneer                                                    | •               | •        | 5        | 5          | 5        | 23                   | 33                  |              | 5                              | 2            | 1          |         |
|              | <u> Totalfnmme</u>                                                     | 11              | 146      | 522      | 684        | 648      | 596                  | 2230                |              | 377                            | 235          | 105        |         |
|              | Gpmuafium zu Corbach<br>(Fürfith. Walbed)<br>(leine Erraneerprafungen) | 1               |          | •        | 1          | 3        | 2                    | 7                   | •            | •                              | 3            | •          |         |

geprüften Maturitate-Afpiranten.

| 8.      | _         |         |                               |                                       |            | <u> </u>                                       |                                                             |              | 9.                                                                            |                                      |                                         | 10                                |                         |                                   | 11             |                                    |              |
|---------|-----------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| flubir  | flubiren  |         |                               |                                       |            |                                                | Bon ben nicht flubi-<br>renben Maturis (7 c.)<br>gehen über |              |                                                                               |                                      |                                         |                                   | Jahre<br>waren<br>inben | geger<br>ge                       | n bas<br>henbe | J. 18<br>porb<br>Jahr              | er-          |
| Jura    | Cameralia | Medicin | Philosogie und<br>Philosophie | Mathematif und<br>Raturwissenschaften | Unbestimmt | gum Militairbienft mit Aussicht auf Abancement | zum Staatsbaufach                                           | zum Bergfach | jum gorft., Steuer., Doft.<br>Bad, jum fonftigen Sub-<br>altern. Staatsbienft | jum gad ber Detonomie, Inbuffrie zc. | ju einem anbern Beruf<br>ober unbeftmmt | Maturitate-Afpi-<br>ranten (3 c.) | Maturi (5a.)            | Maturitätse:Afpis<br>ranten (3c.) |                | Maturitäts-Afpi- g<br>ranten (3c.) | Maturi (5a.) |
| 90      | 7¹)       | 69      | (2°)<br>(49)                  | 16                                    |            | 12                                             | 11                                                          | 1            | 14                                                                            | 9                                    |                                         | 350                               | 281                     |                                   | 19             | 2                                  |              |
| 4       |           | 6       | ` · ′                         | :                                     | •          | 1                                              |                                                             |              |                                                                               | 1                                    |                                         | 8                                 | 6                       | 11                                | 6              |                                    | •            |
| 132     | 6         | 66<br>1 | 51<br>•                       | 21                                    | :          | 19                                             | 18                                                          | :            | 12                                                                            | 4                                    | :                                       | 415                               | 342<br>2                | 46                                | 9              | 4                                  | :            |
| 79<br>2 | 2         | 32      | 31                            | 9                                     |            | 18                                             | 9                                                           | •            | 9                                                                             | 4                                    |                                         | 235                               | 191                     | 28<br>3                           | 32<br>1        |                                    | :            |
| 40      |           | 28      | 14                            | 7                                     |            | 1                                              | 5                                                           |              | 4                                                                             | 5                                    | 13)                                     | 164                               | 127                     | .                                 |                | 14                                 | 17           |
| 111     | 2         | 74      | 46<br>1                       | 21<br>1                               | •          | 21<br>·                                        | 8                                                           | 1            | 15                                                                            | 4                                    |                                         | 483<br>7                          | 2<br>355<br>4           | 1                                 |                | 24                                 | 22<br>·      |
| 894)    |           | 28      | 62                            | 25                                    | •          | 17                                             | 6                                                           | 3            | 8                                                                             | 2                                    |                                         | 336<br>8                          | 286<br>3                | 20                                | 8              | . 2                                | . 2          |
| 22      | :         | 21      | 9                             | 5                                     |            |                                                | 3                                                           |              | 2                                                                             |                                      | ·<br>1°)                                | 111                               | 92                      | .                                 |                | 14                                 | 17           |
| 64<br>2 | 1         | 40<br>2 | 36<br>1                       | 11                                    |            | 19<br>1                                        | 3                                                           | •            | 4                                                                             | 4                                    |                                         | 211<br>211                        | 181<br>3                | 32<br>7                           | 1<br>42<br>3   | •                                  |              |
| 57<br>• | 6         | 51<br>2 | 36                            | 12                                    | :          | 8                                              | 6                                                           | 4            | 13                                                                            | 5                                    |                                         | 338<br>10                         | 306<br>6                |                                   | ` .            | 31                                 | 56           |
| 36<br>· | 2         | 24<br>· | 23                            | 12                                    | :          | 4                                              | 1                                                           | 1            | 12<br>1                                                                       | •                                    | :                                       | 198                               | 164                     | . 2                               | 1              | 32                                 | 24           |
| 78<br>2 | 4         | 54<br>· | 35                            | 12                                    | :          | 9                                              | 11<br>•                                                     | 2            | 12<br>·                                                                       | 6                                    | :                                       | 309<br>9                          | 271<br>3                | 17                                | •              | . 2                                | 1 1          |
|         |           |         |                               |                                       |            |                                                |                                                             |              |                                                                               |                                      |                                         |                                   |                         | 143                               | 110            | 117                                | 137          |
| 798     | 30        | 487     | 394                           | 151                                   | •          | 128                                            | 81                                                          | 12           | 105                                                                           | 44                                   | 2                                       | 3150                              | 2596                    | 26<br>28                          | 13             | .8                                 | 27           |
| 13      | ·         | 11      | 3                             | 3                                     | ٠          | 2                                              | ٠                                                           | 1            | 1                                                                             | 1                                    | ·                                       | 66                                | 30                      | 20                                | 8              | ·                                  | <u> </u>     |
|         |           |         |                               |                                       |            |                                                |                                                             |              | !                                                                             |                                      |                                         |                                   |                         | 171                               | 123            | 125                                | 142          |
| 811     | 30        | 498     | 397                           | 154                                   |            | 130                                            | 81                                                          | 13           | 106                                                                           | 45                                   | 2                                       | 3216                              | 2626                    | 46                                | <u> </u>       | <u> </u>                           | 19           |
| •       | •         | •       | 4                             | .                                     |            | •                                              | •                                                           |              |                                                                               |                                      | •                                       | 5                                 | 5                       | 5                                 | 2              |                                    |              |
|         |           |         |                               |                                       |            |                                                |                                                             |              |                                                                               |                                      |                                         |                                   |                         |                                   |                |                                    |              |

<sup>1)</sup> Studiren auch Jura. — 2) Desgl. Mathematik u. Naturwiffenschaften. — 3) Ingenieux. Davon 10 zugleich Cameralia. — 5) Mustk.

II. General-Uebersicht ber im Jahre 1877 bei den Realschulen I. Ordnung

| _            | 1.                       |                                              | <u> </u>                | 2.           |               |                                 |         | 3.                      |           |                 | 4.             |                                   |                                   | 5.                          |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|              |                          |                                              | den 8                   | nung         | , be          | chulen<br>i wel-<br>ungen       | wa      | gemel<br>ren z<br>rüfun | ur        |                 | abi            |                                   |                                   | ben<br>üften<br>haben       |
|              | Broving                  | mbenen<br>Orbng.                             | ftattg<br>he            | efun<br>iben | ben           | =                               | 8       |                         | b.        | a.<br>finb      |                | b.                                | e 130                             | nicht .c.                   |
| Laufenbe Rr. | proving                  | Babl ber vorhandenen<br>Realfqulen I. Orbng. | Oftern und<br>Michaelis | nur Oftern   | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worden sind | Oftern  | Micaelis                | im Ganzen | zurilchgetreten | zurflägewiesen | haben die Pril-<br>fung vollendet | bas Zengniß ber<br>Reife erhalten | bie Prüfung ni<br>bestanden |
| 1.           | Preußen                  | . 9                                          | 4                       | 3            | 2             | . 8                             | 56<br>· | 33<br>1                 | 89<br>1   | 4               |                | 85<br>1                           | 78<br>1                           | 7                           |
| 2.           | Branbenburg Extra        | . 14<br>neer .                               | 12                      | i            |               | 1<br>13                         | 63<br>1 | 56                      | 119       | 16              | 2<br>1         | 101                               | 94                                | 7                           |
| 3.           | Pommern                  | neer 4                                       | 3                       | 1            | :             | 4                               | 19      | 13                      | 32        | 3               | :              | 29                                | 28                                | 1                           |
| 4.           | Posen                    | . 4                                          | 1                       | 3            | :             | 4                               | 20      | 1                       | 21        | :               |                | 21                                | 20                                | 1                           |
| ō.           | Schlesien                | . 9                                          | 4                       | 2            | 1             | 2 9                             | 39      | 34                      | 73<br>•   | 16              | 1              | 56                                | 42                                | 14                          |
| 6.           | Sachfen                  | . 6                                          | 5                       | 1            | :             | 5                               | 45<br>2 | <b>3</b> 3              | 78<br>2   | 11 2            | 6              | 61<br>·                           | 57                                | 4                           |
| 7.           | Schleswig-Holstein Ertre | . 2                                          | 2                       | :            | :             | . 2                             | 5       | 8                       | 13        | :               | 1              | 12                                | 11                                | 1                           |
| 8.           | Hannover                 | . 11                                         | 4 2                     | 5            | 1             | 1 8                             | 83      | 13                      | 96<br>17  | 3               | 1              | 92<br>13                          | 88<br>8                           | 4 5                         |
| 9.           | Westfalen                | . 9                                          | 2                       | 7 2          | i             | 6                               | 69<br>2 | 4                       | 73<br>3   | 6               | :              | 67<br>2                           | 66                                | 1                           |
| 10.          | Beffen-Raffan            | . 4                                          | 1 .                     | 2            | :             | 1 4                             | 20      | 12                      | 32        | 2               | :              | 30                                | 30                                | :                           |
| 11.          | Rheinproving Extra       | neer 12                                      | 7                       | 2            | 3             | 12                              | 23      | 58                      | 81        | 6               | 1              | 74                                | 72                                | 2                           |
| e            | Summe ber Abiturie       | 45                                           | 26                      | 8            | 5             | 442                             | 265     | 707                     | 67        | 12              | 628            | 586                               | 42                                |                             |
| _            | Summe ber Eptr           | 2                                            | 4                       | 3            | 75            | 11                              | 13      | 24                      | 7         | 1               | 16             | 11                                | 5                                 |                             |
|              | Totalsur                 |                                              |                         |              | . •           | 453                             | 278     | 731                     | 74        | 13              | 644            | 597                               | 47                                |                             |

tes Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

| 6.              |                                           |          |          |          | 1                   | 7.                                                 |                                                      |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             | 8                                   |             | 9.                                                        |               |                        |               |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| be<br>1         | Alter<br>ber für reif Er-<br>lärten (5a.) |          |          |          |                     | Bon ben für reif Erklärten<br>(5 a.)<br>geben über |                                                      |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             | Im Jahre<br>1876 waren<br>vorhanden |             | Mithin im Jahre 1877<br>gegen bas vorher-<br>gehenbe Jahr |               |                        |               |
| unter 17 Bahren | on on                                     | 18 Jahre | 19 Jahre | 20 3abre | 21 Jahre u. barüber | zu Universitäts. Stubien                           | gum Militairdienst<br>mit Aussicht auf<br>Avancement | zum Staats.<br>Baubienft | zum Bergfach | Bum Borft., Doft., Gteuer-<br>fach und ju fouftigem<br>Subaltern . Staats bienft. | jum Bach ber Deto.<br>nomie, Induftrie zc. | zu einem anderen Be-<br>ruf ober unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.)              | Reife (5a.) | Abiturienten<br>(3 b.)                                    | Reife (5a.) A | Abiturienten a<br>(3b) | Reife (5a.) 3 |
| ı               | 5                                         | 17       | 20       | 23       | 12                  |                                                    | 6                                                    | 12                       | 2            | 14                                                                                | 12                                         |                                             | 84                                  | <b>75</b>   | 5                                                         | 3             |                        |               |
|                 | 4                                         | 19       | 31       | 29       | 11                  | 37                                                 | 4                                                    | 21                       | 2            | 22                                                                                | 8                                          |                                             | 85                                  | 66          | 34                                                        | 28            |                        | •             |
|                 | 2                                         | 6        | 10       | 7        | 3                   | 11                                                 | 4                                                    | 5                        |              | 4                                                                                 | 4                                          |                                             | 34                                  | 31          | . 1                                                       |               | 2                      | 3             |
|                 | 1                                         | 5        | 8        | 5        | 2                   | 6                                                  | 3                                                    | 2                        | 1            | . 2                                                                               | 6                                          |                                             | 30                                  | 27          |                                                           |               | 9                      | 7             |
|                 |                                           | •        | ٠        |          | ١.                  |                                                    |                                                      |                          | •            | •                                                                                 |                                            | :                                           |                                     |             | :                                                         | :             |                        | •             |
|                 | 3                                         | 13       | 14       | 6        | 6                   | 20                                                 | 5                                                    | 5                        | 2            | 5                                                                                 | 5                                          | :                                           | 69                                  | 56          | 4                                                         | :             |                        | 14            |
|                 | 3                                         | 10       | 16       | 17       | 11                  | 38                                                 | 4                                                    | 6                        | 1            | 5                                                                                 | 3                                          |                                             | 71                                  | 57          | 7                                                         | :             |                        |               |
|                 | 1                                         | 2        | 3        | 4        | 1                   | 5                                                  |                                                      | 3                        |              | 1                                                                                 | 2                                          | .                                           | 8                                   | 6           | 5                                                         | 5             |                        |               |
| 1               | 2                                         | 20       | 20       |          |                     |                                                    | 3                                                    | 20                       | :            | 16                                                                                | 8                                          |                                             | 92                                  | 86          | 4                                                         | 2             |                        | •             |
| ]               | 7                                         | 1<br>12  | 1<br>22  | 20       | 1                   |                                                    | :                                                    | 13                       | 2            | 8                                                                                 | 17                                         | 4                                           | 6<br>50                             | 48          | 23                                                        | 18            |                        | :             |
| 1               | 3                                         | 11       | 8        | 1        | 1 .                 | ŧ.                                                 |                                                      |                          |              | :                                                                                 |                                            |                                             | 3                                   | 2<br>19     | 13                                                        | :             |                        | •             |
| -               | ٠                                         | •        | ٠.       |          |                     |                                                    | :                                                    |                          | 3            | 7                                                                                 | 6                                          | ] :                                         | 19                                  | •           | 1.3                                                       | 111           | :                      | :             |
|                 | 2                                         | 22       | 18       | 15       | 5                   | 21                                                 | :                                                    | 12                       | 4            | 8                                                                                 | 27                                         | :                                           | 66<br>4                             | 56<br>2     | 15                                                        | 16            | 4                      | . 2           |
|                 |                                           |          |          |          | 1                   |                                                    |                                                      |                          | Ī            |                                                                                   |                                            |                                             |                                     |             | 110                                                       | 83            | 11                     | 24            |
| 3 4             | 2                                         |          | 170      |          |                     |                                                    | 29                                                   | 103                      | 17           | 92                                                                                | 98                                         | 4                                           | 608                                 | 527         | 99                                                        | 59<br>8       |                        | . 2           |
| -               | <u>·  </u>                                | 1        | 1        | 2        | 7                   | 5                                                  | <u>  ·                                     </u>      | 4                        | <u>  · </u>  | 1                                                                                 | 1                                          | <u>  ·</u>                                  | 15                                  | 5           | 9                                                         | 6             | <u> </u>               | ·             |
|                 |                                           |          |          |          |                     |                                                    |                                                      |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             | 1                                   |             | 124                                                       | 91            | 16                     | 26            |
| 3 4             | 2                                         | 138      | 171      | 156      | 87                  | 248                                                | 29                                                   | 107                      | 17           | 93                                                                                | 99                                         | 4                                           | 623                                 | 532         | 108                                                       | 65            | .                      | •             |

III. General-Ueberficht ber im Jahre 1877 bei den Realschulen

| _            | 1.                                         | 2.                                                                                    |                      |                 |               |                                | 3.     |           | 4.          |                 |                |                                    |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
|              |                                            | Bahl ber Realschulen<br>II. Ordnung, bei wel-<br>chen Reifeprufungen<br>ftattgefunden |                      |                 |               | waren zur<br>Prüfung           |        |           | Davon (3b.) |                 |                |                                    |
|              |                                            | nbenen<br>Orbn.                                                                       | Itat                 | igerun<br>haben | e ce          | a.<br>Ju                       |        | υ.        | a.<br>finb  |                 |                |                                    |
| Laufenbe Dr. | Broving                                    | Zahl ber vorhandenen Realiculen II. Orbn.                                             | Oftern und Michaelis | nur Oftern      | nur Michaelis | nict abgehalten<br>worden sind | Dstern | Michaelis | im Ganzen   | gurfic getreten | gurildgewiesen | haben die Prili-<br>fung vollendet |
| 1.           | Brandenburg                                | 3                                                                                     | 2                    | :               | 1 .           | 3                              | 13     | 10        | 23          | 1 .             | 1              | 21                                 |
| 2.           | Bommern                                    | 1                                                                                     | :                    | 1 .             | :             | i                              | 1      | :         | 1           | :               | :              | 1 .                                |
| 3.           | Sachfett                                   | 1                                                                                     | 1                    | •               | :             | i                              | 6      | 7         | 13          | :               | :              | 13                                 |
| 4.           | Schleswig-Bolftein Extrancer               | 3                                                                                     | 1                    | 1               | :             | 1 3                            | 5      | 1         | 6           | 1               | :              | 5                                  |
| 5.           | Beffen-Raffau                              | 7                                                                                     |                      | 1               |               | 6<br>7                         | 2      |           | 2           | :               | :              | 2                                  |
| 6.           | Rheinproving . Extraneer                   | 3                                                                                     | :                    | <b>2</b><br>·   | :             | 1 3                            | 8      |           | 8           | <b>2</b>        | :              | 6                                  |
|              |                                            |                                                                                       |                      |                 |               |                                |        |           |             |                 |                |                                    |
|              | Summe ber Abiturienten Summe ber Estraneer | 4                                                                                     | 5                    | 1               | 8<br>18       | 35<br>·                        | 18     | 53        | 4           | 1               | 48             |                                    |
|              | <b>Total</b> summe                         | 18                                                                                    |                      | •               | •             | •                              | 35     | 18        | 53          | 4               | 1              | 48                                 |

II. Ordnung des Preußischen Staats gepruften Abiturienten und Ertraneer.

| 5                                 |                                 |                 |            | 6                   | ·        |           |               |                     | 7.                                         |            | 8                      |                         |                        | 9              |                          |              |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Gept                              | ben<br>rüften<br>haben          |                 | 211<br>rei | ter i<br>f Er<br>(5 | fläri    | ilr<br>en |               | reif                | n ben f<br>Erflär<br>gehen i               | ten        | 3m 5<br>1876<br>vorhe  | dahre<br>waren<br>inben | geg                    | gehenb         | Jahr<br>8 vorh<br>e Jahr | er-          |
| a.                                | b.                              | _               | 1          | 1                   | 1        |           |               | 4                   | يُ يُ                                      |            |                        |                         | m                      | ehr            | weni                     | iger         |
| bas Zeugnig ber<br>Reise erhalten | bie Prilfung nicht<br>bestanden | unter 17 3abren | 17 3ahre   | 18 3abre            | 19 Jahre | 20 Jahre  | über 21 3abre | in ben Staatsbienft | zum Face ber Deto-<br>nomie, Industrie 2c. | Unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.)            | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife<br>(5a.) | Abiturienten<br>(3 b.)   | Reife (5 a.) |
| 18                                | 3                               | 1               | 4          | 3                   | 3        | 5         | 2             | 7                   | 10                                         | 1")        | 16                     | 11                      | 7                      | 7              |                          |              |
| •                                 |                                 | •               |            |                     |          | •         |               | •                   | `.                                         | ١.         | i :                    |                         | ٠.                     | '              |                          |              |
| 1                                 |                                 | •               | 1          |                     | •        | •         |               | :                   | 1                                          |            | 3                      | 3                       | 1 :                    | •              | 2                        | 2            |
| 13                                | 1                               | 2               | 5          | 4                   | 2        | •         |               | 6                   | 7                                          |            | 5                      | 5                       | 8                      | 8              |                          | •            |
|                                   |                                 |                 |            |                     |          |           |               | ľ                   | :                                          |            |                        |                         | l °                    | l °            | :                        |              |
| 5                                 | ١. ا                            | 1               | 1          | 1                   | 1        | 1         |               | 4                   | 1                                          | ١.١        | 7                      | 7                       | ١.:                    |                | 1                        | 2            |
| •                                 |                                 | ۱ ۰ ا           | •          | •                   | •        |           |               |                     |                                            |            |                        | •                       |                        |                |                          |              |
| 2                                 |                                 | 1               | 1          |                     |          |           |               | 2                   | ١.                                         |            |                        |                         | 2                      | 2              |                          |              |
| •                                 |                                 |                 | •          | •                   | •        |           | •             | ٠                   |                                            | •          | •                      | •                       | •                      | •              |                          | •            |
| 6                                 |                                 | 4               | 1          | •                   | •        | •         | 1             | 1                   | 5                                          |            | 12                     | 10                      | •                      | •              | 4                        | 4            |
| <u>.</u>                          |                                 |                 | •          |                     |          |           |               | <u> </u>            | · ·                                        |            | •                      | •                       |                        |                |                          |              |
|                                   |                                 |                 |            |                     |          |           |               |                     |                                            |            |                        |                         | 17                     | 17             | 7                        | 8            |
| 45                                | 3                               | 9               | 13         | 8                   | 6        | 6         | 3             | 20                  | 24                                         | 1          | <b>43</b>              | <b>36</b>               | 10                     | 9              | :                        | :            |
| 45                                | 3                               | 9               | 13         | 8                   | 6        | 6         | 3             | 20                  | 24                                         | 1          | 43                     | 36                      | 10                     | 9              |                          | •            |

<sup>1)</sup> Auf ein Somnafium.

## 66) Frequenz der Gymnasial= und der Real= (Centralblatt pro 1877

#### I. General-lebersicht von ber Frequeng ber

| 1.               | 2.                            | 3.                  |                                              | 8                               | ahi t             | 4.<br>er Lebr                                                    | er                |                                                | Gefa<br>freque          | 5.<br>mmt-          |                    |                     | OB et                | (4mm)-              |
|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| HCF.             |                               | iften.              |                                              | n ben                           | Gy:               | mnafien.                                                         |                   | £ 5                                            | Bir<br>Gem              |                     |                    |                     | a)                   |                     |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.                    | Babl ber Ghunaffen. | Direttoren, Ober- unb<br>orbentifche Lebrer. | Miffenicaftilde<br>Dulfelebrer. | Lednifche Lebrer. | Ortegeistiche, weiche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben be<br>bunbenen Borfdulen. | in de mungfen.          | fu ben Borfdulen.   | <b>R</b> 1.        | <b>R</b> 1.         | <b>g</b> 1.          | Rí.                 |
| 1 2 3            | Preußen Branbenburg Pommern   | 26<br>31<br>17      | 289<br>440<br>180                            | 27<br>42<br>33                  | 36<br>72<br>33    | 15                                                               | 18<br>37<br>5     | 41<br>73<br>26                                 | 7450<br>10007<br>4999   | 978<br>2639<br>859  | 746<br>1009<br>547 | 1320<br>1867<br>877 | 2053<br>2845<br>1335 | 1262<br>1820<br>980 |
| 4<br>5<br>6      | Pofen<br>Shleften<br>Sachfen  | 14<br>35<br>24      | 163<br>373<br>259                            | 16<br>35<br>26                  | 16<br>70<br>49    | 21<br>46<br>9                                                    | 10<br>26<br>17    | 11<br>26<br>19                                 | 3858<br>9526<br>5951    | 489<br>805<br>437   | 370<br>1059<br>792 | 651<br>1771<br>1253 | 1031<br>2495<br>1680 | 763<br>1740<br>1166 |
| 7<br>8           | Shleswig-holftein<br>hannover | 12<br>20¹)          | 139<br>197                                   | 6<br>17                         | 18<br>31          | 4                                                                | 8                 | 14<br>27                                       | 1742<br>(3734<br>(1141) | 335<br>631<br>21')} | 209<br>560         | 315<br>787          | 485<br>1073          | 292<br>678          |
| 10               | Beffalen                      | 20<br>12            | 204<br>143                                   | 15                              | 21<br>25          | 24<br>14                                                         | 18                | 7                                              | 3965<br>2736<br>(5287   | 163 7<br>622 )      | 758<br>388         | 947<br>680          | 1043<br>917          | 670<br>464          |
|                  | Sheinproving                  | 27²)<br>1           | 305<br>9                                     | 32                              | 52<br>3           | 25<br>1                                                          | 21<br>—           | 27                                             | 460°)<br>96             | 539}                | 919<br>23          | 1148<br>19          | 1628<br>18           | 1085<br>19          |
| _                | Gumme                         | 239                 | 2701                                         | 271                             | 426               | 160                                                              | 176               | 271                                            | 59825                   | 9038                | 7379               | 11635               | 16603                | 10939               |
| Œ i              | Gymnafium ju                  | 1                   | 8                                            | 1                               | 1                 |                                                                  | _                 | _                                              | 106                     | _                   | 23                 | 20                  | 25                   | 20                  |

<sup>1)</sup> Bugang: Gymnafium ju Rorben (juvor Progymnafium.)

#### II. General = Ueberficht

| 1.<br>£          | 2.                                   | 3.<br>Her        | -an                                  |                                 | <u> </u>         | 4.<br>er Lebre<br>ymnafter                                        |                   | ž d                                              | 5. Gefar<br>frequer<br>Shluf<br>Win | nmt-<br>ng am<br>[e bes  |              |                 | Gel             | amm!-           |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                      | Droghunaffen.    | ŧ                                    | l.,                             | ٠.               | velde<br>mter-                                                    | #                 | iben v<br>foul                                   | Seme<br>1876                        | Rere                     |              |                 | •               | ) auf           |
| Laufenbe Rummer. | Brovinzen.                           | Bahl ber Bre     | Rettoren und orbent-<br>lice Lehrer. | Wiffenfdaftlide<br>Dulfelebrer. | Lecutide Lebrer. | Ortigeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben ver-<br>bunbenen Borfculen. | in ben Pro-<br>gymnaffen.           | in ben Bor-<br>foulen.   | <b>R</b> 1.  | M.<br>II.       | #1.<br>111.     | <b>£</b> 1.     |
| 1 2 3            | Preußen<br>Branbenburg .<br>Pommern  | 2 2 3            | 13<br>13<br>18                       | 3 1 2                           | 2<br>3<br>3      | 1 =                                                               | =                 | 2<br>2<br>4                                      | 292<br>226<br>405                   | 57<br>39<br>138¹)        | =            | 31<br>34<br>45  | 76<br>69<br>92  | 55<br>46<br>118 |
| 4<br>5<br>6      |                                      | 2<br>1<br>4")    | 12<br>6<br>18                        | 1 1 3                           | 3<br>1<br>4      | 2<br>2<br>2                                                       | _<br>_<br>_       | 2 2                                              | 217<br>154<br>{ 344<br>1193)        | 18°)<br>52<br>-<br>44°)} | -<br>5<br>14 | 30<br>22<br>62  | 60<br>43<br>122 | 60<br>29<br>129 |
| 7<br>6<br>9      | hannover<br>Beffalen<br>Rheinproving | 14)<br>3<br>16*) | 13<br>63                             | -<br>17                         | 3<br>16          | -<br>4<br>18                                                      | = 1               | =                                                | 394)<br>141<br>1135°)               | -4)<br>-<br>-5)          | -<br>-<br>-  | 15<br>31<br>208 | 28<br>59<br>337 | 26<br>273       |
|                  | Gumme                                | 34               | 176                                  | 28                              | 35               | 29                                                                | -                 | 12                                               | 3072                                | 348                      | 19           | 478             | 896             | 735             |

<sup>1)</sup> Rad Beridtigung ber Angabe vom Progymnafium ju Lauenburg. — 2) Rad Berichtigung ber : bom Progymnafium ju Rempen. — 3) Bugang: Beißenfele (juvor hobere Bargerfonle).

Lehranstalten im Sommer=Semester 1877. Seite 382 Rr. 153.)

Bymnafien bes Breufifchen Staats fowie bes Fürstenthums Balbed unb

| greq                | nenj                | 6.<br>im Son          | ımer-G                        | emefter            | 1877               |             |                      |                               | D                    | er Ro               | ife f        | 7<br>fion<br>iler ( |                     | Daren          | biefe         | !                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| ben @               | dymnaf              | len.                  |                               |                    | b) fn              | ben B       | erfdulen.            |                               | auf I                | en Ch               | mne          | len                 | in b                | en B           | श्की          | ılen              |
| gi.<br>V            | ЯI.<br>VI.          | Ueberhanbt.           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | RL<br>I.           | <b>R</b> í.<br>11. | Rí.<br>III. | Ueberhaupe           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | ebangelifd.          | fatholifd.          | Diffibenten. | iübifc.             | epangelifc.         | fathelifd.     | Diffibenten.  | jáblí@.           |
| 1362<br>1990<br>863 | 1290<br>2038<br>928 | 11568                 | 583<br>1561<br>631            | 814<br>1249<br>552 | 514<br>1956<br>551 | =           | 1328<br>3205<br>1103 | 350<br>567<br>244             | 5975<br>9552<br>5110 | 1171<br>283<br>34   | _            | 887<br>1733<br>386  | 1110<br>2653<br>972 | 67<br>72<br>7  | -<br> -<br> - | 151<br>480<br>124 |
| 762<br>1824<br>1152 | 759<br>1911<br>1038 | 4336<br>10900<br>7081 | 478<br>1274<br>1130           | 429<br>567<br>505  | 183<br>327<br>151  | 160         | 612<br>1054<br>656   | 123<br>249<br>219             | 1940<br>5591<br>6701 | 1235<br>3353<br>259 | 1<br>-<br>6  | 1160<br>1866<br>115 | 349<br>688<br>639   | 61<br>134<br>6 | =             | 202<br>232<br>11  |
| 438                 | 454                 | 2193                  | 451                           | 371                | 119                | 99          | 589                  | 254                           | 2112                 | 37                  | -            | 44                  | 557                 | 14             | 1             | 17                |
| 771                 | 791                 | 4660                  | 812                           | 510                | 325                | 160         | 995                  | 343                           | 3770                 | 728                 | -            | 162                 | 913                 | 28             | -             | 54                |
| 787                 | 769                 | 4974                  | 1009                          | 142                | 88                 | 49          | 279                  | 116                           | 2471                 | 2266                | -            | 237                 | 226                 | 28             | 1             | 24                |
| 424                 | 401                 | 3274                  | 538                           | 7                  | -                  | -           | 7                    | -                             | 2434                 | 660                 | -            | 180                 | 2                   | 4              | _             | 1                 |
| 1174                | 1305                | 7259                  | 1512                          | 497                | 489                | -           | 986                  | 311                           | 2693                 | 4265                | -            | 301                 | 496                 | 444            | _             | 46                |
|                     |                     | 115                   | 19                            |                    |                    |             |                      |                               | 14                   | 100                 |              | 1                   |                     |                | _             |                   |
| 11564               | 11703               | 69823                 | 9998                          | 5643               | 4703               | 468         | 10814                | 2776                          | 48353                | 14391               | 7            | 7072                | 8605                | 865            | 2             | 1342              |
| 20                  | 13                  | 121                   | 15                            | _                  | _                  | _           |                      | _                             | 107                  | i —                 | -            | 14                  | _                   | _              | _             | _                 |

<sup>2)</sup> Bugang: Somnaftum ju Crefelb unb DR. Glabbach (juvor Progymnaften).

von ber Frequeng ber anerkannten Progymnafien bes Preugischen Staats

| grequ           |                 | 6.<br>1 Somm      | er-Seme                       | Ber 1877        |                    |                 |                               | D                 | er Ron         | fe [ [<br>64  | 7.<br>ion<br>üler ( | ned t<br>6 a , 6 | aren<br>b) | biefe         |               |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| ben Pr          | »gymna          | ften.             |                               | b               | ) in ben           | Borfdul         | m.                            | auf be            | n Prog         | ymn           | aften               | in b             | en B       | rſфu          | len           |
| RL<br>V.        | AI.<br>VI.      | Ueberhaupt        | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>R</b> 1.     | <b>R</b> í.<br>11. | Ueberhaupt.     | Derunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifc.       | tatholifd.     | Difftenten.   | jáblfd.             | evangelifc.      | fetholifd. | Diffbenten.   | fébifa.       |
| 69<br>70<br>114 | 70<br>62<br>122 | 301<br>281<br>491 | 9<br>55<br>86                 | 62<br>48<br>116 | 10<br>19<br>68     | 72<br>67<br>184 | 15<br>29<br>46                | 116<br>255<br>443 | 131            | =             | 54<br>26<br>45      | 26<br>63<br>160  | 31 3       | =             | 15<br>4<br>21 |
| 61<br>43<br>130 | 70<br>52<br>100 | 281<br>193<br>557 | 64<br>39<br>94                | 21<br>26<br>32  | 7<br>26<br>33      | 28<br>52<br>65  | 10<br>21                      | 78<br>60<br>545   | 110<br>68<br>5 | <u>-</u>      | 92<br>65<br>7       | 10<br>14<br>63   | 8          | -<br> -<br> - | 12<br>30<br>2 |
| 32<br>299       | 38<br>338       | 43<br>186<br>1455 | 4<br>45<br>320                | _<br>_          | - :                | _<br>_<br>_     | -                             | 39<br>30<br>409   | 139<br>982     | _<br> -<br> - | 2<br>17<br>64       | =                | _          | =             | =             |
| 818             | 852             | 3788              | 716                           | 305             | 163                | 468             | 120                           | 1975              | 1440           | 1             | 372                 | 336              | 48         | -             | 84            |

<sup>4)</sup> Abgang: Rorben (Gymnaftum). Bugang: Leer (progomnaf. Rebentiaffen ber Realfoule I. D. - Abgang: Crefelb und M. Glabbach (Gymnaften).

#### ber mit benfelben organisch verbunbenen Borfculen mabrent bes

| 1.               | 2.                                     | De                   | r Dei                | 8.<br>matt<br>Schüle | nad :               | waren<br>6b)      |               |                     |                        |               | (3)                  | efam        | mt - A 5                                                  | gang            |
|------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| it.              |                                        | auf b                | en Øp<br>aften       | m-                   |                     | en Bo             | -             |                     |                        |               |                      |             | 1                                                         | a) ber          |
| umn              |                                        | Inlä                 | nber                 |                      | Inlä                | nber              |               | até.                |                        |               | a                    | uf          |                                                           |                 |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.                             | aus b. Coulort.      | von austrarts.       | Muslanber.           | aus b. Schulort.    | von auswarte.     | Huelanber.    | mit bem Manuritate- | anbere Gom.<br>naffen. | Progymnaffen. | Me idu<br>1.<br>Orbn | len         | ju Abgangepruf-<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgericulen | fonftige Gtabt- |
| 1<br>2<br>3      | Preugen                                | 4401<br>8597<br>3222 | 3530<br>2875<br>2255 | 102<br>96<br>53      | 1069<br>3068<br>972 | 247<br>126<br>129 | 12<br>11<br>2 | 171<br>165<br>99    | 214<br>333<br>127      | 24<br>9<br>1  | 92<br>91<br>31       | 2<br>8<br>3 | 14<br>20<br>16                                            | 54<br>64<br>26  |
| 4<br>5<br>6      | Pofen                                  | 2468<br>6218<br>3806 | 1789<br>4504<br>2996 | 79<br>78<br>279      | 511<br>976<br>598   | 96<br>76<br>53    | 5 2 5         | 52<br>187<br>108    | 108<br>289<br>146      | 2<br>4<br>6   | 29<br>44<br>24       | 2 2         | 4<br>25<br>5                                              | 20<br>63<br>28  |
| 7<br>8<br>9      | Schleswig-holftein hannover 2Deftfalen | 1222<br>2917<br>3189 | 776<br>1609<br>1723  | 195<br>134<br>62     | 458<br>931<br>263   | 79<br>51<br>16    | 52<br>13      | 28<br>89<br>83      | 36<br>62<br>68         | Ξ             | 1<br>29<br>4         | 5<br>1      | 7<br>18<br>3                                              | 30<br>15<br>22  |
| 10<br>11<br>12   | Beffen-Raffau                          | 1888<br>5200<br>52   | 1247<br>1991<br>63   | 139<br>68            | 941                 | 38<br>-           | 7             | 54<br>187<br>10     | 73<br>66<br>1          | 11            | 5<br>9<br>+          | 1           | 7 5                                                       | 22<br>13<br>—   |
|                  | Summe                                  | 43190                | 25358                | 1285                 | 9791                | 913               | 110           | 1233                | 1522                   | 57            | 359                  | 26          | 124                                                       | 357             |
| Con              | Gomnaffum ju                           | 40                   | 50                   | 31                   |                     |                   |               | 3                   | 2                      |               | 1                    |             | 1                                                         | -               |

### und ber mit benfelben organisch verbundenen Borichnien mahrend

| 1.          | 2.          |                   | Bein             | n a t      | b na             | d wa           |            |           |          |                           |                                                           |               |                 | (S) ef       | amn  | nt - 21 b                                                  | gang         |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|
|             |             | auf l             | en p             | ro-        |                  | n ben          |            |           |          |                           |                                                           |               |                 |              |      | a) bo                                                      | n ben        |
| Rummer.     | Provinzen.  | Inte              | inber            |            | 3nl              | anber          |            |           | fue      | folutri<br>ber v<br>n Rla | orbanb.                                                   | 91            | ariu            | Abf<br>s ber | שש ז | ung bi<br>banbe                                            | nen          |
| Laufenbe    | provingen.  | aus b. Chulort.   | von ausmarts.    | Musfanber. | aus b. Schulort. | ben austrarte. | Husfanber. | Фрипайен. | ſф<br>1. | eal-<br>ulen<br>  11.     | ju Abgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>beb. Burgericulen | Comnaffen.    | anbere Progumn. | Reifdul      |      | ju Mbgangebruf-<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgerichulen | Ciabifculen. |
| 1 2 3       | Branbenburg | 152<br>202<br>328 | 145<br>79<br>162 | 4          | 42<br>52<br>153  | 29<br>15<br>31 | 1          | 5         | 4        | =                         |                                                           | 16<br>9<br>15 | 2               | Ē            |      | 2                                                          | 4 11         |
| 5 6         | Pofen       | 155<br>128<br>295 | 122<br>65<br>249 | 4<br>13    | 24<br>41<br>56   | 10<br>9        | 1          | 3         | Ξ        | 114                       |                                                           | 5 4 8         | Ξ               | 3            | 2    | 1 1                                                        | 2            |
| 7<br>8<br>9 | Sannover    | 27<br>111<br>826  | 16<br>74<br>620  | 1 9        | =                | Ξ              |            | 4         | =        |                           |                                                           | 2<br>3<br>18  | 2               | -            | 111  | 7                                                          | 5            |
|             | Summe       | 2224              | 1532             | 32         | 369              | 96             | 4          | 22        | 4        | -                         | -                                                         | 80            | 4               | 5            | 2    | 11                                                         | 30           |

## Commer = Schulfemeftere 1877.

| im (           | 9.<br>Sommi    |                  | nester           | 1877            |                |                |                  |                    |             | ***                         |               |                         |                           |                   | Befta                 | O.<br>thin<br>nb am |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| en             | Gymn           |                  | eiter 1          | 0-01-           |                | ***            | 1                | _                  | -           | b) p                        | on ber        | Bor.                    | dulen                     |                   | Sem                   | mer-                |
| burch Lob.     | RI.            | St.<br>11.       | RL.              | MI.             | st.<br>v.      | St.<br>VI.     | ju unermitteltem | lleberhaupt.       | burch Lob.  | Symnafien und Progymnafien. |               | fonftige Stabt. foulen. | su unermittelten<br>Bwed. | Ueberhaupt.       | in ben Spmnaffen.     | in ben Boridulen.   |
| 17<br>13<br>14 | 29<br>36<br>22 | 105<br>148<br>83 | 100<br>119<br>58 | 42<br>50<br>45  | 41<br>42<br>16 | 17<br>31<br>10 | -                | 922<br>1128<br>551 | 3<br>5<br>5 | 416<br>323<br>199           | 5<br>51<br>10 | 52<br>92<br>28          | 111                       | 476<br>471<br>241 | 7111<br>10440<br>4979 | 852<br>2734<br>862  |
| 5<br>17<br>15  | 19<br>68<br>29 | 70<br>187<br>67  | 73<br>169<br>71  | 42<br>122<br>36 | 36<br>76<br>16 | 31<br>46<br>12 | 11               | 491<br>1298<br>565 | 2 2 5       | 163<br>143<br>38            | 7             | 30<br>32<br>10          | 111                       | 195<br>184<br>54  | 3845<br>9502<br>6516  | 417<br>870<br>602   |
| 568            | 5<br>19<br>33  | 29<br>36<br>45   | 14<br>33<br>48   | 3<br>17<br>12   | 6<br>23<br>13  | 4<br>11<br>9   | 1.1              | 173<br>359<br>348  | 1           | 8<br>34                     | 3             | 24<br>13<br>14          | 111                       | 34<br>51<br>14    | 2020<br>4301<br>4626  | 555<br>944<br>265   |
| 6 5            | 14<br>17       | 42<br>46         | 36<br>28<br>—    | 23<br>30        | 12<br>23       | 14<br>22<br>—  | =                | 311<br>463<br>11   | 111         | 27                          | 1.1           | -<br>28<br>-            | 1.11                      | 55<br>—           | 2963<br>6796<br>104   | 931                 |
| 11             | 291            | 858              | 749              | 422             | 304            | 207<br>Bei     | anb              | 6620<br>am S¢      | 25<br>luß 1 | 1357<br>es bor              | 77<br>berget  | 323<br>enben            | -<br>Sem                  | 1782<br>efter6    | 63203<br>59825        | 9032<br>8038        |
|                |                |                  |                  |                 |                | 901            | tithin           | am Sc              | bluß        | bee S                       | ommer         | ·Sem                    | esters                    | 1877              | m e<br>3378           | 994                 |
| -1             | -              | 2                | -                | 1               | 1              | -              | -                | 10 Begen           | - n         | orberge                     | benbe         | Seme                    | ger m                     | ebr               | 111                   | 0                   |

bes Sommer-Schulfemeftere 1877.

| m e       | _         | _            | mester        | 1877         |           |            |                           |                | 1          |                                |                            |                 |                        |               | Di Befta                  | O.                      |
|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| prog      | pmna      |              | nberio        |              | destim-   |            |                           |                | -          | ь) :                           | auf                        | n Bor           | dulen                  |               | Som<br>Sem                | g bes<br>mer-<br>eftere |
| . P.      | _         |              | mun           | g aus        |           |            | eftem                     | 4              | ۵          |                                |                            | _               | E I                    | -4            | - 10                      |                         |
| burd Lob. | St.<br>I. | ЯÍ.<br>II.   | AL<br>III.    | RI.          | яt.<br>v. | Ωí.<br>VI. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.    | burch Lob. | Bomnaffen und<br>Progymnaffen. | Real - Lebr-<br>anftalten. | fonftige Stabi- | ju unermitteltem Bwed. | lleberhaupt.  | in ben Pre-<br>gomnaffen. | in ben Berfdulen.       |
| 1         | 0.10      | 10<br>3<br>7 | 10<br>5<br>10 | 10<br>1<br>9 | 1 1 9     | 1 2        | Ē                         | 64<br>24<br>73 | 1 1        | 20<br>44                       | 11.0                       | 6<br>4<br>9     | 1.1                    | 27<br>4<br>54 | 237<br>257<br>418         | 45<br>63<br>130         |
| -         | 111       | 3            | 2<br>3<br>6   | 3<br>1<br>3  | 1 4 4     | = 2        | 3                         | 20<br>15<br>41 | 111        | 111                            | 3                          | 2 2             | =                      | -<br>2<br>2   | 261<br>178<br>516         | 28<br>50<br>63          |
| =         | 11.0      | 2<br>3<br>15 | 5<br>14       | 1 12         | 2 8       | 3 12       | Ξ                         | 4<br>17<br>98  | 111        | 111                            | Ξ                          | 111             | 11                     | 111           | 39<br>169<br>1357         | 111                     |
| 1         | -         | 48           | 55            | 40           | 30        | 24         | -                         | 356<br>fant    | 2 m €      | 64 diuş                        | -                          | 23<br>rigen     | -  <br>Gemei           | 89<br>teré    | 3432<br>3072              | 379<br>348              |

#### III. General - Ueberficht

| ī                | 2.                            | 3.           |                                            | 8              | ahl 1              | 4.<br>er Lebr                                                     | rr               |                                                  | Gefar<br>frequer        | nmt-                   |                   |                   | ·                  | fammt-             |
|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ii.              |                               | ilen.        | a                                          | n ben          | Rea                | ffdulen.                                                          |                  | ber.                                             | Shluff<br>Win           | ter-                   |                   | _                 |                    |                    |
| (um              | Provingen.                    | Realfdulen.  | ± ±                                        |                |                    | welche<br>inter-<br>en.                                           | Ė                | Borfdulen.                                       | 6eme<br>1876            | 77                     |                   |                   | a)                 | auf ben            |
| Laufenbe Rummer. |                               | Bahl ber Re  | Direftoren, Ober- u<br>orbentliche Lehrer. | Biffenfdaftide | Technifche Lebrer. | Ortogeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheiten. | Probe-Ranbibaten | an ben mit benfelben ber-<br>bunbenen Borfdulen. | in ben Real-<br>fculen. | in ben Bor-<br>iculen. | Rí.<br>1.         | <b>S</b> 1.       | Rt.<br>III.        | Ri.<br>IV.         |
|                  |                               |              |                                            |                |                    |                                                                   |                  |                                                  |                         |                        | A                 | . 98              | ealfd              | huler              |
| 2 3              | Branbenburg                   | 9<br>14<br>4 | 98<br>174<br>41                            | 18<br>18<br>2  | 16<br>33<br>6      | 1 1                                                               | 14               | 10<br>33<br>5                                    | 2707<br>5035<br>1099    | 279<br>1184<br>159     | 201<br>289<br>74  | 484<br>895<br>211 | 711<br>1561<br>325 | 585<br>1039<br>256 |
| 5 6              | Pofen                         | 4<br>9<br>6  | 52<br>102<br>83                            | 5<br>13<br>9   | 10<br>21<br>20     | 7<br>12<br>7                                                      | 3<br>7<br>6      | 8<br>9<br>9                                      | 1142<br>2392<br>2443    | 238<br>240<br>240      | 66<br>194<br>190  | 169<br>429<br>390 | 340<br>564<br>734  | 209<br>479<br>603  |
| 7 8 9            | Soleswig-Bolftein Dannover    | 2<br>11<br>9 | 107<br>81                                  | 13<br>15       | -<br>20<br>9       | 2<br>12                                                           | -<br>5<br>8      | 19<br>-                                          | 179<br>26121)<br>1703   | <br>504<br>            | 37<br>277<br>147  | 59<br>524<br>448  | 99<br>934<br>645   | 53<br>580<br>420   |
| 10<br>11         | heffen-Raffau<br>Rheinprobing | 4<br>12      | 57<br>161                                  | 13<br>16       | 8<br>26            | 2<br>13                                                           | 4<br>11          | 16<br>20                                         | 1429<br>3267            | 542<br>531             | 99<br><b>24</b> 2 | 225<br>705        | 455<br>1003        | 267<br>626         |
|                  | Summe                         | 84           | 956                                        | 122            | 169                | 60                                                                | 62               | 129                                              | 24008                   | 3917                   | 1816              | 4538              | 7401               | 5177               |
|                  |                               | -            |                                            |                |                    |                                                                   |                  |                                                  |                         |                        | 1                 | 3. <b>%</b> ?     | ealfd              | hulei              |
| 1                | Branbenburg                   | 3            | 43                                         | 9              | 12                 | 1 -                                                               | 1                | 5                                                | 1101                    | 234                    | 47                | 128               | 318                | 250                |
| 2                | Pommern                       | 1            | 9                                          | 3              | 2                  | _                                                                 | -                | 3                                                | 205                     | 44                     | 11                | 14                | 27                 | 61                 |
| 3                | Cadfen                        | 1            | 13                                         | 1              | 9                  | 1                                                                 | 1                | -                                                | 535                     | -                      | 50                | 94                | 122                | 122                |
| 4                | Shicewig-Dolftein             | 3            | 31                                         | 7              | 6                  | _                                                                 | 3                | 11                                               | 619                     | 339                    | 73                | 170               | 155                | 160                |
| 5                | Deffen-Raffau                 | 7            | 65                                         | 21             | 21                 | 4                                                                 | -                | 22                                               | 1126                    | 562                    | 112               | 239               | 392                | 371                |
| 6                | Rheinproving                  | 3            | 32                                         | 6              | 4                  | -                                                                 | 2                | 6                                                | 778                     | 203                    | 85                | 95                | 133                | 177                |
|                  | Gumme                         | 18           | 193                                        | 47             | 54                 | 5                                                                 | 7                | 47                                               | 4564                    | 1382                   | 378               | 740               | 1147               | 1141               |

<sup>1)</sup> Abgang: 39 Souler ber progpmn. Rebentlaffen in Leer.

## von ber Frequeng ber Realfculen bes Breugifchen Staats und ber mit

| Gregi     | ueng i     | 6.<br>m Som | mer-S                         | emefter   | 1877          |             |            |             |                               | De          | r Ro       | n fe f       | 7.<br>fton :<br>iler (6 | na <b>đ</b> n | aren       | biefe       |         |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------|
| Realfd    | ulen.      |             |                               |           | b) i          | in ben      | Borfe      | bulen.      |                               | auf b       | en Re      | alfdu        | Ien.                    | in b          | en Be      | erfci       | den     |
| sí.<br>v. | ĝi.<br>VI. | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | \$1.<br>L | RI.<br>II.    | Å1.<br>III. | яí.<br>IV. | Ueberbaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifd. | tathelifd. | Diffibenten. | júblíф.                 | evangelifd.   | tatholifd. | Diffbenten. | fübifd. |
| ι. ε      | rbn        | ung.        |                               |           |               |             |            |             |                               |             |            |              |                         |               |            |             |         |
| 533       | 572        | 3086        | 379                           | 309       | 97            | -           | -          | 406         | 127                           | 2731        | 122        | -            | 233                     | 374           | 111        | -           | 21      |
| 1011      | 1016       | 5831        | 796                           | 713       | 784           | 14          | -          | 1497        | 313                           | 5116        | 121        |              | 594                     | 1317          | 23         | _           | 157     |
| 197       | 174        | 1237        | 138                           | 136       | 69            | -           | -          | 204         | 45                            | 1161        | 9          | -            | 67                      | 189           | 2          | -           | 13      |
| 261       | 271        | 1376        | 234                           | 196       | 176           | -           | -          | 362         | 121                           | 963         | 195        | -            | 318                     | 230           | 55         |             | 7       |
| 578       | 507        | 2771        | 379                           | 180       | 150           | 9           | -          | 338         | 98                            | 1984        | 553        | _            | 334                     | 266           | 43         | _           | 2       |
| 540       | 489        | 2945        | 502                           | 196       | 177           | -           |            | 363         | 123                           | 2739        | 83         | 11           | 112                     | 326           | 16         | 2           | 19      |
| _         | -          | 237         | 58                            | _         |               | -           | -          |             |                               | 233         | 2          | _            | 2                       |               | _          | 4           |         |
| 526       | 449        | 3290        | 678                           | 329       | 260           | 206         | -          | 795         | 291                           | 2976        | 130        | 1            | 184                     | 757           | 14         | _           | 24      |
| 253       | 243        | 2156        | 453                           | 12        | $\rightarrow$ | -           | -          | 12          | 12                            | 1520        | 497        | 2            | 147                     | 10            | -          | -           | 5       |
| 299       | 313        | 1658        | 229                           | 211       | 205           | 205         | -          | 621         | 79                            | 1390        | 107        | _            | 171                     | 519           | 31         | _           | 7       |
| 699       | 738        | 4013        | 746                           | 372       | 352           | -           | -          | 724         | 193                           | 2176        | 1514       | -            | 323                     | 482           | 198        | -           | 44      |
| 4897      | 4771       | 29600       | 4592                          | 2634      | 2269          | 419         | 1-         | 5322        | 1405                          | 22779       | 3323       | 13           | 2485                    | 4470          | 393        | 2           | 457     |
| II. 6     | Orbn       | ung.        |                               |           |               |             |            |             |                               |             |            |              |                         |               |            |             |         |
| 241       | 244        | 1228        | 127                           | 119       | 137           | -           | -          | 256         | 22                            | 1133        | 34         | -            | 61                      | 243           | 2          | -           | 1 11    |
| 53        | 48         | 214         | 9                             | 32        | 24            | _           | _          | 56          | 12                            | 192         | 2          |              | 20                      | 49            | _          | _           | 1       |
| 61        | 164        | 613         | 78                            | -         | -             | -           |            | -           |                               | 576         | 8          | 5            | 24                      | 3             | -          | _           | -       |
| 177       | 212        | 947         | 128                           | 242       | 217           |             | _          | 459         | 120                           | 966         | 14         | _            | 67                      | 426           | 6          | _           | 2       |
| 361       | 365        | 1840        | 714                           | 398       | 295           | 213         | _          | 906         | 344                           | 1063        | 93         |              | 684                     | 555           | 45         | 3           | 30      |
| 216       | 207        | 913         | 135                           | 193       | 58            | _           |            | 251         | 48                            | 640         | 222        | Ü            | 51                      | 177           | 70         |             | -       |
| 1109      | 1240       | 5755        | 1191                          | 984       | 731           | 213         |            | 1928        | 546                           | 4470        | 373        | 5            | 907                     | 1450          | 123        | _           | 355     |

## benfelben organifd verbundenen Borfdulen mahrend bes Commer-

| 1.               | 2.                | Der &            | eim a         | th n       | ach war<br>6a, 6b | en bie        | rfe        |                               |                                |                   | Вe                                                        | fammt                   | -Ubi       | gang          |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| er.              |                   |                  | en Re         | al-        | in b              | en Bo         | -          |                               |                                |                   |                                                           |                         | n)         | pen           |
| umn              | Ou -              | Inlän            | iber          |            | Inlan             | nber          |            | D.                            |                                |                   | aı                                                        | f                       |            |               |
| Laufenbe Rummer. | Brovinzen.        | aus b. Schufort. | ven auswarte. | Mustanber. | aus b. Schufert.  | von auswärts. | Huslanber. | mit bem Beugnig<br>ber Reife. | ant<br>Re<br>fou<br>L.<br>Orbn | at-<br>len<br>11. | ju Abgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgericulen | fonftige Stabt. foulen. | Gomnaffen. | Progymnaffen. |
|                  |                   |                  |               |            |                   |               |            |                               |                                |                   | A. 5                                                      | Real                    | ſ ch 1     | len           |
| 1                | Preugen           | 2089             | 950           | 47         | 352               | 54            | 1-         | 1 28                          | 30                             | 3                 | 7                                                         | 42                      | 11         | 1 1           |
| 2                | Branbenburg       | 4478             | 1270          | 83         | 1416              | 75            | 6          | 48                            | 72                             | 4                 | 8                                                         | 74                      | 50         | -             |
| 3                | Pommern           | 890              | 345           | 2          | 196               | 8             | -          | 10                            | 1                              | -                 | -                                                         | 4                       | 2          | -             |
| 4                | Pofen             | 831              | 519           | 26         | 317               | 39            | 6          | 1                             | 7                              | _                 | _                                                         | 16                      | 18         | 1             |
| 5                | Coleften          | 1701             | 1020          | 50         | 288               | 50            | -          | 15                            | 27                             | 1                 | 22                                                        | 23                      | 22         | 2             |
| 6                | Sadfen            | 1647             | 1130          | 168        | 347               | 13            | 3          | 27                            | 22                             | 1                 | 3                                                         | 13                      | 10         | 4             |
| 7                | Soleewig-hotftein | 122              | 114           | 1          | -                 | _             | -          | 7                             | 1                              | _                 | -                                                         | 1                       |            | -             |
| 8                | hannover          | 2075             | 989           | 226        | 740               | 51            | 4          | 8                             | 15                             | 1                 | 9                                                         | 17                      | 10         | -             |
| 9                | Weftfalen         | 1425             | 712           | 19         | 11                | 1             | -          | 2                             | 15                             | -                 | 1                                                         | 7                       | 4          | -             |
| 10               | Deffen-Raffau     | 1314             | 286           | 59         | 589               | 26            | 6          | 11                            | 10                             | 17                | 14                                                        | 3                       | 5          | _             |

692

12

344 30 197

3154 787 72

19726 8122 752 4948

11 Rheinproving . .

B. Realichulen

| 1 | Branbenburg       | 1111 | 106  | 11  | 249  | 7  | -1 | 8  | 2 | 3 | 1  | 14 | 3  | - |
|---|-------------------|------|------|-----|------|----|----|----|---|---|----|----|----|---|
| 2 | Pommern           | 166  | 48   | -   | 52   | 4  | -  | -  | - | - | 9  | 6  | -  | - |
| 3 | Sadfen            | 347  | 261  | 5   | -    | -  | -  | 6  | - | - | -  | 6  | -  | - |
| 4 | Soleswig-Solftein | 688  | 160  | 99  | 420  | 23 | 16 | 1  | 2 | 3 | 5  | 24 | 3  | - |
| 5 | Beffen-Raffau     | 1505 | 274  | 61  | 869  | 34 | 3  | -  | 2 | - | 2  | 23 | 11 | 2 |
| 6 | Mheinproving      | 717  | 191  | 5   | 236  | 15 | -  | -  | - | 1 | 2  | 7  | 1  | - |
|   | Summe             | 4534 | 1040 | 181 | 1826 | 83 | 19 | 15 | 6 | 7 | 10 | 90 | 18 | 2 |

## Schulsemeftere 1877.

| . e              | omne               | r-6es                 | neßer           | 1877                |                     |                  |                           |                         |                |                          |                            |                 |                        |                             | 10.<br>Mithi<br>Beftant<br>Soluf     |                                  |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| es. S            | Realfa             | ulen                  |                 |                     |                     |                  |                           |                         |                | b) #6                    | n ben                      | Borf            | dulen                  | _                           | Gemes                                | er-                              |
| 1                | gu a               | nbern                 | eiter !         | Beftim              | nung                | aus              | - 1                       |                         |                |                          | auf                        |                 | m l                    | Te                          | 1877                                 |                                  |
| burch Lob.       | RL<br>L            | 91.<br>11.            | AL.             | Rí.<br>IV.          | RL<br>V.            | AL<br>VL         | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.             | burch Tob.     | Real-Lehr-<br>Anftalien. | fonftige Stabt-<br>foulen. | Broggmaffen unb | gu unermitteltem Bwed. | Ueberhaupt.                 | in ben Realfoulen                    | in ben Borfdulen.                |
| [ <b>.</b> §     | Orbi               | un                    | g.              |                     |                     |                  |                           |                         |                |                          |                            |                 |                        |                             |                                      |                                  |
| 1<br>6<br>1<br>2 | 12<br>18<br>3<br>3 | 64<br>190<br>38<br>19 | 136<br>15<br>25 | 28<br>74<br>8<br>11 | 13<br>22<br>4<br>11 | 5<br>6<br>4<br>2 | -<br> -<br> -<br> -       | 294<br>698<br>90<br>116 | 2 2 3          | 79<br>207<br>36<br>43    | 14<br>40<br>3<br>16        | 65<br>4<br>8    | -<br> -<br> -<br> -    | 97<br>314<br>45<br>70<br>71 | 2792<br>5133<br>1147<br>1260<br>2486 | 309<br>1183<br>159<br>292<br>267 |
| 3<br>3           | 16<br>8            | 51<br>29              | 40<br>34        | 23<br>20            | 30<br>13            | 10<br>4          | -                         | 285<br>191              | 2 2            | 54<br>—                  | 13<br>6                    | -               | -                      | 8                           | 2754                                 | 355                              |
| _<br>3<br>2      | 17                 |                       | 1               | 1                   | 9<br>6              | 2                | 1 1                       | 19<br>217<br>120        | -<br> -        | 7                        | 15                         | 3               | -                      | 25<br>—                     | 218<br>3073<br>2036                  | 770<br>12                        |
| 2<br>1           | 4 14               | 39<br>110             | 32              | 11                  | 2 21                | 3 21             | -                         | 153<br>353              | 1 1            | 63<br>54                 | 15<br>17                   | 7 2             | 1                      | 96<br>74                    | 1505<br>3660                         | 535<br>650                       |
| 24               | 103                | 636                   | 444             | 245                 | 131                 | 56               | -                         | 2536                    | 13             | 543                      | 1                          | 95              |                        | 790<br>(i. 5.)              | 26064<br>24008                       | 4532<br>3917                     |
|                  |                    |                       |                 |                     |                     | 1                | Pithin                    |                         |                |                          |                            |                 |                        |                             | m e<br>2056                          | \$ t<br>615                      |
| II.              | Dr                 | bnu                   | ng.             |                     |                     |                  |                           |                         |                |                          |                            |                 |                        |                             |                                      |                                  |
| _                | 13                 | 27                    | 7 4             | 9   20              | )                   | η.               | 1   -                     | 149                     | 1              | 32                       | 6                          | i               | 6   -                  | 45                          | 1079                                 | 21:                              |
| 1                | 1                  | : :                   | 3 :             | 2 2                 | 1                   | -                | -   -                     | 17                      | '   -          | 2                        | 6                          | )               | 1 -                    | 11                          | 197                                  | 4                                |
| _                | . 8                | 3 3                   | 7 1             | 5 3                 | 2                   | -                | -   -                     | 41                      | 7   -          | -                        | -                          | -               | -   -                  | -                           | 566                                  | -                                |
| 3                | 2                  | ,                     | 7 1             | 0 3                 | 1 2                 | 2 -              | -   -                     | 8                       | 8   _          | 5                        | 62                         | 2 1             | 15 -                   | 82                          | 961                                  | 37                               |
| 5                | 21                 | 1                     | 5 1             | 9 (                 | 1 7                 | -                | 1 -                       | 11                      | 9 4            | 64                       | 17                         | '   ·           | - -                    | 85                          |                                      | 81                               |
| _                | . 19               | •                     | 3               | 3 3                 | 10                  |                  | 2 -                       | 5                       | 3   -          | 36                       | 3   3                      | 3   -           | -1-                    | 41                          | 860                                  | 21                               |
| -                | 91                 | 6                     | 2 9             | 8 39                | 30                  |                  | 4 . –                     | 471                     | 5              | 141                      | 90                         | 3 2             | 2 -                    | 264                         | 5284                                 | 160                              |
|                  | 1                  | 1                     | 1               | •                   | 1                   | 30               | Rand 6                    | i<br>130 Gd             | lug t          | ed 101                   | igen €                     | emef            | ere (C                 | ioL 5.)                     | 4564                                 | 136                              |
|                  |                    |                       |                 |                     |                     |                  | attle                     | 438 (                   | 5 <b>4lu</b> j | bed (                    | Bomm                       | er-Ge           | meßer                  | 1877                        | 720                                  | 2                                |

IV. General-Ueberficht von ber Frequeng ber höheren Burgerichulen

| 1.               | <b>. 2.</b>                         | efes. co                                                 |                                       | 8                                |                              | 4.<br>er Lebre                                                    | 17                |                                                 | Gefar<br>freque                                                 | mmt-<br>14 am                |                              |                                            | <b>4</b>                                     | :fammt-                                |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| mmer.            | 9)                                  | árgerí¢)                                                 |                                       | þöþer                            |                              | Ergerid                                                           |                   | en ver-                                         | Saluf<br>Bir<br>Geme<br>1876                                    | ter.<br>Rers                 |                              |                                            | <b>a</b> )                                   | auf ben                                |
| Laufenbe Rummer. | Brovingen.                          | Babl ber boberen Bürgerfculen.                           | Rettoren und orbent-<br>liche Lehrer. | Bifenfchaftiiche<br>Dalfelebrer. | Lednifche Lebrer.            | Ortsgeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Ranbibairn. | an ben mit benfelben ve<br>bundenen Borfchulen. | in ben biberen<br>Bürgerfculen.                                 | in ben Bor-<br>foulen.       | <b>9</b> 1.<br>I.            | R1.<br>11.                                 | <b>£</b> 1.                                  | gti.<br>IV.                            |
| 1 2 3 4 5 6      | Preußen                             | 6 <sup>1</sup> )<br>9<br>3<br>7<br>7 <sup>9</sup> )<br>9 | 32<br>51<br>13<br>57<br>39<br>31      | 8<br>8<br>2<br>10<br>5<br>-      | 4<br>8<br>2<br>10<br>11<br>1 | 1<br>1<br>-<br>5<br>1<br>-<br>3                                   | -<br>-<br>-<br>1  | 12<br>4<br>12<br>4<br>5                         | (601<br>(95 1)<br>1032<br>277<br>1271<br>(859 3)<br>523<br>1578 | 98 } 411 65 676 136°) 62 425 | -<br>25<br>-<br>44<br>-<br>- | 75<br>124<br>43<br>112<br>148<br>96<br>273 | 156<br>263<br>63<br>222<br>202<br>194<br>447 | 164<br>256<br>100<br>326<br>211<br>147 |
| 8                | V                                   | 7 <sup>4</sup> )<br>16                                   | 42<br>105                             | 18                               | 7 38                         | 8                                                                 | -<br> -           | 80                                              | ( 630 4)<br>( 83 4)<br>2408                                     | = }                          | 4 89                         | 104<br>304                                 | 198<br>555                                   | 201<br>567                             |
| 10<br>11         |                                     | 13°)<br>1                                                | 73<br>5                               | 14 2                             | 14                           | 12                                                                | -<br> -           | 9                                               | 1411 °)<br>51                                                   | 149                          | -<br>-                       | 230<br>6                                   | 400<br>9                                     | 339<br>15                              |
|                  | Summe                               | 98                                                       | 514                                   | 83                               | 106                          | 48                                                                | 1                 | 97                                              | 10819                                                           | 2982                         | 225                          | 1515                                       | 2709                                         | 2738                                   |
| •                | öhere Bürgerfoule<br>Arvifen (Belbe | g)                                                       | 6                                     | -                                | 2                            | -                                                                 | _                 | 2                                               | 73                                                              | 7                            | -                            | 10                                         | 32                                           | 16                                     |

<sup>1)</sup> Bugang: Riefenburg.

<sup>2)</sup> Abgang: Weifenfele (f. Progymnaffen).

<sup>3)</sup> Japanefe.

aller Rategorien bes Prengischen Staats sowie bes Fürftenthums Balbed und

| greque            | 6.                | Comme              | r-Geme                        | <b>p</b> er 18   | 77              |                     |                    | -           |                               | 1                  | Der R          | n [ef          | 7.<br>Jion<br>üler ( | <b>naá n</b><br>6a, 6t | Paren<br>)  | blefe        | !        |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------|----------|
| þöþeren           | Därgerf           | Qulen.             |                               |                  | b)              | in be               | n 80               | rfhulen     |                               | en<br>E            | f ben<br>ürger | böber<br>dulen | en                   | in b                   | en B        | or[фu        | len      |
| <b>£</b> 1.<br>▼. | <b>S</b> L<br>VI. | Ueberhaupe.        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | M.<br>I.         | <b>R</b> I.     | <b>9</b> 1.<br>111. | <b>\$1.</b><br>1V. | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | esengelifd.        | fatholifd.     | Diffibenten.   | iábifa.              | evangelifc.            | fath olifd. | Diffibenten. | jábífą.  |
| 228<br>305<br>56  | 204<br>341<br>62  | 927<br>1314<br>324 | 131<br>292<br>47              | 117<br>329<br>36 | 180             | -                   | _<br>_             | 142<br>509  | 44<br>98<br>41                | 739<br>1259<br>310 | 48<br>7        | -              | 40<br>48<br>14       | 112<br>497<br>103      | 8 2         | -            | 12       |
| 436<br>272        | 461<br>276        | 1601<br>1109       | 330<br>250                    | 288<br>99        | 70<br>279<br>96 | 188                 |                    | 755<br>195  | 79<br>59                      | 1069<br>1087       | 362<br>7       | 2              | 169<br>15            | 456<br>192             | 169<br>1    | 1 -          | 129<br>2 |
| 112<br>406<br>229 | 104<br>353<br>196 | 653<br>1954<br>922 | 130<br>376<br>209             | 94<br>303        | 9<br>190        | 140                 | -                  | 103<br>633  | 21<br>208                     | 643<br>1648<br>735 | 220<br>134     | 13)<br>1       | 9<br>65<br>52        | 102<br>563             | -<br>27     | -<br>-       | 23       |
| 700               | 672<br>385        | 2857<br>1749       | 479                           | 452              | 406<br>64       | 266                 | 57<br>—            | 1181        | 341                           | 2122<br>849        | 597<br>604     | -              | 168                  | 922                    | 207         | -            | 52       |
| 16                | 22                | 68                 | 17                            | -                | _               | -                   | -                  | -           | -                             | 5                  | 39             | _              | 24                   | -                      | _           | _            | _        |
| 3155              | 3086              | 13408              | 2569                          | 1884             | 1319            | 594                 | 57                 | 3904        | 922                           | 10465              | 2219           | 4              | 720                  | 3083                   | 486         | 1            | 234      |
| 15                | 17                | 90                 | 17                            | 10               | -               | -                   | -                  | 10          | 3                             | π                  | 3              | _              | 11                   | 9                      | -           | -            | 1        |

<sup>4)</sup> Bugang: Altena.

<sup>5)</sup> Abgang: D. Glabbad (f. Gymnafien).

## ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrend bes

| 1.              | 2.                                   | Der              | Bein           | m a t        | h nad<br>er (6a   | , 6b)         | en         |                                                    |            |           |                     |           |               | Ø:         | fam                | mt - A b                                                      | gan             |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 |                                      | auf b            | . beb          | eren<br>1[en | Boi               | n ben         |            |                                                    |            |           |                     |           |               |            |                    | a) p                                                          | on be           |
| Pummer          | Provingen.                           | Inla             | nber           |              | -                 | inter         |            | Beruf                                              | gan        | gelei     | ugniß<br>e auf      |           | ne l          | bas<br>ber | Abg<br>Rei         | angegen<br>fe auf                                             | gniß            |
| Laufende Rummer |                                      | aus bem Shufert. | ven austbarts. | Musfanber.   | aus bem Schulort. | von auemarte. | Muelanber. | mit bem Abgangszeugnig<br>ber Reife gu einem Beruf | Gomnaffen. | ſф:<br>1. | eal-<br>ulen<br>11. | Фрипайев. | Progymnaffen. |            | al-<br>ilen<br>II. | andere j. Abgange.<br>prufungen berecht.<br>bob. Burgericuten | fonftige Stabt. |
| 1               | Preußen                              | 466              | 350            | 11           | 122               | 20            |            | 2                                                  |            | 2         | _                   | 8         | 2             | 12         | 1                  | 3                                                             | 9               |
| 2               | Branbenburg                          | 895              | 419            | _            | 430               | 79            | -          | =                                                  | -          | 6         | -                   | 128       | _             | 13         | 1                  | 4                                                             | 25              |
| 3               | Pommern                              | 238              | 86             | _            | 96                | 10            | -          | 4                                                  | -          | ~         | =                   | 1         | -             | 5          | -                  | -                                                             | 3               |
| 4               | Soleffen                             | 1351             | 238            | 12           | 713               | 39            | 3          | 2                                                  |            | -         | -                   | 15        | -             | 11         | _                  | 8                                                             | 15              |
| 5               | Sadfen                               | 686              | 406            | 17           | 186               | 9             | -          | _                                                  | -          | -         | _                   | 8         |               | 9          | 2                  | 1                                                             | 7               |
| 6               | Shleswig-bolftein                    | 395              | 218            | 40           | 86                | 16            | 1          | -                                                  | -          | -         | -                   | 4         | -             | 4          | 1                  | 2                                                             | 9               |
| 7               | hannover                             | 1343             | 561            | 50           | 554               | 75            | 4          | 17                                                 | _          | 3         | _                   | 12        | _             | 15         | 2                  | 5                                                             | 10              |
| 8               | Beftfalen                            | 644              | 277            | 1            | -                 | _             | -          | 3                                                  | -          | -         | -                   | 5         | _             | 2          | _                  | 3                                                             | 15              |
| 9               | Deffen-Raffau                        | 2186             | 623            | 78           | 1022              | 134           | 25         | 23                                                 | 1          | 6         | -                   | 17        | 2             | 15         | 428                | 17                                                            | 36              |
| 10              | Rheinproving                         | 1213             | 525            | 11           | 161               | 17            | 2          | 5                                                  | -          | 2         | -                   | 10        | -             | 4          | -                  | 2                                                             | 12              |
| 11              | hobengollern .                       | 47               | 17             | 4            | -                 | -             | -          | -                                                  | -          | -         | -                   | -         | -             | -          | -                  | -                                                             | -               |
|                 | Summe                                | 9464             | 3720           | 224          | 3370              | 399           | 35         | 56                                                 | 1          | 19        | -                   | 209       | 4             | 90         | 435                | 45                                                            | 141             |
|                 | bere Bürgerfdule<br>Nrolfen (Walbed) | 44               | 46             |              | 10                | -             | _          | 2                                                  |            | 1         |                     | 3         |               |            | -                  | -                                                             | -               |

## Commer-Schulfemefters 1877.

| im é       | 9.<br>50mm | n-Ge    | neßer               | 1877         |          |            |                  |              |             |                               |                            |              |                           |             | 10.<br>Mith                      | tu                |
|------------|------------|---------|---------------------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| þöbe:      | ren Bi     | ärgerfo | hulen               |              |          |            |                  |              |             | p) a                          | on ben                     | Bor          | duler                     |             | Comn<br>Comn                     | ner-              |
|            | a          | enbe    | rweite<br>au        |              | immu     | ng         | #                |              |             |                               | auf                        |              | Ħ                         |             | Gemej<br>187                     |                   |
| burch Lob. | RI.<br>I.  | R1.     | <b>R</b> 1.<br>III. | <b>\$</b> 1. | RL<br>V. | Rí.<br>VI. | ju unermitteltem | lleberhaupt. | burch Lob.  | Symnaffen unb<br>Proghunaffen | Real - Lebr-<br>anftalten. | Stabifculen. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt. | in ben böheren<br>Bargerichnien. | in ben Borfculen. |
| 2          |            | 5       | 13                  | 9            | 7        | 2          | _                | 77           |             | 2                             | _                          | 5            | _                         | 7           | 750 °                            | 135               |
| 2          | ۱ ـ        | 8       | 15                  | 11           | 13       | 3          | _                | 229          | 4           | _                             | 14                         | 67           |                           | 85          | 1085                             | 424               |
| 1          | -          | 6       | 4                   | 11           | 3        | _          | l –              | 38           | <b> </b>    | _                             | 3                          | _            | _                         | 3           | 296                              | 103               |
| 1          | 3          | 8       | 24                  | 25           | 23       | 12         | 45               | 151          | 1           | 3                             | 2                          | 19           | 11                        | 36          | 1450                             | 719               |
| 1          | _          | 17      | 15                  | 5            | 3        | _          |                  | 68           | _           | _                             | 17                         | 8            | _                         | 20          | 1041                             | 175               |
| _          | -          | 12      | 8                   | 1            | 1        | -          | -                | 42           | -           | <b> </b>                      |                            | 3            | -                         | 3           | 611                              | 100               |
| 3          | 2          | 23      | 24                  | 14           | 10       | 3          | _                | 143          | 1           | 1                             | 13                         | 17           | _                         | 32          | 1811                             | 601               |
| 1          | 1          | 10      | 15                  | 11           | 5        | 1          | l –              | 72           |             | _                             | _                          | _            | -                         | _           | 850                              | -                 |
| 3          | 3          | 25      | 41                  | 26           | 8        | 7          | -                | 656          | 1           | 4                             | 76                         | 205          | -                         | 296         | 2229                             | 895               |
| 2          | l –        | 43      | 16                  | 33           | 31       | 14         | _                | 174          | 1_          | _                             | _                          | 4            | _                         | 4           | 1575                             | 176               |
| _          | -          | -       | -                   | ! -          | -        | 3          | -                | 3            | -           | -                             | -                          | -            | -                         | -           | 65                               | -                 |
| 16         | 9          | 157     | 175                 | 146          | 104      | 45         | 4                | 1655         | 7           | 10                            | 125                        | 323          | 11                        | 476         | 11753                            | 3328              |
|            | 1          |         | 1                   |              | Beftan   | am         | 6 <b>4</b> lu    | f bes t      | orher       | gehenb                        | en Ge                      | meßer        | \$ (E                     | (f. 5.)     | 10819                            | 2982              |
|            | ł          |         | ł                   | 1            |          |            | Mijo             | am G         | <b>hluf</b> | bes 6                         | ommer                      | -Gra         | efers                     | 1877        | m:                               | ) r               |
|            |            |         |                     |              |          |            |                  |              |             |                               |                            |              |                           |             | 934                              | 446               |
| _          | -          | _       | 2                   | -            | 1        | -          | -                | 9            | -           | 1                             | -                          | -            | _                         | 1           | 81                               | 9                 |
|            |            |         |                     |              |          |            |                  | •            | Begen       | bas v                         | orherg                     | eþenb        | e Sei                     | nefter      | 8                                | e\$r<br>  2       |

<sup>1)</sup> auf Gewerbefdulen.

## IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

67) Rurge Mittheilungen.

Termin jur Abhaltung bes pabagogifchen Rurfus für ebangelische Theologen am Geminar ju Beigenfels.

(Centrbl. pro 1877 Seite 232 - VI. 7. -)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullehrer-Seminar zu Beißenfels alljährlich abzuhaltenden padagogischen Kursus für evangelische Theologen ist vom lausenden Jahre ab von Montag nach Trinitatis auf den zweiten Montag des Monats August verlegt worden.

68) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten gu Droppig.

(Centrbl. pro 1877 Seite 151 Rr. 73.)

Berlin, ben 21. Mara 1878.

Die biebjährige Aufnahme von Boglingen in die evangelischen Bildunge- und Erziehunge-Anstalten ju Droppig bei Beip findet

in ber erften Balfte des Monats Auguft ftatt.

Die Meldungen für das Gouvernanten-Institut sind bis zum 1. Juni unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen = . Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien anzubringen.

Der Eintritt in das Tochter-Penfionat foll in der Regel zu Oftern und zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen find an den Seminardirektor Kriginger in Droppig zu richten.

hinfichtlich der Aufnahmebedingungen wird auf die ausführlichen gedruckten Nachrichten, welche der Seminardirektor Kripinger auf portofreie Anfragen mittheilt, sowie auf die Bekanntmachung vom 8. Marz v. 3. verwiesen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. III. 651.

#### 69) Termin für die Turnlehrerinnen- Prüfung im Frübiabr 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 487 Rr. 185.)

Berlin, den 18. Marg 1878. Rur die Turnlebrerinnen = Prufung welche in Gemagheit bes Reglements vom 21. Auguft 1875 (Centralblatt der Unterr.=Berm.

Seite 591) im Fruhjahr 1878 ju Berlin abzuhalten ift, babe ich Termin auf Montag den 20. Mai d. 3. und die folgenden Tage anbergumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen find bei ber vorgesetten Dienftbeborbe fvateftene funf Bochen, Delbungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir fpateftens brei Bochen vor dem Prufungstermine anzubringen.

Der Roniglichen Regierung ac. überlaffe ich, biefe Bestimmung im dortigen Berwaltungsbezirt in geeigneter Beife zur öffentlichen Renntniß zu bringen, und bort eingebende Melbungen mit autacht-

lider Meuferung rechtzeitig einzureichen.

fammtliche Ronigliche Regierungen, Die Ronigl. Roufiftorien in ber Proving Pannover und ben Ronigl. Dber-Rirchenrath ju Rorbborn.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigl. Brovingial. Schuffollegien. U. 111. 6980.

#### 70) Turnturfe für im Amte ftebenbe Glementarlebrer. (Centrbl. pro 1877 Seite 111 Dr. 48.)

Berlin, den 14. Februar 1878. Bährend des laufenden Jahres soll wiederum in jeder Provinz ein vierwochentlicher Turnturfus fur im Amt ftebende Boltsichullehrer abgehalten werden. Für die Ginrichtung dieser Rurse find die fruber getroffenen Anordnungen gleichfalls maggebend, und verweise ich in diefer Beziehung namentlich auf meine Cirkular=Berfügungen vom 18. Februar und 16. Marg 1876 (U. III. 1744. und 3093.). Rach Maggabe biefer Bestimmungen bat die Ronigliche Regierung zc. wegen Betheiligung von Lehrern des dortigen Berwaltungsbezirks an dem Rurfus das Beitere anzuordnen und bezw. mit dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium der Provinz zu vereinbaren.

An fammtliche Königl. Regierungen, bie Rönigl. Konfiftorien in ber Proving Hannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial- Schultollegium zur Nachricht und weiteren Beranlassung. — Der zunächst überschläglich zu ermittelude Rostenbedarf ist rechtzeitig zu beantragen. — Demnächst erwarte ich Einreichung des Berichts und der statistischen Nachrichten über den Kursus.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 6067.

## V. Volksschulwesen.

71) 3 wed der Periodisirung der Bewilligungen aus dem Elementarschulfonds.

(Centralbl. pro 1874 Seite 660 Rr. 234.)

Berlin den 4. Februar 1878. Auf den Bericht vom 30. Juni pr., betreffend die Bewilligungen aus dem Elementariculfonds Rap. 125. Tit. 12. des Provinzials State, eröffne ich im Ginvernehmen mit dem herrn Finang-Minifter ber Koniglichen Regierung, daß die Periodifirung Diefer Bewilligungen nicht nur die Entstehung einer rechtlichen Berflichtung bes Staate jur dauernden Fortgemahrung jener Buichuffe verhuten foll, fondern auch zugleich den 3med bat, daß von Beit zu Beit von Neuem gepruft werbe, ob nicht die betreffenden Gemeinden inzwischen in die Lage gefommen find, die ihnen gur Unterhaltung ihrer Schulen bewilligten Staatszuschuffe aus eigenen Mitteln aufzubringen und bemgemäß eine Burudgiehung jener Bufcuffe eintreten tann. Diefer legtgedachte 3med murbe aber verfehlt fein, wenn bei ben desfallfigen Bewilligungen nur der Borbehalt des Biderrufs gemacht wurde und im Uebrigen abgewartet werden follte, ob die Ronigliche Regierung etwa gelegentlich von einer Befferung der Berbaltniffe ber betreffenden Gemeinden Renntnig erhalt.

So lange nicht allgemein wegen Bewilligung von Beihülfen aus dem Elementarschulfonds anderweite Bestimmungen getroffen sind, muß daher an dem vorbezeichneten von allen übrigen Regierungen beobachteten Versahren sestigehalten werden und kann ich für die Königliche Regierung eine Ausnahme umsoweniger zulassen, als die durch die Periodisirung der einzelnen Zuschüffe erwachsende Mehrarbeit nicht erheblich ist und sich leicht bewältigen läßt, wenn nur die Einrichtung getroffen wird, daß in jedem Jahre ein Theil der Bewilligungen das Endziel erreicht.

Die Königliche Regierung veranlasse ich hiernach, dafür Sorge zu treffen, daß kunftig in der als Anhang zu dem Etat der geistlichen und Unterrichts-Berwaltung dienenden Nachweisung der Bewilligungen aus dem in Rede stebenden Fonds bei jeder Position

die Dauer der Bewilligungsperiode angegeben wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Syd o w.

bie Ronigliche Regierung ju R.

G. III. 178, U. III.

#### Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Regierungs- und Schulrath Gawlick zu Königsberg i. Prß., der Seminar-Direktor Dr. Kapfer zu Büren, und

der Oberlehrer Dr. Slawigty am Matthias-Gymnasium zu Breslau find zu Provinzial-Schulrathen ernannt und ist

Gawlid dem Provinzial = Schulkollegium zu Konigsberg i. Prft.,

Dr. Kanser = = zu Danzig, und Dr. Slawisky = zu Breslauüberwiesen worden.

Dem Rreis = Schulinspektor Erzpriefter Much e zu Profen im Kreise Jauer ist das Kreuz der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern,

dem Pfarrer und Kreis-Schulinfpettor Schrage zu Dftrofollen im Kreise End der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe,

bem Pfarrer und Colal-Schulinspektor Fohrer zu Giershagen im Rreife Brilon der Rothe Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife, und bem Botal - Schulinspettor Erzpriefter Lindner zu Preichau im Kreise Steinau ber Rothe Abler - Orden vierter Klasse verlieben worden.

#### B. Universitäten, 2c.

Der ordentl. Profess. Dr. Ponfid zu Göttingen ist in gleicher Eigenschaft in die medizin. Fakult. der Univers. zu Breslau verset, und der Privatdoz. Dr. Simon zu Berlin zum außersorbentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Breslau ernannt.

der Großherzogl. Badische Geheime Hofrath und ordentl. Profess. Dr. Hart mann zu Freiburg i. Baden unter Berleihung des Charakters als Geheimer Justizrath zum ordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., — und der erste anatomische Assistent Dr. Orth am pathologischen Institut der Univers. zu Berlin zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Göttingen ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. Pott in der philosoph. Fafult. der Unisvers. zu halle zur Anlegung des Kaiserl. Russischen Stanislauss- Ordens erster Klasse, und dem außerordentl. Prosess. Dr. Freystag in der philosoph. Fafult. derselben Univers. zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königl. Schwedischen Nordstern-Orden die Erlaubniß ertheilt,

ber Profess. Dr. Pape an der landwirthschaftl. Atademie zu Pros- tau zum ordentl. Professor in der philosph. Fatult. der Univerf.

au Ronigeberg ernannt,

bem ordentl. Profest. Dr. Rein in der philosoph. Fafult. der Univers.
zu Marburg die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzes
zweiter Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Jahringer Löwen ertheilt.

der ordentl. Profess. Dr. Sturm an der Großherzogl. Hessischen technischen Hochschule zu Darmstadt zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Akademie zu Münster ernannt worden.

- An der akademischen Sochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Lonkunst zu Berlin sind die Hülfslehrer Felix Schmidt und Joh. Schulze, der Klavierlehrer Raif und der Theorielehrer Franz Schulz als ordentliche Lehrer, sowie die Gesanglehrerin Frau Breiderhoff als ordentliche Lehrerin angestellt worden.
- Bei ber National-Galerie zu Berlin ift ber Dr. Dohme zum Direktorial-Affistenten bestellt worden.
  - C. Gymnafial- und Real-Lehranstalten.
- Das Praditat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern Dr. E. Boigt am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin, und

Dr. Gevers am Gymnaf. zu Berben.

Der Oberlehrer Dr. Peters am Gymnas. zu Beuthen ift in gleicher Eigenschaft an bas Matthias-Gymnas. zu Breslau,

der Gymnasiallehrer Reuter zu Riel als Oberlehrer an das Gymnas.

au Gludftadt,

ber Gymnafial-Oberlehrer Dr. Collmann zu Glückftadt in gleicher Gigenschaft an das Gymnas. zu Banbebed, und

ber Gymnafiallehrer Dr. Munnich zu Bittenberg als Oberlehrer an bas Gymnafium zu Berben berufen,

an dem Gymnas. Beuthen ber ordentl. Lehrer Dr. theol. Flodiner jum Oberlehrer befordert worden.

Die Bahl bes Realschul-Direktors Dr. Böttcher zu hamburg zum Direktor ber Realschule 1. D. zu Düsseldorf ist bestätigt, dem Realschul-Oberlehrer Dr. Pinzger zu Reichenbach i. Schles. das Prädikat "Professor" beigelegt,

der Oberlehrer Dr. Biermann von der Friedrichs - Werderschen Gewerbeschule zu Berlin in gleicher Gigenschaft an die Luisen-

ftädtische Realschule daselbft verfest,

ber Realicul-Oberlehrer Reier zu Sferlohn zum Oberlehrer bei ber Realicule zu Canbes but berufen,

an der Petri=Realschule zu Danzig der Schula. Kandid. Täge als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Die Bahl bes Realichul Derlehrers Biehoff zu Duffeldorf zum Rektor der hoheren Burgerschule da felbft ist bestätigt,

bem orbentl. Lehrer Schelt an ber höheren Burgerich. Bu Gisleben bas Prabitat "Oberlehrer" beigelegt,

an der höheren Burgerich. zu Unna der Schula. Kandid. Fromme als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullehrer= Seminare, 2c.

Der ordentliche Seminar- und Musiklehrer Schütze zu Neu-Ruppin ist in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Alt- Dobern versett;

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schull. Seminar zu Reu-Ruppin der Organist Musikbirektor A. Schröber aus Quedlinburg, zugleich als Musiklehrer,

gu Paradies der Gymnafiallehrer Jastulsti aus Rogafen,

gu Conbern ber Gulfelebrer Rrieger bafelbft,

ju Buneburg ber Mettor Dr. vom Berg aus hagen i. Beftfal., und

ju homberg der Seminar-Bulfslehrer Riedel aus Ufingen; an dem Lehrerinnen = Seminar und der mit demselben verbundenen höheren Madchenschule zu Pofen (Luifen - Stiftung) ift der Lehrer Raft von der Praparandenanstalt zu Bromberg als ordentl. Lebrer angestellt:

Als Bulfelehrer find angestellt worden am Schull. Seminar

ju Berent der Lehrer Anaat aus Glbing,

ju Duchel = = Beichert aus Dehlfack,

au Ueterfen ber Baifenhaus-Gulfslehrer Mohr aus Bunglau, und

ju Murich der Lehrer E. A. hoffmann aus Leer.

An ber Praparandenanstalt zu Pillfallen im Regierungsbezirke Sumbinnen ist der zweite Lehrer Roch zum Borfteber und ersten Lehrer befordert, und der Lehrer Jablonski von der Stadtschule baselbst als zweiter Lehrer angestellt worden.

Dem Lehrer und Chorrettor Kroder ju Krappig im Regierungsbegirt Oppeln ift bas Prabitat "Mufifbirettor" beigelegt worden.

Es haben erhalten den Ronigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Thies, evang. Lehrer, Organift, Rufter und Rantor zu Gifhorn, im Rreife gleichen namens;

ben Abler der Inhaber des Ronigl. hausordens von hobenzollern: Brand, evang. Lehrer, Rufter und Kantor zu Schwerftebt, Rrs Beihensee.

Brimmer, evang. Lehrer ju Rlammer, Rrs Rulm, und

Groger, besgl. ju Bittenberg;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Bremer, evang. Lehrer und Rufter zu Ofterwald, ganders

Ditt mann, evang. Lehrer ju Binfen, Rrs Militich,

Dobel, besgl. ju Pojerftieten, Rre Fifchaufen,

Blid, beegl. ju Reichenborn, Dberlahnfre,

Rageler, besgl., Rufter, Organist und Kantor zu Groß-Gilligsfelb, Rre hameln,

Rabe, evang. Lehrer ju Ropfe, gandfre Sannover,

Teblaff, fathol. Lehrer ju Riege, Rre Dtich Rrone, und

Blattermann, Seminardiener gu Ropenid.

#### Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Beftorben:

ber ordentliche Professor in der theolog. Fatult. der Universität zu Göttingen, Abt und Ober-Ronfistorialrath Dr. Chren-feuchter,

ber Privatdozent in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin, Gebeime Sanitatbrath Dr. Ravoth,

der Professor Dr. Gercher am Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, ordentl. Mitglied der Atademie der Wissensischen baselbst,

ber ordentliche Lehrer Muller am Gymnafium ju Thorn.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ange= ftellt:

ber Seminarlehrer Danert zu guneburg.

3m Reichslande Elfaß=Lothringen angestellt:

ber Seminarlehrer Diesner zu homberg.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

die ordentlichen Professoren Geheimer Justigrath Dr. Schulge in der juriftischen Fakultat, und Dr. Jul. Cohnheim in der medigin. Fakult. der Universität zu Breslau,

die ordentlichen Professoren Dr. Jahn in der theolog. Fakultat, und Dr. Pfleiderer in der philosophisch. Fakult. der Univers. zu Riel,

der außerordentliche Professor Dr. Rümelin in der juriftisch. Fakult. der Univers. ju Göttingen,

der Seminarlehrer Boffe zu Ofterburg.

Auf ihre Anträge entlassen:

der ordentliche Professor Dr. Moser in der philosophisch. Fakultät der Universität zu Königsberg, der Seminar-Hülfslehrer Röhrs zu Aurich.

#### Inhaltsverzeichniß bes März-Heftes.

- 54) Berzeichniß ber ständigen Rreis. Schulinspektoren S. 129. 55) Zu- sammensehung ber Prüfungs-Rommissionen für die wiffenschaftl. Staatsprüfung ber Theologen S. 135. 56) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht 2c. S. 137. 57) Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener Reichsmünzen S. 138.
- 58) Personal-Beränderungen bei der Afademie der Biffenschaften zu Berlin S. 139. 59) Alademische Kunftanostellung zu Berlin S. 140. 60) Preisebewerbungen bei der Alademie der Künfte zu Berlin S. 140. 61) Jahresbericht über die humbolbt-Stiftung S. 143. 62) Schut von Berlen der Biffenschaft und Kunft gegen Nachdrud und Nachbildung S. 147.
- 63) Berzeichniß ber höheren Unterrichts-Auftalten S. 148. 64) begl. in Beziehung auf provisorische Gestattung ber Ausstellung von Zeugniffen für ben einjährig-freiwilligen Militärdienst S. 164. 65) Maturitäts-Aspiranten bezw. Abiturienten an ben Gymnasien und Realschulen i. J. 1877 S. 165. 66) Frequenz ber Gymnasial und ber Realschranstalten im Sommer. Semester 1877 S. 172.
- 67) Termin zur Abhaltung bes pabagogischen Kursus für Theologen am Seminar zu Weißenfels S. 184. 68) Aufnahme neuer Zöglinge in bie Anstalten zu Dropfig S. 184. 69) Termin für bie Turnlehrerinnen-Prüfung im Frühjahr 1878 S. 185. 70) Turnturse für im Amt stehende Lehrer S. 185.
- 71) Zwed ber Beriobistrung ber Bewilligungen aus bem Elementarschulfonds G. 186.

Berfonaldronit G. 187.

## Centralblatt

får

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebizinal - Angelegenheiten.

*№* 4.

Berlin, ben 30. April

1878.

## I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

72) Beginn der Amtsthätigkeit des für die Proving Beftpreußen errichteten Provinzial-Schulkollegiums.

Das für die Proving Beftpreußen errichtete Provingial-Schulkollegium in Dangig hat am 13. d. M. seine Amtsthätigkeit begonnen.
Berlin, den 17. April 1878.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. IV. 6105.

73) Zusammensepung der Wissenschaftlichen Prüfungs= Kommissionen für das Jahr vom 1. April 1878 bis zum 31. März 1879.

(Centrbl. pro 1877 Seite 283 Rr. 110.)

Berlin, den 13. April 1878. Die Königlichen Bissenschaftlichen Prüfungs-Kommissionen sind für das Jahr vom 1. April 1878 bis 31. März 1879 wie folgt (unter Andeutung der Prüfungsfächer in Parenthese) zusammengesest:

1. für die Provinzen Oft- und Best-Prenfen in Königsberg. Orbentliche Mitglieder:

Dr. Friedlanber, Professor (flassische Philologie), zugleich Direttor ber Rommission,

1878.

```
Dr. Jordan,
                    Professor (flaffische Philologie),
Dr. BBeber,
                             (Mathematik und Phyfik),
                        =
Dr. Schade.
                             (Deutsch).
Dr. Balter,
                             (Philosophie und Vadagogit),
Dr. Rübl.
                             (Gefdicte),
                        =
Dr. Bagner,
                             (Geographie),
Dr. S. J. M. Boigt,
                             (evangelische Theologie u. Bebraifch),
Dr. Rigner,
                             (Englisch und Französisch),
Dr. Boffen,
                             (Chemie und Mineralogie);
              Aukerorbentliche Mitglieber:
Dr. Dittrid, Professor in Braunsberg (katholische Theologie und
                                       Debraisch),
Dr. Robert Caspary, Professor
                                       (Botanik),
Dr. Zaddac.
                                       (Boologie).
         2. für die Proving Brandenburg in Berlin.
                 Orbentliche Mitalieder:
                                (Deutsch), zugleich Direktor der
Dr. Klir, Provinzial-Schulrath
                                Rommission,
Dr. Adolf Rirchhoff, Professor |
                                 (flaffische Philologie),
Dr. Bubner,
                                 (Mathematik und Phyfik),
Dr. Schellbach.
Dr. Drovien,
                                 (Geschichte und Geographie),
Dr. Nigid,
Dr. Beig, Konfisterialrath und Professor (evangelische Theologie
           und Debraifd),
Dr. Zupipa, Professor (Englisch),
Dr. Tobler,
                        (Französisch),
Dr. Beller, Gebeimer Regierungerath und Professor (philosophice
                 Propadeutit),
Dr. Rern, Gymnafialdirettor (Philosophie und Padagogit),
Dr. Rammelsberg, Professor (Chemie und Mineralogie);
              Außerordentliche Mitalieder:
Dr. Peters, Professor (Zoologie),
Dr. Rnv,
                       (Betanik),
Dr. Zagić,
                       (Pelnisch).
        3. für die Proving Pommern in Greifswald.
                 Ordentlide Mitglieder:
Dr. Riefling, Profesior (flaffiche Philologie), jugleich Direttor
           der Kemmilfien,
Dr. ren Bilamewis, Profesior (flaisifde Philologie),
Dr. Sourre,
                                 (Phileiephie und Padagogif),
```

```
Dr. Birid.
                        Brofeffor )
                                    (Geschichte und Geparaphie).
Dr. Ulmann,
Dr. Bellhaufen,
                                  (evangl. Theologie und Bebraifch),
Dr. Thomé,
                                    (Mathematit und Phyfit),
Dr. Reiffericheid,
                                   (Deutich),
Dr. Schmiß,
                                   (Englisch und Frangöfisch),
Dr. Münter,
                                    (Zoologie und Botanit),
Dr. Schmanert.
                                   (Chemie und Mineralogie).
    4. für die Provinzen Schlefien und Posen in Breslau.
                  Ordentliche Mitalieder:
Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schulrath, Direttor ber Rom-
           mission,
Dr. Reifferscheid, Professor (klassische Philologie), event. Ber-
treter des Direktors der Rommission,
Dr. Rogbad, Professor (flaffifche Philologie),
                    = (tatholische Theologie und Bebraisch),
Dr. Friedlieb,
Dr. Rabiger,
                       ((evangelische
(Mathematik),
                          ((evangelische Theologie und Bebraifch),
Dr. Schröter,
                     =
Dr. Dilthen,
                          (Philosophie und Padagogit),
(Deutsch),
                     =
Dr. Weinhold,
                    5
                         Bebeimer Regierungerath und Professor
Dr. Karl Neumann,
           (Geidicte und Geographie).
Dr. Grober, Professor (Frangofisch);
               Auferordentliche Mitglieder:
                     Professor (Boologie),
Dr. Grube,
Dr. Ferdinand Cohn,
                                (Botanit),
                                (Chemie und Mineralogie).
Dr. Poled,
Dr. Mever.
                                (Pholit).
Dr. Schmöldere,
                                (Englisch),
Dr. Rebring,
                                (Polniich).
             5. für die Proving Sachsen in Salle.
                   Orbentliche Mitglieber:
           er, Direktor der Francke'schen Stiftungen und Pro-
fessor (Padagogik), zugleich Direktor der Kommission,
Dr. Kramer.
Dr. Reil,
              Professor (flaffische Philologie),
Dr. Beine,
                          (Mathematit und Phyfit),
Dr. hanm,
                          (Philosophie),
Dr. Bacher,
                          (Deutich),
Dr. Dummler,
                          (Gefchichte),
Dr. Kirchhoff, = (Geographie),
Dr. Köstlin, Konfistorialrath und Professor (evangelische Theo-
                        (Geographie),
           logie und Debraifch),
```

```
Dr. Giebel, Professor (Zoologie und Botanit),
Dr. Being,
                        (Chemie und Mineralogie).
Dr. Elze,
                        (Englisch).
Dr. Sudier,
                        (Französisch).
       6. für die Proving Schleswig-Solftein in Riel.
                 Orbentliche Mitalieber:
Dr. Labmever, Provinzial-Schulrath (Badagogit), zugleich Diret-
           tor der Rommiffion,
Dr. &übbert,
                  Professor (flassische Philologie),
Dr. Thaulow,
                            (Philosophie),
Dr. Pfeiffer,
                            (Deutsch),
Dr. Vochbammer.
                           (Mathematit),
Dr. Bolquardien,
                           (alte Geschichte und Geographie).
                      .
Dr. Schirren,
                           (mittlere und neuere Beidicte und
                           Geographie),
Dr. Rloftermann,
                      =
                           (evangel. Theologie und Bebraifch),
Dr. Rarften,
                           (Obvsit und Mineralogie),
                            (Englisch und Frangofisch);
Dr. Stimmina.
               Außerordentliche Mitglieder:
Dr. R. Möbius, Professor (Boologie, event. auch Botanit),
Dr. gadenburg,
                            (Chemie),
Dr. Th. Mobius,
                            (Danisch).
          7. für die Proving Sannover in Göttingen.
                  Ordentliche Mitalieder:
Dr. B. Muller, Professor (Deutsch), jugleich Direttor ber Rom-
           mission,
Dr. Sauppe, Geheimer Regierungerath |
                                         (Nassische Philologie
             und Professor
                                             und alte Ge-
Dr. Niffen, Professor
                                               ichichte),
Dr. Baumann, Professor (Philosophie und Padagogit),
Dr. Schwarz,
                           (Mathematit und Phyfit),
Dr. Pauli.
                           (mittlere und neuere Geschichte und
                           Geographie),
Dr. Th. Muller,
                           (Englisch und Frangofisch),
Dr. Ritiol, Ronfistorialrath und Professor (evangelische Theo-
           logie und Bebraifch),
```

Dr. Grifebach, hofrath und Professor (Boologie und Botanit),

(Chemie).

Dr. Rlein, Professor (Mineralogie),

Dr. Bodefer, -

#### 8. für die Proving Beftfalen in Münfter.

#### Ordentliche Mitalieder:

Dr. Schult, Geheimer Regierunge und Provinzial=Schulrath (Padagogit), zugleich Direttor der Rommiffion,

Dr. Stord, Professor (Deutsch), event. Bertreter bes Direttors der Rommiffion,

Dr. Langen, Professor } (flassische Philologie),

Dr. Stahl,

Dr. Badmann. (Mathematik),

Dr. Lindner, (Geschichte und Gevaraphie).

Dr. Bifping, (katholische Theologie und Sebraisch).

Dr. Spider, (Philosophie),

Dr. Rarid, Medizinalrath und Profeffor (Boologie und Botanit),

Dr. hittorf, Professor (Physit und Chemie),

Dr. Körting, (Englisch und Französisch);

#### Auferordentliche Mitglieder:

Dr. Smend, Konfistorialrath (evangel. Theologie und Hebräisch), Dr. Sofius, Professor (Mineralogie).

#### 9. für die Proving Seffen-Raffau in Marburg.

#### Ordentliche Mitalieber:

Dr. Lucae, Professor (Deutsch), zugleich Direktor ber Kommission, Dr. Cafar, Professor (klassische Philologie),

Dr. Leopold Schmidt, Professor (klassische Philologie und alte Geschichte), n. Professor (Philosophie und Pädagogik),

Dr. Coben,

Dr. Steamann,

Dr. Barrentrapp, (mittlere und neuere Gefchichte), =

Dr. Stengel, (Englisch und Französisch),

Dr. Beppe, (evangel. Theologie und Hebraisch), =

Dr. Rein, (Geographie),

(Boologie und Botanit), Dr. Greeff, Dr. Binde, (Chemie und Mineralogie);

Außerordentliches Mitglieb:

Dr. Melbe, Professor (Physit).

#### 10. für die Rheinproving in Bonn.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Schafer, Professor (Geschichte und Geographie), zugleich Direttor der Rommission.

Dr. Rrafft, Ronfistorialrath und Professor (evangelische Theologie und Bebraifch),

Dr. gangen, Professor \ (tatholifde Theologie und hebraifd), Dr. Simar, Professor (flassische Philologie), Dr. Bücheler, Dr. Lipidis. (Mathematik), (Philosophie und Padagogit). Dr. Jurgen Bona Meyer, Dr. Wilmanns, (Deutsch), Dr. Bifdoff, (Englisch), Dr. Foriter, (Französisch), Dr. August Retule, Gebeimer Regierungerath und Professor (Chemie und Mineralogie);

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Claufius, Geheimer Regierungsrath und Professor (Physit), Dr. Trofchel, : (Boologie), Dr. von Hanstein, : : (Botanit),

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. II 932.

74) Baubeamte für Prüfung der Bauanschläge, Beamte für talkulatorische Feststellung der Bananschläge sowie der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 618, pro 1878 Seite 8.)

Auf ben Bericht vom 18. Dezember v. J. eröffne ich dem Königlichen Provinzial schulkollegium im Einvernehmen mit dem Königlichen Ministerium für Handel 2c., daß die Prüfung der Bausauschläge in den einzelnen Faktoren der Geldrechnung und der Einzeln-Maaße der technischen Bordersäße von den Regierungs-Bauräthen, resp. deren Hülfsarbeitern, die kalkulatorische Feststellung der mit diesen Faktoren vorzunehmenden technischen Funktionen dagegen von den Kalkulaturbeamten der Bezirksregierungen, welchen die Prüfung obliegt, zu vollziehen ist. Es kann dies umsoweniger einem Zweifel

Berlin, den 4. März 1878.

nimmt, vorgeschrieben ift.

Benn dagegen das Königliche Provinzial-Schulkollegium in Seinem Bericht auch der Prüfung von Belägen gedenkt, mithin ansicheinend nicht die kalkulatorische Feststellung von Bauanschlägen, sendern die von Revisionsnachweisungen und Baurechnungen im Auge hat, und auch die Feststellung der letteren den Kalkulaturbeamten der Königlichen Regierungen zuweisen zu müssen glaubt,

unterliegen, als dies Berfahren bereits in der Berfügung vom 17. März 1875, auf welche das Königliche Provinzial - Schulfollegium Bezug so wurde biese Behandlung der nach Inhalt des diesseitigen Erlasses vom 28. Dezember v. J. — U. II. 3218. — für angezeigt erachteten widersprechen, nach welcher die kalkulatorische Prüfung von den Beamten der als Bauherr fungirenden Behörde zu bewirken ist.

An bas Königliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt das Ronigliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachachtung.

An fammtliche Rönigl. Provinzial. Schultollegien.

Abschrift erhält die Rönigliche Regierung zc. zur Renntnignahme.

Der Minifter ber geiftlichen z. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An fammtliche Rönigl. Regierungen und Lanbbrofteien. U. 11. 495. U. I. III. G. 1111.

## II. Universitäten, 2c.

75) Bestätigung der Rektorwahl zu Greifswald. (Centrbl. pro 1877 Seite 192 Rr. 85.)

Der herr Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 22. März d. J. die Bahl des ordentlichen Prosessions Dr. Kießling zum Rektor ber Universität zu Greifs-wald für das Jahr vom 15. Mai 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

### 76) Uebersicht über bie Bahl ber Cehrer an den Unizu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1877

|                |                               | Eva<br>gi                | ngelische F        | ch - the                   | olo-<br>it.     | Ratho                    | olisch-t                   | heolo-<br>1Ität. |                          | Jurif                 | tische<br>iltät.           |                 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 92r.           | Univerfitäten 2c.<br>Zu       | ordentliche Professoren. | Honorar-Brofesson. | auferorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | auferorbentl. Profefforen. | Privatbozenten.  | orbentliche Professoren. | Honorar- Profefforen. | auferorbentl. Professoren. | Privatbozenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau     | 7<br>6<br>6              | 2                  | 5                          | 3 2 1           | -<br>4<br>5              | 1                          | 1                | 9<br>9<br>7              | 1                     | 5 3 2                      | 3               |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen Greifswalb          | 7<br>5<br>7              |                    | 6                          | 2 . 2           | 111                      | 1.1.1                      | 1 1              | 8<br>5<br>6              |                       | 1 1                        | 5               |
| 7.<br>8.<br>9. | Kiel<br>Königsberg<br>Marburg | 5<br>5<br>6              | •                  | 1                          | 1               | 1.1.1                    | 13.1                       | 1.1.1            | 5<br>6<br>6              | :                     | i                          | 1 3             |
| 10.<br>11.     | Münster Braunsberg .          | 1.1                      | =                  | -                          | Ξ               | 5<br>4                   | 1                          | 2                | 11                       | Ξ                     | -                          | -               |
|                | Summe                         | 54                       | 3                  | 15                         | 14              | 18                       | 2                          | 5                | 61                       | 1                     | 15                         | 15              |
|                |                               |                          | 8                  | 6                          |                 |                          | 25                         |                  |                          | 9                     | 12                         |                 |

<sup>1)</sup> Außerbem 3 lefenbe Mitglieber ber Atabemie ber Biffenichaften.

<sup>2)</sup> Der Lebrer ber neueren Sprachen ift orbentlicher Professor in ber philofopbischen Fatultat.

versitäten, der Atademie zu Münfter und dem Lyzeum Binter-Semefter 1877/78.

Seite 444 Rr. 177.)

| 30X                   | ebizin<br>afulti           | ifce<br>it.     | \$3                      | hilofo<br>Fatu       | phisch<br>ltät.            | e               |                          | a                    | usam                       | men.            | <del></del>         | Sprach.,<br>Unterricht,<br>funde. | rricht in<br>Zeichnen,<br>rnen.                                                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| orbentlice Professen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Ponorar-Brofessoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Ponorar-Brofefforen. | auferorbentl. Professoren. | Brivatbozenten. | überhaupt Dozenten. | 14                                | Bersonal fur ben Unterricht in Steinographie, Dufft, Beichnen, Fechten, Turnen. |
| 12<br>9<br>8          | 18<br>5<br>9               | 45<br>9<br>13   | 36¹)<br>27<br>25         | 1 . 1                | 32<br>15<br>10             | 27<br>8<br>9    | 64<br>55<br>51           | 4 . 2                | 60<br>25<br>21             | 78<br>20<br>25  | 206<br>100<br>99    | 1°)<br>2                          | 4<br>3<br>4                                                                     |
| 12<br>8<br>10         | 8<br>4<br>6                | 6<br>7<br>7     | 33<br>19<br>25           | 1 .                  | 14<br>6<br>12              | 19<br>4<br>14   | 60<br>37<br>48           | 1 :                  | 25<br>11<br>25             | 32<br>11<br>25  | 118<br>59<br>98     | 2                                 | 5<br>3<br>7                                                                     |
| 7<br>9<br>10          | 4<br>8<br>4                | 6³)<br>9<br>5   | 22<br>25<br>19           |                      | 2<br>7<br>6                | 6<br>7<br>5     | 39<br>45<br>41           | :                    | 6<br>17<br>11              | 14<br>16<br>16  | 59<br>78<br>68      | 2<br>2                            | 2<br>5<br>4                                                                     |
| _                     | _                          | -               | 13<br>4                  | :                    | 6                          | 1               | 18<br>8                  |                      | 7                          | 4<br>2          | 29<br>10            | :                                 | :                                                                               |
| 85                    | 66                         | 107             | 248                      | 3                    | 110                        | 102             | 466                      | 7                    | 208                        | 243             | 924                 | 9                                 | 37                                                                              |
|                       | 258                        |                 |                          | 46                   | 3                          |                 |                          |                      |                            |                 |                     |                                   |                                                                                 |

<sup>3)</sup> Außerbem werben von einem praftifden Argte Borlefungen in ber Bahn-beilfunbe gehalten.

77) Nebersichten über die Zahl der Studirenden auf Lyzeum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1877

## I. Summarische

|                |                                 |     | En<br>the       | angeli<br>ologif<br>atultä | ſφ:<br>φe<br>it. | Ro<br>the     | tholif<br>ologif<br>atultä | φ,<br>φe<br>t. |                    | uristis<br>jakultā |                    |
|----------------|---------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Universität<br>Zu               | 2C. | Preußen.        | Richtpreußen.              | zusammen.        | Preußen.      | Richtpreußen.              | zusammen.      | Preußen.           | Nichtpreußen.      | zusammen.          |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn Breslau .        |     | 149<br>48<br>49 | 19<br>2                    | 168<br>50<br>49  | -<br>86<br>52 | -<br>3                     | 89<br>52       | 1015<br>203<br>427 | 143<br>16<br>5     | 1158<br>219<br>432 |
| 4.<br>5.<br>6. | Greifswalb<br>Salle             | • • | 65<br>42<br>169 | 21<br>1<br>20              | 86<br>43<br>189  | 1 1           | -                          | =              | 214<br>73<br>105   | 61<br>7            | 275<br>73<br>112   |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel<br>Rönigeberg<br>Marburg . | • • | 46<br>42<br>48  | 5<br>3                     | 51<br>42<br>51   | -             | _<br>_<br>_                |                | 15<br>171<br>76    | 5<br>3<br>9        | 20<br>174<br>85    |
| 10.            | Manfter .<br>Braunsberg         | • • | _               | _                          | _                | 90<br>10      | 17<br>·                    | 107<br>10      | _                  | -                  | _                  |
|                | Su<br>Su                        | mme | 658             | 71                         | 729              | 238           | 20                         | 258            | 2299               | 249                | 2548               |

den Universitäten, der Atademie zu Munfter und dem im Binter- Semefter 1877/78.

Seite 446 Rr. 178.)

#### lleberficht.

|           | ebizinif<br>j <b>aful</b> tät |           |          | lojophi<br>fatultä |           | ber in       | ammtza<br>umatrif<br>ubireut | ulirten   | zum Besuche<br>n berechtigt.            | Ganzen<br>Abeil.                    |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Preußen . | Richtpreußen.                 | zusammen. | Preußen. | Richtpreußen.      | zusammen. | Breußen.     | Richtpreußen.                | zusammen. | Außerbem finb zum<br>ber Borlefungen be | Mithin nehmen im an ben Borlesungen |
| 264       | 81                            | 345       | 933      | 230                | 1163      | 2361         | 473                          | 2834      | 2172                                    | 5006                                |
| 118       | 8                             | 126       | 306      | 69                 | 375       | 761          | 98                           | 859       | 36                                      | 895                                 |
| 160       | 8                             | 168       | 530      | 22                 | 552       | 1218         | 35                           | 1253      | 11                                      | 1264                                |
| 87        | 28                            | 115       | 324      | 109                | 433       | 6 <b>9</b> 0 | 219                          | 909       | 18                                      | 927                                 |
| 203       | 15                            | 218       | 107      | 19                 | 126       | 425          | 35                           | 460       | 11                                      | 471                                 |
| 95        | 11                            | 106       | 342      | 105                | 447       | 711          | 143                          | 854       | 33                                      | 887                                 |
| 65        | 17                            | 82        | 71       | 18                 | 89        | 197          | 45                           | 242       | 35                                      | 277                                 |
| 104       | 30                            | 134       | 297      | 8                  | 305       | 614          | 41                           | 655       | 8                                       | 663                                 |
| 78        | 22                            | 100       | 161      | 18                 | 179       | 363          | 52                           | 415       | 7                                       | 422                                 |
| _         | _                             | _         | 188      | 8                  | 196       | 278          | 25                           | 303       | 9                                       | 312                                 |
|           | _                             | _         | 7        | •                  | 7         | 17           | <u> </u>                     | 17        |                                         | 17                                  |
| 1174      | 220                           | 1394      | 3266     | 606                | 3872      | 7635         | 1166                         | 8801      | 2340                                    | 11141                               |

#### Erläuterungen.

1. Der Ab. und Bugang vom Sommer Semefter 1877 jum Binter. Semefter 1877/78 ergiebt fich aus folgenber Tabelle:

|            |    |    |    | Im<br>Sommer-<br>Semefter<br>1877 wa-<br>ren imma-<br>trifusirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Winter-<br>Semester<br>18 <sup>77</sup> / <sub>78</sub> sinb<br>hinzu-<br>getommen | Mithin Gefammtzahl ber immatri-<br>tulirten Stu-<br>birenben im<br>Binter Se-<br>mester 1877/78 |
|------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berfin .   |    |    |    | 2237                                                            | 568                           | 1669                            | 1165                                                                                     | 2834                                                                                            |
| Bonn       |    | ĵ. |    | 9141)                                                           | 425                           | 489                             | 370                                                                                      | 859                                                                                             |
| Breslan .  |    | į  |    | 1245                                                            | 289                           | 956                             | 297                                                                                      | 1253                                                                                            |
| Bttingen . |    | ú  |    | 930")                                                           | 285                           | 645                             | 264                                                                                      | 909                                                                                             |
| Greifsmalb |    |    |    | 5043)                                                           | 181                           | 323                             | 137                                                                                      | 460                                                                                             |
| Salle      |    |    |    | 8429                                                            | 264                           | 578                             | 276                                                                                      | 854                                                                                             |
| Riel       |    |    |    | 242*)                                                           | 73                            | 169                             | . 73                                                                                     | 242                                                                                             |
| Ronigsberg |    |    |    | 6284)                                                           | 128                           | 500                             | 155                                                                                      | 655                                                                                             |
| Marburg    |    |    |    | 405')                                                           | 103                           | 302                             | 113                                                                                      | 415                                                                                             |
| Mitnfter . |    |    |    | 316°)                                                           | 89                            | 227                             | 76                                                                                       | 303                                                                                             |
| Brauneberg |    | Ġ  | •  | 16                                                              | 4                             | 12                              | 5                                                                                        | 17                                                                                              |
| 6          | ōu | m  | ne | 8279*)                                                          | 2409                          | 5870                            | 2931                                                                                     | 8801                                                                                            |

<sup>1)</sup> einfolieglich von 17 nachträglich 3mmatritulirten.

<sup>2)</sup> begi ,, 13 ,,

<sup>3)</sup> begi. " 1 "

<sup>4)</sup> begl. ,, 15 ,,

<sup>5)</sup> begl. ,, 1 ,, .,

<sup>9)</sup> begi. = 60. "

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Fatultäten als immatrifusirt aufgeführten Breugen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche jur Zeit noch nicht für reif erflärt find (g. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitate-Brilfung bestanden haben (§. 36 bafelbft):

|            | Breußen mit<br>bem Beugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Pren-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Zu-<br>fammen. |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 818                                      | 5                                                                             | 110                                                       | 933            |
| Bonn       | 251                                      | 1                                                                             | 54                                                        | 306            |
| Breslau    | 456                                      | 1                                                                             | 73                                                        | 530            |
| Göttingen  | 253                                      |                                                                               | 71                                                        | 324            |
| Greifewalb | 88                                       |                                                                               | 19                                                        | 107            |
| Halle      | 223                                      |                                                                               | 119                                                       | 342            |
| Riel       | 66                                       |                                                                               | 5                                                         | 71             |
| Königeberg | 264                                      |                                                                               | 33                                                        | 297            |
| Marburg    | 110                                      |                                                                               | 51                                                        | 161            |
| Münster    | 187                                      |                                                                               | 1                                                         | 188            |
| Braunsberg | 7                                        |                                                                               |                                                           | 7              |
| Summe      | 2723                                     | 7                                                                             | 536                                                       | 3266           |

3. Bu Berlin horen außer ben immatrifulirten Stubirenben bie Borlefungen:

160 nicht immatritusationsfähige Breugen und Richtpreußen, welche von bem Rettor jum horen ber Borlesungen jugelaffen worben finb, 218 Stubirenbe ber militärärztlichen Bilbunge. Unftalten,

= 378

und find außerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

- 975 Stubirenbe ber Bau-Atabemie,
- 116 Stubirenbe ber Berg-Mabemie,
- 680 Stubirenbe ber Gemerbe-Atabemie, 17 Eleven bes landwirthichaftlichen Lebrinftituts,
  - 6 remunerirte Schiller ber Alabemie ber Rünfte,

= 1794

überhaupt 2172.

4. Unter ben Immatritulirten ber philosophischen Fatultät ju Bonn befinben fich 54 Breugen und 8 Nichtpreugen, jusammen 62 Stubirenbe, welche ber landwirthichen Atabemie ju Boppelsborf angehören.

## II. Immatrifulirte

|                                                                                  |                         | Berlin.           |                |                                            |                       |                                     |                                   |                  |                   |                            |                          |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Provinzen,<br>Landestheile.                                                      |                         | nach ber Fatultät |                |                                            |                       |                                     |                                   |                  |                   | паф                        |                          |             |             |
|                                                                                  | фe                      | juriftifde        |                |                                            | philosophische        |                                     |                                   |                  |                   | іфe                        | pe                       |             |             |
|                                                                                  | evangelifd, theologifde |                   | medişinifde    | Philosophie, Philologie<br>und Befchichte. | Mathematif unb Ratur- | Rameralien und ganb-<br>merthicaft. | Pharmagie und Babn-<br>heilfunde. | zufammen.        | Эптте.            | evangelisch - theologische | latholifd - theologifche | juristifche | mebizinifde |
| Breußen<br>Brandenburg                                                           | 7<br>65<br>37           | 150<br>268<br>114 | 35<br>89<br>30 | 221                                        | 28<br>108<br>25       | 1                                   | 4<br>13<br>10                     | 98<br>343<br>107 | 290<br>765<br>288 | 111                        | -                        | 11 3        |             |
| Bosen                                                                            | 4<br>3<br>14            | 117<br>89<br>99   | 33<br>20<br>15 | 41                                         | 19<br>25<br>25        | 1                                   | 5<br>6<br>2                       | 68<br>73<br>81   | 222<br>185<br>209 | -<br>1                     | -                        | 4 3         | -<br>1      |
| Schleswig-Dolftein                                                               | 3<br>1<br>4             | 9<br>25<br>75     | 3<br>4<br>15   | 17                                         |                       | _                                   | 3<br>6<br>2                       | 18<br>30<br>43   | 33<br>60<br>137   | -<br>18                    | - 2                      | 32          | _           |
| Heisen-Nassau                                                                    | 3<br>8                  | 15<br>53<br>1     |                | 14<br>23<br>—                              |                       |                                     | 3                                 | 20<br>52<br>—    | 40<br>131<br>1    | 2<br>27                    | 13<br>70<br>—            |             |             |
| Summe II.<br>Davon find im Binter-<br>Semester 1877/78 imma-<br>trifusirt worden |                         | 1015              |                | 592                                        |                       |                                     |                                   | 933<br>294       |                   | 48                         | 86                       |             | 118         |

- 2. Es beträgt bie Zahl ber in ben philosophischen Fakultaten als immatrikulirt aufgeführten Breugen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche jur Zeit noch nicht für reif erflärt finb (g. 35 bes Reglements vom 4. Suni 1834).
  - c. welche gar feine Maturitate-Britfung beftanben baben (§. 36 bafelbft):

|            | Breußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. |   | Prenßen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Zu-<br>fammen. |
|------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 818                                      | 5 | 110                                                       | 933            |
| Bonn       | 251                                      | í | 54                                                        | 306            |
| Breslau    | 456                                      | 1 | 73                                                        | 530            |
| Göttingen  | 253                                      |   | 71                                                        | 324            |
| Greifewalb | 88                                       |   | 19                                                        | 107            |
| Balle      | 223                                      |   | 119                                                       | 342            |
| Riel       | 66                                       |   | 5                                                         | 71             |
| Ronigeberg | 264                                      |   | 33                                                        | 297            |
| Marburg    | 110                                      |   | 51                                                        | 161            |
| Münfter    | 187                                      |   | 1                                                         | 188            |
| Braunsberg | 7                                        |   |                                                           | 7              |
| Summe      | 2723                                     | 7 | 536                                                       | 3266           |

3. Bu Berlin boren außer ben immatrifulirten Stubirenben bie Borlefungen:

160 nicht immatritulationsfähige Breugen und Richtpreußen, welche von bem Rettor jum Soren ber Borlesungen jugelaffen worben finb, 218 Stubirenbe ber militärärztlichen Bilbungs-Unftalten.

= 378

und find angerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

975 Stubirenbe ber Bau-Atabemie,

116 Sindirende ber Berg-Alabemie, 680 Stubirende ber Gewerbe-Alabemie,

17 Eleven bes landwirthicaftlichen Lehrinftituts,

6 remunerirte Schiller ber Atabemie ber Runfte,

= 1794

überbanbt 2172.

4. Unter ben Immatrifusirten ber philosophischen Fatultät ju Bonn befinben fic 54 Preugen und 8 Richtpreugen, jusammen 62 Stubirenbe, welche ber landwirthschaftlichen Atademie ju Boppeleborf angehören.

# II. Immatrifulirte

|                                                                                    |                            |                   |                |                                        | Berli                 | in.                              |                                   |                  |                   |                           |                           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                    |                            |                   | nad            | ber                                    | Fatı                  | ıltät                            |                                   |                  |                   |                           |                           |              | паф          |
| Provinzen,                                                                         | d)e                        |                   |                |                                        | philo                 | ofopb                            | ifche                             |                  |                   | idje j                    | þe                        |              |              |
| Lanbestheile.                                                                      | evangelifch , theologifche | juriftifce        | medizinifde    | Philosopie, Philologie und Beichichte. | Mathematif und Ratur- | Rameralien und ganb. mirthicaft. | Pharmagie und Babn-<br>beiffunbe. | zufammen.        | Summe.            | evangelisch etheologische | tatholifch - theologifche | juristische  | mebizinifche |
| Breußen                                                                            | 7<br>65<br>37              | 150<br>268<br>114 | 35<br>89<br>30 | 221                                    | 28<br>108<br>25       | 1                                | 4<br>13<br>10                     | 98<br>343<br>107 | 290<br>765<br>288 | =                         | -                         | 4<br>11<br>3 | 111          |
| Pofen                                                                              | 4<br>3<br>14               | 117<br>89<br>99   | 33<br>20<br>15 | 44<br>41<br>54                         | 19<br>25<br>25        | -1                               | 5<br>6<br>2                       | 68<br>73<br>81   | 222<br>185<br>209 | -<br>1                    | -                         | -<br>4<br>3  | 1 1          |
| Schleswig-Holftein                                                                 | 3<br>1<br>4                | 9<br>25<br>75     | 3<br>4<br>15   | 11<br>17<br>30                         | 4<br>7<br>11          | -                                | 3 6 2                             | 18<br>30<br>43   | 33<br>60<br>137   | -<br>18                   | -<br>2                    | 2<br>-<br>32 | 30           |
| Heffen-Naffau                                                                      | 3<br>8<br>-                | 15<br>53<br>1     | 18             | 14<br>23<br>—                          | 6<br>26<br>-          |                                  | 3                                 | 20<br>52<br>-    | 40<br>131<br>1    | 2<br>27<br>—              | 13<br>70<br>-             | 139<br>-     | 83<br>—      |
| Summe II.<br>Davon find im Binter-<br>Semefter 1877/78 imma-<br>trifusirt worben . | 149                        | 1015<br>484       |                |                                        | 284                   |                                  | 54                                | 933<br>294       | 2361<br>931       | 48                        | 86                        | 203          | 118          |

| walb.                                   |                                          |                                      |                                   |               |                 |                        |              |              |                                        | Halle                                   |                                   |                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fatul                                   | tät                                      |                                      |                                   |               | 1               |                        | -1           | nad          | ber                                    | Fatul                                   | tät                               | -                                 |                 |                 |
|                                         | phi                                      | lofopl                               | hische                            |               | 1               | t)e                    |              |              | 10                                     | phil                                    | losophi                           | fce                               |                 |                 |
| Philofophie, Philofogle und Befchichte. | Mathemaiff und Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen unb ganb-<br>mirthichaft. | Pharmaile und Babn.<br>beilfunbe. | zusammen.     | Eumme,          | ebangelifd.theologifde | juriftifche  | mebizinifche | Philofophie, Philologie und Gefchichte | Mathematit unb Ratur-<br>miffenicaften. | Rameralien und ganb. wirthichaft. | Pharmajie uub Babn-<br>beiffunbe. | zusammen.       | Summe.          |
| 4<br>10<br>42                           | 1 7 10                                   | 101                                  | 3 -7                              | 8<br>17<br>59 | 41<br>40<br>150 | 1<br>17<br>11          | 3<br>10<br>9 | 5 7 7        | 4<br>19<br>6                           | 1 4 2                                   | 8<br>14<br>8                      | 2 4 1                             | 15<br>41<br>17  | 24<br>75<br>44  |
| 1 3 5                                   | 2 1                                      | THE                                  | 1 1 2                             | 2<br>6<br>8   | 34<br>57<br>18  | 4<br>11<br>110         | 1<br>5<br>69 | 2<br>6<br>56 | 1<br>7<br>96                           | 2<br>5<br>52                            | 13<br>13<br>24                    | 1 2 7                             | 17<br>27<br>179 | 24<br>49<br>414 |
| 1 1                                     | 131                                      | 1514                                 | FREE                              | 1 1           | 4<br>5<br>44    | 1 3                    | - 1 5        | 1<br>2<br>4  | -<br>2<br>9                            | 1                                       | 3 7 5                             | -11                               | 4<br>10<br>15   | 5<br>13<br>27   |
|                                         |                                          | 1111                                 | -1                                | 4 -           | 1<br>30<br>1    | 10                     | -31          | 5 -          | 6 -                                    | 3                                       | 4<br>3<br>-                       | 1111                              | 5<br>12<br>-    | 6<br>30<br>—    |
| 70                                      | 22                                       | 1                                    | 15                                | 107           | 425             | 169                    | 105          | 95           | 151                                    | 70                                      | 102*)                             | 19                                | 342             | 711             |
| 29                                      | 8                                        | 4                                    | 6                                 | 43            | 131             | 37                     | 32           | 33           | 41                                     | 17                                      | 60°)                              | 4                                 | 122             | 224             |

<sup>\*)</sup> Thatfaclich nur Studirenbe ber Landwirthichaft.

|                                                                                  |                           |            |              |                                            | Ric                                     | 1.                               |                                   |              |               |                            | R             | önigê         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                  |                           |            | nad          | ber ber                                    | Fat                                     | ultät                            |                                   |              |               |                            | nac           | h bei         |
| Provinzen,                                                                       | фе                        |            |              |                                            | phil                                    | ojopi                            | hische                            |              |               | ide                        |               |               |
| Lanbestheile.                                                                    | evangelifc - theologifche | juriftifde | mebizinifde  | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichre. | Mathematit und Ratur-<br>miffenfcaften. | Rameralien und ganb. mirtbicaft. | Pharmagie und Babn-<br>beilfunbe. | zufammen.    | Summe.        | evangelifch - theologifche | juriftifce    | medizinifde . |
| Breußen                                                                          | -                         | 1 1 1      | -<br>3<br>-  | -<br>2<br>-                                | -                                       | (1)                              | 111                               | -<br>2<br>-  | 1<br>6<br>1   | 38                         | 158<br>2<br>5 | 97<br>1<br>3  |
| Bofen                                                                            |                           | =          | 1            | 2<br>2<br>1                                | 1                                       | 1.1.1                            |                                   | 2<br>3<br>1  | 3<br>4<br>1   | 2<br>-<br>-                | 3<br>2<br>-   | 1 1 1         |
| Schleswig-Bolftein                                                               | 46<br>                    | 12         | 52<br>5<br>3 | 46<br>2<br>-                               | 12                                      | 2<br>-<br>-                      | 1 -                               | 61<br>2<br>— | 171<br>7<br>3 | -                          | -             | 10            |
| Beffen-Raffan                                                                    | =                         | - 1-1      | 111          | -                                          | 111                                     | 1 - 1                            | ==                                | + - 1        |               | <u>-</u>                   | -<br>1<br>-   | 111           |
| Summe II.<br>Davon find im Winter-<br>Semester 1877/78 imma-<br>trifusirt worden | 46                        | 15         | 65           | 55                                         | 13                                      | 2                                | 1                                 | 71           | 197           | 13                         | 171           | 104           |

| berg.                                      |                                         |                                      |                                   | ,             |                |                           |              |               | 1                                          | Marb                                    | urg.                                 |                                   |               |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Fatul                                      | tät                                     |                                      |                                   |               |                |                           |              | nad           | ber                                        | Falu                                    | ltät                                 |                                   |               |                |
|                                            | phil                                    | dqajo                                | ifce                              |               |                | ίψe                       |              |               |                                            | phi                                     | lojopi                               | hifche                            |               |                |
| Philofophie, Philologie<br>unb Gefchichte. | Rathemailt und Raine-<br>weffenicaften. | Ramerallen unb ganb.<br>wirthichaft. | Pharmagie und Babn.<br>beilfunbe. | zusammen.     | Summe.         | evangelisch etheologische | juriftische  | mebizinische  | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematt und Ratur-<br>wiffenichaften. | Rameralien und Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagie unb Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.     | Summe.         |
| 164<br>2<br>3                              | 82<br>1                                 | 12                                   | 15 2                              | 273<br>4<br>5 | 566<br>7<br>14 | <u>-</u>                  | 4            | 3<br>4<br>2   | - <u>1</u>                                 | 3                                       | =                                    | =                                 | 4             | 7<br>8<br>4    |
| 2<br>3<br>1                                | 2<br>1<br>—                             | <br> -<br> -                         | 1 -                               | 5<br>4<br>1   | 11<br>7<br>2   | _<br>_<br>2               | 1<br>1<br>3  | 4 2           | -<br>1<br>6                                | -<br>1<br>3                             | =                                    | -<br>1<br>1                       | -<br>3<br>10  | 1<br>8<br>17   |
| 1                                          | <u>-</u>                                | _<br>_<br>_                          | -                                 | 1 1 -         | 1 1 -          | _<br>_<br>5               | 2<br>4<br>16 | -<br>2<br>12  | -<br>2<br>8                                | 1<br>9                                  | -<br>-<br>-                          | 1<br>6<br>9                       | 1<br>9<br>26  | 3<br>15<br>59  |
| 1<br>2<br>-                                | =                                       | =                                    |                                   | 1 2 -         | 2<br>3<br>—    | 39<br>2<br>—              | 36<br>6<br>1 | 34<br>15<br>— | 45<br>10<br>—                              | 29<br>4<br>—                            |                                      | 16<br>4<br>—                      | 90<br>18<br>— | 199<br>41<br>1 |
| 180                                        | 86                                      | 13                                   | 18                                | 297           | 614            | 48                        | 76           | 78            | 73                                         | 50                                      | _                                    | 38                                | 161           | 363            |
| 29                                         | 22                                      | 8                                    | 3                                 | 62            | 143            | 15                        | 26           | 14            | 20                                         | 13                                      | -                                    | 13                                | 46            | 101            |

|                                                                                                  |                         | <b>9</b> 72                               | linste                                   | t.             |                | Bra                     | unsl                         | erg.         |                            |                        |                   | •                | desam                                      | mtza                                     | ьí                                   |                                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                  | πα                      | ch b<br>tul                               | er Fa<br>tät                             | 1-             |                | nach<br>Fah             | bet<br>ıltät                 |              |                            |                        | no                | ed be            | r Fa                                       | fultë                                    | it                                   |                                   |                   |                    |
| Provinzen,                                                                                       | þe                      |                                           | ilofo<br>hifc                            |                |                |                         | iloL 1c.                     |              | ίφe                        | ž                      |                   |                  | ;                                          | philo                                    | fopț                                 | ifche                             |                   |                    |
| Panbestheile.                                                                                    | fatholifd . theologifde | Philofophie, Philologie<br>und Gefcichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | zusammen.      | Summe.         | tatholifc - theologifce | philosoph.: Philos., Philol. | Summe.       | evangelisch - theologische | tatholifd. theologifde | juriftifhe        | mebizinifce      | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif unb Ratur-<br>wiffenfchaften. | Ramerallen und Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagie und gabu-<br>beilkunde. | zusammen.         | überhaupt.         |
| Preußen<br>Branbenburg<br>Bommern                                                                | 2<br>-<br>-             | 1<br> -<br> -                             | 1 -                                      | 2 -            | 4              | 10<br>                  | 7 -                          | 17<br>_<br>_ | 50<br>91<br>80             | 15<br>2<br>—           | 370<br>336<br>185 | 171<br>118<br>73 |                                            | 125<br>136<br>38                         |                                      | 28<br>18<br>23                    | 460<br>443<br>199 | 1066<br>990<br>537 |
| Posen<br>Schlessen<br>Sachsen                                                                    | <u>-</u>                | -<br>-<br>2                               | _<br>_<br>_                              | -<br>-<br>2    | -<br>-<br>6    | -<br> -<br> -           | <u>-</u>                     |              | 16<br>51<br>135            | 2<br>44<br>5           | 208<br>389<br>201 | 96<br>193<br>86  | 99<br>326<br>179                           | 37<br>125<br>94                          | 14<br>20<br>32                       | 13<br>43<br>16                    | 163<br>514<br>321 | 485<br>1191<br>748 |
| Schleswig -<br>Hannover<br>Weftsalen                                                             | -<br>9<br>53            | <br>12<br>86                              | -<br>4<br>26                             | _<br>16<br>112 | _<br>25<br>165 | -<br> =                 | <br> -<br> -                 |              | 50<br>56<br>33             | -<br>9<br>56           | 33<br>131<br>157  | 60<br>83<br>102  | 148                                        | 105                                      |                                      | 7<br>33<br>18                     | 101<br>313<br>257 | 244<br>592<br>605  |
| Heffen-Naffau<br>Rheinprovinz<br>Pohenzollern .                                                  | 2<br>20<br>—            |                                           | 1<br>8<br>-                              | 6<br>50<br>—   | 8<br>70<br>—   |                         | -<br> -<br> -                | =            | 48<br>48<br>—              | 15<br>90<br>-          | 70<br>216<br>3    | 41<br>150<br>1   | 75<br>186<br>—                             | 49<br>103<br>—                           |                                      | 17<br>36<br>—                     | 154<br>341<br>—   | 328<br>845<br>4    |
| Summe II.                                                                                        | 1                       | 148                                       | 40                                       | 188            | <b>27</b> 8    | 10                      | 7                            | 17           | 658                        | 238                    | 2299              | 1174             | 1915                                       | 906                                      | 193                                  | 252                               | 3266              | 763                |
| Davon sind im<br>Binter-Semester<br>18 <sup>77</sup> / <sub>78</sub> immatri-<br>fulirt worden . | 17                      | 39                                        | 12                                       | 51             | 68             | _                       | 5                            | 5            | 187                        | 54                     | 932               | 324              | 506                                        | 226                                      | 112                                  | 85                                | 929               | 2420               |

III. Immatrifulirte Nicht = Prengen.

|                                                                      |                   |              |             | 8                                          | Berlin                                  | l.                                  |                                  |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                      |                   |              | паф         | ber {                                      | Fatult                                  | ät                                  |                                  |                   |                    |
|                                                                      | íğe               |              |             |                                            |                                         | osopi                               | ische                            |                   |                    |
| Lanb.                                                                | evangeltheologifc | juriftische  | mebizinifce | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagle u. Babn-<br>heilfunde. | zusammen.         | Summe.             |
| 1. Nebrige Reicheländer.                                             |                   |              |             |                                            |                                         |                                     |                                  |                   |                    |
| Anhalt                                                               | i                 | 5<br>6<br>12 | 2<br>3<br>1 | 1 .                                        | 2<br>2<br>2                             | :                                   |                                  | 6<br>3<br>2       | 13<br>12<br>16     |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                           | 1<br>•            | 8<br>2       | i           | 9<br>1<br>2                                | 4 1 .                                   |                                     |                                  | 13<br>2<br>2      | 22<br>5<br>2       |
| Hamburg .<br>Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmolb<br>" •©haumburg | i                 | 6<br>3<br>2  | 1<br>1      | 4<br>4<br>1<br>1                           | 4<br>7<br>1                             |                                     | 1                                | 8<br>11<br>2<br>2 | 15<br>14<br>4<br>4 |
| Libect                                                               | 2                 | 2<br>14<br>1 | 1<br>4<br>4 | 4<br>22<br>6                               | 2<br>2                                  | :                                   |                                  | 4<br>24<br>8      | 7<br>42<br>15      |
| Olbenburg                                                            | 1                 | 12           | 2           | 4                                          | 1                                       |                                     |                                  | 5                 | 20                 |
| Reng                                                                 | ;                 | 7            | 3           | 6                                          | 3                                       |                                     | i                                | 10                | 20                 |
| Sachsen, Großherzogthum<br>, Herzogthümer<br>Schwarzburg             | 1<br>2<br>1       | 3<br>9<br>4  | 2<br>1      | 5<br>8<br>4                                | 2<br>1                                  |                                     | i                                | 7<br>9<br>5       | 11<br>22<br>11     |
| Balbect                                                              | i                 | 2            | 2<br>1      | 2                                          | :                                       |                                     | :                                | 2                 | 2<br>6             |
| Summe III. 1.                                                        | 11                | 98           | 29          | 88                                         | 34                                      |                                     | 3                                | 125               | 263                |
| 2. Souftige vormals zum i                                            | entich(           | n Bui        | id geh      | -<br>Örige                                 | Länd                                    | er.                                 |                                  |                   |                    |
| Defterreich, cisseithanische Känber                                  |                   | 3            | 3           | 9                                          | 1                                       |                                     |                                  | 10                | 16                 |
| Summe III. 2. burch fich.                                            | ,                 |              |             |                                            |                                         |                                     |                                  |                   |                    |

|                                                           |                     |                     |             |             | 181                                        | MB.                                    |                                    |                                  |             |             |                       |                     |             | Bre4        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                                           |                     |                     | na          | d t         | er 8                                       | fatu                                   | (tāt                               |                                  |             |             |                       |                     | nad         | ber         |
| _                                                         | ιφe                 | ě                   |             |             |                                            | philo                                  | loph                               | ifche                            |             |             | ifac                  | ě                   |             |             |
| Lanb.                                                     | evangeltheologifche | tathol theologische | juriftifde  | mebizinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathemail u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb-<br>wirthfcaft. | Pharmajle u. gabn-<br>beiffunbe. | zusammen.   | Summe.      | evangel. theologifche | tathol theologifche | juriftische | mebizinifce |
| 1. Uebrige Reichständer.                                  |                     |                     |             |             |                                            |                                        |                                    |                                  |             |             |                       |                     |             |             |
| Anhalt                                                    | •                   |                     | 1           |             | •                                          | 1                                      | 1<br>1                             |                                  | 1 1         | 1<br>1<br>3 | •                     | •                   | •           | i<br>i      |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                |                     | :                   | 3           |             | 4<br>1                                     |                                        |                                    | 1                                | 1<br>4<br>1 | 1<br>7<br>1 |                       |                     | •           |             |
| Hamburg Deffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold           | 1 .                 |                     | 1<br>2<br>· | 2           | 3<br>5                                     | 3                                      | 1                                  |                                  | 6<br>9      | 7<br>14     | •                     |                     | •           |             |
| Libed                                                     | <br> -<br>          |                     | 1           |             |                                            |                                        |                                    |                                  | :           | 1           |                       | •                   | 1           | 1           |
| Olbenburg<br>Reuß                                         | :                   |                     | ·<br>1      |             | 1                                          | 1<br>1                                 | 1<br>:                             | •                                | 3<br>1      | 5           |                       | •                   |             | •           |
| Sachsen, Großherzogthum<br>, Herzogthilmer<br>Schwarzburg | :                   | •                   | :           | •           | i                                          |                                        | :                                  | •                                | i<br>!      | i           | :                     | •                   | :           | •           |
| Balbect                                                   | •                   |                     | 1           |             |                                            | i                                      | ·                                  | •                                | 1           | 1           | :                     | •                   |             | •           |
| Summe III. 1.                                             | 1                   | 1                   | 12          | 2           | 15                                         | 10                                     | 4                                  | 1                                | 30          | 46          |                       | •                   | 1           | 2           |
| 2. Conftige vormale jum b                                 | entf                | hen                 | Bur         | ıb g        | ehör                                       | ige                                    | 2Uni                               | ber.                             |             |             |                       |                     |             |             |
| Defterreich, cisleithanische<br>Länber                    |                     | 1                   |             |             |                                            |                                        |                                    | -                                |             | 1           |                       |                     | 1           | 2           |
| Summe III. 2. burd fic.                                   |                     |                     |             |             |                                            |                                        |                                    |                                  |             |             |                       |                     |             |             |

| lan.                                        |                                         |                                     |                                  |           |          |                     |             |             | (                                           | Bötti:                              | ngen.                               |                                  |              |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Fatul                                       | tät                                     |                                     | -                                |           | 1        |                     |             | πα          | h ber                                       | Fatu                                | <u>Ität</u>                         |                                  |              |               |
|                                             |                                         | losopt                              | jische                           |           |          | 菱                   |             |             | <u> </u>                                    |                                     | lojopi                              | ische                            |              |               |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Rainr-<br>wiffenfchaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. gabn-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe.   | evangeltheologifche | juristifce  | mebizimisõe | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiscessigen | Ramerallen u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>heiltunbe. | zufammen.    | Summe.        |
| •                                           | •                                       |                                     | 1 .                              | 1<br>:    | 1<br>1   | 1                   | 1 1 .       |             |                                             | 1                                   |                                     | •                                | 1<br>1       | 1<br>3<br>1   |
| •                                           | 1<br>:                                  | :                                   |                                  | 1<br>:    | 1 .      | 8                   | 6<br>6      | 7<br>2<br>1 | 8<br>4<br>1                                 | 9<br>1<br>1                         | 1<br>2                              | 1<br>2                           | 19<br>9<br>2 | 40<br>17<br>4 |
|                                             | •                                       |                                     |                                  | •         |          | 1<br>·<br>} .       | 2<br>1      | 1<br>1<br>1 | 1 . 1                                       | 1<br>1<br>1                         | 1 .                                 | :                                | 3<br>1<br>2  | 7<br>2<br>4   |
|                                             | •                                       |                                     |                                  | •         |          | 1 .                 | 2<br>6<br>1 |             | 1 3 3                                       | 1<br>1                              |                                     | •                                | 1<br>4<br>4  | 4<br>10<br>5  |
|                                             | •                                       |                                     | 1                                |           | i        |                     | 11          | 1 . 1       | 5<br>3                                      | 3                                   |                                     | ٠                                | 8            | 20<br>7       |
| •                                           | •                                       |                                     | 1                                | 1         | <b>1</b> | 2                   | 6<br>2      | 2<br>1      | 3<br>8                                      | 1<br>3                              |                                     |                                  | 4<br>11      | 12<br>16      |
| •                                           |                                         | •                                   |                                  | •         | •        | :                   |             | :           | 2                                           | :                                   |                                     | i                                | 2            | 2<br>1        |
| •                                           | 1                                       | •                                   | 3                                | 4         | 7        | 14                  | 47          | 18          | 43                                          | 2/6                                 | 4                                   | 4                                | 77           | 156           |
| 3                                           |                                         | •                                   | 1                                | 4         | 7        |                     | 1           |             |                                             |                                     | 1                                   |                                  | 1            | 2             |

|                                     |                      |            |             | G                                           | reifs                | wald                |                                  |           |        |                       |            |             |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
|                                     |                      |            | nad         | 6 der                                       | Fat                  | ultät               |                                  |           |        |                       |            | na          |
|                                     | fde                  |            |             |                                             | phil                 | ofop                | hische                           |           |        | íфе                   |            |             |
| Lanb.                               | evangel. theologifde | juriftifde | medizinifde | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Mathemaiff u. Ratur- | Rameralten u. Lanb- | Pharmagie u. Babn-<br>beiffunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftifde | mebizinifde |
| . Hebrige Reichelander.             |                      |            |             |                                             |                      |                     |                                  |           |        |                       |            |             |
| Anhalt                              |                      | ,          |             |                                             | ,                    |                     | 21                               |           |        | 8                     | 4          |             |
| Baten                               | -                    |            |             |                                             |                      |                     | 32                               |           | 1      |                       |            |             |
| Braunfdweig                         |                      |            |             | 1                                           | 2                    |                     |                                  | 2         | 2      |                       |            | 1           |
| Bremen                              | 1                    | 1          |             |                                             | Ŷ                    |                     | 1                                | 1         | 1      |                       |            | 1           |
| Elfaß-Lothringen                    |                      |            |             | 7                                           | - 12                 | 9                   |                                  |           |        |                       |            |             |
| Hamburg                             | +                    |            | 1           |                                             |                      |                     | 1                                | 1         | 1      | 1                     |            |             |
| Beffen, Grofiberzogthum             | 1.                   | 1          | 1           | 1                                           |                      | *                   |                                  |           | 1      | 1.                    |            |             |
| " -Schaumburg                       | l.                   |            | r           |                                             | - 1                  |                     |                                  |           | - 2    | 1.                    |            |             |
| Bilbed                              |                      |            | +           | 1                                           |                      |                     | ja l                             | -         |        |                       |            |             |
| Medlenburg - Schwerin               | *                    |            | 4           | 3                                           | 1                    |                     |                                  | 3         | 7 2    |                       | 2          | 1           |
|                                     |                      |            |             | 3                                           |                      |                     |                                  | 3         | 4      |                       |            |             |
| Oldenburg                           | 1                    | 1          | 1           |                                             |                      | *                   |                                  |           |        |                       |            | 1           |
| Sachfen, Königreich .               | -                    |            | 5           | 2                                           |                      |                     | 1                                | 3         | 8      |                       |            |             |
| Sachfen, Großbergogth.              |                      |            | 4           |                                             | 1                    | +                   | 14                               | 1         | 1      | 1                     | 1          |             |
| ", Berzogthümer<br>Schwarzburg      |                      |            | :           |                                             |                      | *                   |                                  |           |        | 1                     | 1          |             |
|                                     | ,                    |            | 1           |                                             | -                    | 1                   |                                  |           |        | 1                     |            |             |
| Balbed                              |                      |            | 1           | 1                                           |                      | :                   |                                  |           | 7      | 1                     |            | 1           |
|                                     | 1                    |            | -           | 1                                           |                      | 1                   |                                  |           | 1      | 1.0                   | -          | 1           |
| Summe III, 1,                       |                      |            | 12          | 8                                           | 4                    |                     | 3                                | 15        | 27     | 10                    | 7          | -           |
| . Sonftige vormale gum              | deut                 | fcen       | Bu          | nd g                                        | chöri                | ge L                | änder                            | r.        |        |                       |            |             |
| Defterreich, cisteithanische ganber |                      |            | 4           |                                             |                      |                     |                                  |           |        |                       |            |             |

| Balle                                      | <b>:.</b>                              |                                     |                                  |                  |                  |                     |            |              |                                            | Riel.                                 |                                     |                                  |           |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber 8                                      | fakult                                 | ät                                  |                                  |                  |                  |                     |            | nach         | ber &                                      | afulti                                | it                                  |                                  |           |        |
|                                            |                                        | losoph                              | ische                            |                  | Ì                | φ¢                  |            |              |                                            |                                       | losopt                              | ifce                             |           | ŀ      |
| Philopopie, Philo-<br>logie u. Gefchichie. | Dathematt u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Ramerallen u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie n. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.        | Summe.           | evangeltheologifche | juriftifie | mebizinisthe | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Ramerallen u. ganb.<br>wirtbichaft. | Pharmajle u. gafn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. |
| 10<br>:                                    | 3                                      | 4 1 1                               | 1 :                              | 18<br>.1<br>1    | 30<br>1<br>1     | 1 :                 | :          | .<br>  i     |                                            | i<br>1                                |                                     |                                  | i         | 1 1 1  |
| •                                          |                                        | 5                                   |                                  | 5<br>1           | 6<br>1<br>1      | :                   | 1 1        | 1            | i                                          | :                                     |                                     |                                  | i         | 1<br>3 |
| :                                          | 3<br>  :                               | 2<br>1<br>1<br>2                    |                                  | 3<br>4<br>1<br>2 | 3<br>5<br>1<br>2 |                     | 1          | 1            | 3                                          | 3                                     |                                     |                                  | 6         | 8      |
| 1<br>2                                     |                                        | · 2                                 | :                                | 3<br>4           | 3<br>7           |                     | i          | 3            | :                                          | i                                     |                                     | •                                | i         | 5      |
| 2<br>3                                     | i                                      | 1<br>1<br>14                        | :                                | 3<br>2<br>17     | 3<br>3<br>17     | 1 :                 | i<br>:     | 3            | 6                                          | :                                     | :                                   |                                  | 6         | 11     |
| 1 2 3                                      | 1 :                                    | 1<br>3                              | :                                | 3<br>5<br>3      | 5<br>5<br>4      |                     | :          |              | :                                          | 1 :                                   |                                     |                                  | 1         | 1<br>: |
| •                                          | :                                      | :                                   | :                                | :                | :                |                     | :          | :            | :                                          | :                                     | :                                   |                                  |           | :      |
| 25                                         | 9                                      | 41                                  | 1                                | 76               | 98               | 2                   | 5          | 12           | 10                                         | Ó                                     |                                     | •                                | 16        | 35     |
| 1                                          |                                        | 7                                   |                                  | 8                | 8                |                     |            |              |                                            |                                       |                                     |                                  |           |        |
|                                            |                                        |                                     |                                  |                  |                  |                     |            |              |                                            |                                       |                                     |                                  |           |        |

|                                                            |                       |            |             | æ                                           | önig                 | berg                               | i•                               |           |        |                       |             |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|--------------|
|                                                            |                       |            | nad         | ber                                         | Fal                  | ultät                              |                                  |           |        |                       |             | паф          |
|                                                            | iğ.                   |            |             | _                                           |                      |                                    | hische                           |           |        | ίφε                   |             |              |
| Eanb.                                                      | evangel. theologifche | juriftifce | mebizinifde | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailf u. Ratur- | Ramerallen u. Land-<br>wirthicaft. | Pharmajie u. Babn.<br>heilfunbe. | zufammen. | Summe. | evangel. theologifche | juristische | medizinische |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                   | Ī                     |            |             |                                             |                      |                                    |                                  |           |        |                       |             |              |
| Anhalt                                                     | :                     | :          | :           | :                                           |                      |                                    | :                                | •         | •      | •                     | •           | i            |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                 | :                     |            | :           |                                             | ·<br>•               |                                    |                                  |           | •      | :                     | 1<br>1      | :            |
| Hamburg .<br>Deffen, Großberzogthum<br>Lippe-Detmolb       | <br> -<br> -<br> -    | :<br>  :   | :           | <br> -<br> -                                | •                    |                                    |                                  | •         | •      | 1                     | 1<br>1      | 1<br>1<br>3  |
| Lübed                                                      | :                     |            | i<br>i      | i                                           |                      |                                    |                                  | i<br>1    | ·<br>2 | :                     | :           | 1<br>3       |
| Olbenburg                                                  | :                     |            |             | :                                           |                      | :                                  | :                                |           | •      | 1<br>·                |             | 4<br>1       |
| Sachfen, Großherzogth.<br>,, , herzogthümer<br>Schwarzburg | :                     |            |             | 1 .                                         | :                    | <br> -<br> -                       |                                  | 1 .       | 1      | :                     | 2           | 1            |
| Walbed                                                     | :                     | :          | :           | :                                           | :                    | 1                                  |                                  | i         | i      | :                     |             | :            |
| Summe III. 1.                                              |                       |            | 1           | 2                                           | ·                    | 1                                  |                                  | 3         | 4      | 2                     | 7           | 16           |
| 2. Souftige vormals jum                                    | dent                  | Shen       | <b>B</b> u  | nd g                                        | :þöri                | e L                                | Under                            | ·<br>•    |        | j                     |             |              |
| Defterreich, cieleithanische Länber                        |                       |            | ·           |                                             |                      |                                    |                                  | .         |        |                       |             | 1            |
| Summe III. 2. burch fic.                                   |                       |            |             |                                             |                      |                                    |                                  |           |        |                       |             |              |

| Mark                                       | arg.                                  |                                     | Sufammen.                        |           |                  |                    | 9                                           | Rüuft                                 | et.       |         | Braunsberg. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ber F                                      | atultä                                | l l                                 |                                  |           |                  | na                 | d) ber                                      | Fatul                                 | tät       |         |             |
|                                            | pþ                                    | losoph                              | ifce                             |           |                  | ž                  | þþ                                          | ilosopt                               | ische     | ĺ       | İ           |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemail u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Rameralien u. Banb.<br>wirthichaft. | Pharmatie u. Babu-<br>belltunbe. | zufammen. | Summe.           | tatholtheologifche | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematt u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | zufammen. | Summe.  |             |
| i                                          | •                                     |                                     |                                  |           | ·<br>2           |                    | •                                           |                                       | •         |         | :           |
|                                            | 1                                     |                                     |                                  |           | 2<br>1           |                    |                                             |                                       | :         | •       | :           |
| 1                                          | •                                     | :                                   | :                                |           | 1<br>3<br>2<br>3 |                    | i<br>:                                      | •                                     | i         | i<br>:  | :           |
|                                            | •                                     |                                     |                                  | 1         | 1 4              | :                  |                                             | :                                     | •         | :       |             |
| 2<br>·                                     | :<br>:                                |                                     |                                  | ١.        | 8<br>3           | 16<br>:            | 5<br>·                                      | 1 :                                   | 6         | 22<br>: | :           |
| i                                          |                                       | •                                   | 1                                | 2         | 5                | :                  | :                                           |                                       |           | •       | :           |
| 1                                          | 2                                     |                                     | 1                                | 1         | 5                | :                  | :                                           | :                                     | :         | :       | :           |
| 7                                          | 4                                     | ٠                                   | 4                                | 15        | 40               | 16                 | 6                                           | 1                                     | 7         | 23      |             |
| -                                          | •                                     | •                                   | •                                | •         | 1                | •                  | •                                           |                                       | •         | ·       |             |

|                                                       |                      |                      |               |               | Gefan                                       | nmtza                                  | ht.                             |                                  |                                                         |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                                       |                      |                      |               | nach !        | der F                                       | afultä                                 | t                               |                                  |                                                         |                |
|                                                       | φe                   | e e                  |               |               |                                             | phi                                    | lojoph                          | ifche                            |                                                         |                |
| <b>Е</b> ань.                                         | evangel theologifche | fathol. theologifche | purifitide    | medizinistie  | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematit u. Ratur-<br>miffenfcaften. | Rameralien u. fanb. mirtbicaft. | Pharmagie u. Babn.<br>beilfunbe. | 26 8 5 42 17 6 28 26 9 5 37 17 37 2 37 14 21 19 7 5 368 | Summe.         |
| . Hebrige Reichelander.                               |                      |                      |               |               |                                             |                                        |                                 |                                  |                                                         |                |
| Anhalt                                                | 9                    | ·<br>i               | 10<br>7<br>13 | 2<br>5<br>2   | 11 2                                        | 5<br>5<br>3                            | 5<br>1<br>2                     | 2                                | 8                                                       | 47<br>21<br>22 |
| Braunschweig                                          | 9                    |                      | 16<br>13      | 8<br>5<br>1   | 17<br>10<br>4                               | 17<br>2<br>1                           | 6<br>2<br>1                     | 3                                | 17                                                      | 75<br>35<br>8  |
| Hamburg<br>Deffen, Großberzogthum .<br>Lippe-Detmold  | 1<br>3<br>} 1        |                      | 10<br>6<br>4  | 3<br>5<br>6   | 13<br>10<br>3                               | 11<br>14<br>2                          | 3                               | 1 .                              | 26                                                      | 4: 40          |
| Libed                                                 | 1 . 2                |                      | 4<br>22<br>5  | 15<br>7       | 5<br>31<br>11                               | 4<br>5                                 | 2<br>1                          |                                  | 37                                                      | 1°<br>7<br>3   |
| Olbenburg                                             | 3                    | 16                   | 26<br>11      | 11<br>1<br>13 | 28<br>11                                    | 7<br>1<br>5                            | 2<br>1<br>14                    | 3                                | 2                                                       | 9.             |
| ", Großberzogthum<br>", Herzogthümer .<br>Schwarzburg | 2<br>2<br>3          | *                    | 17<br>6       | 5 3           | 7<br>15<br>15                               | 5<br>2<br>3                            | 3                               | 1 1 1                            | 21                                                      | 20<br>4.<br>3  |
| Balbed                                                | i                    |                      | 1.2           | 1             | 3 2                                         | 2                                      | ì                               | 2                                |                                                         | 1              |
| Summe III. 1,                                         | 40                   | 17                   | 177           | 97            | 204                                         | 95                                     | 50                              | 19                               | 368                                                     | 699            |
| 2. Sonftige vormale jum be                            | ntschen              | Bun                  | d gehi        | irige         | Lände                                       | r.                                     |                                 |                                  |                                                         |                |
| Defterreich, cisteithanische Lanber                   |                      | 1                    | .5            | 6             | 13                                          | 1                                      | s                               | 1                                | 23                                                      | 38             |

|                                             |                     |             |             | S                                          | Berlin                                  | i.                                  |                                  |           |         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|                                             |                     |             | паф         | ber F                                      | atultä                                  | t                                   |                                  |           |         |
| _                                           | ιφe                 |             |             |                                            |                                         | dqolo                               | ifce                             |           |         |
| Lanb.                                       | evangeltheologifche | juristische | mebizinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenscheften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. gabn-<br>heildunbe. | zusammen. | Summe.  |
| 3. Uebrige europäische Staa                 | teu.                |             |             |                                            |                                         |                                     |                                  |           |         |
| Belgien                                     |                     | •           |             | 1                                          |                                         |                                     |                                  | 1         | 1       |
| Dänemarl                                    |                     |             | :           | i                                          |                                         | :                                   | :                                | i         | i       |
| Griechenland                                |                     | 3           | 4           | 1                                          | 1                                       |                                     |                                  | 2         | 9       |
| Großbritannien                              | i                   |             | :           | 1 4                                        | 4                                       | :                                   | :                                | 5<br>4    | 5<br>5  |
| Nieberlande                                 | ١.                  | 1           | 1           | 1                                          |                                         |                                     |                                  | 1         | 3       |
| Defterreichische nicht beut-<br>iche ganber | 1                   | 10          | 2           | 11                                         | 1                                       |                                     |                                  | 12        | 25      |
| Bortugal                                    | :                   | 5           |             |                                            |                                         | i                                   | :                                | 4         | 13      |
| Rußland                                     |                     | 1           | 26          | 15                                         | 8                                       | •                                   |                                  | 23        | 50      |
| Schweben und Norwegen                       | 2                   | 11          |             | 1<br>8                                     | 3                                       |                                     |                                  | 1<br>11   | 1<br>27 |
| Gerbien                                     |                     |             |             |                                            |                                         | :                                   |                                  | •         |         |
| Spanien<br>Türlei                           | :                   | i           | 1           | i                                          | •                                       | •                                   |                                  | ·<br>1    | 1<br>2  |
| Summe III. 3.                               | 4                   | 32          | 41          | 48                                         | 17                                      | ı                                   |                                  | 66        | 143     |
| 4. Angerenropäifche Länder.                 | •                   |             |             |                                            |                                         |                                     |                                  |           |         |
| Afrila                                      | 4                   | 1 7         | 6           | 16                                         | 9                                       |                                     | :                                | 25        | 3<br>42 |
| Aften                                       |                     | 2           | •           | 1                                          | 2                                       |                                     |                                  | 3         | 5       |
| Australien                                  | •                   | •           | ٠           | 1                                          | •                                       | •                                   |                                  | 1         | 1       |
| Summe III. 4.                               | 4                   | 10          | 8           | 18                                         | 11                                      | •                                   | •                                | 29        | 51      |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon find im Binter:  | 19                  | 143         | 81          | 163                                        | 63                                      | 1                                   | 3                                | 230       | 473     |
| Semefter 1877/78 immatrifu-                 | 13                  | 93          | 30          | 75                                         | 21                                      | 1                                   | 1                                | 98        | 234     |

|                   |                     |              |                        | Gefan                                      | nmtza                                   | ħ1                                                    |                                                                                                                                            |                |               |
|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                   |                     | 1            | паф                    | der F                                      | atultä                                  | t                                                     |                                                                                                                                            |                |               |
| φe                | pe                  |              |                        |                                            |                                         | lofopt                                                | ische                                                                                                                                      |                |               |
| evangel.stheologi | fathol theologifo   | juriftifde   | medişinifde            | Pbilofopbie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Rathemarit u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb. mirthichaft.                      | Pharmagie u. Babn-<br>beitfunbe.                                                                                                           | zusammen.      | Summe.        |
|                   |                     |              |                        |                                            |                                         |                                                       |                                                                                                                                            | 25             |               |
| 1                 | i                   | 7<br>13      | 5 2                    | 2                                          | 5 3                                     | 1 2                                                   | :                                                                                                                                          | 8 5            | 21 22         |
| 9                 |                     | 16<br>13     | 8<br>5<br>1            | 17<br>10<br>4                              | 17<br>2<br>1                            | 6 2 1                                                 | 3                                                                                                                                          | 42<br>17<br>6  | 75<br>35<br>8 |
| 1<br>3<br>} 1     | :                   | 10<br>6<br>4 | 3<br>5<br>6            | 13<br>10<br>3                              | 11<br>14<br>2                           | 3 2 3                                                 | 1                                                                                                                                          | 28<br>26<br>9  | 4:            |
| 1 .               | 3.                  | 4<br>22<br>5 | 2<br>15<br>7           | 5<br>31<br>11                              | 4 5                                     | 2<br>1                                                | :                                                                                                                                          | 5<br>37<br>17  | 7. 3          |
| 3                 | 16                  | 26<br>11     | 11<br>1<br>13          | 28<br>14                                   | 7<br>1<br>5                             | 2<br>1<br>14                                          | 4                                                                                                                                          | 37<br>2<br>37  | 9.            |
| 2<br>2<br>3       | :                   | 4<br>17<br>6 | 5<br>3                 | 7<br>15<br>15                              | 5<br>2<br>3                             | 3                                                     | 1<br>1<br>1                                                                                                                                | 14<br>21<br>19 | 20<br>43<br>3 |
| i                 | :                   | 1 2          | 2<br>1                 | 3 2                                        | 2                                       | i                                                     | 2                                                                                                                                          | 7<br>5         | 1             |
| 40                | 17                  | 177          | 97                     | 204                                        | 95                                      | 50                                                    | 19                                                                                                                                         | 368            | 69            |
| utiden            | Bun                 | d gehi       | irige                  | -<br>Lände                                 | r.                                      | i                                                     |                                                                                                                                            |                |               |
|                   | 1                   | 5            | 6                      | 13                                         | 1                                       | 8                                                     | 1                                                                                                                                          | 23             | 3:            |
|                   | 1 9 1 3 1 1 2 2 3 3 | 9            | 9 . 10 7 1 1 13 9 . 16 |                                            |                                         | nach der Fakultä    Philipper   Philipper   Philipper | 9 . 10 2 14 5 5 1 1 1 13 2 . 3 2 1 1 1 1 13 14 5 14 2 1 1 1 13 14 5 14 2 1 1 1 13 14 5 14 1 1 1 13 14 5 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                |               |

|                                            |                   |             |             | :                                          | Berlin                                  | ı.                                  |                                  |             |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|                                            |                   |             | паф         | ber F                                      | atultä                                  | it                                  |                                  |             | 1            |
|                                            | ğ                 |             |             |                                            | phi                                     | ojoph                               | ifce                             |             |              |
| Eanb.                                      | evangettheologifc | juriftische | mebizinifce | Phiofophie, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Rameralten u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen.   | Summe.       |
| 3. Uebrige enropaifche Staa                | iten.             |             |             |                                            |                                         |                                     |                                  |             |              |
| Belgien                                    | :                 |             | •           | 1 1                                        |                                         |                                     | :                                | i           | 1<br>1       |
| Griechenlanb<br>Großbritannien<br>Italien  | 1                 | 3           | 4           | 1 1 4                                      | 1 4                                     | :                                   |                                  | 2<br>5<br>4 | 9<br>5<br>5  |
| Rieberlanbe                                | 1                 | 10          | 1 2         | 1 11                                       |                                         |                                     |                                  | 1 12        | 3<br>25      |
| Portugal                                   | :                 | 5<br>1      | 4<br>26     | 3<br>15                                    | 8                                       | i<br>1                              |                                  | 4<br>23     | 13<br>50     |
| Soweden und Norwegen<br>Soweiz<br>Serbien  | 2                 | 11          | 3           | 1<br>8                                     | 3                                       | :                                   |                                  | 1<br>11     | 1<br>27<br>· |
| Spanien<br>Türlei                          | :                 | i           | 1           | i                                          |                                         | :                                   |                                  | i           | 1<br>2       |
| Summe III. 3.                              | 4                 | 32          | 41          | 48                                         | 17                                      | 1                                   | •                                | 66          | 143          |
| 4. Angerenropäifche Länder.<br>Afrika      |                   | 1 7         | 2<br>6      | 16                                         | . 9                                     |                                     | •                                | 25          | 3<br>42      |
| Aften                                      |                   | 2           |             | 1 1                                        | 2                                       | •                                   | •                                | 3           | 5<br>1       |
| Summe III. 4.                              | 4                 | 10          | 8           | 18                                         | 11                                      | •                                   | •                                | 29          | 51           |
| Summe III. 1—4. Diervon find im Binter:    | 19                | 143         | 81          | 163                                        | 63                                      | 1                                   | 3                                | 230         | 473          |
| Semester 1877/78 immatrifus<br>lirt worben | 13                | 93          | 30          | 75                                         | 21                                      | 1                                   | 1                                | 98          | 234          |

|                                                                    |                     |                   |            |              | 801                                         | nn.                                     | -                                  |                                  |            |         |                       |                      | ;           | Bres            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                                                                    |                     |                   | na         | do b         | er F                                        | acul                                    | tät                                |                                  |            |         |                       |                      | nad         | ber             |
| •                                                                  | iğe                 | ğ.                |            |              | -                                           | -                                       | fopt                               | ifche                            | ŝ.         |         | ifde                  | φe                   |             |                 |
| E a n b.                                                           | evangeltheologifche | fatholtheologifce | juriftifce | mebizinifche | Philofophie, Philo-<br>togie u. Befchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb-<br>mirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>beilfunbe. | gufanımen. | Summe.  | evangel etheologische | tathol. theologifche | juristische | mebizimítoe     |
| 3. Uebrige enropäische S                                           | taate               | u.                |            |              |                                             |                                         | İ                                  |                                  |            |         |                       |                      |             |                 |
| Belgien                                                            | :                   | :                 |            | •            | ·<br>3                                      | 1                                       | •                                  |                                  | 3<br>3     | 3<br>3  |                       | :                    | •           |                 |
| Griechenland                                                       | ;                   |                   | i          | i            | 2                                           | 5                                       | •                                  | •                                | 7          | 10      | •                     |                      |             |                 |
| Rieberlanbe                                                        | .                   | 1                 | 3          | 2            |                                             | 3                                       | 1                                  |                                  | 7          | 13<br>1 |                       |                      |             |                 |
| Portugal                                                           | :                   | :                 |            |              | 2                                           |                                         |                                    |                                  | . 3        | . 3     | •                     | :                    |             | .<br> <br> <br> |
| Schweden und Norwegen<br>Schweiz                                   | :                   |                   | :          | :            | 1                                           | 1                                       | 1                                  |                                  | 1 3        | 3       |                       | :                    | :           |                 |
| Spanien                                                            | ]                   | :                 | :          | 1            | 1                                           |                                         |                                    |                                  | 1          | 2       | :                     |                      | :           | <u> </u>        |
| Summe III. 3                                                       | 1                   | 1                 | 4          | 4            | 12                                          | 11                                      | 3                                  | 3                                | 29         | 39      |                       | •                    | 3           | 2               |
| 4. Angereuropäische Länd                                           | er.                 |                   |            |              |                                             |                                         |                                    |                                  |            |         |                       |                      |             |                 |
| Amerila                                                            | :                   | :                 | :          | 2            | 5                                           | 3                                       | 1                                  | i                                | 10         | 12      | ] :                   | :                    | :           | 2               |
| Afien<br>Australien                                                | :                   | :                 | :          | :            | :                                           |                                         | :                                  | :                                | :          | :       | :                     | :                    | :           | :               |
| Summe III. 4.                                                      |                     | .                 |            | 2            | 5                                           | 3                                       | 1                                  | 1                                | 10         | 12      | •                     |                      |             | 2               |
| Summe III. 1-4. Diervon find im Bin-<br>ter-Cemefter 1877/78 imma- | 1                   | 3                 | 16         | 8            | 32                                          | 24                                      | 8                                  | 5                                | 69         | 98      |                       |                      | 5           | 8               |
| trifusirt worben                                                   | 1                   | 1                 | 10         | 2            | 19                                          | 9                                       | 4                                  | 4                                | 36         | 51      | ١.                    | ١.                   | 2           | 1               |

| lan.                                       |                                         | -                                   |                                  |           |        |                     | -           |             | E                                           | öttin                                   | gen.                               |                                  |           |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Faful                                      | tät                                     |                                     |                                  |           |        |                     |             | na          | ch ber                                      | Fatu                                    | ltät                               |                                  |           |              |
|                                            |                                         | osoph                               | ische                            |           |        | fφe                 |             |             |                                             |                                         | ofopt                              | ische                            |           |              |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Befcichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Banb-<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologische | juristische | mebizinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.       |
|                                            |                                         |                                     |                                  |           |        |                     |             |             |                                             |                                         |                                    |                                  | ,         |              |
| 1                                          | •                                       |                                     |                                  | i         | i      |                     |             |             | 4                                           | i                                       |                                    | •                                | 1<br>4    | i<br>4       |
| 1                                          |                                         |                                     | :                                | i         | i      |                     | i           |             | 2                                           | 2                                       | :                                  | •                                | 4         | 5            |
|                                            |                                         |                                     |                                  |           |        |                     |             |             |                                             | 1                                       | 1                                  |                                  | 2         | 3            |
| 5                                          |                                         |                                     |                                  | 5         | 7      | ι                   |             |             | ı                                           |                                         |                                    |                                  | 1         | 2            |
|                                            |                                         | :                                   |                                  | :         | :      |                     |             |             | :                                           | :                                       | :                                  |                                  |           |              |
| 5                                          |                                         | :                                   | :                                | 5         | 8      | :                   | 4           | :           | :                                           | :                                       | :                                  |                                  | •         | 4            |
| :                                          | •                                       |                                     |                                  | •         |        | 4                   | 3           | 1 1 .       | 1 1 .                                       | i<br>i                                  | :                                  | 1 .                              | 2<br>2    | 3<br>10<br>• |
| i                                          | •                                       | :                                   |                                  | i         | 1      | :                   | :           | :           | :                                           | :                                       | :                                  |                                  | ·         | :            |
| 13                                         | ٠                                       |                                     | •                                | 13        | 18     | 5                   | 8           | 2           | 9                                           | 5                                       | 1                                  | 1                                | 16        | 31           |
|                                            | i                                       | :                                   |                                  | 1         | 3      | •                   | 1 4         | 1<br>6      | 4                                           | 9                                       | i                                  | 1                                | 15        | 2<br>27      |
| :                                          |                                         | :                                   |                                  | :         | ·      | :                   |             | i           | :                                           | :                                       |                                    |                                  | :         | i            |
| ·                                          | 1                                       | ٠                                   | •                                | 1         | 3      | 2                   | 5           | 8           | 4                                           | 9                                       | 1                                  | ı                                | 15        | 30           |
| 16                                         | 2                                       |                                     | 4                                | 22        | 35     | 21                  | 61          | 28          | 56                                          | 40                                      | 7                                  | 6                                | 109       | 219          |
| 3                                          | 1                                       | .                                   | 2                                | 6         | 9      | 6                   | 26          | 9           | 22                                          | 18                                      | 2                                  | 3                                | 45        | 86           |

|                                                    |                     |             |              | G                                           | eifør                                  | vald.                               |                                  |           |        |                     |            |              |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|--------------|
|                                                    |                     |             | nađ          | ber                                         | Fat                                    | ultät                               |                                  |           |        |                     |            | паф          |
|                                                    | ğ                   |             |              |                                             |                                        | ofoph                               | ische                            |           |        | ΙΦε                 | imibilde   |              |
| Lanb.                                              | evangeltheologifche | juristische | mebizinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfdaften. | Remeralien u. Lenb-<br>wirthichaft. | Pharmagle u. Bahn-<br>heildunde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftifce | mebizinische |
| 3. Uebrige europäifche Stat                        | aten.               |             |              |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        |                     |            |              |
| Belgien                                            | :                   | :           |              |                                             | :                                      | :                                   |                                  |           | •      |                     |            |              |
| Griechenland                                       | :                   | :           | i            | :                                           |                                        | :                                   | i<br>1                           | 1         | 3      | :                   | •          |              |
| Rieberlanbe                                        |                     |             | 1            |                                             | <br> <br>                              |                                     |                                  | •         |        | 9                   |            |              |
| Portugal                                           | i                   |             | 1            | :                                           | <br> -<br> -                           |                                     |                                  | :         | 2      |                     | •          | 1<br>3       |
| Soweben und Norwegen<br>Soweiz                     | :                   |             | :            | i                                           | :                                      |                                     |                                  | i<br>1    | i      | i                   | •          | :            |
| Spanien                                            | <u> </u> :          | :           | <u> </u>     | :                                           | :                                      | <u>:</u>                            | :                                |           |        | <u> </u>            | 1          | ·            |
| Summe III. 3.                                      | 1                   |             | 3            | 1                                           |                                        |                                     | 1                                | 2         | 6      | 10                  |            | 4            |
| 4. Angereuropäifde Länder                          | I .                 | ١.          | ١.           | ١.                                          |                                        |                                     |                                  |           | ١.     |                     |            |              |
| Amerita                                            |                     |             |              |                                             | 2                                      | •                                   | •                                | 2         | 2      | •                   | 1          | •            |
| Asien                                              | :                   | :           | :            | :                                           | :                                      |                                     | :                                | :         | :      | :                   |            | 3            |
| Summe III. 4.                                      | ·                   |             | •            | Ī                                           | 2                                      |                                     | 1.                               | 2         | 2      | 1 .                 | •          | 2            |
| Summe III. 1-4. Piervon find im Binter-            | 1                   |             | 15           | 9                                           | 6                                      | ·                                   | 4                                | 19        | 35     | 20                  | 7          | 11           |
| Semester $18^{77}/_{78}$ immatritu-<br>lirt worden | 1                   |             | 2            | 1                                           | 2                                      | ١.                                  |                                  | 3         | 6      | 8                   | 5          | 4            |

| Şall                                        | :.                                     |                                    |                                  |          |         |                     |             |             |                                             | Riel.                                  | •                                  |                                  |           |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber g                                       | akultö                                 |                                    |                                  |          |         |                     |             | nad         | b ber                                       |                                        |                                    |                                  |           |        |
|                                             |                                        | dqolo                              |                                  |          |         | ifoe                |             |             |                                             |                                        | ojoph                              |                                  |           |        |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirtbicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>helifunbe. | zusammen | Summe.  | evangeltheologifche | juriftische | mebizinifce | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Rathematit u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rameralien u. Lanb.<br>mirthicaft. | Pharmagte u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. |
| :                                           |                                        | :                                  |                                  |          |         | ·<br>·              |             | 3           | 1                                           | 1                                      | :                                  |                                  | 2         | 5      |
| 1                                           |                                        | 1 .                                |                                  | 2        | 2       | i<br>1              |             | :           | :                                           |                                        |                                    |                                  | •         | 1      |
| •                                           |                                        | 3                                  |                                  | 2<br>3   | 12      | •                   |             |             |                                             |                                        |                                    |                                  | •         |        |
| :                                           |                                        | 8                                  |                                  | 8        | i<br>11 |                     |             |             |                                             |                                        |                                    |                                  | •         |        |
| •                                           |                                        | i                                  |                                  | 1        | 2       |                     |             | i           |                                             |                                        |                                    |                                  |           | i      |
| :                                           | :                                      | :                                  | :                                | :        | :       | :                   | :           | :           | :                                           | :                                      | :                                  | :                                | :         |        |
| 1                                           |                                        | 15                                 | •                                | 16       | 30      | 1                   |             | 4           | 1                                           | 1                                      |                                    |                                  | 2         | 7      |
| 4                                           |                                        | i                                  |                                  | 5        | 5       |                     | :           | i           | :                                           | :                                      | :                                  | :                                | :         | i      |
| :                                           | <u> </u> :                             | :                                  | :                                | :        |         | •                   | :           | :           | :                                           | :                                      | :                                  | :                                |           | 2      |
| 4                                           | •                                      | 1                                  |                                  | 5        | 7       | 2                   |             | 1           | ·                                           | •                                      | •                                  | .                                |           | 3      |
| 31                                          | 9                                      | 64*)                               | 1                                | 105      | 143     | 5                   | 5           | 17          | 11                                          | 7                                      | •                                  |                                  | 18        | 45     |
| 7                                           | 1                                      | 26*)                               | 1                                | 35       | 52      | 1                   | 2           | 10          | 2                                           |                                        |                                    |                                  | 2         | 15     |

<sup>\*)</sup> Thatfaclic nur Studirende ber Landwirthschaft. 1878.

|                                                                          |                   |             |              | Ri                                          | inigé                                  | berg                               | •                                |           |             |                       |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                                                          |                   |             | nad          | h ber                                       | Fal                                    | ultät                              |                                  |           |             |                       |             | паф         |
|                                                                          | ĕ                 |             |              |                                             |                                        | osopt                              | ische                            |           |             | ide                   | jurifiiğe   |             |
| Lanb.                                                                    | evangeltheologifc | juristische | mebizinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Rameralien u. ganb.<br>wirthicaft. | Pharmajle u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.      | evangel. theologifche | juristische | mebizinifde |
| 3. Uebrige europäifche Stat                                              | aten.             |             |              |                                             |                                        |                                    |                                  |           |             |                       |             |             |
| Belgien                                                                  | :                 | :           | i            |                                             |                                        | •                                  | :                                | :         | ·<br>·<br>1 |                       |             | :           |
| Griechenland                                                             | :                 | :           |              | :                                           | •                                      |                                    | •                                | •         |             | i                     |             |             |
| Nieberlanbe                                                              |                   |             |              |                                             | 1                                      |                                    |                                  | 1         |             | ·<br>  .              |             |             |
| Portugal<br>Rumänien<br>Rußlanb                                          | :                 | 3           | 28           | 2                                           | 1                                      | 1                                  |                                  | 4         | 35          |                       |             | :           |
| Schweben unb Norwegen<br>Schweiz                                         | :                 | :           |              | :                                           |                                        | :                                  |                                  |           |             | :                     |             | 1           |
| Spanien                                                                  | <u> </u> :        |             | :            | :                                           | :                                      | :                                  | :                                | :         | :           | :                     |             | :           |
| Summe III. 3.                                                            | •                 | 3           | 29           | 2                                           | 2                                      | 1                                  |                                  | 5         | 37          | 1                     |             | 1           |
| 4. Angerenropaifche Lanber                                               | •                 | İ           |              |                                             |                                        |                                    |                                  |           |             |                       |             |             |
| Afrila                                                                   |                   | :           | :            | :                                           | :                                      | :                                  |                                  | :         | •           | :                     | 2           | 4           |
| Afien                                                                    | • •               |             |              | ·                                           | •                                      | •                                  | •                                | •         | :           |                       |             | :           |
| Summe III. 4.                                                            |                   |             |              | · ,                                         |                                        | •                                  |                                  | •         |             |                       | 3           | 4           |
| Summe III. 14.<br>Hiervon find im Winter-<br>Semester 1877/78 immatrifu- |                   | 3           | 30           | 4                                           | 2                                      | 2                                  |                                  | 8         | 41          | 3                     | 9           | 22          |
| firt worben                                                              |                   | 1           | 9            |                                             | 1                                      | 1                                  | .                                | 2         | 12          | 1                     | 1           | 4           |

| Mar                                        | durg.                                  |                                    |                                  |           |        |                    | 9                                          | Nünfte                                  | t.        | I      | Brannsberg. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| er F                                       | afultāt                                |                                    |                                  |           |        | na                 | h ber                                      | Fatul                                   | tät       |        |             |
|                                            | phi                                    | lojoph                             | іфе                              |           |        | ģe.                | phil                                       | osophi                                  | íφe       | l      |             |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathematt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn.<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. | fatholtheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zufammen. | Summe. |             |
|                                            |                                        |                                    |                                  |           |        |                    |                                            |                                         | ·         |        | :           |
|                                            | •                                      | •                                  |                                  | •         | •      |                    | ١.                                         |                                         | •         | ٠      | •           |
| 1                                          | :                                      |                                    | :                                | i<br>1    | 2<br>1 | :                  | :                                          |                                         | •         | •      | •           |
|                                            | •                                      |                                    |                                  |           |        | <b>.</b>           |                                            |                                         |           |        | •           |
| •                                          |                                        |                                    |                                  |           |        | ٠.                 | .                                          |                                         |           |        |             |
| :                                          |                                        | :                                  | :                                | :         | :      | :                  | :                                          | :                                       |           | :      | :           |
| 1                                          |                                        | •                                  |                                  | 1         | 1      |                    |                                            |                                         |           |        | •           |
| :                                          | :                                      | :                                  | :                                | :         | 1 .    | :                  | :                                          | :                                       | :         | :      | :           |
| •                                          |                                        |                                    |                                  | •         |        |                    |                                            |                                         | •         |        | •           |
| :                                          | :                                      |                                    | :                                | :         | :      | :                  |                                            |                                         |           | :      | :           |
| 2                                          | 1                                      |                                    |                                  | 3         | 5      | ·                  | •                                          |                                         |           |        |             |
| :                                          | :                                      | :                                  | :                                | :         | 6      | i                  | 1                                          | :                                       | i         | 2      | :           |
| :                                          | :                                      | :                                  | :                                | :         | :      | :                  | 1:                                         | :                                       | :         | :      | :           |
|                                            |                                        |                                    |                                  |           | 6      | 1                  | 1                                          |                                         | 1         | 2      |             |
| 9                                          | 5                                      |                                    | 4                                | 18        | 52     | 17                 | 7                                          | 1                                       | 8         | 25     |             |
| 4                                          | 1                                      |                                    | 1                                | 6         | 12     | 4                  | 4                                          | ١.                                      | 4         | 8      | 15*         |

|                                                                           |                       |                      |             |              | Gefai                                      | mmtza                                   | ь́I                                | -                                |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           |                       |                      |             | nach         | ber &                                      | atultä                                  | t .                                |                                  |              |              |
|                                                                           | iğe                   | že (                 | l .         |              |                                            |                                         | ofoph                              | ſфе                              |              |              |
| Lanb.                                                                     | evangel.stheologifche | tathol. theologifche | juriftische | mebizinifche | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Land.<br>wirthicaft. | Pharmajie n. Babn-<br>helitunbe. | zusammen.    | überhaupt.   |
| 3. Uebrige enropäifche Staat                                              | ten.                  |                      |             |              |                                            |                                         |                                    |                                  |              |              |
| Belgien                                                                   | <b> </b> :            |                      |             | 3            | 3<br>2<br>8                                | . 1                                     | •                                  | •                                | 4<br>4<br>8  | 4<br>7<br>9  |
| Griechenland<br>Großbritannien<br>Italien                                 | 3<br>1                | :                    | 3 2         | 2            | 1<br>8<br>4                                | 1<br>11<br>1                            | i                                  | i                                | 2<br>21<br>5 | 9<br>28<br>6 |
| Nieberlande<br>Desterreichische nicht beut-<br>iche Länber                |                       | 1                    | 11          | 3            | 1 17                                       | 5                                       | 4                                  | 3                                | 13           | 21<br>48     |
| Bortugal                                                                  | i                     |                      | 5<br>10     | 6<br>58      | 3<br>25                                    |                                         | 1 9                                |                                  | 4<br>44      | 16<br>112    |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                          | 7                     | :                    | 14          | 2<br>5       | 3<br>11                                    | 5                                       | 2                                  | 1 :                              | 4<br>18      | 6<br>44<br>· |
| Spanien                                                                   | <u> </u>              | :                    | i           | 2            | 1<br>2                                     | •                                       | •                                  | ·                                | 1 2          | 3<br>3       |
| Summe III. 3.                                                             | 23                    | 1                    | 50          | 90           | 89                                         | 37                                      | 21                                 | 5                                | 152          | 316          |
| 4. Anferenropaifche Lauber.                                               | ,                     |                      |             |              |                                            |                                         |                                    |                                  |              |              |
| Afrika                                                                    | 6                     | i                    | 13          | 3<br>21      | 30<br>30                                   | 24                                      | 3                                  | . 2                              | 59           | 5<br>100     |
| Assen                                                                     | 2                     | •                    | 2<br>·      | 1            | 1                                          | <b>2</b><br>·                           | :                                  |                                  | 3<br>1       | 9<br>2       |
| Summe III. 4.                                                             | 8                     | 1                    | 17          | 27           | 32                                         | 26                                      | 3                                  | 2                                | 63           | 116          |
| Summe III. 1-4.<br>Hiervon find im Binter-<br>Semefter 1877/78 immatritu- | 71                    | 20                   | 249         | 220          | 338                                        | 159                                     | 82                                 | 27                               | 606          | 1166         |
| lirt worden                                                               | 32                    | 5                    | 140         | 71           | 137                                        | 54                                      | 34                                 | 12                               | 237          | 485          |

78) Unzuläfsigkeit einer Kombinirung der Servirpflicht der Pharmazeuten mit dem Universitäts-Studium für die Borbereitung zur pharmazeutischen Prüfung.

(Centrbl. pro 1875 Seite 256 Rr. 71.)

Ew. Erzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 12. v. M. — 469. M. — ganz ergebenst zu erwidern, wie ich mit Hochdenselben darin übereinstimme, daß eine Kombinirung der dreizjährigen Servirpsticht als Apothetergehülfe mit dem vorgeschriebenen dreisemestrigen pharmazeutischen Studium der Absicht der Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der Apotheter, vom 5. März 1875 zuwiderlausen würde und daß daher eine derartige Vorbereitung zum Nachweise der nach §. 4. p. 2 und 3 dieser Bekanntmachung für die Zulassung zur Prüfung ersorderlichen technischen und wissenschaftlichen Dualisitation nicht geeignet ist.

Berlin, den 3. April 1878.

In Bertretung des Herrn Reichstanzlers:

ben Abniglichen Staats- und Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten, herrn Dr. Fall, Excellenz.

Borftehendes Schreiben wird hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Berlin, ben 12. April 1878.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

79) Preisbewerbung bei ber Meyerbeer'ichen Stiftung für Tontunftler.

(Centralbl. pro 1876 Seite 232; pro 1877 Seite 380.)

Der am 2. Mai 1864 verstorbene Königlich preußische Generals Musitdirektor und hof Rapellmeister Giacomo Meyerbeer hat in seinem unter bem 30. Mai 1863 errichteten und am 13. Mai 1864 publizirten Testament ein Kapital von 10,000 Thalern außegeset, von dessen Zinsen unter dem Namen "Meyerbeersche Stiftung für Tonkünstler" alle zwei Jahre eine Konkurrenz für Studirende der musikalischen Komposition, für welche die Mitwirkung der Königslichen Akademie der Künste, insbesondere ihrer musikalischen Sektion in Anspruch genommen wird, veranskaltet und dem Sieger derselben die Summe von Dreitausend Mark zu einer Studienreise durch Deutschland, Frankreich und Italien ertheilt werden soll. Bei der stür das Jahr 1879 hierdurch eröffneten Konkurrenz wird jedoch

das Stipendium auf "Biertausend fünshundert Mark" erhöht, wie dies, da im Jahre 1875 der Preis nicht ertheilt worden, im §. 11. des Statuts der Stiftung bestimmt wird. Nach der ausdrücklichen Festsehung des Stifters muß der Konkurrent

1) ein Deutscher, in Deutschland geboren und erzogen sein und

barf das 28. Jahr nicht überschritten haben,

2) derselbe muß seine Studien in einem der nachgenannten Inftitute gemacht haben:

a. in ber bei ber Roniglichen Afabemie ber Runfte in Berlin bestebenben Schule fur musikalische Romposition,

b. in dem Roniglichen Inftitut fur Rirchenmufit,

- c. in dem vom Professor Stern geleiteten Konservatorium für Musit,
- d. in der vom Professor Dr. Rullat gegründeten neuen Alabemie der Tontunft,

e. in dem Ronservatorium für Musit in Roln.

3) Der Konkurrent hat fich über seine Befähigung und seine Studien durch Zeugnisse seiner Lehrer auszuweisen.

4) Die Preisaufgaben befteben in

a. einer achtstimmigen Botalfuge fur 2 Chore, beren hauptthema mit bem Tert von ben Preisrichtern gegeben wirb,

b. in einer Duverture für großes Orchefter,

c. in einer dreiftimmigen, durch eine entsprechende Inftrumentals Introduktion einzuleitenden dramatischen Kantate mit Orcheftersbealeitung, deren Text den Bewerbern mitgetheilt wird.

5) Die Konkurrenten haben ihre Anmeldung nebst den betrefsenden Zeugnissen (ad 1 und 2) mit genauer Angabe ihrer Wohnung der Königlichen Akademie der Künste bis zum 1. Mai d. 3. auf ihre Kosten einzusenden. Die Zusendung des Themas der Vokalssuge, sowie des Textes der Kantate an die den gestellten Bedingungen

entsprechenden Bewerber erfolgt bis jum 1. Auguft b. 3.

6) Die Konkurrenzarbeiten mussen bis zum 1. Februar 1879 in eigenhändiger, sauberer und leserlicher Reinschrift, versiegelt an die Königliche Akademie der Künste koftenfrei abgeliesert werden. Später eingehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Den Arbeiten ist ein den Namen des Konkurrenten enthaltendes versiegeltes Kouvert beizufügen, dessen Außenseite mit einem Motto zu versehen ist, das ebenfalls unter dem Titel der Arbeiten selber statt des Namens des Konkurrenten stehen muß. — Das Manuskript der gekrönten Arbeiten verbleibt Eigenthum der Königlichen Akademie der Künste. Die Berkündigung des Siegers und Zuerkennung des Preises erfolgt in der am 3. August 1879 stattsindenden öffentlichen Sigung der Königlichen Akademie der Künste, deren Inspektor die uneröffneten Kouverts nebst den betressenden Arbeiten dem sich persjönlich oder schriftlich legitimirenden Eigenthumer zurückstellt.

7) Der Sieger ist verpslichtet, zu seiner weiteren musikalischen Ausbildung auf die Dauer von 18 auf einander folgenden Monaten eine Reise zu unternehmen, die ersten 6 Monate in Italien, die solgenden 6 in Paris und das lepte Drittel seiner Reisezeit abwechselnd in Wien, München, Dresden und Berlin zuzubringen, um sich gründeliche Einsicht von den musikalischen Zuständen der genannten Orte zu verschaffen. Ferner ist er verpflichtet, als Beweist seiner künstlezischen Thätigkeit an die musikalische Sektion der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin zwei größere Kompositionen von sich einzusenden. Die eine muß das Fragment einer Oper oder eines Oratoriums dessen Ausstürze eine Biertelstunde dauern würde, die andere eine Duvertüre oder ein Symphoniesas sein.

8) Das Rollegium der Preisrichter besteht statutenmäßig zur Beit aus den Mitgliedern der mufikalischen Sektion der Königlichen

Atademie der Runfte und zwar:

den Professoren Grell, Commer, Schneider, Riel, Dorn, Haupt, Joachim, Bellermann, Blummer, Bargiel, Büerst, Ober-Rapellmeister Taubert, Concertmeister Ries, den Königlichen Kapellmeistern Edert und Radede, sowie ferner aus den Professoren Kullat und Stern.
Berlin, den 25. März 1878.

Der Prafident der Koniglichen Alademie ber Runfte. Dipig.

## III. Comnafial: und Real:Lehranstalten.

80) Zulassung der Kandidaten mit Realschulbildung zur Lehramtsprüfung auch für Deutsch, Lateinisch, 2a., nähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen."

(Centrbl. pro 1871 Seite 13 Rr. 9.)

Berlin, den 31. Januar 1878.

Auf den Bericht vom 12. d. M., betreffend die auf Grund des Reifezeugnisses an einer Realicule 1. Ordnung vorzunehmenden Lehramtsprüfungen, habe ich Ew. Hochwohlgeboren Folgendes zu eröffnen.

Durch die Verfügung vom 7. Dezember 1870 ist bestimmt, daß Schulamtstandidaten, welche nach Erlangung des Reisezeugnisses an einer Realschule 1. Ordnung ein akademisches Triennium absolvirt haben, zur Lehramtsprüfung in den Fächern der Mathematik, der Raturwissenschaften und der neueren Sprachen zuzulassen sind, jedoch mit der Beschränkung ihrer Anstellungsfähigkeit auf Realschulen und

bobere Bürgerschulen. Es ist vollkommen zutreffend, daß Ew. Hochwohlgeboren, auf Grund der in dem Prufungereglement vom 12. Dezember 1866 eingehaltenen Ausbruckweise, unter ben neueren Sprachen nur die fremden neueren Sprachen, also insbesondere die frangofische und die englische Sprache versteben. In gleicher Beise ift aber für die Auslegung der Bestimmung, daß nur in den genannten "Fachern" die betreffenden Randidaten jur Lehramteprufung zuzulaffen find, der Inhalt und Wortlaut des Drufunasrealements vom 12. Dezember 1866 maggebend. 3m &. 17. Diefes Realements werden die vier gacher aufgezählt, in welchen die Lehrbefähigung erworben werden tann; von diefen vier gadern ift den Randidaten, welche auf Grund des Reifezeugniffes einer Realicule die Prufung ablegen, nur das zweite und vierte zugänglich gemacht. Bur Die Prufung in jedem Diefer Sacher bestimmt weiter ber S. 21., daß erftens die Drufung über allgemeine Bildung bingugutreten, ferner der Randidat außer der Lehrbefähigung in feinem gache noch die Lebrbefähigung für mittlere, bezw. untere Rlaffen in Rebengegenstanden zu erwerben bat, in Betreff beren bem Randidaten je nach ber Einrichtung seiner Studien die Babl unter mehreren offen gelaffen ift. batten in biefen Beziehungen, alfo auch in Betreff ber offen gelaffenen Babl ber Rebengegenftande, die auf Realichulen vorgebildeten Randidaten im Bergleich zu den auf Gymnafien vorbereiteten einer Beidrantung unterwerfen werden follen, fo murde bies in ber Berfügung vom 7. Dezember 1870 ebenjo zu bezeichnen gewefen fein, wie bies in Betreff ber Beschrantung ihrer Anftellungsfabigfeit geschehen ift. Es ift hiernach durch die Berfügung vom 7. Dezember 1870 keineswegs beabsichtigt, die von Realschulen kommenden Kandidaten, welche fich der Lebramtsprüfung in dem Fach der neueren Sprachen unterziehen, von der Erwerbung von Nebenbefähigungen im Deutschen, Lateinischen, der Geschichte und Geographie, Der Religion auszuschließen, und auf das Erwerben von Nebenbefähigungen in der Mathematik und den Naturwiffenschaften zu beschränken; daß eine solche Auslegung ber Berfügung vom 7. Dezember 1870, felbst abgesehen davon, daß fie der Absicht derfelben nicht entfpricht, geeignet fein murbe, ber Gundlichfeit bes Studiums der neueren Sprachen seitens ber Randibaten und ihrer nachherigen Berwendbarteit fur den Unterricht Gintrag ju thun, bedarf nicht weiterer Ausführung. Uebrigens hat bis jest keine Prufungetommiffion Bedenten getragen, Randidaten von Realfculbildung neben der Lehrbefähigung in dem Sache der neueren Sprachen Nebenbefähigungen fur ben Unterricht im Deutschen, Lateinischen, in der Geschichte und Geographie zuzuerkennen. Daß auch die Prufungetommission in R. dasselbe Berfahren beobachtet hat, ift aus ben Beugniffen erfichtlich, welche im Sahre 1874 dem Randidaten R., im Jahre 1875 den Randidaten N. N. und N. ausgestellt worden find.

Hiernach wollen Ew. Hochwohlgeboren sowohl in dem Falle des zc. N. versahren, als auch den zc. A. und den zc. B. auf die sammt Anlagen beigeschlossenen Gesuche mit dem entsprechenden geswährenden Bescheide versehen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

An ben Direttor ber Biffenschaftlichen Briffungstommission, Derrn Professor Dr. R., Dochwohlgeboren ju R. U. II. 178.

81) Rachtrage = Berzeichniß boberer Unterrichts-Anftalten.\*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 148 Dr. 63.)

In Berfolg der Bekanntmachung vom 23. Januar d. 3. wird in der Anlage ein Nachtrage-Berzeichniß solcher höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärsbienst berechtigt sind.

Berlin, den 14. Marg 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

Befanntmachung.

### Nachtrage-Verzeichniß

folder höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähi= gung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Behranftalten, bei welchen ber einjährige, erfolgreiche Besuch ber zweiten Rlasse zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Gymnafien.

### Ronigreich Preußen.

Provinz Preußen. Das Königliche Gymnasium zu Danzig.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 14. März b. J. und bas Berzeichniß sind veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 12 Seite 145.

Ans bem Berzeichniffe werben bier nur bie boberen Lehranftalten im Breußischen Staate aufgeführt.

Provinz Schlesien. Das Gymnasium zu Königshütte.

#### b. Realschulen erfter Ordnung I. Königreich Vreußen.

Die Boblerichule zu Frankfurt a. M.

- B. Lehranftalten, bei welchen der einjährige, erfolg = reiche Befuch der erften Rlaffe nothig ift.
- c. Sohere Burgerschulen, welche den Realfchulen erfter Gronnng in den entsprechenden Klaffen gleichgeftellt find.

#### Ronigreich Preugen.

Die hobere Burgerschule zu Marburg (Berzeichniß vom 23. Januar b. J. unter C. a. aa. I. 43.)

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent= lassungsprüfung gefordert wird.

#### a. Deffentliche.

aa. Höhere Bürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B.c. gehören. Rönigreich Vreußen.

Die höhere Bürgerichule zu Oberhaufen.

#### b. Privatanstalten. Königreich Preußen.

Das Victoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falsenberg i. M. (Berzeichniß vom 19. Januar 1876 unter C. b. I. 3).

82) Fortfall der bisherigen Berechtigung einer höheren Burgerschule.\*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 162.)

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß die Berechtigung der höheren Burgerschule in Kerpen zur Ausstellung gultiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einzjährig-freiwilligen Militardienst (Berzeichniß vom 23. Januar 1878 S. 50 unter C. a. aa. I. 46) mit dem 1. April d. 3. erlischt. Berlin, den 14. Marz 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

Belanntmadung.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 14. März b. 3. ift veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 12 Seite 148.

83) Schrift von Dr. Rap: Die Ursachen der Erblindung.

Berlin, den 30. März 1878. Im Berlage von Paul Czihapty, Besselstraße Ar. 4. hierselbst, ist eine Schrift des Augenarztes Dr. Kap unter dem Titel: "Die Ursachen der Erblindung, ein Droh- und Trostwort", erschienen, welche in allgemein verständlicher Darstellung ein größeres Publikum über diese wichtige Frage zu belehren sucht. Da bei einem derartigen Zwecke eine weitere Verbreitung der Schrift wünschenswerth erscheint, so veranlasse ich die Königliche Regierung 2c., die ihr untergeordneten Behörden sowie das Publikum durch das Amtsblatt oder in sonst geeignet erscheinender Beise auf diese Schrift ausmerksam zu machen, deren Anschaffung auch durch den billigen Preis erleichtert wird, da das Exemplar für 50 Pf. an Behörden abgelassen werden wird.

An fämmtliche Königliche Regierungen und Landbrofteien, sowie auch an bas Königl. Polizei-Präfibium hierselbft.

Das Königliche Provinzial = Schulfollegium erhält Abschrift obiger Berfügung zur Kenntnignahme mit der Beranlassung, dem "die Schuljahre" betreffenden Kapitel dieser Schrift eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da dasselbe die Berschuldung der Schule an der Kurzsichtigkeit eines großen Theils ihrer Schüler in maß= voller Weise darlegt und auch geeignete Vorschläge zur Abhilfe bezw. zur Berhütung dieses Uebels liefert.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.
M. 490.

84) Beit für den Ronfirmanden-Unterricht ber Schüler boberer Unterrichtsanstalten.

(Centrbl. pro 1860 Seite 657; pro 1862 Seite 267.)

Berlin, ben 26. Marg 1878.

Auf den in der Eingabe vom 7. v. M. enthaltenen Antrag, den Konfirmanden-Unterricht für Schüler der höheren Lehranstalten im Sommer auf die Zeit von 10 bis 12 und im Winter von 11 bis 1 Uhr zu legen, eröffne ich Ew. hochehrwurden das Folgende:

Die Bestimmungen der Cirkular Berfügung vom 16. Oktober 1860 — Wiese, Berordnungen und Gesete I. S. 63 — haben sich nach dem vom Provinzial Schulkollegium in der Angelegenheit erstatteten Berichte in der dortigen Provinz ebenso wie in den übrigen Provinzen als zweckmäßig bewährt und nur in ganz vereinzelten Fällen Differenzen zwischen ben Direktoren und Geistlichen

veranlafit.

Unter diesen Umftänden kann ich mich um so weniger verans laßt sehen, Abanderungen dieser Bestimmungen im Sinne Ihres Antrags anzuordnen, als die letteren mit erheblichen Unzuträglichskiten für die Einrichtung des Lehrplans der höheren Unterrichtsanstalten verbunden sein wurden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An ben herrn Pfarrer 2c. U. II. 5750. G. I.

85) Ferienordnung für die höheren Lehranstalten in der Provinz Westfalen.

Berlin, den 9. Februar 1878.

Auszug.

Nach Borftebendem bestimme ich hiermit die kunftige Ferienordnung für alle hoberen Lehranstalten meines Ressorts in der dortigen Proving dahin, daß

1) die Hauptferien 5 Wochen dauern und vom 15. August ab

beginnen;

2) die Ofterferien 3 Wochen umfassen und je nach dem Falle des Festes nach Anordnung des Königl. Provinzial = Schul= tollegiums entweder ganz nabe vor demselben oder verhält= nigmäßig früher eintreten;

3) die Pfingftferien mit Samstag vor dem Fest beginnen und

mit Mittwoch Abend nach bemfelben foliegen;

4) die Beihnachtsferien 14 Tage dauern und mit dem 22. oder

23. Dezember beginnen.

Die Aufnahme- und Bersetzungsprüfungen zu Anfang eines jeben Semesters sind innerhalb des lepten oder der beiden lepten Tage der Ferien vorzunehmen.

Danach wolle das Ronigl. Provinzial-Schultollegium ichon von

Oftern b. 3. ab gleichmäßig verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

An bas Rönigliche Brovingial. Schulfollegium zu Münfter.

U. II. 88.

86) Behörde, welche bei Pensionsantragen der Lehrer und der Beamten höherer Unterichtsanftalten die Er= flarung über die Dienstunfähigkeit abzugeben hat.

(Centrbl. pro 1872 Seite 660; pro 1875 Seite 4.)

Berlin, den 5. April 1878.

In neuester Zeit ist wiederholt vorgekommen, daß Provinzials dulfollegien zu den Antragen auf Penfionirung von Lehrern und Beamten an höheren Lehranstalten nur angezeigt haben, der in den Rubestand Tretende sei nach dem Ausspruche des Anstaltsbirektors

unfähig, seine Amtspflichten noch ferner zu erfüllen.

74.

Diese Angabe genügt nicht; es ist vielmehr nach §. 20. bes Pensionsgesets vom 27. März 1872 zum Erweise der Dienstunfähigkeit eines seine Bersehung in den Ruhestand nachsuchenden Beamten oder Lehrers von dem Provinzial = Schulkollegium selbstals der unmittelbar vorgesetzen Dienstbehörde die Erklärung abzugeben, daß sie nach pflichtmäßigem Ermessen den Beamten resp. Lehrer für unfähig halte, seine Amtspflichten ferner zu erfüllen. Ich bringe die genaue Beachtung der mittels Cirkular = Bersügung vom 2. Dezember 1874 — G. III. 5958. — gegebenen Vorschriften hiermit in Erinnerung.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

U. II. 5571.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

87) Umgestaltung der Civilabtheilung der Röniglichen Central= Turnanstalt zur Röniglichen Turnlehrer= Bildungsanftalt.

Berlin, den 4. April 1878.
Rach der dieffeitigen Cirkular-Berfügung vom 18. August 1851
(U. 15617) trat an Stelle der damaligen Central Bildungsanstalt für Lehrer in den Leibesübungen zu Anfang Oktober 1851 eine für die Ressorts des Königlichen Kriegs-Ministeriums und des Königlichen Ministeriums der geistlichen 2c. Angelegenheiten gemeinsschaftlich eingerichtete Central-Turnanstalt hierselbst in Wirksamkeit. Nachdem diese gemeinschaftliche Anstalt 26 Jahre hindurch be-

ftanden hat, ist im herbste v. 3. eine Trennung der beiden Abtheislungen erfolgt, die bisherige Civilabtheilung zu einer selbständigen Anstalt umgebildet, und derselben die Bezeichnung "Königliche Turnlehrer-Bildung sanstalt" beigelegt worden.

In den Beftimmungen über die Ausbildung der Turnlehrer

tritt eine Menderung aus Anlag biefer Umgeftaltung nicht ein.

Da ein eigenes Gebaude einstweilen noch fehlt, so find fur bie Anftalt vorläufig Raumlichkeiten bes Koniglichen Wilhelms - Gym= nafiums hierselbst, W., Bellevuestraße 15, in Benupung genommen.

Das Konigliche Provinzial-Schultollegium zc. fepe ich hiervon

zur weiteren Beranlassung in Renntnig.

An bie Königl. Provinzial-Schultollegien und Regierungen in ben alteren Provinzen.

Abichrift erhalt das Ronigliche Provinzial-Schulkollegium 2c. jur Rachricht und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

un bie Königl. Provinzial-Schultollegien zu Riel, Sannover und Kaffel, die Königl. Regierungen zu Schleswig, Kaffel und Wiesbaben, die Königl. Konsistorien in der Provinz Sannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 6525.

88) Reuer Kursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt.
(Centrol. pro 1877 Seite 145 Rr. 66)

Berlin, ben 8. April 1878.

In der Königlichen Turnlehrer Bildungsanftalt hierfelbft wird zu Anfang Oftober d. J. ein neuer sechsmonatlicher Rurjus beginnen.

Für die Anmeldung und für die Aufnahme find meine Cirkular-Berfügung vom 20. Marz v. J. (U. III. 7340.) und die derfelben beigefügten Bedingungen vom 15. deffelben M. u. J. maßgebend.

Bericht, auch falls teine Anmelbungen zu bewirken find, wird

ipateftens bis zum 1. Auguft d. 3. erwartet.

fammtliche Abnigl. Regierungen, bas Ronigl. Provinzials Schulfollegium bier, bie Ronigl. Ronfiftorien in ber Provinz Dannover und ben Koniglichen Ober-Rirchentath zu Rorbhorn.

Abidrift erbalt bas Konigliche Propinzial=Schultollegium gur Nadricht und gleichmäßigen weiteren Bergnlaffung.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Иn fammtliche Ronigliche Brovingial-Schultollegien. U. III. 6981.

89) Erlangung ber Befähigung jum Unterrichte an ben Dberklaffen der Mittelidulen und der höberen Maddenidulen durch Beugniß einer miffenicaftlichen Prufunge= Rommission.

Berlin, den 26. Februar 1878. Wenn S. 1. der Prüfunge-Ordnung für Lehrer an Mittelschulen vom 15. Oftober 1872 vorschreibt, daß die Befähigung zum Unterrichte an den Oberklaffen der Mittelschulen und der boberen Madchenschulen durch Ablegung der Prufung für Lehrer an Mittelichulen erworben werde, fo hat badurch keineswegs ausgeschloffen werden follen, bag biefe Befähigung auch durch Ablegung der Prufung für das höhere Lehramt vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Rommission erlangt werden konne. hiermit fteben die §g. 2. und 4. Diefer Prufunge-Dronung, welche die Zulaffung von Randidaten der Philologie jur Prufung ale Lebrer an Mittelichulen vorschreiben und die Borlegung der Zeugnisse über die bisber abgelegten philologischen Prüfungen anordnen, in feinem Biderfpruche. Durch Dieselben foll vielmehr benjenigen Kandidaten ber Philologie, welche entweder gar keine Prüfung vor der wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission abge= legt oder por derfelben nur unzureichende Befähigungen erlangt baben, Die Möglichkeit gewährt werden, durch Ablegung ber Prufung fur Lehrer an Mittelschulen die Befähigung jur Anstellung an folden ober an boberen Maddenfdulen gu erwerben.

Der Beftatigung bes Randibaten n., welcher vor ber miffenicaftlichen Prufunge-Rommiffion zu R. ein Zeugniß erften Grabes erworben bat, ale gebrer an der dortigen boberen Dladdenschule ftebt alfo tein Bedenken entgegen und ift eine weitere Brufung ibm

nicht aufzuerlegen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bas Königl. Ronfiftorium ju R. (in ber Broving Sannover). U. III. 6679.

90) Bereinbarung mit bem Senate ber freien und Sansestadt Samburg wegen gegenseitiger Anerkennung ber Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen.

Berlin, den 20. Februar 1878.

Mit dem Senate der freien und hanseftadt hamburg habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungs-Ordnung vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse für Lehrerinnen und für Schulvorsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen auch in dem Gebiete der freien und hansestadt hamburg als gultig anerkannt, somit deren In-haberinnen zum Schuldienste in diesem Gebiete zugelassen werden, —

und daß diejenigen Bewerberinnen, welche zu hamburg auf Grund der von der Ober-Schulbehörde daselbft unter dem 26. Januar d. 3. erlassen Prüfungs-Ordnung das Zeugniß der Befähigung für Lehrerinnen- und für Vorsteherinnen-Stellen an mittleren und höheren Mädchenschulen erlangt haben, auch im Königreiche Preußen die

gleiche Unftellungefähigfeit erwerben.

Ferner ist vereinbart worden, daß den zu hamburg auf Grund der provisorischen Prüfungs Drbnung vom Februar 1873 für Lehereinnen und Borsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen bis jest ausgestellten Prüfungs-Zeugnissen gleiche Geltung in Preußen beigelegt, —

und dagegen diejenigen Bewerberinnen, welche in Preußen vor Erlaß der Prüfungs-Ordnung vom 24. April 1874 seit dem Monat März 1873 Befähigungszeugnisse für Stellen der bezeichneten Art erworben haben, auch im Gebiete der freien und hansestadt hamburg die Anstellungsfähigkeit erlangen.

Die Königliche Regierung 2c. sepe ich hiervon zur Beachtung

und weiteren Beranlaffung in Renntnig.

bie Aöniglichen Regierungen, bas Königliche ProvinzialSchulfollegium bier, bie Königl. Konsistorien in ber Provinz Dannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Beachtung und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

bie Röniglichen Provinzial-Schultollegien. U. III. 6502. 91) Sinweifung ber Lehramisbewerberinnen auf die beutiche Lehrerinnen-Penfions-Anstalt.

(Centrbl. pro 1875 Seite 675; pro 1877 Seite 639.)

Berlin, ben 8. April 1878.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält anliegend zehn Eremplare der Statuten der deutschen Lehrerinnen-Penfions-Anstalt mit der Veranlassung, die Lehramtsbewerberinnen Seines Aufsichtsetreises gelegentlich der Prüfungen für das Lehramt durch Seinen Kommissarius auf die Anstalt aufmerksam machen zu lassen. Sollte dasselbe noch mehrere Eremplare der Statuten bedürfen, so wolle es die bezüglichen Anträge an den Vorsiehenden des Verwaltungs-Ausschuffes der Pensions-Anstalt, Wirklichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath und Ministerial-Direktor Greiff (W. Unter den Linden Rr. 4) richten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien. U. III. 8057.

> 92) Berrechnung der Rückzahlungen ehemaliger Seminaristen.

> > (Centrbl. pro 1876 Seite 287; pro 1872 Seite 693.)

Berlin, ben 9. Marg 1878.

Dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 11. Januar d. J., daß ich mich der Auslegung, welche die Königliche Ober = Rechnungskammer der Eirkular = Berfügung vom 4. Mai 1876 — U. III. 1949. —, betreffend die Berrechnung der von ehemaligen Seminaristen auf Grund der Aufnahmes Reverse zu zahlenden Rückzahlungen, gegeben hat, nur anschließen kann. Durch die gedachte Cirkular-Berfügung ist eine Aenderung in dem durch den Cirkular-Eriaß vom 28. Oktober 1872 — U. 34167. — vorgeschriebenen Berfahren nicht eingetreten und sind demgemäß nur die aus früheren, rechnungsmäßig bereits geschlossenen Jahren berrührenden Rückzahlungen unmittelbar bei den Regierungs und Bezirks Hauptkassen als ertraordinäre Einnahme zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds zu verrechnen, während die Rückeinnahmen in demselben Rechnungssahre den Anstaltskassen verbleiben.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 5m Auftrage: Greiff.

das Königl. Provinzial-Schulfollegium zu R. U. 111. 182. 93) Fest se ung von Lehrerbesoldungen in Rudsicht auf die Entscheidung des Kreis-Ausschusses bezüglich des Ertrages der Schullandereien.

Berlin, ben 4. Marg 1878.

Bei Rudfendung der Anlagen des Berichts vom 21. Januar d. 3. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Festsepung vom 18. August 1876, die allerdings im Wortlaut nicht vorliegt, doch dahin verstanden werden muß, daß der Lehrer R. in W. vom 1. Januar 1875 ab, neben freier Wohnung und Feuerung, ein Diensteinkommen von jährlich 750 Mark haben solle, theils baar, theils durch Anrechnung der Naturalien und des Ertrags der Schullanderzeien. Sind die letzteren dabei im Ertrage um cs. 53 Mark jährlich zu hoch geschätzt, so muß das Baargehalt entsprechend größer werden. Für die Schähung des Landertrags ist die Entscheidung des Kreis-Ausschusses maßgebend.

Auf das, was hiernach an 750 Mark fehlt, hat der 2c. N. zweifellos Anipruch, mindestens von dem Zeitpunkt der Anstellung der Klage ab. Für die Zeit vom 1. Januar 1875 bis zu diesem Zeitpunkt kann angenommen werden, daß der Lehrer R. sich bei der Anrechnung von 266 Mark als Ertragswerth der Schullandereien

beruhigt habe, alfo eine Nachforderung nicht machen konne.

Hierauf mache ich die Königliche Regierung zur Beachtung für ähnliche Fälle aufmerksam. Im Uebrigen ist der vorliegende Fall dadurch zu erledigen, daß, da die Gemeinde als leistungsunfähig ersscheint, die Königliche Regierung dem 2c. N. den festgestellten Differenzbetrag ohne Abzug aus dem Fonds Kap. 125 Tit. 12 bezw. aus der der Königlichen Regierung neuerdings zu einmaligen Zuswendungen zur Berfügung gestellten Summe zahlen läßt.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An bie Rönigliche Regierung ju R.

U. III. 5870.

## 94) Rurge Mittheilungen.

Buerkennung von Preifen für Schriften über Anlegung zc, von Sausgarten feitens ber Lehrer auf bem Lanbe.

(Centrbl. pro 1877 Seite 152 Dr. 74.)

Um den von dem Berein zur Beförderung des Gartenbaues in den preußischen Staaten ausgesesten, vom Minister für die geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten bewilligten Preis von 200 Mart "für eine kurze, populäre Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege von Hausgärten für Lehrer

aufidem gande" find bis zum festgeseten Termin am 15. Oftober

1877 81 Bewerbungeschriften eingegangen.

Das Preistichter=Kollegium, bestehend aus den Herren: Königl. Hofgarten=Direktor F. Jühlke, Potsdam, Königl. Kammerherr von Behr auf Schmoldow, Gymnasial=Lehrer Friedr. Schneider II., Wittstock, Rentier Karl Lackner, Berlin, und Dr. E. Wittmack, General=Sekretär des Bereins, hat in seiner Schlußsigung vom 5. Januar d. J. der Arbeit Nr. 49. mit dem Motto: "Wo ein Raum, pflanz' einen Baum, und psiege sein, er bringt Dir's ein" mit 4 Stimmen gegen 1 Stimme den Preis von 200 Mark zugesprochen. Das in der Vereinssigung am 30. Januar geöffnete Couvert ergab als Namen des Verfassers: Konrad Heinrich, erster Obergärtner und Lehrer am Königlichen pomologischen Institut in Prostau.

Auf Antrag der Preißrichter wurden von der Bersammlung noch folgende Preise ertheilt: eine filberne Bereins-Medaille dem Großherzoglichen Hofgärtner Julius Hartwig in Weimar; eine bronzene Bereins-Medaille dem Pastor E. Pfiper in Buctow bei Kalzig, Kreis Jüllichau; Ehrendiplome dem Landschaftsgärtner D. Hüttig, Charlottenburg, dem Nechnungsrath Ferd. Adolf Hüppe in Heddesborf bei Neuwied, dem Obergärtner und Lehrer am pomologischen Institut in Prostau Franz Göschte und dem Lehrer Julius Beeger in Leipzig, und wurden diese Preise von der Bersammlung einstimmig

bewilliat.

Die nicht prämiirten Schriften können gegen Borzeigung einer Abschrift bes fie begleitenden uneröffnet gebliebenen Zettels bei dem General-Sekretar wieder in Empfang genommen werden.

## V. Volksschulwesen.

95) Mittheilung des Lehr= und Lektionsplanes an den Schulvorstand; Ausschluß einer Einwirkung des letteren auf die inneren Schulangelegenheiten.

Berlin, den 9. Februar 1878. Auf den Bericht vom 16. v. M., betreffend den Rekurs des Schulvorftandes der Klassenschule zu N. gegen die dortseitige Berstügung vom 1. November v. J. wegen Mitwirkung desselben bei der Schulaufsicht, erwiedere ich dem Königlichen Konsistorium, daß kein ausreichender Grund vorliegt, dem Schulvorstande, wenn er den Lehr- und Lektionsplan der genannten Schule kennen zu lernen wünscht, die offizielle Mittheilung desselben zu versagen, da die Forderung des Schulvorstandes, davon Kenntniß zu erhalten, für eine

wohlberechtigte zu erachten ift. Um den Befürchtungen, welche Seitens des Lokalschulinspektors ausgesprochen find, zu begegnen, wird es genügen, dem Schulvorftande bei Gemährung seines Antrages bestimmt zu eröffnen, daß ihm eine Einwirkung auf die inneren Schulangelegenheiten nicht zustehe und er etwaige Wünsche und Besmerkungen lediglich an die Schulaufsichts behörden zu richten habe.

Bei Bieberanichluß der Refursbeschwerde des Schulvorstandes vom 11. Dezember v. 3. nebst Anlagen veranlasse ich das Ronigliche Konsistorium, benselben hiernach in meinem Auftrage zu bescheiden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Un bas Königl. Konsistorium zu R. (in ber Proving Sannover.)
U. III. 5803.

96) Eigenschaft als "Hausvater" in Beziehung auf Schulbeiträge. — (§. 29. Theil II. Titel 12. Allg. Land = rechts.)

Im Namen bes Ronigs.

In der Berwaltungestreitsache

der Schulgemeinde hundisburg, Betlagten und Revifions-

wider

den Rechnungsführer Robe, früher zu hundisburg, zulest in hötensleben, Rläger und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 23. Februar 1878.

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erfannt,

daß auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Magdeburg vom 6. Juli 1877 aufzuheben und in der Sache selbst auf die Berufung des Rlägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Neuhaldensleben vom 12. Oktober 1876 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 4 Mark 50 Pf. festzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläsger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Grunbe.

Der unverheirathete Rechnungsführer Robe ftand im Jahre 1876 in Diensten des Rittergutsbesitzers von Nathusius zu hundisburg und erhielt von letterem Bohnung und Rost. Die Schulgemeinde veranlagte benselben für die Bedürfnisse der Schule zu einem

Hausväterbeitrage von 4 Mark 50 Pf. — berechnet nach dem jährlichen Klassensteuerbetrage desselben von 18 Mark. — Robe hielt diese Heranziehung für ungerechtsertigt, weil er keinen eigenen Hausstand habe und deshalb den Hausvätern nicht beizuzählen sei. Auf die deshalb von ihm gegen die Schulgemeinde erhobene Klage erkannte jedoch der Kreisausschuß des Kreises Reuhaldensleben unterm 12. Oktober 1876, daß er für verpflichtet zu erachten, den streitigen Schulbeitrag zu leisten.

Auf die Berufung des Klägers anderte bemnachft das Konigliche Bezirtsverwaltungsgericht zu Magdeburg diefe Entscheidung burch

Urtel vom 6. Juli 1877 dahin ab:

daß die beklagte Schulgemeinde ichulbig, ben Rläger von den für das Jahr 1876 ausgeschriebenen Beitragen für die Schule

in hundisburg frei zu laffen.

Der Berufungbrichter spricht dem Kläger die Eigenschaft eines Hausvaters im Sinne des S. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Kandrechts ab, weil es nicht, wie der erste Richter angenommen, genüge, daß Jemand sich durch Berträge selbsitständig verpflichten könne, ein eigenes Einkommen besitze und im Schulbezirke wohne, um ihn als "Hausvater" anzusehen, sondern hierzu noch weiter erforderlich sei, daß er einen eigenen Hausstand habe, Kläger aber zum Hausstande des 2c. von Nathusius gehört habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte rechtzeitig die Revision eingelegt, welche darauf gestüht ist, daß der Berufungerichter
ben §. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts unrichtig
anwendet; der Antrag der Beklagten geht dahin, das Erkenntniß
II. Instanz aufzuheben und dassenige I. Instanz zu bestätigen.

Bon Seiten des Rlägers ift eine Gegenerklärung nicht abgegeben.

Die Revision mar für begründet zu erachten.

Das Allgemeine Landrecht legt die Unterhaltung der Schule im §. 29. Titel 12, Theil II. auf

"ben sammtlichen Hausvätern jedes Orts ohne Unterschied,

ob fie Kinder haben oder nicht,"

wofür es im §. 34. a. a. D. als gleichbedeutend die Worte gebraucht: "allen zu einer solchen Schule gewiesenen Einwohnern ohne Unterschied."

Es bezeichnet damit klar, daß die Schullast von allen im Schulbezirke Wohnenden ohne Unterschied und ohne jegliche Eremtion gestragen werden soll. Nur Derjenige, welcher überhaupt unvermögend ist, Abgaben zu zahlen, kann auch zur Leistung von Schulbeiträgen nicht herangezogen werden. Darauf weisen die Worte in dem §. 31. a. a. D. hin, daß die Vertheilung nach Verhältniß der Besthungen und Nahrungen erfolgen soll. Wer eine Nahrung hat, d. h. wer aus eigenem Vermögen oder eigenem Erwerbe seinen Unterhalt gewinnt, ist als Hausvater, als zur Schule gewiesener Einwohner

schulfteuerpflichtig (Erkenntniß des Königlichen Obertribunals vom 7. September 1848. Rechtsf. Band 4 Seite 335). Es begreift die Bezeichnung "hausvater" alle wirthschaftlich (ökonomisch) selbstständige, physische Personen in sich, welche im Schulbezirke ihren Wohnsig haben. Es kommt nicht darauf an, ob dieselben verheirathet sind oder nicht, ob dieselben einen eigenen hausstand führen oder Wohnung und Rost, sei es gegen Bezahlung, sei es als Entgelt für ihre Dienstleistung von einem Dritten erhalten; entschedend ist allein das eigene Einkommen, die wirthschaftliche Selbstständigkeit.

(Erkenntuisse des Königlichen Obertribunals vom 8. September 1851, 13. April 1866 und 8. Dezember 1866. — Striethorst Archiv Band 3 Seite 269, Band 62 Seite 285, Band 65 Seite 49. — Erkenntniß des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 17. Januar 1877\*) — Entschei-

dungen Band 2 Seite 197 ff. -)

Wenn daher der Vorderrichter dem Kläger lediglich beshalb, weil er keinen eigenen Sausstand führt, sondern neben dem Baargehalte Wohnung und Koft als Entgelt für seine Dienstleistungen von dem 2c. von Nathusius erhält, die Eigenschaft eines Hausvaters abspricht, so wendet er das bestehende Recht unrichtig an. Seine Entscheisdung war daher aufzuheben. In der Sache selbst aber mußte aus den entwickelten Gründen und da die wirthschaftliche Selbstständigseit des Klägers seststeht, auf die Berusung des letztern das erste Erkenntnis bestätigt werden.

Der Rostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetes vom

3. Juli 1875 (Gefet-Sammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 845.

97) Reglement für die Königliche Taubstummenanstalt zu Berlin.

## Aufgabe ber Anftalt.

§. 1.

Die Königliche Taubstummen-Anstalt zu Berlin hat die Aufgabe, taubstumme Kinder beiderlei Geschlechtes und ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses aus dem Gebiete der ganzen Monarchie durch Unterricht und Erziehung zu religiös-sittlichen und erwerbssfähigen Mitgliedern der burgerlichen Gesellschaft auszubilden.

Sie soll in dieser Beziehung den anderen Taubstummen-Anftalten

ber Monarchie als Mufteranftalt bienen.

<sup>\*)</sup> Centrbl. ber Unt. Berm. pro 1877 Seite 159.

Bugleich hat sie die Bestimmung, Lehrer für die Unterweisung und Erziehung taubstummer Kinder theoretisch und praktisch auszubilden.

## Einrichtung ber Anstalt.

§. 2.

Die Anftalt ift fur 36 bis 40 interne, 64 bis 80 erterne, qu=

fammen für 100 bis 120 Böglinge beftimmt.

Die internen Zöglinge erhalten in ber Anstalt: Wohnung, Beizung und Beleuchtung, Beföstigung, Reinigung ber Basche und Unterricht.

Die externen Zöglinge (Schulganger) nehmen nur an dem Unterrichte Theil.

## Leiftungen ber Böglinge.

§. 3.

Die internen Zöglinge sind entweder Pensionäre oder Inhaber

ganger oder halber Freiftellen.

Die Penfionare haben ein jährliches Roftgeld von 480 Mart, bie Inhaber halber Freiftellen haben ein folches von 240 Mart zu gahlen.

Die Inhaber ganzer Freiftellen find von jeder Leiftung an die

Anftalt befreit.

Die erternen Böglinge (Schulganger) haben ein jahrliches Schul-

geld von 96 Mark zu zahlen.

Sammtliche Bahlungen find in Bierteljahrs-Raten praenumerando an die Anftaltskaffe zu leiften.

## Aufnahme . Bedingungen.

## §. 4.

Ce tonnen nur folche Rinder Aufnahme finden, welche

a. wirklich ftumm und in dem Grade taub find, daß fie mittels des Gehores die Sprache nicht erlernen konnen,

b. nicht blod= oder schwachsinnig find,

a. außer an ihrer Taubheit an keinem ihre Ausbildung hinderns ben Gebrechen, auch an keiner anstedenden oder unheilbaren Krankheit leiden.

## §. 5.

Die Zöglinge follen bei ihrem Eintritte in die Anftalt das fiebente Lebensjahr vollendet, das zehnte noch nicht überschritten haben, doch kann die Zulassung älterer Schüler nach Anhörung des Direktors der Anstalt unter besonderen Umständen ausnahmsweise erfolgen.

## **§**. 6.

Gefuche um Aufnahme in die Auftalt find an das Rönigliche Provinzial-Schultollegium zu Berlin zu richten.

Den Gefuchen find beigufügen:

a. eine Nachweisung über bie perfonlichen Berhaltniffe des Rindes und der Eltern beffelben, ein turger Lebenslauf des erfteren,

b. ber Geburteichein beffelben,

c. ein arztliches Zeugniß über den Gefundheitszustand des Rindes, insbesondere eine Bescheinigung, daß die Boraussepungen des §. 4. zutreffen, ausgestellt von einem zur Führung eines Dienstfiegels berechtigten Arzte,

d. ein Beugniß über bie Bilbungsfähigkeit bes Kindes, entweder von bem Cotal-Schulinspettor ober von einem bes Taub-ftummen-Unterrichtes fundigen Schulmanne ausgeftellt,

e. ber Poden-Impfunge- bezw. Revaccinationeichein.

Bei Wesuchen um Berleihung von halben oder gangen Freiftellen ift außerdem beigufügen:

f. ein Bedürftigfeitsatteft,

g. eine obrigfeitliche Beicheinigung, bag und in welcher Beije für die Beschaffung und Inftandhaltung der erforderlichen Belleidungsgegenftande geforgt werden foll.

## Die Aufnahme.

## §. 7.

Die Aufnahme wird durch das Konigliche Provinzial - Schul- follegium zu Berlin verfügt.

## §. 8.

Dieselbe erfolgt der Regel nach nur mit dem jedesmaligen Beginne bes Sommerfemefters.

## Ausstattung ber Böglinge.

## §. 9.

Bebes Kind, welches in das Internat der Anstalt aufgenommen wird, muß mit folgenden Gegenständen ausgestattet sein:

6 hemben, 6 Taschentüchern, 6 Paar Strumpfen, 6 Saletüchern, die Madchen außerdem mit 6 Schurzen, an Rleibungestücken mit doppeltem Anzuge und doppeltem Schuhwerke, bie Anaben mit einer Muße.

Diefe Gegenftande muffen mahrend bes Aufenthaltes ber Rinder in ber Anftalt in gutem Buftande erhalten und nach der Anweisung

des Direftore ergangt merben.

### Der Unterricht in ber Anftalt.

#### §. 10.

Durch den in der Anstalt ertheilten Unterricht sollen die Knaben vorzugsweise zur Erlernung von Handwerken oder Kunstgewerben befähigt werden, die Mädchen besonders für solche Arbeiten, durch welche sie sich als Dienstboten oder als Handarbeiterinnen selbstständig ernähren können.

#### §. 11.

Der Unterricht wird auf eine achtjährige Dauer berechnet.

### §. 12.

Unterrichtsgegenftande finb:

- 1) Artifulation.
- 2) Sprachunterricht (Sprechen, Schreiben, Lefen, Sprachlebre),
- 3) Religion,
- 4) Rechnen,
- 5) Beschichte,
- 6) Geographie,
- 7) Naturfunde,
- 8) Beichnen und Formenlehre,
- 9) Turnen.
- 10) (für die Madchen) weibliche Sandarbeiten.

## Die Ordnungen der Anftalt.

## **§**. 13.

Der Unterricht wird von dem Direktor, den Cehrern und Lehrersinnen, Gulfelehrern und Gulfelehrerinnen in Gemätheit des von dem Röniglichen Provinzial-Schulkollegium genehmigten Lehrplanes ertheilt.

Die Aufficht über die Böglinge wird von dem Direktor und dem übrigen Lehrpersonal den Borichriften der von derselben Behörde er-

laffenen Sausordnung entsprechend geubt.

Die Aufrechthaltung ber Disziplin, die Leitung des Unterrichtes, die nächste Aufsicht über die Anstalt nach ihren gesammten inneren und außeren Verhältnissen, sowie deren Vertretung nach außen steht dem Direktor zu.

## Abgang und Entlaffung von der Anftalt.

## §. 14.

Eltern, bezw. deren Bertreter, welche ihre Kinder oder Pflegebefohlenen von der Anstalt nehmen wollen, haben dies, wenn die Kinder dem Internat angehören, drei Monate, sonst vier Bochen vorber dem Direttor anzuzeigen. Dementsprechend werden die Eltern, bezw. deren Bertreter eben so lange vorher benachrichtigt, wenn die Zöglinge nach beendeter Ausbildung von der Anstalt entstaffen werden sollen.

Die Entlaffung findet in der Regel nur mit dem Ende des

Schuljahres ftatt.

### §. 15.

Die Böglinge erhalten bei ihrer Entlassung aus der Anftalt ein Zeugniß über ihre Führung und das Maß der durch den Untersticht gewonnenen Befähigungen.

### §. 16.

Der Uebergang ber Böglinge in das praktische Leben wird, insbesondere bei den Inhabern halber und ganzer Freistellen, von dem Direkter, nach Rudsprache mit den bezuglichen Eltern, bezw. beren Vertretern, nach Möglichkeit rechtzeitig vorbereitet und eingeleitet.

Gine mit irgend welchen Koften verbundene Berpflichtung für bas Fortfommen ber abgebenden Boglinge übernimmt die Anftalt nicht.

Bildung von Taubstummenlehrern.

### §. 17.

Die Art und Beise, in welcher die Anstalt fur die Ausbildung von Taubstummenlehrern sorgt, wird von dem Minister der geistlichen 20. Angelegenheiten in besonderer Berfügung vorgeschrieben.

Reffortverhaltniß ber Unftalt.

## §. 18.

Die Anftalt untersteht bem Roniglichen Provinzial=Schulkolle= gium zu Berlin.

Berlin, den 4. April 1878.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Salt.

ad U. III. 7306.

## Berfonal : Beränderungen , Titel : und Ordens : Berleihungen.

## A. Beborden.

Der Regierungs- und Baurath Spieker zu Potsdam ist zum Geheimen Regierungs- und bautechnischen vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten ernaunt, der Gerichts-Affessor Freiherr von Richthofen zu hannover bei seiner Uebernahme in die geistliche und Unterrichts-Berwaltung zum Regierungs-Affessor ernannt, und demselben die Stelle des Justitiarius und Berwaltungsraths bei dem Provinzial=Schulztollegium zu hannover verliehen,

zu Kreiß=Schulinipektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke Sumbinnen: der Hülfsprediger, Lehrer und Präzentor, kom=

miffar. Rreis-Schulinfp. Tiedtte zu Pillfallen,

Marien werder: ber Pfarrer und tommiffar. Rreis-Schulinfp.

Dr. Raphahn zu Graudenz,

Liegnis: der Rektor und kommissar. Kreis-Schulinsp. Dr. Sornlein zu Sagan,

Shleswig: ber Seminarlehrer und kommissar. Kreis-Schulinsp.

Burgdorf zu Tondern, und

Trier: ber Realicullehrer und fommissar. Areis-Schulinsp. Glasmachers zu St. Wendel.

### B. Universitäten, 2c.

Der ordentliche Profess. Dr. Eichler zu Riel ist in gleicher Eigensichaft in die philosoph. Fakultät der Univers. zu Berlin verset, dem außerordentl. Profess. Geheimen Regierungsrath Dr. Wersder in der philosoph. Fakult. derselben Univers. zur Anlegung des Romthurkreuzes erster Rlasse des Sachsensernestinischen Haussordens die Erlaubniß ertheilt, dem Abtheilungs-Borsteher im physiologischen Institute und Privatdozenten in der philosoph. Fakult. derselben Univers. Dr. med. et phil. Baumann das Prädikat "Professor" verliehen,

die Privatdogenten in der mediginisch. Fatult. der Univers. zu Brede lau Dr. Sommerbrodt und Dr. Berger find zu außer-

ordentlichen Professoren in derfelben Fatult. ernannt,

ber Privatdoz. Dr. Schum zu halle a. d. S. ift zum außerordentst. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt. dem ordentlichen Profess. in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Kiel, Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch zur Anlegung des Sternes zum Komthurkreuze des Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Drdens die Erlaubnist ertheilt, der Privatdoz. Dr. K. A. Falck zu Kiel zum außerordents. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Universität, — und der Privatdoz. bei der Universzu München Dr. Ad. Engler zum ordents. Profess. in der phislosoph. Fakult. der Univers. zu Kiel ernannt worden.

Der Stadtgerichts-Selretar Schwerdtfeger ist zum Inspektor der Alademie der Kunste zu Berlin ernannt worden.

## C. Gymnafial. und Real-Lehranftalten.

Dem Gymnasial-Direktor Freytag zu Berden ift der Rothe

Adler-Drden vierter Rlaffe verliehen,

der Prorektor des Gymnasiums zu Anklam, Oberlehrer Dr. Streit zum Gymnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktion des mit einer Realschule erster Ordnung verbundenen Gymnasiums zu Kolberg übertragen,

die Bahl des Progymnafial=Rektors Dr. Schweikert in Andersnach zum Direktor des in der Entwickelung zu einem vollstänzdigen Gymnafium mit Real-Parallelklassen bis Sekunda begriffenen Progymnafiums, bezw. der höheren Bürgerschule zu München=Gladbach bestätigt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Rrufe am Bilhelme-Gomnafium ju Berlin

ift das Praditat "Professor" beigelegt,

dem Oberlehrer Professor Buttmann am Gymnas. zu Prenzlau ber Rothe Abler-Orden vierter Rlasse, und

dem Rektor und Oberlehrer Dr. Sonne am Gymnas. zu Verden der Königl. Kronen-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

Bu Oberlehrern find befördert worden am Gymnafium

Berlin, Friedrichs-Berdersch. Gomnas., Der ordentl. Echrer Dr. Diesterweg,

zu Berlin, Leibniz-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Anders, zu Reustettin der ordentl. Lehrer Spreer,

au Beuthen Db. Schles. der ordentl. Lehrer Dr. Franke,

gu Arnsberg

und ber Realichule ju Dortmund ber orbentl. Lehrer Mette, ju Emmerich ber Religionslehrer Israel, und

ju Rreugnach der ordentl. Lehrer Dr. Milner.

Als Oberlehrer find berufen worden an das Gymnafium

ju Potebam der ordentl. Lehrer Schrodt von der hoh. Burgerich. zu Rauen,

zu Stolp der ordentl. Lehrer Euckow vom Gymnas. zu Treptow a. d. R.,

Beilburg, und

Bu Robleng ber Dberlehrer Dr. Conrab vom Gymnaf. ju Duren.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnasium

zu Tilfit ber Schula. Kanbib. Meinhold,

Bu Dangig, Königl. Gymnasium, der Schula. Kandid. Dr. Stöffel,

gu Gnefen der ordentl. Lehrer Sabamczit vom Gymnaf. zu Krotofchin,

zu Krotoschin die ordentlichen Lehrer Spychalowicz vom Marien-Gymnas. zu Posen, und Grünberg vom Gymnas. zu Gnesen,

zu Oftrowo der ordentl. Lehrer Polster vom Gymnas. zu Wongrowig,

ju Dofen, Friedrich-Wilhelme-Gomnaf., der Gulfelehrer Eind.

ner vom Marien-Gymnaf. tafelbit,

ju Pofen, Marien-Gymnas, ber ordentl. Lehrer Dopte vom Gymnas, zu Guben, und der Schula. Randid. Pfuhl,

zu Rogafen der ordentl. Lehrer Kampfner vom Gymnaf. zu Bongrowig,

zu Schneibemubl der ordentl. Behrer Berbft vom Marien= Gymnaf. zu Pofen,

zu Wongrowis der Schula. Kandid. Dr. Testaff,

ju hannover, Enzeum I., der Realschullehrer hornemann daselbft,

zu Hildesheim, Josephinum, der Schula. Kandid. Gebhardt, zu Elfeld, Klosterschule, der Schula. Kandid. Dr. Becher, und zu Norden der ordentl. Lehrer Dr. Heynacher von der Klostersschule zu Isfeld.

Als technische Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Kulm der Elementarlehrer Stlarzit, und

zu Lissa = - Rwiatkowski.

Der Oberlehrer Professor Dr. holftein am Gymnas. zu Berden ift zum Rettor des Progymnas. zu Geeftemunde ernannt, der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Schluter zu Koblenz als Rettor

an das Progymnas. zu Andernach berufen worden.

Der ordentl. Lehrer Dr. Plew vom städtischen Gymnas, zu Danzig ist als Obersehrer an das Progymnas, zu Trarbach berufen worden. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium

zu Geestemunde der Gymnafiallehrer Dr. Gilter aus Emden, sowie die Schula. Kandidaten Dr. Stegmann und Bohne.

Bu Oberlehrern find beforbert worden an der Realichule zu Sferlohn der ordentl. Lehrer Dr. Ceng, und

au Elberfeld = = = Dr. Cohmener.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule

Bu Dangig, Petri-Realich., ber Gymnafiallehrer Evers aus Potebam,

zu Rawitsch die Schula. Kandidaten Selting und Dr. Rumm= ler, und

zu hannover, Realfch. 1. D., der Realfchullehrer Raydt aus Denabrud.

An der höheren Bürgerschule zu Sannover find die Schulamte-Kandidaten Schmidtmann und Behrhahn ale ordentl. Lehrer angestellt worden.

## D. Soullebrer= Seminare, 2c.

An dem Lehrerinnen-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin ift der ordentl. Lebrer Dr. Taubert von dem Friedrich-Wilhelms-

Symnafium daselbft ale Dberlehrer,

an dem Echrerinnen-Seminar und der mit demselben verbundenen höheren Madchenschule ju Dofen (Luifen-Stiftung) ber Lehrer Thomas von der höheren Mädchenschule zu Kolberg als ordentl. Lebrer.

an dem Schullehrer-Semin. zu Dfterburg der Seminar-hulfs-

lebrer Stade aus Erfurt ale ordentl. Lebrer, und

an dem Schullehrer = Semin. zu Usingen der Lehrer Schnurr zu Rapenelnbogen als Hülfslehrer angestellt worden.

An der Praparandenanftalt zu Rehden im Regierungebegirte Marienwerder ist der Seminarlehrer Palm aus Tuchel als Vorsteher und erster Lehrer, und der Stadtschullehrer Rulersti zu Rehden als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Rönigl. Sausordens von Sobenzollern:

Brendel, erfter Lebrer an der evangelischen Dberichule zu Salz-

brunn. Ars Waldenburg,

Rruger, evang. Lehrer ju Stieghorft, Rrs Bielefeld,

Rabe, deal. und Rufter zu Alt-Geltow, Ars Ofthavelland, und Schindler, evang. Lehrer und Kantor zu Stendal;

das Allgemeine Ebrenzeichen:

Bolfen, evang. Lehrer, Organift und Rufter zu gandichafts-

polder, Rrs Leer.

Jentich, evang. Lehrer und Rantor zu Rengereborf, Rre Lauban, Demald, evang. Lehrer zu Beinbach im Dberlahnfreise, und Beith, tathol. Lebrer, Organist und Rufter ju Dtich Lauden. Rre Streblen.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

## Gestorben:

die ordentlichen Professoren Dr. Boltere in der theolog. Fatultat, Gebeim. Regierungsrath Dr. jur. et phil. Leo, und Dr. Girard in der philosoph. Kakultat der Universität zu Salle, der Bibliothekar Ruftos Dr. Pfund an der Königl. Bibliothek au Berlin,

der Direttor des Friedrichs-Rollegiums zu Ronigsberg i. Drg.

Professor Dr. Bagner,

bie Oberlehrer Dr. Calebow am Stadtgymnas. zu Stettin, Ferrari am Gymnas. zu Brilon, und Spielmann am Gymnas. zu Warburg,

der Oberlehrer Buttner an der Realschule auf der Burg zu Konigsberg i. Prh.,

der Seminar-Direttor Liebufch ju Schlüchtern.

In den Rubeftand getreten:

der Inspettor hern berg an der Afademie der Kunste zu Berlin, der Direktor Dr. Imhof am Gymnasium zu Brandenburg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse versliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Schut am Gymnas. zu Stolp, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verliehen

worden,

ber Oberlehrer Profess. Lehners am Eyzeum I. zu hannover, ber Oberlehrer Profess. Dr. Laymann am Gymnas. zu Arns-, berg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen worden,

der Oberlehrer Scheling am Gymnas. zu Emmerich,

die ordentlichen Gymnafiallehrer Dr. Wagler zu gandeberg a. d. B., und Konreftor Seig zu Rorden,

der Rektor Michels am Progymnas. zu Neumart i. Bestprß. der Oberlehrer Dr. Mei bauer an der Königsstädtischen Realsschule zu Berlin.

der Oberlehrer und Dirigent der mit dem Gymnas. zu Göttingen verbundenen Realichule, Profess. Dr. Thiermann, und ist demselben der Rothe Abler=Orden vierter Kasse verliehen worden.

der ordentl. Lehrer Konrettor E. Th. Muller an der hoheren Burgerichule ju Ginbed, und

der Oberlehrer Profcffor Dr. gan ge am Lehrerinnen-Seminar und der Augusta: Soule zu Berlin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der Realschullehrer Delius zu Ofterode.

Auf seinen Antrag ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Lichtenberg an der höheren Burgerschule zu Ginbed.

## Inhaltsverzeichniß des April-Heftes.

- 72) Beginn ber Amtsthätigkeit bes Provinzial. Schulkollegiums zu Danzig S. 193. 73) Zusammensetzung ber Biffenschaftlichen Prüfunge. Rommissionen für bas Jahr 1878/79 S. 193. 74) Baubeamte für Prüfung ber Bauanschläge, Beamte für bie kalkulatorische Festftellung ber Anschläge 2c S. 198.
- 75) Bestätigung ber Rektorwahl zu Greisswald S. 199. 76) Zahl ber Lehrer an ben Universitäten im Winter 1877/78 S. 200. 77) Zahl ber Studitenden begl. S. 202. 78) Unzulässigigkeit einer Kombinirung ber Servirpssicht mit dem Univers. Studium für die Borbereitung zur pharmazeutischen Prisiung S. 229. 79) Preisbewerbung der Meherbeer'schen Stiftung für Tonkünftler S. 229.
- 80) Zulaffung ber Kanbibaten mit Realschnlbilbung jur Lehramtsprusung auch für Deutsch 2c. S. 231. 81) Rachtrags-Berzeichniß höherer Unterrichts-anstalten S. 233. 82) Fortfall ber bisherigen Berechtigung einer böheren Unterrichtsanstalt S. 234. 83) Schrift von Dr. Lat: Die Ursachen ber Erblindung S. 235. 84) Zeit für den Konstrmanden-Unterricht der Schliebert Lehranstalten S. 235. 85) Ferienordnung in der Produz Beststen S. 236. 86) Behörbe, welche bei Persionsanträgen die Erklärung über die Dienstunfähigkeit abzugeben hat S. 237.
- 87) Umgestaltung der Civilabtheilung der Königl. Central-Tucnanstalt zur Abnigl. Turnlehrer-Bildungsanstalt S. 237. 88) Rener Aursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt S. 238. 89) Erlangung der Unterrichtsbesähigung für die Oberklaffen der Mittelschulen ac. durch Zeugnis einer wissenschaftlichen Prüfungsfommissen S. 239. 90) Bereindarung mit Damburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lebrerinnen und Schulvorsteherinnen S. 240. 91) hinweisung der Lehramtsbewerberinnen auf die deutsche Lehrerinnen Pensions Anstalt S. 241. 92) Berrechnung der Ausgahlungen ehemaliger Seminaristen S. 241. 93) Festschung von Lehrerbesoldungen in Rücksicht auf die Entscheidung des Areisausschusses bezüglich des Ertrages der Schulandereien S. 242. 94) Anlegung 2c. von Pausgärten seitens der Lehrer auf dem Lande, Breisschriften S. 242.
- 95) Mittheilung bes Lehr. und Leftionsplanes an ben Schulvorftanb; Aussichung einer Einwirtung bes letzteren auf die inneren Schulangelegenheiten S. 243. 96) Eigenschaft als hansvater in Beziehung auf Schulbeiträge S. 244. 97) Reglement für die Königl. Taubftummenanstalt zu Berlin S. 246.

Personaldronit 6. 250.

## Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 5.

Berlin, ben 31. Mai

1878.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

98) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wiffenschaft.

(Centrbl. pro 1877 Seite 257 Dr. 104.)

Nachdem durch das in der Gesetz-Sammlung pro 1878 Stud 6 Seite 21 Nr. 8543 verkundete Gesetz vom 9. Februar d. 3. der Staatshaushalts Etat für das Jahr vom 1. April 1878/79 sestgesstellt worden ist, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend angegeben.

| Rapitel.   |            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April | Für 18 | 78/79    |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| Rap        | Titel.     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1878/79.*)             | mehr.  | weniger. |
|            | <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Mart.                  | Mart   | Mart.    |
|            |            | A. Danernde Ansgaben.                                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |          |
| 114        |            | (Die Ausgaben für das Ministerium bleiben hier<br>unerwähnt.)                                                                                                                                                                                                 |                        |        |          |
| 116<br>119 |            | (Die Besolbungen ber schulkundigen Mitglieder ber Brobingial-Konsisten in ber Brobing Dannover find in dem Etat des Ministeriums nicht getrennt von den Besolbungen der andern Mitglieder dieser Konsisterien aufgeführt und bleiben deshalb hier unerwähnt.) |                        |        |          |
| 121        |            | Provinzial-Schulkollegien.                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |          |
|            |            | Befolbungen :                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |        |          |
|            | 1          | 1 Dirigent, 1 Direktor im Nebenamt,<br>25 Provinzial = Schulräthe, 1 Provinzial = Schulrath im Nebenamt, 5 Berzwaltungeräthe und Justiziarien, 2 Justialiarien, 2 Jus                                                                                         | 155 450                | 99.950 |          |
|            | 2          | stigiarien im Nebenamt                                                                                                                                                                                                                                        | 177,450                | ,      | _        |
|            | 4          | Setretare, Ranglisten, Kangleibiener                                                                                                                                                                                                                          | 124,455                | 8,430  |          |
|            |            | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                           | 301,905                | 30,780 |          |
|            | 2 <b>a</b> | Bu Bohnungsgeldzuschüssen für die Be-<br>amten                                                                                                                                                                                                                | 43,020                 | 4,116  | _        |
|            |            | Summe Titel 2a für fich                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |          |
|            |            | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |          |
|            | 3<br>4     | Bur Remunerirung von Hülfbarbeitern .<br>Bu außerordentlichen Remunerationen und<br>Unterstüßungen für Subaltern-, Kanzlei-                                                                                                                                   | 18, <b>4</b> 00        | 142    | _        |
|            |            | und Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                               | 4,110                  | 270    |          |
|            |            | Summe Titel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                           | 22,510                 | 412    | _        |

<sup>\*)</sup> Die Beträge find auf Martfummen abgerunbet.

| Ausgabe.    Tansgabe.   Mart.   Merit   1878/79.   mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                | 1       | T                                                                               | 1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Sächliche Ausgaben.   Smart.   Smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 <b>7</b> 8/7 <b>9</b>                       | für 187        | _       |                                                                                 |   | 님      |
| Sächliche Ausgaben.   Smart.   Smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                |         | Ausgabe.                                                                        | 草 | apit.  |
| Sächliche Ausgaben.  Niethe für Geschäftslokale und zu Bureau-Bedürsnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | weniger.<br>Mart.                             | Meye.<br>Mart. | ·       | ١                                                                               | H | O.     |
| 5 Miethe für Geschäftslokale und zu Bureau-Bedürsnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                             |                |         |                                                                                 |   |        |
| Bedürfnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                |         | Saciliche Ausgaben.                                                             |   | 121    |
| 6 3u Diaten und Fuhrkosten  Summe Titel 5 und 6  Summe Rapitel 121  Prüfungs-Kommissionen.  1 3ur Remunerirung der Mitglieder der wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen einschließt. 13,494 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren.  2 3ur Bestreitung der Ausgaben der Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen und der theologischen Prüfungs-Kommissionen zu Halle und Kiel  3 3ur Remunerirung der Mitglieder und Besamten der Kommissionen für die Prüfung der Lehrer an Mittelschlen und der Rektoren, sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben  Summe Kapitel 122  71,696  2 |                                               |                |         | Miethe für Geschäftslokale und zu Bureau-                                       | 5 |        |
| Summe Titel 5 und 6  Summe Kapitel 121  Prüfungs-Kommissionen.  1 Bur Remunerirung der Mitglieder der wissenschaftl. Prüsungs-Kommissionen einschließt. 13,494 Mart aus den eigenen Einnahmen an Prüsungsgebühren.  2 Bur Bestreitung der Ausgaben der Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüsung der Theologen und der theologischen Prüsungs-Kommissionen zu Halle und Kiel  3 Bur Remunerirung der Mitglieder und Beaamten der Kommissionen für die Prüsung der Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren, sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben  Summe Kapitel 122  71,696  2                            | 0 —                                           |                |         |                                                                                 |   |        |
| Summe Kapitel 121  Prüfungs-Kommissionen.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·   —                                         |                | 64,740  | Bu Diaten und Fuhrkosten                                                        | 6 |        |
| Prüfungs-Kommissionen.  3ur Remunerirung der Mitglieder der wissenschließt. Prüsungs-Kommissionen einschließt. 13,494 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüsungsgebühren.  3ur Bestreitung der Ausgaden der Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüsung der Theologen und der theologischen Prüsungs-Kommissionen zu Halle und Kiel  3ur Remunerirung der Mitglieder und Besamten der Kommissionen für die Prüsung der Lehrer an Mittelschlen und der Rektoren, sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben  5,532                                                                                                 | <u>o                                     </u> | 1,050          | 87,790  | Summe Titel 5 und 6                                                             |   | i      |
| 3ur Remunerirung der Mitglieder der wissenschaftl. Prüfungs Rommissionen einschließt. 13,494 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 —                                           | 36,358         | 455,225 | Summe Rapitel 121                                                               |   |        |
| wissenschaftl. Prüsungs = Kommissionen einschließt. 13,494 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüsungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                |         | Prüfungs=Rommiffionen.                                                          |   | 122    |
| einschließl. 13,494 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                |         | Bur Remunerirung ber Mitglieder ber                                             | 1 |        |
| Ginnahmen an Prüfungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                |         | wijjenjcafil. Prujungs = Rommijtonen                                            |   | 1      |
| 2 Bur Bestreitung der Ausgaben der Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen und der theologischen Prüfungs-Rommissionen zu Halle und Riel  3 Bur Remunerirung der Mitglieder und Bemanten der Rommissionen für die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren, sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben  5,532  Summe Kapitel 122  71,696  2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 _                                           | 192            | 54.294  | Ginnahmen an Prüfungsgebühren                                                   |   | ĺ      |
| prüfung der Theologen und der theologischen Prüfungs-Kommissionen zu Halle und Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                | - ,     | Bur Beftreitung der Ausgaben der Rom-                                           | 2 |        |
| gischen Prüfungs-Rommissionen zu Halle und Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                |         | miffionen für die wiffenschaftliche Staats.                                     |   | 1      |
| und Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                |         | prujung ver Lyeologen und der theolos<br>ailmen Brüfungks Kommissionen zu Kalle |   | 1      |
| 3 Jur Remunerirung der Mitglieder und Be-<br>amten der Kommissionen für die Prüsung<br>der Lehrer an Mittelschulen und der<br>Rektoren, sowie der Lehrerinnen und<br>Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                            | _              | 11,870  | und Riel                                                                        |   | i      |
| der Lehrer an Mittelschulen und der<br>Rektoren, sowie der Lehrerinnen und<br>Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                | , i     | Bur Remunerirung ber Mitglieder und Be-                                         | 3 |        |
| Rektoren, sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                             |                |         | amten der Kommissionen für die Prüfung                                          |   | :      |
| Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                |         | Rektoren somie der Lehrerinnen und                                              |   |        |
| Summe Kapitel 122 71,696 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                             |                |         | Schulvorfteberinnen, und zu fachlichen                                          |   | ;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 —                                           | 48             | 5,532   | Ausgaben                                                                        |   |        |
| 123 Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 70                                          | 240            | 71,696  | Summe Kapitel 122                                                               |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\widetilde{0_l}$                             | 170            |         | Universitäten.                                                                  |   | 123    |
| Bujchuß fur die Univerfität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                |         | ' '                                                                             |   | ĺ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 —                                           | 10,340         | 668.621 |                                                                                 | 1 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 72,669         |         |                                                                                 |   | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                             | 3,490          |         |                                                                                 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                             |                |         |                                                                                 |   | i      |
| 4 - Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,460                                        | _              | 386,817 | - Halle                                                                         | 4 | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8l —                                          | •              | 478,778 | . Riel                                                                          | 5 | )<br>: |
| 17*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 17 *           |         |                                                                                 |   |        |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                          |                |                             |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b></b> . |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April     | Für 187        | 78/79                       |
| Rapitel.  | Titel.    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1878/79.                   | mebr.          | weniger.                    |
| ĕ         | ਸ਼        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mark.                      | Meye.<br>Mart. | Matt.                       |
| _         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                |                             |
| 123       | 6         | zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 268,620                    | <b>4</b> 50    | _                           |
|           | 7         | - Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430,376                    | 783            |                             |
|           | 8         | = Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 712,594                    | 3,046          | _                           |
|           | 9         | Buschuß für die theologische und philoso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 400                    | 2.450          |                             |
|           | 10        | phijche Atademie zu Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,439                    | 3,450          | _                           |
|           | 10        | Degl. für das Lyzeum zu Braunsberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,287                     | !              |                             |
|           |           | Summe Titel 1 bis 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,155,212                  | 107,943        | <b>11,46</b> 0              |
|           | 11<br>11a | Bu außerorbentlichen sächlichen Ausgaben für die Universitäten, die Atademie zu Münfter und das Lyzeum zu Braunsberg .  Bur Berbesserung der Besoldungen der Lehrer an sämmtlichen Universitäten, an der Atademie zu Münfter und an dem Lyzeum zu Braunsberg, sowie zur heranziehung ausgezeichneter Dozenten Bu Stipendien für Privatdozenten und andere jüngere, für die Universitätslausbahn voraussichtlich geeignete Gelehrte bis zum Betrage von höchstens 1500 Mart jährlich und auf längstens 4 Jahre für den einzelnen Empfänger .  Bur Berufung von Nachfolgern für unerwartet außer Thätigkeit tretende Universitätslehrer .  Bu Stipendien und Unterstühungen für würdige und bedürftige Studirende | 60,000<br>77,605<br>54,000 | _              | 9,750<br>-<br>-<br>-<br>305 |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 107.040        |                             |
|           |           | Summe Rapitel 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,429,753                  |                |                             |
| 124       | L         | Symnafien und Realfculen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 86,428         |                             |
|           | 1         | an Anftalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225,322                    | 117            | _                           |
|           | 2         | Bufchuffe für bie vom Staate zu unter baltenden Anftalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,971,820                  | 20,038         | _                           |

| itef.    | ت      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April | Für 187       | 8/79              |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Rapitel. | Titel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878/79.<br>Warf.      | mehr.<br>Wark | weniger.<br>Warf. |
| 124      |        | Buschüffe für die vom Staate und Andern<br>gemeinschaftlich zu unterhaltenden An-<br>ftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,591                 | -             | 870               |
|          | _      | haltenden, aber vom Staate zu unter-<br>ftugenden Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               | 1 <b>,4</b> 67    |
|          |        | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,226,365              | 20,155        | 2,337             |
|          | 5      | Bur Erfüllung des Normal = Ctats vom 20. April 1872 bei den Gymnafien und Realschulen I. D., zu Besoldungs-Bersbesserungen für die technischen, Huster und Elementar-Lehrer an diesen Anstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichtsanstalten sämmtlicher Landestheile, sowie zu Beihülfen zu Wohnungsgeldzuschuften an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staat unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten |                        | 17,818        | 13,350            |
|          | 6      | Sonstige Ausgaben für das höhere Unter-<br>richtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 <b>4</b> ,000        |               |                   |
|          |        | Bu unvorhergesehenen und zu außerorbents<br>lichen baulichen Bedürfnissen ber staats<br>lichen Gymnasien, Realschulen I.D. und<br>sonstigen höheren Unterrichts-Anstalten<br>Bu Stipendien und Unterstügungen für                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000                 |               |                   |
|          |        | würdige und bedürftige Schüler von Gymnafien und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,769                 | 390           |                   |
|          |        | Bu Buschüssen zur Unterhaltung höherer Mabchenschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,000                 |               | _                 |
|          | 10     | Bu Unterstützungen für Lehrer an höheren<br>Unterrichts-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000                 | _             |                   |
|          |        | Summe Litel 5—10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 327,470                | 390           | 13,350            |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               | 12,960            |
| 1        |        | Summe Kapitel 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,553,835              | 17,818        | 12,960            |
|          | İ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 4,858         |                   |

| <u>ਦ</u> |                 | Ausgabe.                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79       |          |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Rapitel. | Titel.          |                                                                                                                                                                                    | 1878/79.               | mehr.             | weniger. |
| _        | CT              |                                                                                                                                                                                    | Mart.                  | Mart.             | Marf     |
| 25       | :               | Elementar = Unterrichts wefen.                                                                                                                                                     |                        |                   |          |
|          |                 | Shullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                              |                        |                   |          |
|          | 1<br>1 <b>a</b> | Befoldungen                                                                                                                                                                        | 1,907,692              | 60,555            | _        |
|          | 2               | toren, Lebrer und Beamten . Bur Remunerirung von Gulfslehrern, Raffenrendanten, Anstaltsärzten, Schul- bienern und sonstigem Hulfspersonal, sowie zu Remunerationen für den Unter- | 111,288                | 7,074             |          |
|          | 3               | richt in weiblichen handarbeiten zc Bur Bestreitung der Kosten der Dekonomie, zu Medikamenten und zu Unterftügungen für die Internatszöglinge der                                  | 12 <b>4,4</b> 77       | 5,508             | -        |
|          | 3 <b>a</b>      | Seminare                                                                                                                                                                           | 870, <b>4</b> 74       | 46,841            | -        |
|          | 4               | befindlichen Seminaristen<br>Bur Unterhaltung der Gebaude und                                                                                                                      | 452,375                | 36,725            | -        |
|          | 5               | Garten                                                                                                                                                                             |                        | 8,908<br>4,630    |          |
|          |                 | Bez. Munfter                                                                                                                                                                       | 424,564<br>4,111,876   | 25,497<br>195,738 |          |
|          | _               | Präparanden-Anftalten.                                                                                                                                                             |                        | •                 |          |
|          |                 | Befoldungen                                                                                                                                                                        | 105,100                | 9,600             | -        |
|          | 7.5             | fteber und Lehrer                                                                                                                                                                  | 6,684                  | 456               | -        |

| tef.     |          | Of we are to                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April | Für 187 | 78/7 <b>9</b>  |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|
| Rapitel. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                 | 1878/79.               | mehr.   | weniger.       |
| _        | CR       |                                                                                                                                                                          | Mart.                  | Mart.   | Mart.          |
| 125      |          | Bur Remunerirung von Hülfslehrern, Anstaltsärzten, Hausdienern und zu sonstigen ersjönlichen Ausgaben<br>Bur Bestreitung der Kosten der Dekonomie,                       | 23,060                 | 2,720   | _              |
|          |          | gu Meditamenten und zu Unterftühungen für die Praparanden                                                                                                                | 172,914                | 24,984  | -              |
|          | 1        | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten                                                                                                                                  | 2,336                  | 305     |                |
|          | 10       | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung<br>und Ergänzung der Utenfilien, zur<br>Heizung und Beleuchtung, Miethe für<br>Anftaltslokale und zu sonstigen säch-             |                        |         |                |
|          |          | lichen Ausgaben                                                                                                                                                          | 52,839                 | 5,939   |                |
|          |          | Summe Litel 6 bis 10                                                                                                                                                     | 362,933                | 44,004  | _              |
|          |          | Dispositionssonds zur Förderung des Se-<br>minar-Präparandenwesens<br>Zu Unterstügungen für Seminar- und<br>Präparandenlehrer                                            | 204,061                | _       | <b>36,660</b>  |
|          |          | Elementarschulen.                                                                                                                                                        |                        |         |                |
|          | 12       | Befoldungen und Zuschüffe für Lehrer,<br>Lehrerinnen und Schulen, insbesondere<br>auch zur Gewährung zeitweiliger Gehalts-<br>zulagen für ältere Lehrer, sowie zu Unter- |                        |         |                |
|          |          | ftugungen                                                                                                                                                                | 12,071,5 <b>4</b> 8    | 60,915  |                |
|          | 13<br>14 | Behufs Errichtung neuer Schulftellen<br>Bu Ruhegehaltszuschüffen und Unterftühun-                                                                                        | 102,521                |         | 35,655         |
|          |          | gen für emeritirte Glementarlehrer und<br>Lehrerinnen                                                                                                                    | 300,000                | -       |                |
|          | 15       | Bu Schulauffichtstoften, und zwar zu Befol-<br>dungen und zu Reisetoften-Bergutungen<br>für 172 Kreis-Schulinspettoren                                                   | 77 <b>4</b> ,000       | 49,500  |                |
|          | 15a      | Bu Bohnungegeldzuschuffen für die Rreis.                                                                                                                                 |                        |         | 1              |
|          | 16       | Schulinspettoren                                                                                                                                                         | 76,950                 | 4,950   | _              |
|          |          | munerationen für die tommiffarische Ber-<br>waltung von Schulinspettionen                                                                                                | 133,050                | _       | <b>54,45</b> 0 |

| Rapitel. |          | Tubgabe.                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April   | Für 1878/79 |          |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| <b>a</b> | Et e     |                                                                                                                                                | 1878/79.                 | mehr.       | meniger. |
| _        | 1,       |                                                                                                                                                | Marf.                    | Mart.       | Mart.    |
| 125      | 17<br>18 | Bu zeitweiligen Remunerationen für Schul-<br>inspektoren im Nebenamt<br>Dispositionssonds für das Elementar-                                   | 193.020                  |             | _        |
|          | l        | Unterrichtswesen                                                                                                                               | 186,000                  |             |          |
|          |          | Summe Titel 12 bis 18                                                                                                                          | 13,837,089               | 115,365     | 90,105   |
|          | 19       | Bur Ausbildung von Turnlehrern, und zwar zur Befoldung zweier Lehrer fowie zu Un=                                                              |                          | 25,260      |          |
|          | 19ε      | terstühungen und zu sächlichen Ausgaben<br>Bu Wohnungsgeldzuschäffen für die Sehrer                                                            | 69,000<br>1, <b>44</b> 0 |             |          |
|          |          | Summe Titel 19 und 19. a.                                                                                                                      | 70, <b>44</b> 0          | -           |          |
|          | 20       | Taubstummen- und Blinden-Anstalten.<br>Bedürfnißzuschüffe für die Taubstummen-<br>Anstalt zu Berlin und für die Blinden-<br>Anstalt zu Stegliß | 43,534                   | 7,236       |          |
|          | 21       | Baisenhäuser und andere Bohlthätigkeits.                                                                                                       | 10,001                   | 1,200       | _        |
|          | 20       | Bedürfnißzuschuffe für Anftalten                                                                                                               | 93, <b>4</b> 51          | -           | 1,080    |
|          | 22       | Buschüsse für Fortbildungsschulen                                                                                                              | 142,151                  | _           |          |
|          |          | Summe Rapitel 125                                                                                                                              | 18,895,535               | 272,238     | 37,740   |
| 126      |          | Runst = und Wiffenschaft.                                                                                                                      |                          | 234,498     |          |
| l        |          | Runft=Mufeen zu Berlin.                                                                                                                        |                          | ļ           |          |
|          | 1<br>2   | Befolbungen<br>Bu Bohnungegeldzuschüffen für Die Be-                                                                                           | 163,700                  | 4,700       | -        |
|          | 3        | amten<br>Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remu-<br>nerirung von Assistenten u. s. w., sowie<br>zu außerordentlichen Remunerationen             | 28,800                   | <b>54</b> 0 | _        |
|          | 4        | und Unterstützungen an Beamte Bur Bermehrung und Unterhaltung der                                                                              | 8,000                    | 640         | ****     |
|          | - 1      | Sammlungen                                                                                                                                     | 325,000                  | _           |          |
|          | 5<br>6   | Bur Unterhaltung der Gebäude und Garten<br>Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau-<br>kosten, besondere wissenschaftliche Ar-                | 22,700                   | -           |          |

| tef.     | ا ا    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>ffir 1. April | Für 187          | 78/79             |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Rapitel. | Ælteľ. | auoguve.                                                                                                                                                                                                                                           | 1878/79.<br>Mart.       | mehr.<br>Wart.   | weniger.<br>Warf. |
| 126      |        | beiten und Reisen, Betrieb der Gips- formerei, Rleidung des Dienstpersonals, Unterhaltung und Ergänzung der In- ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs- und Geschäftsräume, Drucksoften, Reini- gungskoften u. s. w.) |                         | 15,000<br>20,880 | <u>-</u>          |
|          |        | Konigliche Bibliothet zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                   |
|          | 7<br>8 | Befoldungen                                                                                                                                                                                                                                        | 81,855                  |                  | _                 |
|          |        | amten                                                                                                                                                                                                                                              | 10,920                  |                  | <b>-</b> .        |
|          | 10     | tionen und Unterstühungen an Beamte<br>Bur Bermehrung und Unterhaltung der                                                                                                                                                                         | 18,800                  |                  |                   |
|          |        | Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                         | 96,000                  |                  | _                 |
|          |        | haltung des Gartens)                                                                                                                                                                                                                               | 34,854                  | 140              |                   |
|          |        | Summe Titel 7 bis 11<br>National-Galerie zu Berlin.                                                                                                                                                                                                | 242,429                 | 140              |                   |
|          | 12     | Befoldungen                                                                                                                                                                                                                                        | 32,210                  | 2,000            | _                 |
|          |        | 3u Wohnungsgeldzuschüssen für die Be-<br>amten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Re-<br>munerirung von Affistenten u. s. w.,<br>sowie zu außerordentlichen Remunera-                                                                             | 5,340                   | <b>540</b>       | -                 |
|          | 15     | tionen und Unterstühungen an Beamte<br>Bur Unterhaltung der Gebaube und Garten                                                                                                                                                                     | 1,800                   | 400              | _                 |

| <u>.</u> |          | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April | Fflr 18 | 78/79    |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| Rapitel. | Titel.   | auoguve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1878/79.               | mehr.   | weniger. |
| 65       | CY       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marf                   | Mart.   | 902 art. |
| 126      | 16       | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureaustosten, besondere wissenschaftliche Arsbeiten und Reisen, Rleidung des Dienstspersonals, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Absgaben und Easten, Wiethe für Sammslungs- und Geschäftsräume, Drucksoften,                                                                                                                                    |                        |         |          |
|          |          | Reinigungekoften u. f. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,800                 |         | _        |
| ı        |          | Summe Titel 12 bis 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,650                 | 2,940   | _        |
|          | 17       | Geodätisches Institut zu Berlin.<br>Befoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,030                 | _       | _        |
|          |          | amten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,440                  |         |          |
|          |          | Andere persönliche Ausgaben. Bur Remunerirung von Assistenten u. s. w., sowie zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für Beamte Bu sächlichen Ausgaben. (Bureautosten, besondere wissenschaftliche Arbeiten und Reisen, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, heizung, Licht, Absgaben und Lasten, Miethe für Sammslungs- und Geschäftsräume, Druckosten, Reinigungskoften, u. s. w.). | 8, <b>40</b> 0         |         |          |
|          | - 1      | Aftrophyfikalisches Observatorium auf dem<br>Telegraphenberge bei Potsbam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | ļ       |          |
|          | 21<br>22 | Befoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,900                 | 33,900  | _        |
|          | 23       | für Hülfsleiftungen<br>3n sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau-<br>kosten, Unterhaltung und Ergänzung der<br>Instrumente und Inventarien, Heizung,<br>Licht, Abgaben und Lasten, Druckfosten,                                                                                                                                                                                                                | 6,000                  | 6,000   | _        |
|          | J        | Reinigungetoften u. f. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,300                 | 19,300  |          |
|          | }        | Summe Titel 21 bis 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59,200                 | 59,200  | _        |

| tef.     | ي ا | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April | <b>Hir</b> 1878/79 |           |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Rapitel. | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1878/79.               | mebr.              | weniger.  |
| ~        | 64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mart.                  | Marf.              | Mart.     |
| 126      |     | Sonstige Kunst= und wissenschaftliche An=<br>stalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                      |                    |           |
|          | 24  | Befoldungen. (1 Konfervator der Kunft- denkmäler; 1 Konfervator der Han- noverschen Landes-Alterthümer; 1 Vor- figender des literarischen, artistischen, musikalischen, photographischen und ge- werblichen Sachverständigen Bereins; 2 historiographen des Preußischen Staats und der Mark Brandenburg; Schloß zu Marienburg; Rauch Museum zu Berlin; Landesbibliothek zu Wiesba- den; Museum zu Kassel; Gemälde- Sammlung zu Wiesbaden; Verein für Nassausschen Alterthumskunde und Ge- schichtsforschung; naturhistorisches Museum zu Wiesbaden; |                        | •                  |           |
|          |     | padagogischen Seminars zu Berlin im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,982                 |                    | 91 000    |
|          | 25  | Rebenamt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 . 1                  |                    | 31,200    |
|          | ŀ   | amten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,852                  | 660                | <br>5,200 |
|          | 27  | Bu Stipendien und Reise-Unterftügungen<br>(Padagogische Seminare zu Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l i                    |                    | 0,200     |
|          | 28  | Rönigsberg und Breslau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,400                 | -                  | -         |

| tef.      | . •                              | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April                   | Für 187 | 78/79    |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|
| Rapitel.  | Titel.                           | zaubyube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1878/79.                                 | mehr.   | weniger. |
| <b>US</b> | CT                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mart                                     | Mart.   | Mart.    |
| 126       | 29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34 | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten (Museum zu Kassel; Landesbibliothek zu Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde daselbst; Bausonds zur Unterhaltung der Gebäude der wissenschaftlichen Anstalten und des Eagerhauses zu Berlin; Unterhaltung des Schlosses zu Wariensburg)  Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Bureaukosten, Inventarien, Heizung, Miethe, Drucktosten u. s. w.) Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Museum zu Kassel, u. s. w. Bu Kelir Mendelssohn Bartholdy Stipendien  Bu Beihülsen und Unterstühungen für Kunst und wissenschaftliche Zwecke, sowie für Künstler, Gelehrte und Literaten und zu Unterstühungen behuss Ausbildung von Kunstwerken für die National-Galerie, sowie zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plastit und des Kupferstiches  Bu Ausgaben für musitalische Zwecke. (Für Ausbildung und Prüfung ron Dreganisten zur Berbesserung der Kirchensmusst)  Bur Konservirung der Alterthümer in den Rheinlanden  Bur Konservirung der Alterthümer in den Rheinlanden  Bur Kosten für die Bewachung und Untershaltung von Denkmälern und Altersthümern, sowie zu Diäten und Fuhrstöften für den Burggrafen zu Marienstein | 32,350 20,546 3,150 120,000 5,312 12,000 |         | Mart.    |
|           |                                  | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |         | 97 450   |
|           |                                  | Summe &uei 24 018 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 606,276                                  | 3,560   |          |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1       | 33,890   |

| itet.    |          | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April                 | Für 187        | 8/79              |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Rapitel. | Litel.   |                                                                                                                                                                                                                            | 1878/79 <b>.</b><br>Warł.              | mehr.<br>Mart. | weniger.<br>Wart. |
| 126      |          | Zuschüffe für nachbenannte, vom Staate<br>zu unterhaltende Anstalten.                                                                                                                                                      | i                                      | gyart.         | grain.            |
|          |          | Akademie der Künste zu Berlin und die<br>damit verbundenen Institute<br>Musik-Institut der Hof- und Dom-Kirche                                                                                                             | 386,828                                | 7,550          | _                 |
|          |          | gu Berlin                                                                                                                                                                                                                  | 23,988                                 | -              |                   |
| 1        |          | Runft-Atademie zu Königsberg                                                                                                                                                                                               | 32,730                                 | -              | -                 |
| -        | 40       | s su Duffelborf                                                                                                                                                                                                            | 50,000                                 | _              |                   |
|          | 41       |                                                                                                                                                                                                                            | 31,516                                 |                |                   |
|          | 43<br>44 | Beichen-Atademie zu Hanau Provinzial-Kunft = und Kunftgewerbeschule zu Breslau, Provinzial-Kunft = und Hanftgewerbeschule zu Breslau, Provinzial-Kunft = und Hands werkschulen zu Königsberg, Danzig, Magdeburg und Erfurt | 49,377<br>197,124<br>31,338<br>818,321 |                |                   |
|          |          | Summe Kapitel 126                                                                                                                                                                                                          | 2,564,986                              | 90,710         | 33,890            |
|          |          | ·                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 56,820         |                   |
| 127      | 1        | Rultus und Unterricht gemeinsam.<br>Besoldungen für 56 Schulrathe bei den                                                                                                                                                  |                                        |                |                   |
|          | •        | Regierungen, 5 Schulrathe im Neben=<br>amte                                                                                                                                                                                | 292,586                                | _              | 16,050            |
|          |          | Bu Bohnungsgeldzuschussen für die Schuls<br>rathe bei den Regierungen<br>Bur Remunerirung von hülfsarbeitern in                                                                                                            | 33,180                                 |                | 1,200             |
|          | Ì        | ber Schulverwaltung bei ben Regierungen<br>Zum Neubau und zur Unterhaltung ber<br>Kirchen, Pfarrs, Kuftereis und Schuls<br>gebaube, soweit solche auf einer rechts                                                         | 15,000                                 | _              | _                 |
|          |          | lichen Berpflichtung des Staates beruht                                                                                                                                                                                    | 1,778,580                              | -              | _                 |

| Rapitel. | ا ا        | ર્સ શાહgabe.                                                                                                                | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79 |          |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 8        | Litet.     | aubyurt.                                                                                                                    | 1878/79.               | mehr.       | weniger. |
|          | C4         |                                                                                                                             | Marf.                  | Marf.       | Marf.    |
| 27       |            | Sonstige Ausgaben für Kultus- und<br>Unterrichtszwecke.                                                                     |                        |             |          |
|          | 3a         | 3u Unterstühungen für Predigt= und Schul=<br>amt8-Kandibaten, sowie für studirende<br>und auf Schulen besindliche Prediger= |                        |             |          |
| 1        |            | und Lehrerföhne                                                                                                             | 12,000                 | _           | —        |
|          | <b>4 5</b> | Buschuß für die Stiftung mons pietatis<br>Bu Buschüffen für die Elementarlehrer-                                            | 37,828                 |             | _        |
| !        |            | Bittwen- und Baisenkassen                                                                                                   | 33,000                 |             | _        |
|          |            | bliebene von Lehrern                                                                                                        | 112,414                |             | _        |
|          | 10         | höheren Unterrichtsanstalten und Schul-<br>lehrer-Seminaren<br>Pensionen und Unterstützungen für Wittwen                    | 30,000                 |             | _        |
| ı        |            | und Baifen von Beamten und Unter-<br>ftüpungen für ausgeschiedene Beamte .                                                  | 50,400                 |             | _        |
| !        | 11<br>12   | Grziehungs-Unterftühungenfür arme Rinder<br>Berschiedene andere Ausgaben für Rultus-                                        | 3,000                  |             | _        |
| 1        |            | und Unterrichtszwecke                                                                                                       | 52,910                 |             | 1,65     |
|          |            | Summe Kapitel 127. Tit. 1 bis 2, 3a.<br>bis 5, 7, 9, 10 bis 12                                                              | 2,450,898              | _           | 18,90    |
| 29       |            | Allgemeine Fonds.                                                                                                           |                        |             |          |
| 1        |            | Allgemeiner Dispositionssonds zu unvor-<br>bergesehenen Ausgaben                                                            | 75,000                 | _           | _        |
|          | 2          | Bur Berftarkung der aus Grundsteuers<br>Entschädigungen gebildeten 7 Kirchens,<br>Pfarrs und Schulverbesserungssonds in     | ·                      |             |          |
| 1        |            | der Proving Hannover                                                                                                        | 44,017                 |             | !        |
|          | 3          | Bu Umzuge- und Berfepungetoften                                                                                             | 15,000                 |             |          |
| - 1      |            | Summe Kapitel 129                                                                                                           | 134,017                |             | -        |

| Rapitel.                        | Ausgabe.                                                                                                                                  |    |       |     |   | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Marf.                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Biederholung.                                                                                                                             |    |       |     |   |                                                                        |
| 122<br>123<br>124<br>125<br>126 | Provinzial-Schulfollegien Prüfungs-Rommissionen Universitäten Gymnasien und Realschulen Elementar-Unterrichtswesen Runst und Bissenschaft | •  | •     |     | : | 455,225<br>71,696<br>5,429,753<br>4,553,835<br>18,895,535<br>2,564,986 |
| 129                             | Rultus und Unterricht gemeinsam                                                                                                           | •  | •     | :   | : | 2,450,898<br>134,017                                                   |
|                                 | Summe A. Dauernde &                                                                                                                       | lu | 8 g ( | abe | n | 34,555,945                                                             |

| Rapitel. | Litet. | Nuegabe.                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79,<br>Wart. |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       |        | B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                                                                            |                                             |
| į        |        | Bum Bau von Universitäts-gebäuden und zu anderen Universitätszwecken.                                                                                                  |                                             |
|          |        | Universität in Königsberg i. Prf.                                                                                                                                      |                                             |
| -        | 4      | Bum Reubau der chirurgischen Klinik, 2. Rate Bum Reubau eines Gebäudes für das botanische Institut Bum Reubau eines chemischen Instituts, 1. Rate                      | 300,000<br>151,300<br>100,000               |
|          |        | Universität in Berlin.                                                                                                                                                 |                                             |
|          |        | Bur Errichtung eines Gebäudes für das phyfiologische<br>und das phyfitalische Inftitut, 7. und lette Rate .<br>Bur instrumentellen Einrichtung des physiologischen In- | 551,300                                     |
|          |        | ftituts, 2. und lette Rate                                                                                                                                             | 12,400                                      |
|          |        | ftud Biegelftraße Rr. 3/4                                                                                                                                              | 327,000                                     |

| Rapitel. | Titel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Warf. |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 10             | Bu klinischen Bauten auf dem Grundstück Ziegelstraße 3<br>bis 6, 1. Rate<br>Zum Neubau eines Gebäudes für das Herbarium, 1. Rate<br>Zum Neubau von Gebäuden für naturwissenschaftliche<br>Institute der Universität, auf dem Grundstücke Doro-                                                                                                                                                                      | 600,000<br>200,000                          |
|          | 12             | theenstraße und Schlachtgassenede, namentlich eines zweiten chemischen Laboratoriums und eines pharmas tologischen Instituts, 1. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,000                                     |
|          | 14<br>15<br>16 | Universität in Greifswald. Bur inneren Einrichtung des Erweiterungsbaues am Universitätskrankenhause Bur inneren Einrichtung der neuen geburtshülflichen Klinik Bum Reubau eines Gebäudes für die Universitätsbibliosthek, 1. Rate Bum Neubau eines Gebäudes für das physiologische Institut, 1. Rate Bum Neubau eines Gebäudes für ein physikalisches Institut, 1. Rate Gumme Titel 13 bis 17 = 381,800 Mark       | 32,500<br>29,300<br>200,000                 |
|          | 19<br>20<br>21 | Universität in Breslau.  Bum Neubau eines Gemächshauses im botanischen Garten Summe Titel 18 = 101,000 Mart  Universität in Halle a. d. S.  Bum Bau eines Birthschaftsgebäudes für die klinischen Anstalten  Bum Neubau der geburtshülflich=gynäkologischen Klinik,  3. und lette Rate  Bum Neubau einer chirurgischen Klinik, 3. und lette Rate  Bum Neubau eines Gebäudes für das pathologische Institut, 1. Rate | 206,000<br>182,000<br>247,400               |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79,<br>Mark. |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       |            | Universität in Riel.                                                                                                                                                  |                                             |
|          |            | Für die Inventarbeschaffung und innere Einrichtung des<br>chemischen, sowie des physiologischen Instituts<br>Zum Neubau des chemischen und physiologischen Instituts, | 63,500                                      |
|          | 25         | Reft                                                                                                                                                                  | 9,730<br>100,000                            |
|          |            | Bum Erweiterungsbau bes medizinisch-dirurgischen Kran-<br>tenhauses und Neubau einer Lazarethbaracte                                                                  | 117,000                                     |
|          | 28<br>28   | Zum Neubau des zoologischen Museums, 1. Rate<br>Zur Anlegung von Begen, Gas= und Basserleitungen 2c.<br>auf dem Terrain der neuen Universitätsinstitute, 1. Rate      | 100,000<br>66,000                           |
|          |            | Summe Titel 23 bis 28 = 456,230 Mart                                                                                                                                  | 00,000                                      |
|          | 29         | Universität in Bonn.<br>Zum Neubau der medizinischen Klinik und eines Portier=                                                                                        |                                             |
|          |            | hauses, 3. und lette Rate                                                                                                                                             | 171,000<br>66,000                           |
|          |            | Universitätsgebäudes für die Universitätsbibliothet und andere Institute                                                                                              | 40,734                                      |
|          | 32<br>33   | Bum Neubau der hirurgischen Klinit, 1. Rate<br>Bum Neubau des Gartnerhauses und eines Geratheschup-                                                                   | 150,000                                     |
|          |            | pens im botanischen Garten                                                                                                                                            | 60,000                                      |
|          | 35         | Bur Ausbesserung bes Wandpupes und zur Erneuerung bes Anftrichs bes Universitätsgebaubes                                                                              | 13,000                                      |
|          |            | Summe Litel 29 bis 35 = 512,734 Mart<br>Universität in Göttingen.                                                                                                     |                                             |
| ¦<br>i   | <b>3</b> 6 | Bur Bestreitung der Kosten des Umzugs der zoologisch=<br>zootomischen Sammlungen in das neue Museumsgebaude                                                           | 2,500                                       |
|          |            | Bum Erweiterungsbau der Universitätsbibliothet, 1. Rate<br>Bum Neubau eines pflanzenphysiologischen Instituts .<br>Summe Titel 36 bis 38 = 252,000 Mark               |                                             |
|          |            | Universität in Marburg.                                                                                                                                               |                                             |
|          | 39         | Bum Neubau eines chemischen Caboratoriums, 1. Rate                                                                                                                    | 120,000                                     |
|          | 187        | 8. 18                                                                                                                                                                 |                                             |

| Rapitel. | Titel.    | Ausgabe.                                                                                                                | Betrag<br>filr 1. April<br>1878/79.<br>Wart. |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14       | 40        | Bum Neubau der medizinischen Klinit und Antauf einer Bauftelle für dieselbe, 1. Rate                                    | 100,000                                      |
|          |           | Summe Titel 39 und 40.= 220,000 Mark<br>Summe Titel 3 bis 40 = 5,204,164 Mark                                           | ,                                            |
|          |           | Bum Bau von gebäuden für höhere Lehranstalten und zu<br>anderen extraordinären Ausgaben für diese Institute.            |                                              |
|          | 41        | Bur Errichtung einer Turnhalle für das Gomnafium zu                                                                     |                                              |
|          |           | Hohenstein .<br>Zum Neubau einer Turnhalle für das Gymnasium zu Lyck<br>Zum Ankauf eines Bauplapes für das Gymnasium zu |                                              |
|          |           | Graudenz                                                                                                                | 34,020                                       |
|          | 44        | Bum Neubau des Gymnasiums zu Graudenz, 1. Rate.                                                                         | 100,000                                      |
|          | 45        | Bum Neubau des Konig Bilhelms-Gymnafiums zu Ro-<br>nigsberg i. Pr., 1. Rate                                             | 190 000                                      |
|          | 46        | Bum Neubau des Klassengebäudes nebst Direktorwohnung,<br>Turnhalle und sonstigen Nebengebäuden für das Gym=             | 120,000                                      |
|          |           | nasium in Elbing, 1. Rate                                                                                               | 120,000                                      |
|          | 47        | Bum Reubau des staatlichen Gymnafiums in Danzig,                                                                        | 100.000                                      |
|          | 48        | 1. Rate                                                                                                                 | 100,000                                      |
|          | 4.0       | Schule, 7. Rate                                                                                                         | 100,000                                      |
|          | 49        | Bum Neubau einer hoheren Unterrichtsanstalt in Moabit (Stadttheil von Berlin) nebst Turnhalle und Direktor-             |                                              |
| į        |           | wohnung, 1. Rate                                                                                                        | 200,000                                      |
|          | 50        | Bum Reubau ber Gebaude für das Padagogium in Bul-                                                                       |                                              |
|          | <b>51</b> | lichau, 1. Rate                                                                                                         | 50,000<br>100,000                            |
| ١        | 59        | Bum Neubau des Gymnafiums zu Frankfurt a. D., 1. Rate                                                                   | 45,000                                       |
| į        | 53        | Bum Neubau des Gymnafiums zu Röslin, 2. Rate<br>Bum Neubau des Gymnafiums zu Stargard i. Pomm.,                         | 20,000                                       |
|          |           | 1. Rate                                                                                                                 | 150,000                                      |
|          | 54        | Bum Reubau des Gymnafiums in Rrotofdin, 1. Rate                                                                         | 60,000                                       |
|          | 55        | Bum Erweiterungsbau bes Gomnafiums in Ratibor .                                                                         | 216,000                                      |
| ļ        | 56        | Bum Neubau bes Gymnafiums zu Pleß, 1. Rate                                                                              | 52,500                                       |
|          | 57        | Bum Neubau des Domgymnasiums in Magdeburg, 1. Rate                                                                      | 150,000                                      |
|          | 58        | Bum Neubau des Gymnafiums zu Salzwedel, 1. Rate                                                                         | 50,000                                       |
|          | 59        | Bum Bau bes Raifer Bilbelms . Gomnaffums in Ban-                                                                        |                                              |
| - 1      | l         | nover, 1. Rate                                                                                                          | 120,000                                      |

| Rapitel. | Litel.                                 | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.   |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -        | CT                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mart.                                |
| 14       | 61<br>62                               | Bum Neubau einer Turnhalle für die höhere Bürgers schule zu Nienburg a. d. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,062<br>29,000<br>30,000<br>3,000  |
|          |                                        | Bum Bau von Seminargebäuden und zu anderen<br>Seminarzwecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|          | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71 | Bur Bestreitung der Mehrkosten des Seminarbaues in Berent, Ergänzungsrate  Bum Neubau eines Seminarinternats in Löbau, 1. Rate  Bum Neubau eines Seminarinternats in Luchel, 1. Nate  Bum Neubau des Stadt-Schullehrer-Seminars in Berlin,  lette Rate  Bum Neubau eines Seminarerternats in Königsberg  N./M., 1. Rate  Bum Neubau eines Seminarerternats in Neu-Ruppin,  1. Rate  Bum Neubau des Seminars in Pyrig, 1. Rate  Bum Neubau eines Seminars in Rawitsch, lette Rate  Bum Neubau eines Seminars in Rawitsch, lette Rate  Bum Neubau eines Klassengebäudes für die Louisen-  jchule in Posen und zur baulichen Einrichtung des für  dieselbe erworbenen Hauses Mühlenstraße Nr. 39 da- | 66.742                               |
|          | 74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80 | felbst, 1. Rate.  3um Neubau des Seminars in Habelschwerdt, 4. Rate 3um Neubau des Seminars in Dels, lette Rate.  3um Neubau des Seminars in Sagan, lette Rate.  3um Neubau einer Turnhalle für das Seminar in Elssterwerda  3ur Instandsehung der Basserleitung beim Seminar in Beißenfels, 1. Rate.  3um Neubau des Seminars in Erfurt, 1. Rate.  3um Neubau eines Seminarerternats in Edernförde, 1. Rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,919<br>100,000<br>50,000<br>34,000 |
|          |                                        | Bum Neubau bes Seminars in Barendorf, 2. Rate .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                  |

| Rapitel. | Titel.    | Ausgabe.                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Warf. |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 82        | Bum Neubau eines Seminars in Soeft, 2. Rate                                                              | 50,000                                      |
|          | 83        | Zum Neubau des Seminars in Homberg, lette Rate.<br>Zur Einrichtung eines Nebenkurfus beim Seminar in     | 48,000                                      |
|          |           | Homberg                                                                                                  | 4,000                                       |
| ı        | 85<br>86  | Zum Reubau des Seminars in Ufingen, 2. Rate<br>Zum Reubau eines Seminarinternats in Wontabaur,           | 50,000                                      |
|          |           | 1. Rate*)                                                                                                | 250,000                                     |
| İ        |           | Bur Einrichtung eines provisorischen Seminars in Oben-<br>tirchen, 2. Rate                               | 4,000                                       |
|          | •         | Bur vollständigen Ginrichtung des Schullehrer - Semi-<br>nars zu Rheydt, Ergänzungsrate                  | 5,025                                       |
|          | . 89<br>! | Bur Einrichtung eines Seminars in Xanten, Ergan-<br>jungerate, und jum Neubau eines Wirthschaftsgebaudes | I                                           |
|          | 90        | für ben Detonomen ic                                                                                     | 19,200                                      |
| į        |           | Saufen'ichen Saufer in Siegburg behufs Einrichtung eines provisorischen Seminars baselbst, lette Rate .  | 3,000                                       |
|          | 01        |                                                                                                          |                                             |
|          |           | Bum Neubau einer Turnhalle beim Seminar in Brühl                                                         |                                             |
|          |           | Bur Beschaffung der Mobilien, Utenfilien und Lehrmittel<br>für das Seminar in Kornelymunster, lette Rate | 6,700                                       |
|          | İ         | Bum Neubau einer Turnlehrerbildungsanftalt in Berlin,                                                    | 120,000                                     |
|          | 94        | Bum Erweiterungsbau der Taubstummenanstalt in Ber-                                                       | 100,000                                     |
|          |           | Summe Titel 64 bis 94 = 2,070,666 Mart                                                                   |                                             |
|          |           | für Kunst- und wissenschaftliche Zwecke und zur<br>Errichtung von Denkmälern.                            |                                             |
|          | 95        | Bur Dedung des Defigits der Atademie der Kunfte in Berlin                                                | 30,000                                      |
|          | 96        | Bur Regultrung der Umgebungen der National-Galerie<br>in Berlin, lette Rate                              |                                             |

<sup>\*)</sup> Durch bas in ber Geset Sammlung pro 1878 Stud 20 Seite 221 Rr. 8565 verkündete Geset vom 13. April b. J., betreffend bie Festkellung eines Rachtrags zum Staatshaushalte-Etat für bas Jahr vom 1. April 1878,79 ift verordnet, daß die zum Reubau eines Seminarinternats in Montabaur bewilligte erfte Rate von 250,000 Mark bis zur hohe von 225,000 Mark zum Unkauf sertiger Gebäube verwendet werden könne, und der Rest von 25,000 Mark sum Unkauf sertiger Gebäube verwendet werden könne, und der Rest von 25,000 Mark sum Unkauf sertigen Gebäube als Seminaranstalt verstügbar sei.

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                               | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 97     | Zum Neubau eines ethnologischen Museums in Berlin,     |                                             |
|          |        | 1. Rate                                                | 500,000                                     |
|          | 98     | Bum Reubau ber atademischen Runft= und Gewerbeschule   | 000,000                                     |
|          |        | auf bem Lagerhausgrundstud zu Berlin, 1. Rate .        | 300,000                                     |
|          | 99     | Bur Fortfepung ber Abformungearbeiten in Italien .     | 30,000                                      |
|          | 100    | Bum Antauf eines Antheils des handichriftlichen Rach-  | ,                                           |
|          |        | laffes von Felir Menbelssohn fur bie Ronigliche Bi-    |                                             |
|          |        | bliothet in Berlin                                     | 21,000                                      |
|          | 101    | Bum Neubau des Daches über dem Konvents-Remter         |                                             |
|          | 1      | des Schlosses zu Marienburg                            | 24,500                                      |
|          | 102    | Bur Bau bes aftrophysitalischen Observatoriums auf bem |                                             |
|          |        | Telegraphenberge bei Potsdam, lette Rate               | 147,000                                     |
|          | 103    | Bum Um- und Erweiterungsbau der Kunst-Atademie zu      |                                             |
|          | L      | Ronigeberg i. Pr                                       | 20,000                                      |
|          | 104    | Bum Neubau ber Zeichenakademie in Sanau, 1. Rate .     | 150,000                                     |
|          | 105    | Bum Reubau der Kunftalademie in Duffeldorf, 4. Rate    | 300,000                                     |
|          | 106    | Staatezuschuß zum Bau einer Kunfthalle in Duffeldorf,  | 050.000                                     |
|          | 100    | 1. Rate                                                | 250,000                                     |
|          | 107    | Bur Bollendung der Restaurationsarbeiten des Kaiser-   | 00.000                                      |
|          | 1      | hauses in Goslar                                       | 33,000                                      |
|          |        | Summe Titel 95 bis 107 = 2,125,500 Mark                |                                             |
|          | ı      | Summe B. Ginmalige Ausgaben                            | <u> </u>                                    |
|          |        | unter Rap. 14 Titel 3 bis 107.                         | 11273437                                    |

### Erläuterungen.

1. Kapitel 121. Provinzial=Schulkollegien. Mehr- ausgaben:

Titel 1: a. Besoldungen für 2 zu Königsberg und zu Breslau neu zu gründende technische Rathsftellen . . . . 11,100 Mark

**5**,550

Je eine Schulratheftelle bei ben Regierungen zu Ronigsberg und Liegnip tommt bagegen in Begfall.

b. Befoldung für eine Rathoftelle bei dem Pro-

vinzial-Schultollegium für Beftpreußen (zu Danzig) Gine zweite Rathestelle bei diefem Schultolle-

gium wird von Ronigsberg übernommen.

c. Besoldung für einen Juftigiarius und Ber-

| waltungerath bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Hannover                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Desgl. bei bem Provinzial-Schulfollegium fur Beftpreußen, im Rebenamt 1,200 =                                                                                                                       |
| Dagegen fällt fort die Besoldung des Justi-                                                                                                                                                            |
| zigrius im Nebenamt bei dem Propinzial=Schul=                                                                                                                                                          |
| kollegium zu hannover mit 600 -                                                                                                                                                                        |
| = 22,850 Wart                                                                                                                                                                                          |
| Titel 2: a. Besoldung für eine neue Sekretärstelle bei dem Provinzial-Schulkollegium für Westpreußen 2,700 Mark Gine zweite Sekretärstelle bei diesem Schulkolles gium wird von Königsberg übernommen. |
| b. Befoldung fur eine britte Setretarftelle bei bem Provinzial-Schultollegium zu Breslau 2,700                                                                                                         |
| c. und d. Befoldungen für eine Ranglisten- und                                                                                                                                                         |
| eine Kanglei-Dienerstelle bei bem Provingial-Schul-                                                                                                                                                    |
| follegium für Westpreußen                                                                                                                                                                              |
| 0,400 Datt                                                                                                                                                                                             |
| 2. Kapitel 123. Universitäten. Bur Berstärfung der Cehrfrafte find neu ausgebracht an Besoldungen und Wohnungs-<br>geldzuschäffen                                                                      |
| an Königsberg: für einen ordentlichen Professor der Experimental= Physit 6210 Mart,                                                                                                                    |
| gu Berlin: für einen zweiten ordentlichen Professor ber Botanit 6,900 Mart                                                                                                                             |
| für einen zweiten ordentlichen Professor für Geburte-                                                                                                                                                  |
| bulfe und Gynatologie 6,900 = für einen außerordentlichen Professor der Medizin 3,900 =                                                                                                                |
| zu Greifsmald, aus ben eigenen Mitteln ber Universität: zur Be-<br>grundung einer orbentlichen Professur ber neueren fremden Sprachen<br>5340 Mart.                                                    |
| gu Brestau: gur Begrundung einer neuen ordentlichen Professur fur romifches Recht 6660 Mart.                                                                                                           |
| zu Riel: zur Remunerirung eines alabemischen Mufikbirektors und Mufiklehrers 1500 Mark.                                                                                                                |
| Bu Göttingen: für einen ordentlichen Professor ber Theologie 6540 DR.                                                                                                                                  |
| 3. Daselbst. Bon Titel 11 (zur Berbesserung der Besol-                                                                                                                                                 |
| bungen der Lehrer und zur Beranziehung ausgezeichneter Dozenten) find übernommen auf Dit. 2a. Universität zu Greifswald 8,500 Mt.                                                                      |
| s 3 s zu Bredlau . 1,250 s                                                                                                                                                                             |
| = 9750 Wi.                                                                                                                                                                                             |

| 4. Daselbft. Titel 1 bis 9. Erhebliche Mehrausgaben find für die Universitäts-Institute und = Sammlungen ausgebracht, dar- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unter in Folge ber Beziehung neuer Inftitutegebaube                                                                        |
| zu Königsberg: f. d. agrikultur-chemische Laborator. 600 Mark                                                              |
| (wogegen die Miethe für das bisher benupte Lotal                                                                           |
| mit 1200 Mark fortfällt)<br>zu Berlin: für das physiologische Institut 17,550 =<br>für das physikalische Institut 22,000 • |
| gu Berlin: für das phyliologische Inftitut 17,550 = für das phylifaliiche Inftitut 22.000 =                                |
| zu Greifswald, aus den eigenen Mitteln der Univer-                                                                         |
|                                                                                                                            |
| fitat: für die geburtshülfliche und gynätologische<br>Rlinit                                                               |
| zu Bonn: für das physiologische Institut 3,270                                                                             |
| 5. Da felbft. Eitel'1 bis 9. An Aussterbebesoldungen für Professoren, Miethsenticabigung und Wohnungsgeldzuschüssen tom-   |
| professoren, Meetheenischangung und Abonnungegeiozuschussen im Maana zu Rerlin 6.165 Mark                                  |
| au Greifsmald 4.500 =                                                                                                      |
| men in Abgang zu Berlin . 6,165 Mart, zu Greifsmald 4,500 = zu halle 11,460 =                                              |
| zu Göttingen 7,440 =<br>zu Bonn 4,224 =<br>zu Münster . 2,640                                                              |
| zu Bonn 4,224 -                                                                                                            |
| zu Munster. 2,640                                                                                                          |
| 6. Da felb ft. Titel 1 bis 10. Die Universitäten, die Afa-                                                                 |
| demie zu Munfter und das Lyzeum zu Braunsberg beziehen außer ben Buschuffen aus Staatsfonds von 5,155,212 Mart             |
| aus Stiftungs- 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark,                                                                              |
| Göttingen 590,471 Mark, Münfter 65,962 M.,                                                                                 |
| Sottingen 590,471 Mark, Munfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark) 946,929                                                 |
| an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von                                                                                  |
| Grundstüden und Gerechtsamen 486,314                                                                                       |
| aus eigenem Grwerde                                                                                                        |
| an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von Grundstücken und Gerechtsamen                                                    |
| Titel 2 stellt sich ber in neuen Bewilligungen und in Uebertragungen                                                       |
| bestehende Mehrbedarf auf                                                                                                  |
| bestehende Mehrbedarf auf                                                                                                  |
| schließlich einer Uebertragung (600 Mark) auf . 27,877                                                                     |
| der Webrbedarf im Ganzen sonach auf 20.038 Wart                                                                            |
| Unter Titel 4 ftellt fich ber gleichfalls in neuen Bewilligungen                                                           |
| und in Uebertragungen bestehende Mehrbedarf auf 12,796 Mart                                                                |
| der Minderbedarf auf                                                                                                       |
| Titel 5. Die Weniger=Ausgabe besteht in den auf Titel 2                                                                    |
| und 4 (Rapitel 124) übertragenen Summen.                                                                                   |
| 8. Rapitel 125. Elementar-Unterrichts wesen. Se-<br>minare. Titel 1 und 1a. In der Proving Schleswig-Holftein              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                      |

(zu Augustenburg) wird ein neues Cehrerinnen-Seminar, zu Munstermaiselb im Regierungsbezirk Roblenz ein provisorisches Lehrer-Seminar gegründet; zum Zwecke allmählicher Beseitigung des Lehrermangels werden an bestehenden Seminaren Nebenkurse eingerichtet; für in der Organisation begriffene Seminare werden neue Lehrerstellen, ebenso Schuldienerstellen gegründet.

9. Dafelbst. Praparandenanftalten. Titel 6 bis 11. Die Mehrausgaben unter Titel 6 bis 10 Bestehen vorzugsweise aus

Uebertragungen aus Titel 11.

10. Daselbft. Elementarschulen. Die Mehrausgabe unter Titel 12 besteht aus Uebertragungen aus Titel 13 (35,655 Mt.), aus Uebertragungen aus dem in dieser Nachweisung nicht aufgeführten Fonds zur Berbesserung der äußeren Lage der Geistlichen aller Bestenntnisse unter Kapitel 127 Titel 3, und aus einigen Mehrausgaben.

11. Daselbst. Schulaufsichtskoften. Auf Titel 15 und 15a. sind für 11 Kreis. Schulinspektoren in Folge weiterer Bermehrung der Aufsichtsbezirke 49,500 Ml. und bezw. 4,950 Mk.

(= 54,450 Mart) von Titel 16 übernommen.

= 7.236 Mart

13. Rapitel 126. Kunft-und Bissenschaft. Der Mehrbedarf unter Titel 1 besteht in einigen Gehaltszulagen und in dem neuen Gehalte (wie unter Titel 2 in dem neuen Bohnungsgeldzuschusse) für einen zweiten Assistenten bei dem Kupferstich-Rabinet der Kunst-Museen.

14. Daselbst. Titel 6. Die durch den stärkeren Betrieb der Gipsformerei bei den Kunst-Museen entstehende Mehrausgabe von 15,000 Mart wird durch die Mehreinnahme aus dem Berkaufe

von Gipsabauffen gebedt.

15. Dafelbft. Titel 12 und 13. Für die National-Galerie find Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß für einen Afsifenten bes

Direktors ausgebracht.

16. Daselbst. Titel 21 bis 23. Das astrophysikalische Observatorium bei Potsbam wird besonders aufgeführt. Uebernommen von den bisherigen Titeln 21, 23 und 27 (jest Titel 24, 26 und 30) sind 30,900 Mart, 4000 Mart und 5300 Mart, die weiteren Wehrausgaben werden durch die weitere Entwickelung des Institutes nothwendig.

17. Daselbst. Titel 37. Bei der Alademie der Künste zu Berlin wird ein besonderer Registrator angestellt, der Fonds der Kunstschule behufs Annahme von Affistenten bei dem Unterricht

verftartt, beegl. der Fonde ber Godicule fur Mufit gur honorirung

von Gulfe-Mufitern bei bem Chor.

18. Kapitel 127. Kultus und Unterricht gemeinsam. Unter Titel 1 kommen die Besoldungen für 2 Rathsstellen bei den Regierungen zu Königsberg und Liegnis mit Rücksicht auf die Gründung von 2 neuen Rathsstellen für die Provinzial-Schulkollegien zu Königsberg und Breslau (Erläuterung 1) mit 10,200 Mark in Abgang; desgl. die Besoldungen der 8 geistlichen Räthe bei den Regierungen, in Folge Ueberganges der Berwaltung der Angelegenheiten der evangelissichen Landeskirche auf die Konsistorien, mit . . . 5,850 =

= 16,050 Mark

und unter Titel 1a. fallen die Wohnungsgeldzuschüffe fur jene zwei Rathestellen mit 1200 Mart fort.

99) Ausschluß ber Gewährung einer Reisekosten-, eventuelle Gewährung einer Umzugskosten-Bergütung an einen aus bem Reichsbienste in den Preußischen Staatsdienst berufenen Beamten.

Berlin, den 8. Mai 1878. Dem Königlichen Provinzial=Schultollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 25. Februar cr., daß dem als Sulfelehrer an bas Seminar in N. berufenen bisberigen Lebrer N. am Militar=Knaben= Erziehunge Inftitut in R. ein gesehlicher Anspruch auf Erftattung ber Umzuge= und Reisekoften nicht zusteht, ba bas leptgebachte Inftitut auf den Reichsetat übernommen ift, der zc. R. also bisher im Reichsbienfte geftanden hat und mithin nicht berechtigt ift, bie nur den Preußischen Beamten zustehenden Gape an Umzuge- und Reisetoften auf Grund des Umzugetoften-Gefenes vom 24. gebruar 1877 (Gef. = Samml. S. 15) zu liquidiren. Gine Bergutung für Reisetoften wird demfelben biernach überhaupt nicht, fur Umgugetoften aber nur auf Grund bes S. 7. a. a. D. gemabrt werden konnen. Db bierzu aber eine ausreichende Beranlassung vorliegt, ift weder aus bem Gingangs bezeichneten noch aus bem Bericht vom 18. August v. 3. zu entnehmen, weshalb ich bem Roniglichen Provinzial = Schultollegium überlaffe, hierüber eventuell Sich eingebend zu äußern.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bas Königl. Provinzial-Schustollegium zu R. U. 111. 1032. 100) Diensteinkommen ber an Rönigs. Sehranstalten angestellten Lehrer während beren kommissarischer Beschaftigung als Kreis-Schulinspektoren.

Berlin, den 23. April 1878. Es ist mehrfach vorgekommen, auscheinend in Folge misversständlicher Auffassung meines Erlasses vom 21. September 1877 (Centralblatt 1877 S.439), daß Lehrer, welche an Königl. Symnasien, Progymnasien, Realschulen 2c. oder an Königl. Schullehrer-Seminaren in etatsmäßigen Stellen desinitiv angestellt sind, wenn sie behufs kommissarischer Verwaltung einer skändigen Kreis-Schulinspektorstelle beurlaubt, bezw. von ihren eigentlichen antlichen Obliegenheiten einstweilen entbunden worden sind, auch für die Dauer dieser Beurlaubung neben der diätarischen Remuneration, welche ihnen für die kommissarische Beschulungsgeld-Juschuß der Stelle, aus welcher sie beurlaubt sind, Anspruch erhoben haben.

Dies giebt mir Anlaß zu der Eröffnung, daß die vorgedachten Königl. Gymnasials 2c. und Seminarlehrer für die Dauer ihrer tommissarischen Beschäftigung als Kreiss Schulinspektoren, während deren sie aus ihren Lehrerstellen beurlaubt werden, sowenig auf den Wohnungsgeld-Juschuß, wie auf das Gehalt dieser Stellen, sondern lediglich auf die von mir in jedem Einzelfalle sestzusepende diätarische Remuneration für kommissarische Verwaltung der Kreiss Schulsinspektion Anspruch haben, welche bei den gedachten Lehrern jederzeit so bemessen wird, daß sie denselben für den Betrag des Gehalts und des Wohnungsgeld Zuschusses ihrer Lehrerstelle vollen Ersat

gewährt.

Damit ich in den Stand gesetht werde, bei Festsetzung der zu gewährenden Remunerationen den Betrag des Gehalts und des Bohnungsgeld-Buschusses zu berücksichtigen, bedarf es bei den Borsichlägen wegen Berufung von Lehrern der vorgedachten Rategorien jederzeit einer zuverlässigen Angabe darüber, welchen Betrag an Geshalt und an Bohnungsgeld-Buschuß der Betreffende in seiner seit-

herigen Amtsstellung zu beziehen hat.

Im Uebrigen ist fortan jedem für die kommissarische Verwalstung einer Kreis-Schulinspektorstelle in Aussicht genommenen Bewersber aus der Zahl der vorgedachten an Königl. Lehranstalten ansgestellten Lehrer vorweg zu eröffnen, daß er für die Dauer des Kommissoriums sowenig den Wohnungsgeld-Zuschuß, wie das Gehalt seiner Lehrerstelle, vielmehr lediglich die von mir festzusepende Remuneration zu beziehen habe.

An bie Ronigl. Regierungen, bie Ronigl. Ronfiftorien in ber Proving Hannover und ben Roniglichen Ober-Rirchenrath ju Rordhorn. Abschrift zur Renntnignahme und gleichmäßigen Beachtung. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

un bie Röniglichen Provinzial Schultollegien.
U. IV. 5444. II III.

101) Schulaufficht im Rreife Bergogthum Lauenburg.

Berlin, ben 23. April 1878. Rachdem das Geset, betreffend die Beaufsichtigung des Untersrichts- und Erziehungswesens, vom 11. März 1872 durch das Geset, betreffend die Ausbehnung verschiedener Preußischer Geset auf den Kreis herzogthum Lauenburg, vom 25. Februar d. 3. (Gesets-Sammlung Seite 67) auch in diesem Kreise vom 1. April d. 3. ab in Kraft getreten, ist dem Superintendenten und den Predigern die Legitimation zur Fortsührung der Beaufsichtigung des Schulwesens als Ober-Schulinspektor bezw. als Lokal-Inspektoren, welche Aemter seither gemäß der Kirchen-Ordnung nach den §§. 25. ff. der Landschul Ordnung für das herzogthum Lauenburg vom 10. Oktober 1868 als ein Ausstuß kirchlicher Aemter unmittelbar mit diesen versbunden gewesen, entzogen worden.

Es unterliegt nun, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 8. April d. 3. eröffne, keinem Bedenken, die Cirkulars Erlasse vom 13. März und 16. April 1872 (Centralblatt 1872 Seite 203, 257) auch in dem Kreise Herzogthum Lauenburg in Anwendung zu bringen und demgemäß die gedachten Geistlichen zur Fortführung der schon seither von ihnen geführten Schulunspektor— unter Wegfall der dem Gesete vom 11. März 1872 nicht mehr entsprechenden Bezeichnung als Ober = Schulinspektor—, die Presdiger als Lokal = Schulinspektoren im Auftrage des Staates zu besstätigen und ebenso in Zukunst hinsichtlich der Bestellung von Schulzsipektoren nach dem Cirkular = Erlasse vom 16. April 1872 zu verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Balt.

An bie Ronigliche Regierung jn Schleswig.

U. IV. 6087.

# II. Alkademien, 2c.

102) Aenderung einer statutarischen Bestimmung über die Bahl des Prafidenten der Atademie der Kunfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 313 Dr. 99.)

Auf Ihren Bericht vom 12. b. M. genehmige Ich, daß die iu §. 7. Absat 2 des Provisorischen Statuts der Akademie der Kunfte zu Berlin vom 6. April 1875 enthaltene Bestimmung: "jedoch ist derjenige, welcher drei Jahre hintereinander als Prasident fungirt hat, erst nach einer Zwischenzeit von einem Jahre wieder wählbar" bis auf Weiteres außer Anwendung bleibe.

Berlin, den 15. April 1878.

Bilhelm.

An ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

103) Statut für die Berwaltung der Felix Mendelssohn-Bartholdy-Stipendien zur Ausbildung befähigter und strebsamer Musiker.

### §. 1.

Die hinterlassenen Manustripte des General Musikdirektors Dr. Felir Mendelssohn Bartholdy, welche von seinen Erben mittels Vertrages vom 23. Januar 1878 dem Preußischen Fiskus übereignet sind, sollen der Königlichen Bibliothek zu Berlin einverleibt werden.

# §. 2

Die durch §. 4. jenes Bertrages ausgesetten Stipendien im Betrage von 3150 Mart jährlich werden als besondere Stiftung bei der Generalkasse des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten nach den für die Berwaltung von Stiftungen maßgebenden Grundsäpen verwaltet.

### §. 3.

Die Vertretung ber Stiftung nach Außen und ihre Verwendung fteht einem Kuratorium von drei Mitgliedern zu, welches bestehen soll:

1) aus dem jeweiligen Direktor der hochschule für Dufit zu Berlin als Borfigendem,

2) aus einem von bem Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Mediginal-Angelegenheiten auf die Dauer von drei Sahren zu ernennenden Mitgliede,

3) aus einem von den zu 1 und 2 genannten Kuratoren auf die Dauer von drei Jahren zu mählenden Mitgliede, welches zu teinem der beiden andern Kuratoren in einem Subordinations-Berbaltniß stebt.

Jeder der Kuratoren soll einen Stellvertreter haben. Der Stellvertreter zu 1. wird von diesem Kurator selbst defignirt, den Stellvertreter zu 2 ernennt der Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten; den Stellvertreter zu 3 wählen die Kuratoren zu 1 und 2.

Sollte die Hochschule für Mufit eingehen, so soll Mitgliedschaft und Borfit im Kuratorium auf den erften Borftand desjenigen mufitalischen Instituts übergehen, welches an die Stelle der Hoch=

dule tritt.

§. 4.

Aus der Sahres-Einnahme der Stiftung werden zwei Stipendien von je 1500 Mart gebildet, welche am 1. April jeden Jahres von dem Kuratorium vergeben werden.

#### §. 5.

Die Berleihung soll erfolgen an Schüler ber in Deutschland vom Staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinftitute, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationalität. Bedürftigkeit ist nicht Bedingung für den Genuß eines Stippendiums. Doch soll bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern die größere Bedürftigkeit alsdann den Ausschlag geben, wenn es nach dem Urtheil des Ruratoriums an anderen Momenten für die zu treffende Auswahl fehlt.

Bewerbungsfähig ift nur derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr einem der genannten Institute angehört hat. Ausnahmsweise konnen Preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Ruratorium auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung sie dazu für qualifizirt

erachtet.

§. 6

Die Stipendien werden zur Ausbildung auf einem der betreffenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, unbeschadet der Berechtigung des Kuratoriums, hervorragend begabten Bewerbern nach Bollendung ihrer Studien auf dem Institute ein Stipendium für Jahresfrift zu weiterer Ausbildung (etwa auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute u. s. w.) zu verleihen.

# §. 7.

Riemand tann gleichzeitig beibe Stipendien empfangen ober ein Stipendium häufiger als viermal.

#### §. 8.

Bei ber Verleihung der Stipendien soll eine möglichft gleiche mäßige Berudfichtigung der in Betracht kommenden mufikalischen Inftitute stattfinden.

### §. 9.

Die in dem Bertrage vom 23. Januar 1878 genannten Erben des General-Musikvirektors Dr. Felix Mendelssohn = Bartholdy haben für ihre Lebenszeit das Recht, dem Ruratorium Bewerber zur Prüfung vorzuschlagen, welchen, wenn sie nach dem Urtheil des Ruratoriums andern Bewerbern an Bürdigkeit nicht nachstehen, der Borzug vor den letteren gebührt.

### §. 10.

Sollte das Kuratorium der Moses Mendelssohn'ichen Familienstiftung laut ihres Statuts vom 24. Oktober 1868 ein bedürftiges, musikalisch besonders befähigtes Familienmitglied zum Empfange eines Stipendiums vorschlagen, so soll einem solchen Bewerber unter der im §. 9. bezeichneten Boraussehung der Vorzug vor anderen Bewerbern eingeräumt werden.

### §. 11.

Behufs Bewerbung um die Stipendien soll aliahrlich zwei Monate vor dem Verleihungstermin eine öffentliche Aufforderung zur Meldung in drei der verbreitetsten Deutschen Zeitungen vom Kuratorium erlassen werden.

### §. 12.

Sollten die Stipendien nicht zur Bertheilung tommen, so wird die unverwendet gebliebene Summe nach Bahl des Kuratoriums entweder zur Verleihung für das folgende Jahr reservirt oder an deutsche Inftitute vergeben, welche die Unterstüpung hülfsbedurftiger Musiker bezweden. Der reservirte Betrag wird als selbstständiges Stipendium vergeben, welches die Summe von 1500 Mart nicht übersteigen darf.

# §. 13.

Der außer den Stipendien verfügbare Betrag von 150 Mark jährlich steht zur Disposition des Ruratoriums für Kopialien, Insertionsgebühren und andere sächliche Ausgaben im Interesse der Stiftung.

### §. 14.

Erganzungen und Abanderungen des vorstehenden Statuts beburfen der Zustimmung des Ruratoriums und des Minifters der geistlichen, Unterrichts. und Medizinal Angelegenheiten. In Ermangelung diejes Ginverftandniffes find fie nur mit landesherrlicher Genehmigung gulaffig.

Berlin, den 20. Februar 1878.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

(Siegel.)

ad U. IV. 440.

# III. Cymnafial: und Real:Lehranstalten.

104) Grenze für bas Befteben ber Lehramts = Prüfung por einer Biffen ichaftlichen Prüfungefommiffion.

Berlin, den 6. Mai 1878.

Die von Ew. hochwohlgeboren mit dem Berichte vom 16. v. M. eingereichten, in der Anlage wieder beigeschlossenen Prüfungszeugnisse der Kandidaten A., B. und C. geben mir zu folgenden Bemerkungen

Unlag.

Dem Kandidaten A. bat die Biffenschaftliche Drufungetommission, unter Bezeichnung seiner allgemeinen Bildung ale einer theilmeise genügenden, theilweise nothdurftig genugenden, eine Lehrbefabi-gung nur fur ben geographischen Unterricht bis in die mittleren Rlaffen zuerkannt, und dennoch durch Ertheilung eines Zeugniffes des dritten Grades die Prufung fur beftanden ertlart. Es tann icheinen, ale werde diese Entscheidung der Rommiffion burch ben Bortlaut von zwei Gagen des Prufungereglements vom 12. Dezember 1866 gerechtfertigt. Denn einerseits wird die Ertheilung eines Beugniffes bes britten Grades durch S. 21., III. fur Diejenigen Kalle vorgeschrieben, "wenn bei einer im allgemeinen genugenden Borbil= dung die facwiffenschaftlichen Renntniffe fur ein Zeugnig bes zweiten Grades nicht genugen," und es unterliegt feinem 3meifel, bag bie von dem zc. A. nachgewiesenen fachwiffenschaftlichen Renntniffe für ein Beugniß zweiten Grades nicht genugen; andererfeits ift als die Grenze, von welcher an abwarte eine Prufung fur nicht beftanden ju ertlaren fei, durch §. 22. Abfan 7 bezeichnet, daß "eine nur nothdürftig bis IV. reichende Unterrichtsbefähigung dargethan" fei, dem ic. A. aber ift für die Geographie die Unterrichtsbefähigung bis in die mittleren Rlaffen zuerfannt worden. Diefer Schein ber Begrundung fur die von ber Rommiffion getroffene Entscheidung ergiebt lich jedoch nur, wenn die angeführten Worte aus ihrem nothwendigen Busammenhange mit bem gesammten &. 21. und ben die Grundlage dazu bildenden SS. 9. und 11. berausgehoben werden. Als Aufgabe

ber Lebramtsprüfung wird burch das Reglement (§§. 9. 10.) ber Nachweis der wissenschaftlichen Lebrbefähigung nicht in einem einzelnen Gegenstande, sondern in einem wiffenschaftlichen Face bezeichnet; demgemäß wird in §. 21. I. und II. naber ausgeführt, in welcher Gruppe von Gegenstanden und bis zu welcher Sobe in benselben die Lehrbefähigung erwiesen sein muß, damit bas Beugnif dem erften oder zweiten Grade angehöre. hiernach murbe es ein unftatthaftes Berfahren ber Auslegung fein, wenn bei dem Berabfteigen jum dritten Grade (§. 21. III.) Diefer Grundfan als aufgegeben angesehen und auf Grund einer mittleren Lehrbefähigung in einem einzigen Begenftanbe, wie bier ber Geographie, Die Drufung noch für bestanden erklärt werden follte; auch murbe durch ein berartiges Zeugniß, wie bas vorliegende, einem Randidaten formell die Bermendbarteit fur bobere Schulen quertannt werden, mahrend biefelbe durch ben Inhalt bes Beugniffes ausgeschloffen ift. - Fur bas Gebiet ber frangofischen und englischen Sprace ift in Berud. fichtigung des zur Zeit des Erlaffes des Prüfungs = Reglements besondere dringenden Unterrichtsbedurfniffes durch S. 25. Abfag 4 als Erleichterung ber Prufung eine Ausnahme von bem in 8. 21. eingehaltenen Grundfage ber Gruppirung von Gegenftanben zugelaffen. Aber felbft burch biefe erleichternde Anordnung ift bie Ertheilung eines Zeugniffes britten Grades nur für die galle beftimmt, wenn bei genügender allgemeiner Bildung die Lehrbefähigung in beiden Sprachen für die mittleren Rlaffen, oder in einer Sprace fur Prima bargethan ift, woraus fic als felbftverftandlich ergiebt, daß bei einer auf eine der beiden Sprachen beidrantten und nicht bis Prima reichenden Lehrbefähigung die Prufung nicht bestanden ift. Durch biefe Bergleichung wird noch augenscheinlicher, daß eine Prufung, auf Grund beren nur bie Cehrbefabigung für Geographie bis in die mittleren Rlaffen zuerkannt werden konnte, batte für nicht bestanden erklart werden sollen. Uebrigens wird die Biffenschaftliche Prufungetommiffion nicht vertennen, daß wenn durch das Reglement beabsichtigt sein sollte, eine in Umfang und Bobe fo beschräntte Lehrbefähigung als genugend jum Befteben ber Prufung zu bezeichnen, die Achtung ber Prufungezeugniffe fur das bobere Schulamt auf das tieffte wurde erschüttert werden. 2c.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An ben Direttor ber Rönigl. Biffenschaftlichen Brufungs. tommission 20. 3u R.

U. II. 6119.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

105) Befähigungegeugniffe ane ber Turnlehrerprufung im Sahre 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 338 Rr. 130.)

Berlin, den 18. Mai 1878.

In ber am 25. und 26. März b. J. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrer-Prüfung haben das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1. Dr. Bodwoldt, Kandidat der Mathematik zu Bisdorf bei

Burg auf Fehmarn,

2. Friese, Elementarlehrer zu Prp. Holland, 3. Dr. Gerdes, Studirender zu Götkingen,

4. Groffe, Lehrer am großen Dilitar-Baifenhaufe ju Dotebam,

5. Bull, Glementarlehrer ju Biesbaden,

6. Jung, Konditor zu Diez a. d. Lahn, 7. Krad, Kandidat der Philologie zu Hildesheim,

8. Rrieghoff, Glementarlehrer ju Rordhaufen,

9. Leng, Studirender der Mathematit gu Gottingen,

10. Soutte, Lebrer am großen Militar-Baifenhaufe zu Potebam,

11. Leege, Raufmann ju Berlin,

12. Thiel, Gulfelehrer an hoberen Unterrichtsanftalten zu Frantfurt a. D.,

13. Walther, Kaufmann zu Stettin,

14. Beigand, Schneibermeifter ju Berlin, und

15. Bortmann, Zeitungs-Erpebient zu hamm in Westfalen. Ueber ben Grad ber Befähigung geben bie von der Prüfungskommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 8814.

# 106) Dielung der Turnhallen.

Die Lehrer ber Rönigl. Turnlehrer. Bilbungsanftalt haben über bie Berftellung bes Fußbobens in Echulturnhallen unter bem 4. April b. 3. folgenbes Gutachten abgegeben:

Die Frage, ob die Dielung der Schulturnhallen unerläßlich nothwendig, oder ob Sandschüttung ebenfalls zulässig sei, ist seit 1878.

Jahren bahin entschieden, daß lettere, nämlich die Sandschüttung (ober ber Lehm- ober Loheboben) durchaus zu verwerfen, und da, wo dieselbe vorhanden war, durch Diesenboden zu ersetzen sei. Rachebem sich die Königs. Central - Turnanstalt bereits im Jahre 1865 (vergl. Centralblatt 1865 Seite 18 ff.) für die Dielung der Turnshallen (als "die zweckmäßigste und bei ihrer Dauerhaftigseit auch billigste Art des Fußdodens") prinzipiell ausgesprochen, haben seitedem in zahlreichen Gutachten und Bespreckungen die namhaftesten Turnautoritäten dieselbe Ansicht geäußert.

Wir muffen bemnach auch in Bezug auf die Turnhalle bes Gymnafiums zu R. unsere Ansicht babin aussprechen, daß Sandsichttung zu verwerfen und ftatt ihrer Dielung herzustellen fei.

107) Bertrag über eine Privat-Praparandenanstalt.
(Centrbl. pro 1874 Seite 655; pro 1876 Seite 372.)

Die Entwidelung, welche die Angelegenheit der Praparandenbildung in den letteren Jahren genommen, hat es nothwendig erscheinen lassen, bei Aufnahme von Berträgen zwischen der Staatsbehörde und den Borstehern privater Anstalten andere Grundsäte als bisher zum Grunde zu legen. Nachfolgender Bertrag ist in Gemähheit der jest geltenden Prinzipien aufgestellt:

Bwijden dem Ronigliden Konfistorium, Abtheilung fur Boltsichulfachen, zu R. einerseits und dem Lehrer R. zu R. andererseits ift nachstehender Kontratt beschloffen worden.

# §. 1.

Der Lehrer R. übernimmt die Berpflichtung, sich ber Borbisbung von geeigneten Junglingen jum Eintritt in die evangelischen Seminare des Staats, insbesondere in diejenigen des Konsiftorials bezirks R. ju widmen;

hierbei die nach den Borschriften für die Aufnahme-Prüfungen in den Königlichen Schullehrer-Seminaren bei dem Eintritt in die Schullehrer-Seminare zu fordernden Kenntniffe und Fertigkeiten

als das Lehrziel der Anftalt anzuseben;

ben Lehrplan ber Anftalt ber Genehmigung bes Roniglichen Pro-

fich ber Inspettion eines vom Koniglichen Konfiftorium gu er-

nennenden Revisors zu unterwerfen;

alle fpater erforberlichen Ginrichtungen ber Anftalt nur nach vorgangiger Buftimmung ber auffichtfuhrenben Beborbe ausgauführen.

### §. 2.

Für diese Thätigkeit gewährt das Königliche Konfistorium eine jährliche Remuneration von 600 Mark bei einer Frequenz der Anftalt von 10 bis incl. 19 Schülern, von 750 Mark bei 20 bis incl. 24, von 900 Mark bei 25 bis incl. 29 und 1200 Mark bei 30 und mehr Schülern.

Außerdem werden für Miethe, heizung, Beleuchtung und Reisnigung der Schullokale 220 Mark jahrlich und für fonstige Unkoften 80 Mark, sowie zur Remunerirung eines hülfslehrers 450 Mark

jahrlich, also in Summa 750 Mart jahrlich gemabrt.

### §. 3

Bum Antauf von Cehrmitteln wird die nicht zu überschreitende Summe von 30 Mark jahrlich zur Verfügung gestellt. Antrage auf weitergehende Mittel find bis zum 15. Februar jeden Jahres unter genauer Bezeichnung der zu beschaffenden Cehrmittel und deren Preis bei uns einzureichen.

#### §. 4.

Das von den Praparanden zu zahlende Schulgeld von jährlich 36 Mart wird von dem Lehrer R. vierteljährlich prasnumerando erhoben und auf die Remuneration in Abrechnung gebracht.

Gin Erlaß bes Schulgeldes tann nur von dem Roniglichen

Ronfistorium gewährt werden.

### §. 5.

Nach Ablauf jeden Quartals und im 1. Quartale bis zum 15. Februar ist eine Abrechnung uns einzureichen, welche enthalten muß

a. die Bahl der in dem betreffenden Quartale vorhandenen Boglinge und die Sobe des eingekommenen Schulgeldes,

b. die Quartalerate ber nach S. 2. zu ersetenden Untoften,

c. die für Lehrmittel im abgelaufenen Quartale verausgabten Summen.

d. die Berechnung des erforderlichen Buichuffes, um die im §. 2. festgesette bobe der Remuneration zu erreichen,

e. die Bezeugung der Richtigkeit ber aufgestellten Rechnung.

### §. 6.

Die Zahlung des nach S. 5. erforderlichen Zuschuffes erfolgt quartaliter nach Einreichung der Abrechnung.

# 8. 7

Sollte die Schülerzahl unter 10 finten, so tritt für die Dauer biefer Frequenz der Anftalt und unter Aufrechterhaltung aller ander-

weitigen Bestimmungen des vorliegenden Kontraktes an die Stelle der im ersten Sape des §. 2. für eine größere Schülerzahl steigernd sestgestellten Remuneration eine Entschädigungssumme, welche ledige lich dem Ermessen des Königlichen Konsistoriums unterliegt.

§. 8.

Dieser Kontrakt tritt mit dem 1. April d. I. in Kraft und ist nur zu Michaelis beziehungsweise Oftern jeden Jahres kundbar. Die Kundigung hat spätestens bis zum 1. Juli beziehungsweise 1. Januar j. I. zu geschehen.

§. 9.

Derselbe ist in zwei Eremplaren ausgesertigt und von jedem der Kontrahenten gelesen und unterschrieben. R., den 23. Juni 1877.

Königlich Preußisches Konfistorium. (L. S.) (Unterschrift.)

R. Lebrer und Organist.

108) Buftandigteit bei Bieberanstellung unfreiwillig entlassener Lehrer.

Berlin, ben 12. April 1878. Anliegend erhält die Königl. Regierung u. s. w. Abschrift der Cirkular-Verfügung vom 12. Juni 1867 und meines an das Königl. Konfistorium zu Aurich gerichteten Erlasses vom heutigen Tage zur Kenntnignahme und mit der Ermächtigung, in vorkommenden Fällen in Gemäßheit desselben zu verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

bie Rönigl. Regierungen ju Schleswig, Raffel und Wiesbaben, bie Rönigl. Konfiftorien ber Proving Sannover (außer Aurich) und ben Rönigl. Ober-Rirchenrath ju Rorbhorn.

U. III. 6651.

Berlin, den 12. April 1878. In Verfolg der Berfügung vom 15. Februar d. 3. ertheile ich hierdurch dem Königl. Konsistorium auf Seinen Antrag vom 24. Januar d. 3. die den Königl. Regierungen der älteren Candestheile mittels Erlasses vom 12. Juni 1867 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung Seite 860) übertragene Besugniß, über die versuchsweise und bemnächt auch über die definitive Wiederanstellung unfreiwillig aus dem Amte entlassener Lehrer Seines Resorts selbstständige Entscheidung zu treffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

du das Königl. Konsistorium zu Aurich. U. III. 6651.

109) Befugniß ber Regierungen, insbesonbere in Schlesien, zur Erhöhung bes Lehrergehaltes über ben vorgeschriebenen Minimalsas; Bertheilungsmaßstab für berartige Zulagen in Schlesien. Bedeutung ber Votation in Beziehung auf Gehaltsfestiepung.

Im Namen bes Ronigs.

In der Verwaltungestreitsache

ber Schulgemeinde Raminis, Beklagten, und der Königlichen Regierung zu Oppeln, Beigeladenen, jest Revisionsklägerin, wider

den Grafen Guido Hendel von Donnersmard zu Neudeck, Kläger und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 5. April 1878.

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der beigeladenen Schulaussichtsbehörde die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Oppeln vom 11. Juni 1877 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers das Erkenntniß des Kreisausschusses des Kreises Lublinig vom 3. März 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 10 Mark sestzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

· Grunde.

In Kaminis besteht eine katholische Gemeindeschule. Zu der Besoldung der an derselben angestellten Lehrer hat der Rittergutsbesitzer Guido Graf Hendel von Donnersmard zu Neuded als Herrschaft die im §. 19. des katholischen Schulreglemenis vom 18. Mai 1801 bestimmten Beiträge zu leisten. Die Königliche Rezierung zu Oppeln hat unterm 25. Dezember 1875 die Erhöhung des Baargehalts des ersten Lehrers um jährlich 30 Mark angeordnet, welche für das Jahr 1876 der Gemeinde mit 20 Mark, der Herrs

schaft mit 10 Mart auferlegt worden find. Die von dem Grafen Bendel von Donnersmard auf Freilaffung von diefem Beitrage gegen die Gemeinde angestellte Rlage ist von dem Kreisausichuffe Des Rreifes Lublinis nach Unbornug ber beigeladenen Coulauffichtsbeborbe durch Erkenntnig vom 3. Darg 1877 gurudgewiesen, Diefes Ertenntnig jedoch auf Berufung des Rlagers von dem Ronialichen Bezirkoverwaltungsgerichte zu Opveln unterm 11. Juni 1877 dabin abgeandert worden:

"daß Rlager als Befiger des Ritterautes Raminig au der durch Regierungs-Berfugung vom 25. Dezember 1875 angeordneten weiteren Aufbefferung der Dienftbezüge des erften Lehrers bei der Schule zu Raminig den durch die Repartition vom 12. Februar 1876 bezüglich die landrathliche Berfügung vom 16. Dai 1876 ibm zur Laft geftellten Betrag von 10 Mart zu zahlen nicht verpflichtet ift."

Gegen biese Entscheidung, welche auf der Annahme beruht: bag die Beftimmung im §. 14. bes tatholifden General-Land-Schul-Reglements für Schlefien vom 3. November 1765 wegen Gewährung eines convenablen Unterhalts an den Behrer durch das schlefisch-katholische Schulreglement vom

18. Mai 1801 aufgehoben fei;

daß ber Roniglichen Regierung nicht die Berechtigung zuftebe, die Erhöhung des Lehrergehalts über bie im §. 12. des letteren Reglements angegebenen Cape anzuordnen, und

daß der im §. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 bestimmte Bertheilungs-Makstab sich nur auf die im §. 12. a. a. D. gedachten Emolumente beziehe und auf ein etwa zu reichendes Mehr nicht angewendet werden durfe,

hat die beigeladene Königliche Regierung die Revision eingelegt und des Raberen ausgeführt, daß ber Vorberrichter burch die von ibm aufgestellten Rechtsfäße die Schulreglements von 3. November 1765 und 18. Mai 1801 und ben S. 18. ber Regierungs-Inftruftion vom 23. Oftober 1817 verlete. Es wird beantragt, unter Aufhebung bes Ertenntniffes bes Roniglichen Begirteverwaltungegerichts bie Entscheidung des Rreisausschuffes wieder berzuftellen. Der Rlager hat feinerfeits die rechtlichen Ausführungen der Röniglichen Regierung zu widerlegen gesucht und bie Bestätigung der Borenticheidung beantragt.

Diesem letteren Antrage konnte nicht stattgegeben werden, da

die Revision für begründet zu erachten war.

Es tann dahin gestellt bleiben, ob in der That, wie der Borderrichter annimmt, ber S. 38. Titel 12. Theil II. Allgemeinen gandrechts, welcher die Gutsberrschaften zur Bertretung ihrer unvermogenden Unterthanen bei Aufbringung ber jum Unterhalt bes

Soullebrers erforberlichen Beitrage verpflichtet, Diefe meniger belaftet, ale die Bestimmung des &. 19. des Schulreglements pom 18. Mai 1801, welche die Beitragspflicht zum Unterhalt des Lebrers zwischen herrichaft und Gemeinde nach bestimmten Quoten regelt. Es mag jedoch daran erinnert werden, daß zur Zeit des Erlaffes bes Reglements von 1801 zu den Unterthanen nicht nur die Guts-Einfaffen, fondern auch die Mitglieder ber bauerlichen Gemeinde geborten. Sedenfalls irrt ber Borberrichter barin, bak er bas Reglement von 1801 für eine "lex specialis" erflart und bie für ein foldes Gefet geltenden Auslegungs-Regeln auf jenes Reglement angewandt wiffen will. Die Reglements von 1765 und 1801 ent= balten die allgemeinen Normen für die Unterhaltung der fatholischen Gemeindeschulen in Schleften und verpflichten alle Betheiligte, teinesweas nur einzelne Dersonen. Sie find leges generales im Gebiete der Proving Schlefien, nicht speciales, und find auszulegen wie alle anderen "allgemeinen Gefete." Für bas Berhaltnift bes Reglements vom 18. Mai 1801 zu dem vom 3. November 1765 tommt bemnach auch die Regel jur Anwendung, daß abandernde Gefete fo auszulegen find, daß das frühere Gefet nicht weiter geandert ift, ale es aus bem fpateren beutlich erhellt, fo bag alfo im Zweifel die geringste Abweidung von dem bisberigen Rechte und derjenige Sinn anzunehmen ift, welcher fich aus bem nachften unameifelhaften Grunde und ber Abficht bes Gefenes ergiebt.

Das tatholifche General-Rand-Schul-Reglement fur Schlefien

vom 3. November 1765 beftimmt im §. 14.:

"Un den Orten, wo das Gehalt des Schulmeisters so schlecht ist, daß er davon nicht leben kann, haben Unsere Kriegesund Domainenkammern dahin zu sorgen, daß von Dominiis und den katholischen Unterthanen ein convenabler Unterhalt

bestimmt und richtig gereicht werde."

Hiermit wird den herrschaften und Gemeinden die Pflicht auferlegt, den Lehrern einen convonablen (auskömmlichen) Unterhalt zu gewähren. "Dahin zu sorgen" haben die Rammern, das heißt ihnen wird die Bemessung des konvenablen Unterhalts, die Bestimmung der Antheile der herrschaft und der Gemeinde in streitigen Fällen und das Recht, die Betheiligten zur Erfüllung ihrer Pflicht zwangsweise anzuhalten, übertragen.

Das katholische Schul-Reglement vom 18. Mai 1801 "bestätigt und wiederholt" das Reglement von 1765, indem es das lettere keineswegs aufhebt, sondern nur naher erlautert und in den §§. 10—17. wegen "Unterhaltung der Schullehrer" besondere Festsetzungen trifft. Der Schluß des §. 11. und der Eingang des §. 12. lauten:

"In Absicht der nen anzusependen Schullehrer beftimmen Bir in Folgendem nur diejenigen Emolumente, welche er

wenigstens haben muß. An Dertern, wo berfelbe mehrere hat, verbleibt es bei bem Alten und Wir sind nicht gemeint, dieselben bierdurch zu schmalern.

§. 12. Gin Schullehrer auf dem gande muß baber wenigftens

haben 1c."

In diesen Sapen des Reglements von 1801, welches in seiner Ginleitung ausbrudlich betont, daß die Lehrer "mit einem anstommlichen Unterhalt" verseben werden mußten, um fie über die drudenden Nahrungsforgen zu erheben und ibnen die Ausübung ihres schweren Amtes angenehm zu machen, und daß nur "von hinlanglich befoldeten gebrern" treue Ausubung ibrer Pflichten erwartet werden konne, ist eine Aufhebung der durch das Reglement von 1765 konftituirten Pflicht der Berrichaften und Bemeinden gur Gemahrung eines austommlichen Unterhalts fur ben Lebrer nicht au finden. Gie bringen vielmehr nur aum bestimmten Ausbruck, mas unter konvenablem Unterhalt zu versteben, und fesen den Mindestbeirag deffen fest, was zum Unterhalte eines Lehrers unter Bugrundelegung der Berhaltniffe der damaligen Beit fur noth-wendig zu crachten ift. Die Ratur der Sache begrundet eine Bermuthung dafür, daß diese Boridriften nur reglementaren Charafter baben — eine Bermuthung, welche dadurch nicht ausgeschloffen wird, daß eine Verordnung ihres übrigen Inhalts wegen als Gefen publigirt ift.

Die Bestimmung bes Maages beffen, mas zur Beftreitung ber Lebensbedürfniffe nothwendig ift, entzieht fich der Regel nach der gesetlichen Firirung, icon um beshalb, weil diefes Daag einem ftetigen Bechiel unterliegt. Ift bemnach auch nach Erlag bes Reglements von 1801 bie gesetliche Pflicht ber Dominien und Gemeinden gur Darreichung eines austommlichen Unterhalts an Die Lebrer bestehen geblieben, fo ift boch anzuerkennen, daß, nachdem durch Allerhöchste Anordnung ein gewiffes Maak der Lieferung beftimmt worden war, damit ein Recht der Kriegs- und Domainen-Rammern, ohne höhere Autorisation und wider den Willen der Interessenten bas Gehalt eines Lehrers über die im S. 12. des Reglements bestimmten Gape zu erhöhen, nicht wohl vereinbar ift. Auf bas Wort "wenigftens" in ben §§. 11. 12. a. a. D. tann bierbei tein Gewicht gelegt werden, ba daffelbe offenbar nur im Gegensage zu ben Lehrern, welche bereits bei Erlag des Reglements bobere Besoldungen bezogen, gebraucht worden ift. Enticheidend aber ift, bag im S. 60. Abfag 3 bee Reglemente ben Rriege- und Domainen-Rammern bas Recht verlieben wird, bei Anlegung neuer Schulen von der Vorschrift des S. 36. abzuweichen, mabrend der S. 60. im Abfat 2, welcher von der Ausmittelung ber ben Lebrern "reglementsmäßig zufommenden Emolumente" fpricht, eine abnliche

Bestimmung zu Gunsten ber Rammern nicht enthält. Man wird baher annehmen mussen, daß der S. 12. a. a. D. auch den Kriegsund Domainen-Rammern eine Schranke gesetht hat, über welche hinauszugehen dieselben aus eigenem Rechte nicht befugt sein sollten. Daraus ist jedoch nicht zu folgern, daß es nunmehr überhaupt unzulässig war, die Pflichtigen zur Gewährung des Auskömmlichen auch über die Säge des S. 12. hinaus anzuhalten, sondern nur, daß eine derartige Maßnahme, wenn sie sich als nothwendig erwies, erst auf Grund einer landesherrlichen Entschließung ins Werk ge-

fest werden tonnte.

Dieses Berbaltniß anderte fich indessen durch die Gesetzgebung bes Sabres 1808. Durch das Gefen vom 16. Dezember 1808 (Rabe, Sammlung Preußischer Gesete IX., Seite 383 ff.) übertrua ber Candesberr die Ausübung feiner vollziehenden Gewalt nach einem veranberten neuen Organisationeplane an ben Staaterath und die Ministerien, welche selbstständig und felbstthatig mit voller Berantwortlichkeit kunftig die Regierungerechte üben follten. Die Unterrichte-Angelegenheiten murben bem Minifterium des Innern und awar der Settion für den Rultus und öffentlichen Unterricht überwiesen. Auf fie ging die Uebung der ftaatlichen Rechte in Bezug auf die Unterrichte-Anftalten, namentlich auch die Glementarichulen über (§6. 3., 4., 10 a. a. D.). Wer fich bei ihren Berfügungen nicht beruhigen wollte, batte bas Recht ber unmittelbaren Beichwerbe bei bem gandesherrn (§. 32. a. a. D.). 3m Anichluft bieran beseitigte die Verordnung vom 26. Dezember 1808 (Rabe a. a. D. Seite 467 ff.) die Rriegs- und Domainen-Rammern, denen es "an der notbigen Gelbstftanbigfeit" fehlte, und feste unter dem Ramen "Regierungen" neue Provinzialbehörden ein. Den Regierungen wurde die Aufficht über den öffentlichen Unterricht übertragen, und wurden fie in diefer Beziehung ber Settion für ben Rultus und Unterricht untergeordnet (§§. 3., 14., 49. a. a. D.). Die Geschäfts-Instruction für die Regierungen von demselben Tage (Rabe a. a. D. Seite 415 ff.) wies ihnen "die Direttion und Aufficht von fammtliden Schulen und ihren Aerarien" ju und erflarte als ihr Amt, bafur vorzüglich ju forgen, daß ber öffentliche Schul-Unterricht fowohl feinem Inneren ale Meußeren nach verbeffert und zwedmäßiger eingerichtet werbe (§§. 3., 62. a. a. D.). An ber biefen Gefeten gu Grunde liegenden Auffaffung, an der Rothwendigteit des felbftftandigen Berfügungs-Rechts und des selbstthatigen Schaffens der Beborben, namentlich auf dem Unterrichtsgebiete, haben die späteren Organisations-Gesehe - Die Berordnungen vom 27. Ottober 1810 (Gefet=Sammlung Seite 2), vom 30. April 1815 (Gefet=Samml. Seite 85) und die Regierungs-Instruction vom 23. Ottober 1817 (Gefet-Sammlung Seite 248) - im Allgemeinen festgebalten.

Die Fassung bes §. 18. der Regierungs-Instruktion von 1817 zeigt sogar das Streben, die Rechte der Regierungen möglichst weit auszubehnen und Worte zu mählen, welche die Machtsule der Schulzaufsichtsbehörden zweiselsfrei klar legen. Eine nähere Begrenzung derselben sollte vielleicht durch die "allgemeine Schulordnung" erzfolgen, welche der §. 18. a. a. D. Absat 5 verheißt und zu deren Ausarbeitung bereits unterm 3. November 1817 eine Immediat-Rommission eingesett wurde. Wenn nun aber im §. 18. der Regierungs-Instruktion den Regierungen zugewiesen wird:

d. Die Direktion und Mufficht über fammtliche offentliche und

Privatidulen und Erziehungsanftalten,

e. die Aufsicht und Berwaltung des gesammten Elementarschuls wesens,

f. Die Aufficht und Berwaltung fammtlicher außeren Schulangelegenheiten, mithin auch bie Regulirung bes Schul-

geldes zc.

so entspricht dies den bereits in den früheren Organisations-Gesetzen enthaltenen Bestimmungen, und Theorie und Praris haben dieje Borfdriften nicht andere auszulegen vermocht, ale bag bie Ausübung diefer Rechte nicht etwa bis zum Erlaß der allgemeinen Schulordnung suspendirt fei, fondern ben Regierungen fofort auftebe, und daß in den den Regierungen im S. 18. der Instruktion ertheilten Machtbefugniffen and bas Recht enthalten fei, bas Gebalt ber Bebrer felbstftandig festausegen beziehungemeife zu erhöhen, und awar auch in den Källen, wo es nach den älteren vor 1808 bestanbenen Reffortverhaltniffen einer landesberrlichen Entschliefung bedurft baben wurde, wo alfo in fruberen landesberrlichen Reglements Bestimmungen über Normirung der Lebrergebalter gegeben find. In diefem Sinne verfteht die Schulordnung für die Proving Preugen vom 11. Dezember 1845 (Gefet = Sammlung 1846 Seite 1) Die Regierunge-Inftruttion, wenn fie im S. 17. Des Rechts der Regierungen gur Erhöhung der Lebrergebalter über bie Minimaliane erwahnt, und in diesem Sinne bat die Pracis, wie der Unterrichte-Minister in der Sigung des herrenbauses vom 8. Rebrugt 1869 (Stenographische Berichte Seite 299) bezeugt bat, die Bestimmungen der Regierungs-Inftruktion stets gehandhabt. Allerdings ift, soviel befannt, von bem Rechte der felbftftandigen Reftfenung und Erbobung ber Lebrergebalter Seitens der Schulauffichtsbeborden bis jum Sabre 1852 mohl nur in einzelnen dringenden gallen Gebrauch gemacht worden. Es erklart fich dies aus dem Umstande, daß der Erlag eines Unterrichtsgesepes als bevorftebend angesehen murde und biefem fo wenig als möglich vorgegriffen werden follte. Die Berfaffunge-Urkunde vom 31. Januar 1850 (Gefet-Samml. Seite 17) verbieß aufe Reue im Artitel 26 ein allgemeines Unterrichts-Gefes,

und im Artitel 25. ben Boltsichullebrern ein vom Staate gemabrleiftetes, festes, den Lokalverbaltniffen angemeffenes Ginkommen. Die Erfüllung diefer Berbeigungen ftellte fich ber Staate-Minifter von Ladenberg jur Aufgabe. Der von ihm ausgearbeitete Entwurf eines Unterrichtsgesehes murbe indeffen gurudgelegt, nachbem ber Staate = Dlinifter von Raumer das Unterrichte = Dlinifterium übernommen und erklärt batte, daß er das Projekt des Erlaffes eines Unterrichts-Gefenes nicht weiter verfolgen wolle. Der unverfennbar in weitem Umfange porbandene Rothstand ber Lebrer erforderte indeffen eine wirfjame und ichleunige Abbulfe. Die eventuell zwangs. weise berbeiguführende Aufbefferung der Lebrergebalter in einzelnen. besonders bringenden gallen tonnte nicht mehr genugen, nachdem bie wirthichaftlichen Buftande und der Geldwerth fich von Grund aus verandert und dabin geführt hatten, daß eine überaus große Rabl ber Lebrer mit bitteren Rabrungsforgen zu fampfen batte. Es erschien deshalb nothwendig, eine grundsäpliche und allgemeine Aufbefferung ber Lebrergebalter porzunehmen. Die Unterrichte-Bermaltung batte baber zu prufen, ob die bestebenden Gesetse eine folde gestatteten. Rach eingebenden Ermittelungen und Erörterungen fam ber Staats-Minifter von Raumer ju ber Ueberzeugung, daß nach S. 9. Titel 12. Theil II. Allgemeinen gand-Rechts und nach S. 18. d. e. f. g. k. der Regierungs-Inftruktion vom 23. Oktober 1817 ben Staatsbehörden beziehungsweise ben Roniglichen Regierungen bas Recht auftebe, ben Berpflichteten gegenüber zu beftimmen, mas und wie viel gur Unterhaltung einer Schule und ihres Lehrers erforderlich fei und daß der Anordnung der für nöthig erachteten Gr= bobung des Lebrereinkommens weder der Umftand, daß in der beftebenden Drovingial : Gefengebung ein ben Betrag ber von ber Konialichen Regierung für erforberlich gehaltenen Lehrerbesoldung nicht erreichendes Minimum festgesett fei, noch die Berufung auf das in der Bolation dem zeitigen Stellen-Inbaber zugeficherte Gintommen entacaen gehalten werden tonne. Unter ausführlicher Begrundung diefer Cape wies darauf ber Minifter von Raumer in ber Cirtular-Berfügung vom 6. Marg 1852 (Ronne, Unterrichts. Befen bes Preußischen Staates Band I. Seite 810) die Regierungen an, eine neue Regulirung der Gehaltsverhaltnisse bei allen benjenigen Sonlen vorzunehmen, welche den betreffenden Lehrern ein zu ihrem Unterhalte erforderliches Einkommen nicht gewährten. Bur Durchführung diefer Magregel behufs Unterftupung nicht leiftungsfähiger Berpflichteten forderte die Staatbregierung in dem dem Candtage porgelegten Staatsbaushaltsetat für 1853 ben Betrag von 13,147 Thir. 15 Sar. (Rönne a. a. D. Seite 239). Rach Bewilligung biefer Summe murbe die Berbefferung der Lehrergebalter in umfaffenber Beile bewirkt. — Diefer Borgang ift von bervorragender Bedeutung. Er bekundet ein Einverständniß der Staatsregierung und ber beiden häuser des kandtages über Sinn und Bedeutung des

S. 18. ber Regierungs-Instruction.

Bei Zweifeln über die Auslegung jener Bestimmung murde dieses Einverständniß schon an sich eine maßgebende Autorität für die Auslegung von Regeln des öffentlichen Rechts barftellen, auch wenn eine Lude der Gefengebung wirklich vorhanden ware. Aber, wie bereits oben gezeigt, tann nach bem Gange ber Gesetzung der Jahre 1808 bis 1817 tein wesentliches Bedenken darüber befteben, daß in der That die den Regierungen verliehenen Befugnisse das Recht mit umfaffen, die Befoldungen der Lehrer nach pflichtmäßigem Ermeffen zu beftimmen und zu erhöhen und zwar auch in benjenigen Provingen, für welche gewisse Gehaltsfape in alteren, pom gandesberrn erlaffenen Reglements festgefest find. Reiner ber Schriftsteller auf diesem Gebiete bat übrigens dies Recht der Regierungen bezweifelt, daffelbe wird von allen als feststebend angenommen, und Altmann in seinem Rirchens. Schul- und Eberecht XLIII, sub III. Nr. 35 a. und b. betont und erläutert die besfallfigen Befugnisse der Regierungen ausdrücklich, namentlich auch für den Geltungsbereich bes ichlefischen katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801. Unerwähnt mag nicht bleiben, daß, nachdem der Staatsbaushaltsetat für das Jahr 1867 der Staatsregierung abermale eine Summe von 165,000 Thalern ju Befoldunge-Berbefferungen fur Glementarlehrer jur Berfügung geftellt und ber Unterrichte-Minifter eine neue Regulirung ber Lebrergebalter nach den Grundfagen der Cirtular-Berfugung vom 6. Marg 1852 angeordnet batte, fich mehr als 200 ichlefische Gutsberren an das Herrenhaus mandten und sowohl die Form, in der die Provinzial-Regierungen vorgegangen waren, bemangelten, als auch benfelben bas Recht gur Erbobung ber Lebrergehalter über bas im S. 12. bes Soulreglemente vom 18. Mai 1801 gegebene Maag binaus beftriften. Die Petition tam in ber Sigung bes herrenhaufes vom 8. Kebruar 1869 (Stenographische Berichte Band I. Seite 296 ff.) aur Berhandlung. In berfelben murbe von fast allen Rednern bie Art bes Borgebens ber Regierungen getabelt, bagegen bas Recht der letteren zur Ausübung des bier in Rede ftebenden Rechts von der einen Seite in Abrede gestellt, von der andern ausbrucklich an-Die Ausführung des Rron-Synditus Grafen gur Lippe. daß ben Regierungen nach ber Regierungs-Instruktion von 1817 bas Recht zustebe, dafür zu forgen, daß ben Lehrern ein angemeffenes Wehalt gewährt werde und daß infofern bas Reglement von 1801 burch die Regierungs-Instruction abgeandert, bag aber binfictlich des Repartitions-Modus das Reglement von 1801 maggebend geblieben fei, fand aber ichlieglich teinen Biberfpruch. Benn bennoch die Petition der Staatsregierung "zur Berückfichtigung" überwiesen wurde, so kann dies nur dahin verstanden werden, daß das herrenhaus eine Aenderung in der Art des Borgehens wünschte, nicht aber dahin, daß das Recht der Regierungen selbst zur Festsepung der Lehrergehälter in den hier fraglichen Fällen, — ein Recht, auf desse Boraussepung die gesammte, unter Zustimmung der Landesvertretung bewirkte Berbesserung der Lehrergehälter seit dem Jahre 1852 beruht — hat in Zweifel gezogen werden sollen. —

Anlangend ferner die Frage, ob der im §. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 vorgesehene Bertheilungs-Maßstab auch auf ein über das Minimum des §. 12. hinaus aufzubringendes Mehr sich erstrecke, so gelangt der Borderrichter zu deren Berneinung, indem er annimmt, daß die Pflicht zur Gewährung eines auskömmslichen Unterhalts durch das Reglement von 1801 aufgehoben und an ihre Stelle die Pflicht zur Gewährung der im §. 12. bestimmten

Emolumente getreten fet.

Die Unrichtigkeit dieser Annahme ist bereits oben nachgewiesen, wie denn auch der Kläger selbst nicht in Abrede gestellt hat, daß, wenn die Regierung überhaupt berechtigt ist, für den Lehrer einen Gehaltszuschuß mit verbindlicher Kraft anzuordnen, dann auch auf diesen Zuschuß der Bertheilungs-Maßstad des §. 19. a. a. D. Anwendung sinde. Daß der lettere übrigens nicht auf den §. 12. allein zu beziehen sei, sondern das Prinzip der Bertheilung des Unterhalts der Lehrer auf Herrschaft und Gemeinde enthalte, ist bereits in dem diesseitigen Erkenntnisse vom 2. Dezember 1876 näher dargelegt, auf welches hiermit Bezug genommen wird.

(Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts

Band I. Seite 205) \*).

Die oben wieder gegebenen Sape, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, verstoßen hiernach gegen das bestehende Recht. Die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Oppeln mußte deshalb aufgehoben werden.

Bei freier Beurtheilung der Sache bleibt nur noch zu prufen, ob die weiteren Ginwendungen des Klagers gegen feine Bahlungs-

verpflichtung für begründet zu erachten find.

Bas in dieser Beziehung die Behauptung betrifft, daß die Gutsherrschaften auf dem Lande durch die neuere Gesetzgebung beseitigt seien und daß folgeweise auch ein nach §. 19. des Reglements von 1801 als "Herrschaft" verpflichtetes Subjekt nicht mehr bestehe, so hat das Oberverwaltungsgericht in konstanter Praris das Gegenstheil angenommen. Es wird genügen, auf die Gründe der diesseitigen Entscheidung vom 29. November 1876 hier Bezug zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 116.

(Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts

Band I. Seite 196) \*).

Endlich steht auch die dem Lehrer ertheilte Bokation einer Er= bobung bes barin jugeficherten Gintommens Seitens der Auffichtsbeborde nicht entgegen, ba die Botation nur einen Bertrag zwischen Lebrer und Schulunterhaltunge-Pflichtigen darftellt, die öffentlich rechtliche Befugnif ber Staatsbeborbe jur Bemeffung bes Lehrergehalts aber durch einen Privat-Bertrag nicht beschränft merben faun.

Bar biernach die Ronigliche Regierung berechtigt, die Gemahrung eines Gehaltszuschuffes von 30 Mart jahrlich an ben Lebrer in Raminip anguordnen und Rlager als "Gerricaft" nach &. 19. a. des Reglements vom 18. Mai 1801 verpflichtet, dazu ein Drittel alfo 10 Mart beigutragen, und find, wie gezeigt, auch bie fonftigen Ginwendungen bes Rlagers gegen diefe Berpflichtung binfallig, fo mußte unter Aufhebung ber Borenticheibung bas bie Rlage abweisende Erkenntnig bes Rreisausschuffes vom 3. Marg 1877 bestätigt werden.

Der Rostenpunkt regelt sich nach &. 72. des Gesepes vom

3. Juli 1875 (Gesets-Sammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel bes Königlichen Dberverwaltungsgerichts und ber verordneten Unterschrift.

> (L. S.) Persius.

D. B. G. Mr. 1321.

110) Bestimmung der Art des Brennmaterials für den Lebrer in den Provinzen Dfte und Beft-Preugen.

(cfr. Centrbl. pro 1861 Seite 693 Dr. 297.)

Berlin, den 14. Marg 1878.

Em. hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Borftellung vom 20. April v. 3., daß ich Ihre Beschwerde megen Lieferung von Deputat-Brennmaterial an den dortigen Lebrer nach dem Ergebnig der angestellten Ermittelungen nicht für begrundet erachten tann. Benn auch im Gebiete der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845 den gur Lieferung des fur Schule und Lehrer erforderlichen Brennmaterials Berpflichteten die Befugnif der Regel nach nicht zu verfagen ift, einen Theil des Brennmaterials in Torf anzuweisen, fo ift bei dem Mangel einer mit dem Berechtigten getroffenen Bereinbarung eine Abweichung von der bestehenden Art und Beise der Lieferung doch nur dann fur julaffig ju erachten, nachdem bas Ber-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 51.

haltniß ber verschiedenen Arten des Brennmaterials in einer angemeffenen, den tontreten Umftanden entsprechenden Beise vorber festgesett ift.

(§. 45. Nr. 6. und §. 46. der Schulordnung vom 11. De-

zember 1845.)

Ich kann Ihnen daher nur anheimgeben, eine berartige Festsepung bei der Königlichen Regierung in R. nachzusuchen, indem
ich noch bemerke, daß der §. 61. Unhang zum Allgemeinen Landrecht hinsichtlich des der Schule und dem Lehrer zustehenden Brennmaterials keine Anwendung findet.

Der Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An ben Gutsbefiger herrn ac. ju R. (in ber Proving Oft-Preugen).
U. III. 6481.

# V. Bolksschulwesen.

111) Eretutivische Beitreibung ber Beitrage ber Lehrherren für Fortbilbungsschulen sowie des Schulgeldes ber Arbeitnehmer.

Berlin, den 28. Mara 1878. Auf den Bericht vom 28. v. D., betreffend das Gesuch bes Magistrate zu R. um Zulassung der Berwaltungserelution bei der Einziehung von Schulgeldreften fur die dortige Sandwerter - Fortbildungeschule, eröffne ich ber Roniglichen Regierung, daß die erekutivische Beitreibung der von den Lehrherren ju zahlenden Beiträge sowohl ale des fur den freiwilligen Schulbesuch Seitene der Arbeitnehmer zu zahlenden Schulgeldes nach dem §. 59. der Berordnung vom 9. Februar 1849 beziehungeweife dem §. 1. der Allerhochften Orbre vom 19. Juni 1836 (Gel. Samml. S. 198) nicht unzuläffig ericeint. Bon dieser Ansicht gebt auch der in Gemeinschaft mit den herren Ministern des Innern und für handel zc. unter dem 4. September 1876 an die Ronigliche Regierung ju R. ergangene, den übrigen Regierungen mitgetheilte Erlaß (U. II. 4373.) (Central= blatt f. d. ges. Unterichts-Verwaltung von 1876 S. 545) aus. Indem ich die Ronigliche Regierung dementsprechend ermächtige, die bisber beanstandete Bestimmung des Status vom 4. Januar 1875

nachträglich zu genehmigen, veranlaffe ich die Königliche Regierung, ben Magistrat der Stadt N. auf die anbei mit Anlagen zuruchfolgende Borstellung vom 18. Januar d. J. hiervon in meinem Aufetrage in Kenntniß zu segen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Ronigs. Regierung ju R.

U. II. 5645.

112) Bedeutung des Ausdruckes "Familienvorstand" in Art. 5. des Regulativs über Errichtung und Unterhaltung der Candschulen in Neuvorpommern vom 29. August 1831.

# Im Namen bes Ronigs.

In der Berwaltungsftreitsache des Altsiers Rarl Brandt zu Bierow, Klägers und Revistagers,

wider ben Schulverband ber Schulgemeinde Bierow-Kräpelin, vertreten durch den Schulvorftand, Beklagten und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 1. Mai 1878.

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht ertannt,

baß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Stralfund vom 6. Oktober 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 600 Mark festzusegen und die Kosten der Revisionsinstanz dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Begen.

Gründe.

Im Jahre 1869 ist von dem Schulverbande Vierow-Kräpelin eine Vereinbarung über die seste Besoldung des Lehrers unter Genehmigung der Königlichen Regierung zu Stralsund getroffen und dabei die Bestimmung im Artikel 5 des unterm 29. August 1831 Allerhöchst vollzogenen Regulativs, die Errichtung und Unterhaltung der Landschulen in Neuvorpommern betreffend, zur Richtschuur genommen. Dieselbe lautet:

"Die fire Besoldung des Lehrers tragen sammtliche Familien-Borftande des Schulbezirts, mit Einschluß der Wittwen, Die eine Wirthschaft selbstständig führen, ohne Unterschied, ob fie Rinder haben oder nicht, ohne Unterschied ferner des Standes und des Glaubens, als personliche Last nach dem Rlaffensteuersuße, ungehindert jedoch, dies nach anderem Maßstabe zu thun, wenn sie darüber sich einversteben können."

Der Altsiger Karl Brandt zu Bierow halt sich nicht für verspflichtet, zu der festen Besoldung des Lehrers beizutragen, weil er seinem Sohne das ihm bis dahin gehörige Bauergut zu Bierow durch Bertrag vom 1. November 1876 zum Eigenthum überlassen habe und jest keine eigene Wirthschaft mehr führe, sondern nur noch den bedungenen Altentheil in dem Hofe bei seinem Sohne genieße. Er erhob deshalb bei dem Kreisausschusse des Kreises Greisswald Klage mit dem Antrage:

zu erkennen, daß er, so lange ihm der festgesehte Altentheil gewährt werde, nicht für verpflichtet zu erachten sei, zu der festen Besoldung des Lehrers der Schulgemeinde Vierow-Kräpelin einen Beitrag zu leiften und daß ihm die seit dem 1: April 1877 eingezogenen Beiträge erstattet wurden.

Durch die Entscheidung des Kreisausschusses des genannten Kreises vom 4. Juli 1877 wurde er indeß unter Auferlegung der Kosten mit seiner Klage abgewiesen und dieses Erkenntniß in der Berufungsinstanz von dem Königlichen Bezirksverwaltungsgerichte zu Stralsund am 6. Oktober 1877 bestätigt, weil der Kläger als "Familien-Borstand" im Sinne des Artikel 5 a. a. D. zu betrachten sei und der §. 4. Absat 2 des Zuständigkeitsgesess vom 26. Juli 1876 hier keine Anwendung finde.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger noch die Revision eingelegt, Verletung des Artikel 5 des Regulativs vom 29. August 1831 behauptet und den Antrag gestellt:

unter Abanderung des Erkenntnisses zweiter Inftanz nach

dem Klageantrage zu erkennen.

Es mußte fedoch die Revifion fur nicht begrundet erachtet und bie Beftatigung der angefochtenen Entscheidung ausgesprochen werden.

Mit Recht hat der Berufungsrichter angenommen, daß der Artikel 5 a. a. D. dem §. 29. des Allgemeinen Candrechts Theil II. Titel 12 nachgebildet sei und daß der Ausbruck: "Familien-Borstände" im Artikel 5 im Wesentlichen dieselbe Bedeutung habe, wie das Wort: "Hausväter" im §. 29. a. a. D. Die Entstehungsgeschichte des Artikel 5 läßt bierüber keinen Zweisel.

In dem von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichtes und Medizinal-Angelegenheiten dem Kommunal-Landtage Neuvorpommerns, der Königlichen Regierung zu Stralfund und dem Königlichen Konsistorium zur Begutachtung vorgelegten Entwurfe

lautete ber Artifel 5:

"Die fire Befoldung des Lehrers tragen die jammtlichen haus vater des Schulbezirts ohne Unterschied, ob fie Rinder haben oder nicht und ohne Unterschied des Glaubensbetenntnisses als personliche Laft nach dem Rlaffensteuerfuße, insofern fie sich nicht über ein anderes Beitragsverhaltniß vereinigen können."

Die Königliche Regierung zu Stralsund brachte zu diesem

Artifel den Zusap in Borichlag:

"Selbstiftandig wirthicaftende Bittwen haben diefelben Berpflichtungen wie die übrigen Befiper und hausväter."

Dem Gedanken dieses Vorschlags entsprechend wurden bei ber Schlußredaktion im Artikel 5 hinter den Worten: "Die sammtlichen Sausväter" die Worte: "mit Einschluß der Wittwen, die eine Wirthsichaft selbstständig führen," eingeschoben und der nun nicht mehr passende Ausdruck: "Hausväter" durch den Ausdruck: "Familien-Borstände" ersett. Daß der Gesetzeber hierbei jedoch nicht beabssichtigte, von der Begriffsbestimmung des S. 29. des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 12 abzuweichen, geht deutlich daraus hervor, daß in einer späteren, den Artikel 5 des Regulativs ergänzenden Allerhöchsten Rabinetsordre vom 15. August 1833, welche unter anderen die Bestimmung enthält:

"daß Hausväter, die das sechszigste Lebenssahr zuruckgelegt baben, von Beitragen befreit bleiben 2c."

wiederum ber Ausbrud: "Sausvater" gebraucht ift.

Wie fich aus einer Vergleichung bes §. 29. bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 12 mit bem S. 34. ebendafelbft ergiebt, foll die Schullaft von allen im Schulbezirte Bohnenden ohne Unterichied und ohne jegliche Ausnahme getragen werden. Rur berjenige, welcher überhaupt unvermögend ift, Abgaben zu gahlen, tann auch zur Leiftung von Schulbeitragen nicht herangezogen werden. Darauf weisen die Worte in dem S. 31. a. a. D. bin, daß die Vertheilung nach Berhältnif ber Befigungen und Rahrungen erfolgen foll. Ber eine Nahrung bat. d. b. wer aus eigenem Bermögen ober eigenem Erwerbe feinen Unterhalt gewinnt, ift als Sausvater, als zur Schule gewiesener Einwohner foulfteuerpflichtig (Ertenntniß des Roniglichen Obertribunals vom 7. September 1848. Rechtsf. Band 4 S. 335). Die Bezeichnung "Sausväter" begreift alle wirthicaftlich (otonomifc) felbftftandige, phofische Personen in fich, welche im Schulbezirke ihren Bobnfit baben. Es tommt nicht barauf an, ob biefelben verbeiratbet find oder nicht, ob dieselben einen eigenen Sausstand führen oder Wohnung und Roft, sei es gegen Bezahlung, sei es als Entgelt für ihre Dienft- ober sonftige Leiftungen von einem Dritten erhalten; entscheidend ist allein bas eigene Gintommen, die wirthschaftliche Selbstständigkeit.

(Erkenntnisse des Königlichen Obertribunals vom 8. September 1851, 13. April 1866 und 8. Dezember 1866. — Striet=horst Archiv Band 3 S. 269, Band 62 S. 285, Band 65 S. 49. — Erkenntniß des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 17. Januar 1877 — Entscheidungen Band II.

S. 197 ff. —).

Legt man diese Begriffsbestimmung der Beurtheilung des vorliegenden Falls zum Grunde, so ist nicht zweiselhaft, daß der Kläger,
welcher unbestritten im Sause des Hosbesipers eigene Wohnungsräume inne hat und darin mit Frau und Tochter selbstständig eine
Haushaltung führt, für welche der Hosbesiper vertragsmäßig gewisse
Leistungen übernommen hat, zu den Familien-Vorständen im Sinne
des Artikel 5 a. a. D. zu rechnen ist. Welche Rechtsverhältnisse im Nebrigen in Neuworpommern zwischen dem Hosbesiper und dem Altsiber obwalten, ist für die Beurtheilung des gegenwärtigen Streitsfalls nicht von Bedeutung. Auch kann aus den Worten im Artikel 5:
"die eine Wirthschaft selbstständig sühren," nichts zu Gunsten des
Klägers hergeleitet werden, da sowohl nach grammatischer Auslegung
wie nach der oben mitgetheilten Entstehungsgeschichte des Artitel 5
jener Zusah nur auf die Wittwen zu beziehen ist.

Da nun auch die Ausführung des Berufungsrichters, daß der ordentliche Rechtsweg im vorliegenden Falle nicht zulässig und daher §. 4. Absah 2 des Zuständigkeitsgesehes vom 26. Juli 1876 nicht anwendbar sei, zu wesentlichen Bedenken keine Beranlassung giebt, so war die Bestätigung der angesochtenen Entscheidung auszusprechen.

Bur Erlauterung ber Bedeutung best gegenwartigen Endurtheils

ift jedoch noch Folgendes zu bemerken:

Das Geset vom 18. Juni 1840 (Ges. Samml. S. 140) findet nach &. 14. auch auf die Steuern Anwendung, welche von den Schulgemeinden zur Unterhaltung der öffentlichen Schule umgelegt werden. Der S. 135. X. Rr. 1 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 und der §. 77. Nr. 1 des Gesetzes vom 26. Juli 1876 haben barin im Befentlichen nichts geandert, fondern nur an die Stelle der vorgesepten Beborde die Bermaltungsgerichte gesetzt und bestimmt, daß die Entscheidung im Verwaltungostreitverfahren erfolgen solle. Die Entscheidung im Streitverfahren tritt bei diesen Steuern an die Stelle des Refursbeideibes im früheren Reflamationsverfahren. Gegenftand der Rlage tann daber nur das fein, mas früher Gegen= ftand der Reklamation war, das heißt, eine bestimmte Steuerforde= rung, welche geftellt worden ift. Ueber biefe Steuerforderung allein ift zu erkennen und die Entscheidung tann fich nicht auf tunftige Steuerforderungen erftreden. Rur eine beftimmte Steuerforderung, nicht die Steuerpflicht in abstracto kann zum Gegenstande des Streits gemacht werben.

Hieraus ergiebt sich, daß eine materielle Abweisung des Klägers nur insofern ausgesprochen werden konnte und ausgesprochen worden ift, als der Kläger beantragt hat, ihn für die Zeit vom 1. April 1877 bis 1. April 1878 nicht zu einem Beitrage von 48 Mark zu der Besoldung des Lehrers zu veranlagen und ihm die seit dem 1. April 1877 erhobenen Beiträge zurückzuerstatten. Sein weiterzgehender Klageantrag mußte zwar ebenfalls zurückzewiesen werden, jedoch nur aus dem Grunde, weil dieser Anspruch überhaupt nicht zum Gegenstande des Streitversahrens gemacht werden kann.

Der Roftenpunkt regelt fich nach §. 72. des Gefetes vom

3. Juli 1875 (Gefetsfammlung Geite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 1573.

113) Berpflichtung ber Gutsherrschaft in ber Proving Schlesien zur Leiftung eines Befoldungsbeitrags für die handarbeits-Lehrerin.

Im Namen bes Ronigs.

In der Bermaltungeftreitfache

ber Schulgemeinde Pilzendorf, Beklagten, der Königlichen Regierung zu Oppeln, Beigeladenen, beibe Revifionstlägerinnen, wider

den Rittergutsbesiger Guido Grafen hendel von Donnersmart zu Reuded, Rlager und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 13. März 1878,

an welcher 1c. 1c. Theil genommen haben,

für Recht erfannt,

baß auf die Revision der beklagten Schulgemeinde und der beigeladenen Königlichen Regierung zu Oppeln die Entscheibung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Oppeln vom 16. Juli 1877 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschuffes des Kreises Tarnowis vom 11. Januar 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 833 Mark 33 Pf. sestzusesen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last zu legen. Bon Rechts Wegen.

Grünbe.

In Pilzendorf besteht eine tatholische Gemeindeschule. Bu der Besoldung der an derselben angestellten Lehrer hat der Rittergutobe-

fiber Guido Graf hendel von Donnersmart zu Neubed als herrfcaft die im §. 19. des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 beftimmten Beitrage ju leiften. In den Lehrplan der Schule ift auf Anordnung ber Roniglichen Regierung zu Oppeln in Gemagbeit ber SS. 13. 38. ber Allgemeinen Berfügung des Unterrichts= Ministers vom 15. Oftober 1872, betreffend Ginrichtung, Aufgabe und Ziel ber Bolksichule, vom 1. Oftober 1876 ab der Unterricht in weiblichen Bandarbeiten als obligatorischer Unterrichtsgegenstand aufgenommen und bierfur eine Lebrerin mit einer Befoldung von 100 Mart jährlich angestellt worden. Die Königliche Regierung bat Die herricaft für vervflichtet erklart, ein Drittel ber Besoldung mit 33 Mart 33 Pf. zu übernehmen, und ift in Folge deffen dem Grafen Bendel von Donnersmark burch landrathliche Verfügung vom 7. November 1876 aufgegeben worden, diefen Betrag vom 1. Oftober 1876 ab an die Rreissteuer=Raffe in Tarnowip abzuführen. Der Graf hendel von Donnersmart flagte barauf gegen die Schulgemeinde Pilzendorf beziehungsweise Die Ronigliche Regierung zu Oppeln beim Rreisausschuffe bes Rreifes Tarnowig auf Anerkennung seiner Nichtverpflichtung zur antheiligen Besoldung der Lehrerin für weibliche Sandarbeiten. Der Rreisausschuß wies jedoch die Rlage mittele Erkenntniffes vom 11. Januar 1877 ab. Dagegen anderte auf Berufung bes Rlagers bas Ronigliche Bezirfsverwaltungegericht au Oppeln diese Entscheidung durch Urtel vom 16. Juni 1877 das bin ab:

baß die Schulgemeinde der katholischen Schule zu Pilzendorf, ingleichen auch die beigeladene Schulaufsichtsbehörde
gehalten, anzuerkennen, daß der Graf Guido Hendel von
Donnersmark, als Besiger des Ritterguts Pilzendorf nicht
verpslichtet ist, zu den Kosten der Besoldung der Industrielehrerin an der katholischen Schule Pilzendorf 33 Mark 33 Pf.
jährlich zur Kreissteuer-Kasse des Kreises Tarnowis beizutragen, vielmehr berechtigt, die auf Grund der Verfügung
des Königlichen Landrathsamtes zu Tarnowis vom 7. November
1876 vom Kläger zur Kreissteuer-Kasse etwa eingezogenen
Beitrage aus derselben wieder zurückgezahlt zu verlangen.

Der Berufungsrichter begründet diese Entscheidung wie folgt:
"Es handele sich lediglich darum, ob der §. 19. des Schulzreglements vom 18. Mai 1801 auch auf die Emolumente
eines Industrie-Lehrers sich beziehe oder nicht. Sierbei komme
es nicht weiter auf die Prüfung der Frage an, ob der Minister
befugt sei, den Industrieunterricht zu einem obligatorischen
Unterrichtszweige des Elementarunterrichts zu machen. Darüber
aber könne füglich kein Zweisel sein, daß, wenn der erwähnte
§. 19. sich nur auf den Schullehrergehalt des bloßen Eles

mentarlebrere mit Ausschluß bes Industrieunterrichts beziehe, derselbe ohne weitere gesepliche Bestimmung gegen die Absicht des Gesehes nicht auf andere Praftationen ausgedehnt werden tonne, weil ja ein Propinzialgesetz und zwar ein Ausnahmegeset vorliege. Run bestimme das Schulreglement über die Dedung der Roften des Induftrieunterrichts Nichts, überlaffe dies vielmehr der freien Bereinbarung der Betheiligten, fo daß weder herrschaft noch Gemeinde zwangsweise zur Uebernahme der Koften angehalten werden konnten. (Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichts Band I. S. 206). Daraus folge aber mit logischer Nothwendigkeit, daß bann auch ber §. 19. über die Roften des Induftrieunterrichts Nichts babe bestimmen können. Wenn einmal der & 58. nicht zur Geltung tommen folle, bann fonne hierdurch auch der urfprungliche Sinn und die Begrenzung bes &. 19. nicht geandert Gewiß habe der Gesetgeber im §. 19. nicht allein werden. an den Sauptlehrer gedacht, sondern an mehrere angeftellte Lebrer und Abjuvanten, und sei aus dem S. 19. litt. a. unzweifelhaft der allgemeine Grundsatzu entnehmen, daß die herrschaft zur Unterhaltung des Lehrers ftets ein Drittel beigutragen babe, aber boch nur fur bie Lehrer, fur welche bas Realement gegeben fei, nämlich für den eigentlichen Glementarlebrer und nicht fur ben Induftrielebrer; benn beffen Roftenvertheilung ichließe ja das Gefet geradezu und ausdrucklich aus. Es sei wohl rechtlich möglich, einer in lege speciali tonftituirten gaft burch Analogie eine ausgebehntere Wirksamkeit zu geben, nicht aber dieselbe ohne gesepliche Borfchrift gegen die intendirte Grenze ihrer Wirtsamkeit zur ausgedehnteren Anwendung zu bringen".

Gegen diese Entscheidung haben die beklagte Schulgemeinde und die beigeladene Königliche Regierung Revision eingelegt, indem sie bem Borderrichter Berletung des S. 19. a. des katholischen Schulzreglements vom 18. Mai 1801 durch Nichtanwendung vorwerfen. Ihr Antrag geht auf Aushebung des Erkenntnisses des Bezirksverzwaltungsgerichts und Bestätigung der Entscheidung des Kreisausschusses.

Rlager hat diesem Antrage widersprochen, fich seiner Seits auf den §. 58. des genannten Reglements bezogen und um Bestätigung der Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts gebeten.

Die Revision mar fur begrundet zu erachten.

Nach §. 19. a. des Schulreglements für die niederen tatholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlefien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801 find die herrschaften verpflichtet, ein Orittel der Besoldung der Lehrer an den tatholischen Gemeindeschulen herzugeben. Diese Bestimmung kann selbstverständs

lich — und dies ist auch in dem diesseitigen Erkenntnisse vom 2. Dezember 1876 (Entscheidungen Band I. S. 205) \*) ausdrudlich bervorgeboben - nur auf diesenigen Lehrer Unwendung finden, welche ben Unterricht ertheilen, ber in der Bolfsichule ertheilt werden muß. Der Unterricht in allen für die Boltsichule obligatorischen Lebraegenständen bildet den Glementarunterricht. Wenn daber der Borderrichter die Lebrer, welche diesen Unterricht ertheilen, als "Glementarlehrer" bezeichnet wiffen will, fo tann ihm zugegeben werden, daß der 6. 19. a. des Schulreglements Glementarlebrer zur Borquesetzung hat. Aber er irrt dann darin, daß er die Lehrerin in meiblichen Sandarbeiten nicht zu den Elementarlehrern rechnet, obgleich fie den Unterricht in einem obligatorischen Lehrgegenftande ertheilt. Daß die Schulauffichtsbehörde berechtigt ift, Unterrichtsgegenstände. welche in den General-Land-Schulreglements vom 12. Auguft 1763 und 3. November 1765 nicht genannt find, in den Lehrplan der öffentlichen Bolksschule aufzunehmen, ift bereits in dem dieffeitigen Erfenntnisse vom 29. September 1876 (Entscheidungen Band I. S. 173) \*\*) naber dargethan. Es verhalt fich mit der Aufnahme des Unterrichtes in den weiblichen handarbeiten in den Lehrplan der Schule nicht anders, wie mit der Ginführung des Unterrichtes in Geschichte, Geographie, Raumlehre zc. als obligatorischer Lehrgegen= ftande. Die Befoldung aller berer, welche in diefen Gegenstanden unterrichten, ift nach §. 19. bes Schulreglements aufzubringen. Dem ftebt namentlich, mas ben Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten betrifft, auch nicht der S. 58. des Reglements entgegen. Derfelbe geht von der ausdrucklichen Boraussegung aus, daß "mechanische Fertigkeiten, vorzüglich weibliche Arbeiten, als Spinnen, Stricken und Raben" in der Boltsichule nicht gelehrt werden. Er empfiehlt dafür besondere Anftalten "Induftrieschulen" zu errichten und überläßt Die Aufbringung ber Roften ber freien Entschliefung ber Betheiligten. Rur von diefen, mit der Boltsichule in feinem Busammenhange ftebenden Industrieschulen handelt jener Paragraph. Wo daber solche von der Bolfsichule getrennte Industrieschulen, - sei es, weil die Bestimmungen der Allgemeinen Berfügung vom 15. Oktober 1872 noch nicht zur Ausführung getommen find, fei es, weil ber in ber Boltsichule ertheilte Unterricht in den weiblichen Handarbeiten, welcher in der Regel beispielsweise auf das Spinnen sich nicht erftredt, den Intereffenten nicht genügt, - noch beute bestehen, find für die Unterhaltung derfelben die Beftimmungen des S. 58. des Reglements maßgebend. Dagegen tonnen biefelben auf die Roften bes in ber Bolsichule ertheilten obligatorischen Unterrichts keine analoge Anwendung finden,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 116. \*\*) begl. pro 1876 Seite 618.

da für diesen die thatsächliche und rechtliche Boraussehung des §. 58., daß der in Rede stehende Unterricht nicht zu den obligatorischen Lehr= gegenständen der Bolksschule gehöre, nach der allgemeinen Berfügung

vom 15. Ottober 1872 nicht gutrifft.

Die Entscheidung des Vorderrichters mußte daher ausgehoben werden, weil sie auf Nichtanwendung beziehungsweise unrichtiger Anwendung der §§. 19. a. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 beruht, wobei bemerkt werden mag, daß dieses Reglement nicht als ein "Ausnahmegeses" (lex specialis) anzusehen ist, sondern sich als das allgemein verbindliche Geset (lex generalis) für die Unterhaltung der schlessischen Latholischen Gemeindeschulen darstellt. In der Sache selbst war aus den oben entwickelten Gründen auf die Berufung des Rlägers die Entscheidung des Kreises Larnowis vom 11. Januar 1877, durch welche der Anspruch des Klägers auf Freilassung von Beiträgen zur Besoldung der Lehrerin in den weiblichen Handarbeiten an der Schule zu Pilzendorf als gesestlich ungerechtsertigt zurückzewiesen worden ist, lediglich zu bestätigen.

Der Roftenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Gef. Samml. S. 875).

Urkundlich unter bem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 1052.

114) Bustandigteit der Bermaltungsgerichte in streitisgen Bausachen bei vereinigten Soul- und Rufterhäufern.

(Centrbl. pro 1877 Seite 175 und Seite 368.)

Berlin, ben 27. April 1878.

Auf den Bericht vom 10. April d. 3. wird das in der Kufterund Schulbausache von N. erlaffene Resolut der Königl. Regierung vom 9. Juni v. 3. hierdurch aufgehoben, weil Dieselbe zum Erlasse

deffelben nicht für zuständig erachtet werden tann.

Bahrend S. 135. X. der Kreisordnung die streitigen Schulbausachen von der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in dem Falle ausschloß, wenn die Schule mit der Küsterei verbunden war, hat S. 78. des Geseges vom 26. Juli 1875 im letten Absat die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte auch auf diesen Fall erstreckt. Seitdem gehören alle Bauten an vereinigten Schul- und Küsterhäusern zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ohne Rücksicht darauf, ob die Kosten des Baues im einzelnen Falle den kirchlichen oder den Schul-Interessenten zur Last fallen. Dieser Umstand fällt für die Zuständigkeitöfrage um so weniger ins Gewicht, als er einen wesentlichen Gegenstand der zu treffenden materiellen Entscheidung bildet. Die hierin liegende Schwierigkeit ist das wesentlichste Motiv für die Abanderung gewesen, welche der §. 135. X. der Kreißsordnung durch den letzten Absat des §. 78. des Gesetes vom 26. Juli 1875 erfahren hat. Dieselbe würde von Neuem entstehen, und somit der Zweid des Gesetes zum Theil vereitelt werden, wollte man die Zuständigkeitöfrage davon abhängig machen, ob nach der Meinung dieses oder jenes Interessenten die Kosten des Baues den kirchlichen oder den SchuleInteressenten zur Last fallen.

Die vorstehende Entscheidung ift den Betheiligten befannt gu

machen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

die Königliche Regierung zu R. G. III. 6325.

#### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Orbens = Berleihnugen.

#### A. Beborben.

Der Staatsanwalt Techow zu Tilfit ift zum Regierungsrath, Juftiziarius und Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Berlin ernannt worden.

#### B. Universitäten, 2c.

Der außerordentl. Profess. Dr. Theod. Weber in der philosoph. Fatult. der Univers. ju Breslau ist zum ordentl. Profess. derfelben Katult. ernannt,

ber Privatdozent Dr. Franken an der Univers. zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Greifswald ernannt, — dem ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. derselben Univers., Geheimen Regierungsrath Dr. Baumstark der Rothe Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub verliehen,

der Privatdozent Dr. Ernst Schmidt in der philosoph. Fakult. der Univers. zu halle zum außerordentl. Profess, in derselben Fakultät, der Privatdozent Lio. Dr. Eüdemann in der theolog. Fakult. der Univers. zu Kiel zum außerordentl. Profess, in derselben Fakultät, und

- ber außerordentl. Profess. Dr. von Könen in der philosoph, Fakult.
  der Univers. zu Marburg zum ordentl. Profess, in derselben
  Fakult. ernannt worden.
- Dem ordentl. Lehrer, Setretär und Bibliothetar, Professor Erossin an der Runst-Atademie zu Königsberg i. Prf. ist die Erlaubniß zur Anlegung des Rittertreuzes vom Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Orden ertheilt worden.
  - C. Gymnasial= und Real= Lebranftalten.

Es ist bestätigt worden die Wahl

bes Gymnafial = Oberlehrers Dr. Rasmus zu Frankfurt a./D. zum Direktor bes Gymnas. zu Branbenburg a. b. S.,

bes Oberlehrers Dr. von Bamberg am Joachimsthalschen Gymnas. zu Berlin jum Direktor des in der Entwickelung begriffenen Gymnas. zu Cherswalde, und

bes Rettors des Progymnaf. zu Fürftenwalbe, Dr. Buchwald zum Direttor berfelben, zu einem vollftandigen Gymnaf.

erweiterten Anftalt.

Das Praditat "Professor" ift beigelegt worden ben Oberlehrern Dr. Pappenheim am Köllnischen Gymnas. zu Berlin, und beidrich am Gymnas. zu Ratel.

Als Oberlehrer find berufen bezw. verfest worden an das Gymnafium zu Frankfurt a./D. ber Oberlehrer Dr. bu Mesnil vom

Gymnaf. zu Gnefen,

Bu Sabereleben ber orbentl. Lehrer hunrath vom Gymnaf.

ju Duren ber ordentl. Lehrer Dr. Reulen vom Gymnaf. zu

Roblenz,

zu Trier der ordentl. Lehrer Dr. Deder vom Gymnas. zu Reuß, besgl. an die in der Entwickelung zu einem Gymnasium begriffene höhere Lehranstalt zu München-Gladbach die ordentl. Lehrer Wegehaupt vom Magdalenen-Gymnas. zu Breslau und Dr. Lefarth von der Realsch. zu Aachen.

Bu Oberlehrern find beforbert worden am Gymnafium

zu Berlin, Joachimsthalfch. Gymnaf., der Abjunkt Dr. Jul. Ritter.

Berlin, Aslan. Gomnas., die ordentl. Lehrer Dr. Rerrlich und Dr. Trendelenburg,

ju Rottbus der ordentl. Lehrer Dr. Dad,

gu Bandsbed . . Dr. Wald, und

au Koesfeld . Dr. huperg.

Dem ordentl. Lehrer Duade am Gymnas. zu Inowrazlaw ift bas Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnasium zueInsterburg die Schula. Kandibaten Ulmer und Zühlke,

au Roffel der Schula. Randid. Chlebowsti,

au Brieg der Gulfslehrer Dr. P. Schola,

zu Ronigshütte ber Schula. Randid. Dr. Krügermann, zu Ohlau der Lehrer R. Haupt von der hoh. Schule zu Schalte.

au Bura der Gulfelebrer Ahrens. zu Mühlhausen Sarges. =

zu Nordhausen der ordentl. Lehrer Pieter von der Realsch, zu Tarnowik.

au Riel der ordentl. Lehrer Dr. Rrufe vom Gymnaf. ju Klensburg,

zu Bielefeld der Lehrer Dr. Göbel von dem protestant. Gymnas.

zu Strafburg i. Eli., zu Bochum der ordentl. Lehrer Dr. guthgen von der hob. Bürgerich. zu Oberhausen, und der bisherige Gülfslehrer des Gymnafiums, Rampmann,

zu Dortmund ber Predigta. Randid. Sichting,

ju hamm der gebrer Dr. Beddigen von der Grofbergogl. Realschule zu Schwerin,

ju Munfter ber ordentl. Lehrer Dr. Reinhard vom Gomnaf. zu Bielefeld, und ber Schula. Kandid. Dr. von Schup, ju Sanau ber ordentl. Lebrer Dr. Badermann von der bob.

Burgerich. ju Biedentopf,

zu Hersfeld der Hülfslehrer Mathi vom Realgymnas. zu Wiesbaden.

ju Montabaur der Gulfelehrer gudenbach,

au Emmerich der ordentl. Lehrer Dr. hageluten vom Gymnaf. zu Trier,

zu Essen der Schula. Kandid. Hilt,

ju Neus der Schula. Randid. Schleper, und

zu Trier die Schula. Kandidaten Mühlhoff und Rofi.

An der Ritter-Atademie zu Liegnis ift der Schula. Kandid. Dr. Janide als Inspektor angestellt worden.

Am Gymnas. zu Nordhausen ist der Schula. Kandid. Dr. Straß. burger als Gulfelehrer angestellt worden.

Als orbentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnafium zu Euskirchen der Schula. Kandid. Becqueray und der Lehrer hofteler aus heinsberg, zu Jülich der Schula. Kandid. Dr. Meyer.

Dem Oberlehrer Dr. John an der Realschule zu Rordhaufen ift bas Prabitat "Profeffor" beigelegt, als ordentliche Lebrer find angestellt worden an der Realidule ju Reichenbach i. Schlef, der Gulfelebrer Dr. Baltber, au Tarnowis Blühm, au Iserlohn Berfel, au Eichwege Drtb. ju Frankfurt a. Main, Realid. der ifraelitischen Gemeinde, ber Gulfslehrer Stern. au Krankfurt a. Main, Klingerschule, die Sulfelebrer Seideprim und Schmeding, sowie ber Lebrer Gottwertb von der Boblerichule dafelbft, au Sanau der Bulfelebrer Ulrici von der bob. Burgerich. zu Gilenburg, ju homburg v. b. h. ber Lehrer Solter aus Dberftein-Ibar, ju Biesbaden, Realgymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Steiger vom Gymnaf. ju Berefeld, und zu Elberfeld der Schula. Randid, Dr. Padelmann. An der Realschule zu Neumunfter ift der Lehrer Kummer aus Treptow als Elementarlehrer angestellt worden. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden bei der boberen Bürgerschule au Altena der Lehrer Dekinghaus von der Rektoratschule zu Stolberg bei Machen, zu Bitten ber Cehrer Rofener von der Borfchule diefer boberen Burgeridule, au Geisenheim ber Gulfelehrer Dr. Bomberg, zu Raffel Dr. 3be, au Marburg Wachsmuth, zu Oberlahnstein . Berle. der Schula. Randid. Dr. Bollmer, au Düren

#### D. Schullehrer= Seminare, 2c.

Dr. Luborff, und

Kasterbina.

zu Köln

au Dberhausen .

In gleicher Gigenschaft find versett worden die Seminar-Direktoren Richter zu Tondern an das zu Augusten burg neu errichtete Lehrerinnen-Seminar, und

Dr. gangen zu Elten an das Schullehrer-Seminar zu Buren. Der erste Seminar-Lehrer Belten zu Kempen ist zum Seminar-Direttor ernannt und demselben die Direttorstelle am Schullehrer-Seminar zu Elten verliehen worden.

An bem neu errichteten Lehrerinnen . Seminar zu Auguft enburg

find die Lehrerinnen Emilie Nielfen zu Gludstadt und helene Bater zu Berlin als orbentliche Lehrerinnen,

an dem Schullehrer Seminar zu Rhendt ist der zweite Lehrer Stoffel von der Praparanden-Anstalt zu Simmern als ordentl. Lehrer, und

an dem Schullehrer-Seminar zu Liebenthal der Lehrer Franz Scholz zu Goldberg als Hulfslehrer angestellt worden.

An der neu errichteten Praparandenanstalt zu Schweid nit ist der zweite Lehrer Rleiner von der Praparandenanstalt zu Schmiedes berg als Vorsteher und erster Lehrer, und der Lehrer Ragoty zu Schweidnit als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Abler der Inhaber des Königl. hausordens von hohenzollern:

Belte, fathol. Lehrer ju Beller-Rheda, Rrs Barendorf,

Buid, evangel. Lehrer und Rufter ju Mertendorf, Rre Raumburg,

Czentusz, evangel. Lehrer zu Sognow, Krs Flatow,

Dunkel, degl. zu hagendorf, Rre Lowenberg, Gutzeit, degl. zu Gr. Falkenau, Are Rofenberg,

Hen fel, evangel. erfter Mädchenlehrer und Kantor zu Lunden, Krs Norderdithmarschen,

Sudad, evangel. Lehrer und Rantor zu Bahn, Rrs Greifenhagen, Kroger, evangel. Lehrer zu Elmshorn, Rrs Pinneberg,

Nitsche, deal, und Dragnist zu Sprottau,

Peterfen, evangel. Lehrer zu Gromin, Rre Dibenburg,

Schrage, evangel. erfter Lehrer und Organist zu halver, Kre Altena,

Shulze, R. Fr. Ed., evangel. Lehrer und Kantor zu Leopolbshain, Krs Görlig,

Sommer, evangel. Lehrer und Kantor zu Riethgen, Rrs Beigenfee, und

Steinig, kathol. Lehrer zu Tiefenau, Kre Marienwerder;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bathmer, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Salzhemmenborf, Ars Sameln,

Borch, evangel. Lehrer und Rufter zu Wittstedt, Ars hadersleben, hesse, dogl. dogl. zu Wendelstein, Ars Querfurt,

Somood, begl. begl. zu Puftow, Rre Grimmen;

die Rettungsmedaille am Bande:

Bagbabn, Lebrer und Organift zu Neu-Palefchien, Rrs Berent.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der Ruftos Espagne an der Königl. Bibliothek zu Berlin,

ber Direttor des Gomnasiums ju Duren, Dr. Bogen,

der Professor Dr. Creizenach am Gymnasium zu Frant= furt a. M.,

ber Oberlehrer Professor Dr. Proller am Gymnafium gu

Benlar.

bie ordentlichen Lebrer Dr. Schulge am Magbalenen = Gymnaf. ju Breslau, und Wiffowa am tathol. Gymnaf. ju Glogau.

der Zeichen- und Elementarlehrer Rindler am Gymnaf. qu Naumburg,

ber Oberlebrer Drofeffor Dr. Sturmer an ber Realicule ju Bromberg,

ber Elementarlehrer Gunther an der Realicule zu Erfurt,

ber erfte Seminarlebrer Dr. Bad ju Boppard, und der Seminarlehrer Jeptens zu Rempen.

#### In den Ruhestand getreten:

die Oberlehrer Professor Seldmann und Professor Dr. Polsberw am Röllnischen Gymnas. ju Berlin, und ift benselben ber Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verlieben worden,

ber Oberlehrer Professor Dr. Suppe am Gymnaf. ju Roes. feld, und ift bemfelben ber Rothe Abler Drben britter Rlasse mit der Schleife verlieben worden.

die Oberlehrer Dr. G. Detri am Gomnas, ju Elberfeld, und Professor Souben vom Gymnas. zu Trier, und ift benfelben ber Rothe Abler = Orden vierter Rlaffe verlieben morden.

ber Prorettor Oberlehrer Dr. Strad an der Königlichen Realicule zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Dr. Böttger an der Muster = (Real=) Soule zu Frankfurt a. Main, und

der ordentl. Lehrer Rremer an der Seletten- (höheren Burger-) Schule zu Frankfurt a. Main.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

bie ordentl. Lebrer Bindel vom Gomnaf. ju Samm, und Aniffler bom Gomnaf. ju Trier,

der Behrer Remna von der boberen Burgerschule zu Altena, ber Elementarlehrer Brutam von der boberen Burgericule ju Marne.

der zweite Lebrer Tieas von der Praparandenanstalt zu gaasphe.

In ben Reichsbienft getreten:

ber außerordentl. Professor Rreisgerichts - Rath Dr. Eccius in ber juriftisch. Fakult. ber Universität zu Greifsmalb.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

ber ordentl. Lehrer Schmidt vom Gomnaf. zu Burg,

der ordentl. Lehrer Ahlborn von der Realschule zu Altona,

der ordentl. Lehrer Dr. Finger von der hoberen Burgerfcule zu Gupen.

Auf ihre Anträge entlassen:

ber Gulfslehrer Dr. Bauer vom Gymnas. zu Rordhausen, die ordentlichen Realschullehrer Ewald zu Eschwege, Dr. Rellner zu hanau, und Bahrs zu homburg v. d. h.,

der Konrettor Kratow von der höheren Burgerschule zu Pil-

der ordentliche Seminar- und Musiklehrer B. Schmidt zu Ofterode.

#### Inhaltsberzeichniß bes Mai-Heftes.

- 98) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunft und Biffenschaft S. 257. 99) Reife- und Umzugstoften-Bergitung für einen aus bem Reichsbienst in den Preußischen Staatsdienst berufenen Beamten S. 281. 100) Diensteinkommen der an Königl. Eehranstalten angestellten Lehrer während ihrer tommissarischen Beschäftigung als Kreis- Schulinspektorn S. 282. 101) Schulaufsicht m Kreise Herzogitum Lauendurg S. 283.
- 102) Aenberung einer flatutarischen Bestimmung über bie Bahl bes Brässibenten ber Atabemie ber Kunfte S. 284. 103) Menbelssohn Bartholby-Stipenbien für Musik, Statut S. 284.
- 104) Geenze für bas Befteben ber Lehramtsprüfung vor einer Biffenschaftlichen Prufungetommiffion S. 287.
- 105) Befähigungszeugnisse aus ber Turnsehrerprüfung S. 289. 106) Dielung ber Turnhallen S. 289. 107) Bertrag siber eine Privat-Präparanbenanstalt S. 290. 108) Zuständigleit bei Biederanstellung unfreiwillig entlassener Lehrer S. 292. 109) Besugnis der Regierungen, insbesondere in Schlessen, zur Erhöhung des Lehrergehaltes über den vorgeschriebenen Minimalsat; Bertheilungsmaßstad für derartige Zulagen in Schlessen; Bedeutung der Botation in Beziehung auf Gehaltssessten S. 293. 110) Bestimmung der Art des Brennmaterials für den Lehrer in den Provinzen Oft- und Bestpreußen S. 302.
- 111) Exekutivische Beitreibung ber Beiträge ber Lehrherren für Fortbilbungssichnlen sowie bes Schulgelbes ber Arbeitnehmer S. 303. 112) Bebeutung bes Ausbruckes "Familienvorfand" in Art. 5 bes Regulativs über Errichtung und Unterhaltung ber Landschulen in Neuvorpommern S. 304. 113) Berpflichtung ber Gutsherrschaft in Schlessen zur Leistung eines Besolbungsbeitrags für die Handarbeitssehrerin S. 308. 114) Juftändigkeit ber Berwaltungsgerichte in freitigen Bausachen bei vereinigten Schul- und Küsterhäusern S. 312.

Berfonaldronit G. 313.

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

M 6. u. 7.

Berlin, ben 31. Juli

1878.

115) Geschichtliche Darstellung bes Berfahrens der Preußischen Unterrichtsverwaltung bei Einrichtung ber Bolksschulen in Gegenden mit konfessionell gemischer Bevölkerung.\*)

Die Bemühung der preußischen Unterrichtsverwaltung um die Förderung des Bolksichulwesens, insbesondere die Sorge dafür, daß auch unter schwierigen Verhältnissen die Wohlthaten des Unterrichts möglichst allen Kindern gleichmäßig zu Theil werden und keines des Religionsunterrichtes nach seinem Bekenntnisse entbehre, hat nicht erst in neuerer Zeit in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevolzkerung die Vereinigung früher getrennter sogenannter konfessioneller Schulen zu einer einheitlichen Schule nothwendig gemacht.

Die Grundsabe, nach welchen dabei zu verfahren ift, find in einer zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Verfügung vom 16. Juni 1876 — Centralblatt 1876 S. 495 — bereits bargelegt worden.

Von nicht minderem Interesse durfte es für einen größeren Leserkreis sein, einmal im Zusammenhange zu übersehen, wie im Einzelnen die dabei in Frage kommenden Grundsäpe im Laufe der Zeit aufgefaßt, behandelt und angewendet worden find. Dies zu ermöglichen, ist der Zweck der nachfolgenden Darstellung. Gine solche Darstellung wird allerdings ebenso wie das richtige Verständniß des bisherigen Verfahrens erschwert durch die Unklarheit, welche über die verschiedenen einheitlichen Schuleinrichtungen herrscht, die in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung überhaupt bestehen und bestehen können.

1878.

<sup>\*)</sup> Unter Benutung ber Aften bes Minifteriums ber geiftlichen, Unterrichtsund Debiginal-Angelegenheiten.

Dies darf indeg nicht abhalten, die Darstellung zu versuchen. Eine unbefangene Prufung der Thatsachen durfte auch zur Rlarung des Berftandnisses der Grundsase dienen. Borausgeschickt sei

Folgendes.

Man gebraucht die Ausdrücke: "Simultanschule, paritätische Schule, gemischte Schule" in sehr verschiedenem Sinne. Die Einen bezeichnen mit "Simultanschule" jede Schule, in welcher übershaupt Kinder verschiedener Religionsbekenntnisse Unterricht erhalten. Andere verstehen darunter jene, auch mit dem Ausdrucke "konsessions oder religionslose Schule" bezeichnete Schuleinrichtung, welche im Königreiche der Niederlande sich vorsindet und wonach in der einzelnen Schule das religiösse Bekenntniß der Kinder weder bei der Anstellung des Lehrers noch bei Ertheilung des Unterrichtes irgendwie berücksigt wird; noch Andere meinen damit im geraden Gegensaße hierzu Schulen, in denen den verschiedenen Religionsverwandten rücksichtlich des zu erwählenden Lehrers ein bestimmtes gleiches Recht zusteht. Im letzten Falle aber wird die Schwierigkeit des richtigen Berständnisses noch dadurch erhöht, daß die Wahrung dieses gleichen Rechtes im Lause der Zeit in der mannigsoltigsten Weise versucht worden ist.

Diesen verschiedenen Auffassungen gegenüber ist zunächst nothswendig daran zu erinnern, daß es in Preußen s. g. konfessions= oder religionslose Boltsschulen, in welchen das Religionsbekenntniß der Rinder bei Anstellung des Lehrers und bei Ertheilung des Unterrichtes grundsählich ohne Berücksichtigung bliebe, überhaupt nicht giebt. Die in Gegenden mit konfessionell gemischer Bevölkerung neben den sogenannten Konfessionsbekenntniß ausschließlich oder, wenn auch Kinder anderer Bekenntnisse die Schule besuchen, doch vorzugsweise berückssichtigt wird, bestehenden einheitlichen Schulen, welche am Richtigsten mit dem Ausdruck "paritätische Schulen" bezeichnet werden, sind solche Schulen, in welchen Lehrer verschiedener Konfession neben einander angestellt und ihrer Befähigung gemäß mit entsprechend gleichen Rechten thätig sind.

Das Rebeneinanderbefteben tonfessioneller und paritatischer Boltsichulen, als normaler Geftaltungen des Schulwesens entspricht ben Borichriften des Allgemeinen Canbrechtes, welches im

12. Titel des II. Theiles vorschreibt:

§. 10. Riemanden foll, wegen Berschiedenheit bes Glaubensbekenntniffes, ber Zutritt in öffentliche Schulen versagt werden.

S. 29. Bo feine Stiftungen fur die gemeinen Schulen vorhanben find, liegt die Unterhaltung der Lehrer den fammtlich en Sausvätern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob fie Rinder haben, oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubensbekenntniffes ob.

S. 30. Sind jedoch für die Einwohner verschiedenen Glauben8bekenntniffes an Ginem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet: fo ift jeder Einwohner nur gur Unterhaltung des Schullehrers von

seiner Religionspartei beizutragen verbunden.

Derfelben Auffassung von dem Wesen der Bolksichulen als allgemeiner Bildunge= und Erziehunge-Anstalten entspricht auch die provinzielle Gesetzgebung, wo solche überhaupt darüber befindet; 3. B. für die Rheinproving das Gefet vom 11. Floreal des Sahres X. (1. Mai 1802) und das Defret vom 17. Dezember 1811; für Schlesien das Schulreglement für die niederen fatholischen Schulen in den Städten und auf dem platten gande von Schlesien und der Grafschaft Glag vom 18. Mai 1801. Dieses sept zwar unter Nr. 4 feft, daß in der Regel jede Religionspartei einen eigenen Schullehrer ihres Glaubens haben folle, beschränkt diese Borschrift aber unter Rr. 5 und ichreibt unter Rr. 6 vor, wie es in "Dörfern "vermischter Religion" gehalten werden folle. "In folden gemischten "Dörfern" heißt es dann in Nr. 7 "ertheilt der Schullehrer allen "Rindern ohne Unterschied ber Religion den Unterricht im Lefen, "Schreiben und allen folden Renntniffen, Die nicht zur Religion Bu Lefebuchern follen folde gemablt werden, die nichts "von den Untericheidungolehren einer oder der anderen Religion ent= "halten. Desgleichen muffen fich alle Rinder zu dem gemeinschaft-"lichen Gebete oder Gesange bei dem Anfange oder Ende ber "Soule vereinigen, wie soldes bergebracht ift, doch muß dieses "Gebet nichts Einseitiges einer Religionspartei enthalten."

Wie weit man zur Zeit des Erlasses der Gesetze, auf welchen die Entwickelung unseres Volksschulwesens beruht, davon entsernt war, die sogenannte Konfessionsschule als die allein berechtigte Form der Volksschule anzuerkennen, ergiebt sich am deutlichsten aus den Vorschriften, nach welchen die Volksschulen in den damals neu ersworbenen Landestheilen eingerichtet wurden. In dieser Beziehung ist unter Anderen das von des Hochseligen Königs Friedrich Wilshelm III. Majestät unter Gegenzeichnung der Minister von Goldsbeck, von Schrötter, von Massow am 31. August 1805 erslassene Reglement für die Lands und niederen Bürgerschulen in ReusOstpreußen zu erwähnen, welches die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes in wesentlichen Punkten auf diese Schulen

überträgt, fo in S. 3:

"Rein Rind, welcher Konfession auch die Eltern oder Fürsorger

"angehoren, foll fich biefen Schulen entziehen."

§. 21. "Bur Besoldung der Lehrer und anderen Ausgaben sollen "alle Hausväter einer Schulsozietät ohne Rücksicht auf ihre etwaige "Cremtion und ohne Unterschied ihres Glaubensbekenntnisses, sie "mögen Kinder haben oder nicht, gewisse Beiträge leisten." und dann bestimmt:

§. 53. "Auf die Ronfession des Lehrers kommt es nicht an."

In der Instruction für Lehrer und Borsteber bei den Candund niederen Burgerschulen in Neu-Oftpreußen, welche dem Reglement "im Allerhöchsten Auftrage" beigefügt ift, wird dem Lehrer

unter Rr. 6 b. al. 3 Beifung gegeben:

"In der hinsicht, daß an dem Unterrichte in diesen Schulen "Rinder von allen Religionsparteien, welche im Staate geduldet "werden, Antheil nehmen sollen und mussen: in dieser hinsicht wird "dem Lehrer insonderheit eingeschärft, bei seinem Unterrichte mit "größter und sorgfältiger Behutsamkeit alle Acuberungen zu vers "meiden, die mit den Glaubends und Lehrmeinungen einer einzelnen

"Religionspartei in Beziehung fteben."

"Es kann dies auch einem nur irgend geübten Lehrer gar nicht "schwer werden, denn die schlichte Darstellung der glücklichen Folgen "und darin liegenden Beweggründe zur Ausübung solcher allgemein "anerkannten Tugenden, wie z. B. der Bahrheitsliebe, Arbeitsamkeit, "Rüchternheit, Mäßigkeit, kindlichen Gehorsams, Dankbarkeit, treuer "Erfüllung der besonderen Berufspflichten und wohlthätigen Unters"stügung leidender Mitbürger, sowie im Gegentheile die treue Schils, derung der nachtheiligen Folgen allgemein anerkannter Laster, wie z. B. "Unmäßigkeit, Faulheit, Untreue, Lügen, Betrug, Ungehorsam gegen "die Befehle der Borgesetzen, Trunkenheit und so weiter wird ihm "Gelegenheit genug darbieten, auf die moralische Ausbildung seiner "Schüler zu wirken, ohne sich gerade der verschiedenen geschichtlichen "und bildlichen Darstellungs-Arten oder der besonderen Motive, die "das herrschende System einer oder der anderen Religionspartei "darüber noch ausstellt, bedienen zu dürfen."

"Bei ben Unterhaltungen aus der Geschichte und Beschaffen-"heit des Vaterlandes muffen besonders folche Gegenstände, Thaten "und Erzählungen gewählt werden, welche in den Serzen der Schüler "Anhänglichteit an den Staat und achte Vaterlandsliebe zu erwecken

"und zu ähnlichen Thaten fie zu entflammen geschickt sind."
So weit wie in diesem Falle ist die Unterrichtsverwaltung später nicht wieder gegangen, sondern sie hat stets die Ertheilung des kon fession nellen Religionsunterrichtes in der Bolksschule verlangt. Wenn aber solcher beschafft werden konnte, so ist auch keines-weges etwa eine Trennung der Schulen nach dem Bekenntnisse der sie besuchenden Kinder angestrebt worden. Bielmehr treten besonders da, wo auf Hebung des Bolksschulwesens mit besonderem Eiser gewirft wird"), paritätische Schulen auf. Auch in den Schullehrer-

<sup>\*)</sup> Ein intereffantes Beifpiel hierfitr bietet bie Reorganisation bes Bolls-schulwesens in halberftabt. Dieselbe ging von einem katholischen Priefter, bem Franziskanermönche Josef Theobor Abs aus, welcher auf Grund einer ihm burch Allerböchftes Restript vom 6. Dai 14106 ertheilten Ermächtigung eine Schule eröffnete für Kinber ohne Unterschied bes Alters und Geschiechtes und ohne Rücksicht auf ben Stand und ben tirchlichen Glauben ber Ettern.

seminaren wurden Böglinge beider Konfessionen gemeinsam unterzichtet. Wenn dies auch vorzugsweise von den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gilt, so ist es doch nachweisbar, daß von der Unterrichtsverwaltung eine den Borschriften des Allg. Landz Rechts entgegensepte Richtung nicht dauernd eingeschlagen worden ist und wenn es auch vorübergehend geschah, diese Richtung höhere

Sanftion nicht erhalten bat.

Es wird hiergegen allerdings auf eine Allerhöchste Kabinets-Order vom 4. Oktober 1821 verwiesen, in deren Berfolg das in weiten Kreisen bekannt gewordene Ministerial-Restript vom 27. April 1822 erlassen worden ist. Indeh erweist die Geschichte dieses Restriptes in seiner Entstehung wie in seiner späteren Anwendung, daß dasselbe durch die Kabinets-Order vom 4. Oktober 1821 nicht geboten war; daß diese Order im Gegentheil von vornherein keine so engen Grenzen gezogen hat, als gewöhnlich angenommen wird und daß die Erfahrung sehr bald dazu geführt hat, dieselben noch weiter abzustecken.

Die Order batte folgende Entstehung:

Die Stadt Gnefen im Regierungsbezirte Bromberg, welche im Sabre 1819 durch Brand empfindlich beimgesucht worden war, hatte damale 554 schulfähige Rinder und zwar 342 katholische, 96 evangelische und 116 jubische, fur beren Unterricht in zwei tatholischen, einer evangelischen, brei judischen Schulen geforgt murbe. Alle feche Soulen maren von flaglicher Beschaffenheit. Bur Verbefferung bes Schulmefens follte das Bermogen des aufgeloften Rreugherrenklofters "foweit daffelbe fatularifirbar mar" verwendet werden. Die Drovingial= behörde beabsichtigte, die Reorganisation ber Schulen zu Gnesen durch "Einrichtung einer Simultanschule für die gesammte städtische Jugend ohne Unterschied des Glaubens" herbeizuführen. Gegen diesen Borichlag fprach fich der Immediatbericht des damaligen Unterrichtsministers von Altenstein vom 10. Januar 1820 aus. Bon bem Bedanten ausgebend, bag in einer Schule, welche "Juden- und "Chriftenkinder besuchen, entweder aller gemeinschaftlicher Religions-"Unterricht und alle berartige Uebung ausfallen ober auf bas, mas "Juden und Chriften gemein ift, d. b. auf ben reinen Deismus "aurudgeführt merben mußte", führt er bie gange Reihe ber Grunde an, welche fich gegen die Einrichtung nicht sowohl von paritatischen als von folden Schulen, welche man fonft mit dem Ramen fogenannter konfesfionsloser Schulen bezeichnet, - benn diese scheint er vorzüglich im Auge zu haben — geltend machen laffen und schließt: "Auch icheint es mir nicht angemeffen, bas jubifche Schulwefen "dirett oder indireft aus driftlichem Kirchaute zu dotiren."

Auf diese Beise gelangte er zu dem Borichlage "das Bermögen "unter die beiden chriftlichen Glaubensbekenntnisse nach einem billigen "Berhältnisse zu vertheilen und diesen sodann zu überlassen, ob fie

"sich mit Beirath ihrer geistlichen Borgesetzen und unter Borbehalt "der Genehmigung des Staates zu einer gemeinsamen Austalt verseinigen können und wollen, wobei aber das Vermögen beider Theile "getrennt bliebe, um wenn in Zukunft die Auslösung des gemeinsamen "Unterrichtes von der einen oder anderen Seite begehrt oder aus "einem anderen Grunde für nöthig erachtet werden sollte, alsdann "die Trennung nicht an zu große Schwierigkeiten geknüpft sei. Sch "bin nämlich der Meinung," fährt er fort, "nicht nur, daß die "Simultanschule leichter zu Stande kommt, sondern auch, "daß derzeinige Geist, in welchem allein sie gedeihen und den vorshihn erwähnten Uebeln entgehen kann, nur alsdann in ihr fortsbestehen und sich erhalten wird, wenn sie als das Werk einer "freien Vereinigung erscheint, an welche kein Theil länger "gebunden ist, als die Ueberzeugung von der Zulässissteit und Nüß"lichkeit der gemeinsamen Anstalten bei ihm besteht."

hierauf geht der Bericht auf die Grundfage, nach welchen das Bermogen getheilt und verwendet werden foll, ein und macht ganz bestimmte Borschlage, deren drei lette fich auf die Schuleinrichtung

beziehen. Darunter lautet der fiebente:

"Auf welche Weise nun biese Gintunfte zum Besten bes Schul"wesens zu verwenden — nämlich ob zur Stiftung einer
"driftlichen Simultanschule, welche dann auch die
"Kinder judischer Eltern auf Begehren nicht ausschließen
"würde oder durch Beibehaltung und Berbesserung der bestehenden,
"besonderen Konfessionsschulen, darüber soll nach reislicher Erwägung
"aller Umstände durch das Ministerium der geistlichen zc. Angelegen"beiten entschieden werden."

Mit den Borichlagen 8, 9, welche sich auf die Modalitäten der etwaigen Bereinigung der beiden Konsessiochelien zu einer driftlichen Simultanschule beziehen, schließt der Bericht. Mit keinem Borte und in keiner Beziehung gehen die Anträge des Ministers von Altenstein über den in Frage stehenden konkreten Fall der

Ordnung des Schulmesens der Stadt Gnesen hinaus.

Darauf erfolgte unter bem 4. Oftober 1821 bie nachstebenbe

Allerbochfte Enticheidung :

"Indem Ich ben Anfichten über Simultanschulen, welche "Sie in dem wegen Aufhebung des Kreuzherrenklosters zu "Gnesen erstatteten Berichte entwickelt haben, überall beis "pflichte, genehmige Ich zugleich die am Schlusse dies Besprichtes gemachten Antrage mit der Bestimmung, daß auf "jeden Fall die Kinder judischer Eltern ausgeschlossen bleiben "und überlasse Ihnen die weitere Verfügung. Berlin, den "4. Oktober 1821. Friedrich Wilhelm.

"Un ben Staatsminifter Freiherrn von Altenftein."

Die Allerhöchste Order genehmigte also die Borschläge bes Ministers, welcher die Eventualität einer "christlichen Simultanschule" sehr bestimmt in Aussicht genommen hatte und traf nur bezüglich der Berhältnisse zu Gnesen Allersböchste Bestimmung. Der Minister hat sich veranlost gefunden, den Theil seiner in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets-Order vom 4. Ottober 1821 an die Regierung zu Bromberg erlassenen Spezials Berfügung, welcher sich auf die Simultanschule bezog, unter dem 27. April 1822 sämmtlichen Konsistorien, Regierungen, tatholischen bischöslichen und erzbischöslichen Behörden zur Nachricht mitzutheilen. Die Kabinets-Order selbst enthielt keine dahin zielende Anordnung, nicht einmal eine Ermächtigung dazu.

In dieser Beziehung ist eine Allerhöchste Order vom 6. Februar 1860 von besonderem Interesse, in welcher daran erinnert wird, daß: "wenn auch der Bericht vom 10. Januar 1820 sich über "die Borzüge der Konfessionsschulen im Allgemeinen verbreite und "beren Billigung in der Order ausgesprochen werde, sich doch die "durch letztere getroffenen Bestimmungen lediglich auf die Regulirung

"bes Schulmefens zu Gnefen bezogen."

Db den Minister andere Vorgange zu seiner Magregel bestimmt haben, laffen die Atten nicht erkennen. Die Berfügung vom 27. April 1822 beruft fich auf die Lehren der Erfahrung. ift überraschend, da sie fich mit den übereinstimmenden Antragen der den Berbaltniffen nabe stebenden Provinzialbeborden in Biderforuch fest und es legt dieser Umstand die Bermuthung nabe, daß es fich wohl um die perfonlichen Erfahrungen des damaligen Referenten handelte. Diefe Bermuthung findet ihre Beftatigung in einem von diesem zu den Aften gegebenen Botum vom 6. Juli 1829, in welchem er berichtet, daß ihm auf einer im Jahre 1809 durch Best= preugen gemachten Reise Die Offiziale Dabsti zu Dt. Crone, v. Pawlowski zu Stargard, Ryginski zu Renburg, Tuczinski ju Blatom, Rudniemica ju Deme und alle boberen Geiftlichen Rlagen über Berfuche ber Begirteregierungen, die Germanifirung ber Proving durch Einrichtung von Simultanschulen zu fordern, vorgetragen hatten.

Uebrigens rief die Berfügung vom 27. April 1822 bald die

lebhaftesten Gegenvorstellungen der Provinzialbehörden hervor.

Der Oberpräfibent von Baumann zu Posen erstattete unter bem 4. Februar 1829 an den Minister des Innern von Schucksmann einen aussuhrlichen Bericht über die traurige Lage der Besvölkerung in der Provinz Posen, über die Ursachen ihrer Berarmung und über die Mittel zur Beseitigung der Nothstände. In diesem Berichte schrieb er wörtlich (unter Nr. 3.):

"Die Demoralisation bes großen haufens ber Ginwohner in "ben Städten, ihre hauptsachlich durch die Jahrmarkte gehegte

"Reigung jum Dugiggang und gur Bollerei fpielt unftreitig unter "ben Beranlaffungen zu ihrem armlichen Buftande eine hauptrolle. "Ihr tann fur die funftige Generation nur mittels der Ginwirtung "auf die Jugend in Rirchen und Schulen vorgebeugt werden. Es "geschieht für diefen 3med fo viel ale möglich ift, aber die Dioglich-"teit ift bedingt durch die Mittel, die in den einzelnen Rommunen "vorhanden find und fie konnen bei dem geschilderten Buftande ber "Stadte nicht anders als febr beschrantt fein. Berivlittert "werden diefe Mittel noch durch die Bildung fogenannter

"Ronfessioneschulen.

.Benn eine Stadtkommune auch im Stande ift, eine gemein-"schaftliche Schule für Ratholiten, Evangelische und Juden bingu-"ftellen, in welcher ben Rindern, bis auf den Religionsunterricht "das beigebracht wird, deffen fie für ihr kunftiges Leben bedürfen "und wenn in folden Simultaniculen bas jugendliche Gemuth auch "fur Ordnung, Sittsamteit und Fleiß gewonnen werben tann. fo "ift mit der Bildung von Ronfessioneschulen der große Nachtheil "verbunden, daß bei getheilten Mitteln brauchbare Lebrer taum oder "gar nicht zu gewinnen find. Solche Ronfessioneschulen er-"füllen ihren 3med in fleinen Stadten baber viel "weniger als es vermittelft ber Simultaniculen ae-.ideben fann."

Des Ronigs Majestat, welchem der Minister von Soudmann den Bericht des Oberprafidenten von Pofen vorgelegt batte, obne bezüglich der Simultanschulfrage eine Meinung zu außern oder einen Borichlag zu machen, erließ darauf nachstebende, bieber überall

ungenau abgedruckte Allerhöchste Rabinets-Order:

"Ich laffe Ihnen hierbei einen Auszug aus einem auf meine "Beranlaffung erforderten Berichte des Oberpräfidenten von "Baumann an den Minifter des Innern vom 4. und bes "Letteren an Mich vom 25. v. M. über den Schulunterricht "in den kleinen Städten des Großberzogthums Pofen gu-"fertigen. Der Oberprafident von Baumann icheint bier-"nach zu beforgen, daß die von Ihnen getroffene Einrich-"tung zur möglichften Organisation von Ronfessioneschulen "statt der Simultanschulen den Erfolg haben werde, daß "wegen ber getheilten Mittel in ben fleinen Stadten ein "zwedmäßiges Schulwefen weder für die eine noch die "andere Ronfession sich werbe ju Stande bringen laffen. "Ich habe zwar auf Ihren Bericht vom 10. Januar 1820 in "Meiner an Sie erlaffenen Order vom 4. Ottober 1821 "Ihre Anficht genehmigt, daß die Vereinigung der Schulen "weder der einen, noch der andern Konfession aufgedrungen "werde; es tann aber tein Bedenten fein, Die Bereini-"auna zu befordern, wenn der Mangel an binreichenden

"Fonds die zwedmäßige Einrichtung von Konfessionsschulen "hindert und die Gemeindeglieder beider Konfessionen über "die Organisation einer Simultanschule, die doch besser "ift als gar teine, oder eine schlechte Konfessions"

"fcule \*), einverstanden find.

"Ich trage Ihnen auf, hiernach den Gegenstand noch "besonders zu prüfen und den Oberpräsidenten von Baus", mann mit der erforderlichen Anweisung zu versehen. Dem "Minister des Innern habe Ich empsohlen, mit thätiger "Obsorge auf die Lokalbehörden in den kleinen Städten "einzuwirken, damit sie sich nach Kräften bemühen, den "Rostenausmand zur Verbesserung des Elementarschulwesens "herbeizuschaffen. Berlin, den 23. März 1829. Friedrich "Wilhelm. An den Staats-Minister Frhr. v. Altenstein."

Benn biernach die Ginrichtung von Simultanschulen ausbrudlich fur julaffig ertlart und die Borausfepung beftimmt murbe, unter welcher sie gefördert werden solle, so meinten die Regierung zu Bromberg und der Oberpräfident von Baumann, daß diese Aenderung der Ministerial = Verfügung vom 27. April 1822 nicht genuge, um bas Schulmefen ber Proving ju beben und beantragten bereits am 22. Juni 1829 Zulässigkeit des Zwanges gegen katholische ober evangelische Gemeinden, welche, obgleich unvermögend, eine Ronfessioneschule aus eigenen Mitteln zu erhalten, "gegen ein Simultaneum beharrlich protestirten". Befonders bringend aber beantragte demnachft ber Dberprafident Rlottwell bie Aufbebung der Berfügung vom 27. April 1822, in welcher er ein hemmnig feiner Bestrebungen für die Körderung des Bolkswohles und für die Pflanzung tonigs = und ftaatstreuer Gefinnungen in der Proving Posen sab. In einem Berichte vom 22. Marg 1831 schreibt er:

"Auch giebt es viele Lehrer, welche mit mehr Barme des "Gemüthes und wahrhafter Mühe, zugleich aber auch mit mehr "schonender Liebe gegen Andersbenkende die Lehren des Chriftennthums vortragen als mancher Geiftliche. Bas die angeführten "Nachtheile der Simultanschule in religiöser hinsicht betrifft, so "dürfen die beiden Königl. Regierungen auf Glauben rechnen, wenn "sie behaupten, daß in einer Reihe von 15 Jahren nur höchst selten "Neußerungen derselben bemerkt und jedes Mal ohne Schwierigkeit benseitigt worden sind. Die Geistlichen der Gemeinden beider Konsessich unter "welchen Simultanschulen seit Jahren bestehen, auch beweisen die
nseitigt besuchten Kirchen und die Zahl der Kommunikanten das
"Gegentheil. Am meisten aber sind die Fortschritte des
"Bolksschulwesens durch den, wie es scheint, der katho-

<sup>\*)</sup> Die gesperrt gebrudten Borte fehlen bei v. Ronne Unterrichtswefen. I. G. 660.

"lischen geiftlichen Behörde der Provinz mitgetheilten "Erlaß vom 27. April 1822 gehemmt worden. Es ist "überall, vorzüglich aber in dieser Provinz, bedeuklich, auf eine vor- "handene Berschiedenheit aufmerksam zu machen und sie äußerlich "einander entgegen zu stellen, zumal wenn sonst niemand daran Anstoß

"genommen hatte.

"Dies war bis zur Erscheinung jenes Erlasses hier in der "Regel der Fall mit der Konfessionsverschiedenheit; sie ist seitdem "überall zur grelleren Hervorhebung auch der Nationalverschiedenheit "geschickt und mit Erfolg benutt worden." Um diese Behauptung näher zu begründen, weist der Oberpräsident auf "die der Entwickelung "eines gemeinsamen Bolksgeistes in dem durch Sprache und Religion "noch getrennten Theile der Bevölkerung dieser Provinz so sehr "hinderliche Identistizung der polnischen Sprache "und katholischen Religion im Gegensate zur deutschen "Sprache und evangelischen Religion" hin.

"Indem nun", fährt er bann fort "ber Erlaß vom 27. April "1822, nicht aber zugleich der Anfangspunkt der Frage, in der "Provinz allgemein bekannt wurde, war es natürlich, daß seine "Bestimmungen auf alle Schulen ohne Ausnahme angewendet "wurden. Biele Gemeinden erklärten sich aus Scheu vor Schul"beiträgen oder aus Eigensinn, viele Geistliche aus Intoleranz oder "persönlichen Rücksichten gegen die Errichtung neuer oder für die "Tennung bestehender Rommunalschulen und die Regierungen "standen diesen für die Bildung der Jugend überall nachtheiligen "Erklärungen sowohl durch jenen hohen Erlaß als durch spätere, "in demselben Sinne ergangene Berfügungen paralysirt gegenüber."

Er erkennt die Bebeufung der Allerhöchsten Kabinets Drber am 23. Marz 1829 dankbar an, befürchtet aber, daß diefelbe noch zu sehr einschränke und empsiehlt die Rudkehr zu den einsachen Borschriften des Allgem. Landrechtes. In der auf diesen Bericht am 20. Juli 1884 erlassenen Berfügung bestimmt der Minister

von Altenftein allerdings:

"Simultanschulen werden immer nur als Ausnahme hervorntreten", er fahrt aber sogleich fort: "entweder so, daß die beidernseitigen, am Orte bestehenden Kirchengemeinden unter Beirath und
"Beistimmung ihres Seelsorgers und mit Genehmigung ihrer resp.
"geistlichen Obern sich freiwillig zu einer gemeinschaftlichen Schul"anstalt vereinigen, oder auch im Fall nachgewiesener Roth"wendigkeit durch obrigkeitlichen Beschluß auch gegen
"ben Willen der Gemeinde und der bezüglichen geist"lichen Obern, aber nur nach reistlicher unparteisscher Erwägung
"ber Sache und nachdem sowohl die durch ihre Seelsorger berathenen
"Gemeinden oder auch die geistlichen Obern genugsam gehört sind,
"wo dann die Entschlung des Ministeriums einzuholen sein wird.

"Auf diesem Bege wird jedes Interesse mabrgenommen, geprüft "und nach Maggabe seiner Bedeutendheit so vielmöglich berücksichtigt

"Rein Theil kann sich dann beschweren, daß er ohne Beirath und natürlichen Bertreter gewesen sei und man läuft nicht Gefahr "eine Ginrichtung zu treffen, beren Erfolge durch unvorhergesebene "hinderniffe vereitelt werden. Auch haben bes Ronigs Majeftat "biefe Art zu verfahren durch die Allerhochfte, Die Aufhebung bes "Rreugftiftes zu Gnesen betreffende Rabincts-Order vom 4. Oftober

"1821 ausdrücklich zu genehmigen geruht".

Ce ift jedenfalle von nicht zu unterschäpender Bedeutung für die Auslegung der Allerhöchften Order vom 4. Oftober 1821, daß fich der Minifter bier, wo er die Ginführung der Simultanichule auch wider ben Billen der Gemeinden und ihrer Geelforger für zulässig erklärt und den Standpunkt seiner Verfügung vom 27. April 1822 aufgiebt, felbst auf die Order vom 4. Oktober 1821 beruft.

Daß er damit dem Willen seines Landesberrn entsprach. sollte

bald ein anderer Borgang beweisen.

Im Jahre 1834 entstand zwischen den Militar = und den Unterrichtsbehörden eine Differenz wegen Ginrichtung ber Garnison= idule zu Befel. Das General=Rommando wollte Dieselbe als eine Simultanschule, das Provinzial-Schulkollegium zu Koblenz in Form zweier für sich bestehender Konfessionsschulen errichtet seben. Krieg8=Minister von Wipleben trat der ersteren, der Minister von Altenfte in der anderen Auffaffung bei. In dem gemeinsamen Immediatherichte berief sich Lepterer auf die Allerhöchste Order vom 4. Ottober 1821, theilte Seiner Majestät mit, welche Anwendung er derfelben gegeben habe und wiederholte feine Bedenten gegen Simultanschulen. Der Kriege-Minister, welcher sich auf das Bertommen berief, suchte biefelben zu widerlegen und machte geltend, "daß mit Ausnahme des Religionsunterrichtes und allenfalls ber "biblischen Geschichte, fur die übrigen Unterrichtsgegenstande, nament-"lich für Lesen, Schreiben, Rechnen, Geschichte und Erdbeschreibung "eine Trennung nach den Konfessionen teineswegs erforderlich scheint "und daß mithin, da die von dem Minister der geiftlichen zc. Ange-"legenheiten erwähnten Schulgebete wohl am zweckmäßigsten mit "dem Religione = Unterrichte in Berbindung zu fegen fein werben, "burch die Errichtung einer Simultanschule durchaus teine Rach-"theile entfteben zu konnen icheinen, die nicht durch einen angemeffenen "Lehrplan leicht beseitigt werden konnten".

Des hochseligen Königs Majestät trafen Ihre Entscheidung

durch nachstebende Allerhöchste Order:

"Da in der Armee nie getrennte Schulen bestanden haben, fo "bestimme 3ch auf Ihren Bericht vom 24. v. M., daß auch "die Garnisonschule zu Befel ale eine Simultanschule mit "einem evangelischen und einem katholischen Lehrer, welche die "Rinder in allen Cehrgegenständen in zwei aufeinanderfolgen"den Klassen und nur in der Religion nach der Konfession "gesondert, zu unterrichten haben, eingerichtet werden soll. "Berlin, den 8. März 1835. Friedrich Wilhelm. An "die Staats-Minister Freiherrn von Altenstein und von "Wipleben".

Inzwischen erhielt die Bestimmung der Verfügung vom 20. Juli 1834 nicht lange darauf aus anderer Beranlassung eine weitere Allerhöchste Sanktion. Der sechste Provinzial-Landtag der Provinz Preußen trug nämlich in einer besonderen Denkschrift vom 20. März 1837 Sr. Majestät König Friedrich Wilhelm III. die Bitte vor, den Fortbestand von Simultanseminaren und Simultanschulen

zu geftatten.

Die Denkschrift wies auf die Vortheile ber bisherigen, den Vorsschriften des Allgemeinen Landrechtes entsprechenden Einrichtungen bin, widerlegte die gewöhnlich gegen Simultanschulen geltend gemachten

Bedenfen und ichlog:

"Endlich wurde dem gande eine gaft aufgelegt werden, die

"daffelbe zu tragen außer Stande ift.

"Rach ben angeftellten Erfundigungen baben am Schluffe des "Jahres 1835 im Regierungsbezirte Marienwerder unter 963 Gle-"mentarschulen 850 Simultanschulen, im Regierungsbezirt Danzig "unter 573 Elementariculen 504 Simultanschulen beftanden. \*) "Die Ginrichtung und Unterhaltung der dringend nothwendigen "Schulen, welche ber Gemeinde obliegen, haben große Anftrengungen "erfordert und fordern solche noch fortwährend. Es ist erfreulich, "daß in der Mehrzahl der Fälle diese Anstrengungen gern und willig "geleiftet merden. Noch aber ist vieles bei ben bereits errichteten "Schulen zu thun und zu verwenden. Gine Verdoppelung der "Schulen an den Orten, wo Simultanschulen bestehen, also eine "Errichtung von etwa breigebnbundert und funfgig neuer Schulen "in den Regierungsbezirken Danzig und Marienwerder würde die "Rrafte bes Landes weit überfteigen. Wir halten es für eine uns "obliegende Pflicht, die Unmöglichkeit der Ausführung der Dagregel "anzuzeigen. Für eine gang außerhalb diefes materiellen Gefichts-"punttes liegende, noch viel beiligere Pflicht achten wir es aber, bes "Rönigs Majestät unsere Ansichten und Beforgnisse über die vom "Ministerio gebotene Separation des Unterrichtes in den Seminaren "und Elementarschulen nach den Ronfessionen in tieffter Ehrfurcht "und mit schuldigem Freimuthe vorzutragen.

<sup>\*)</sup> In biefen Bablen find augenscheinlich alle Bolleschulen euthalten, welche von Rindern verschiedener Betenntniffe besincht wurden, alfo anch biejenigen, welche nur einen Lebrer batten.

"Des Königs Majestät segensreiches Birken für wahre Reli"giosität, Toleranz und Jugendbildung wird von der ganzen civili"firten Welt gepriesen. Die kommenden Geschlechter werden die
"durch dieses Wirken nicht blos dem preußischen Bolke, sondern der
"gesammten Civilisation erzeigten Bohlthaten noch mehr in deren
"Folgen genießen. Bei ihnen wird das Andenken des erhabenen
"Monarchen gesegnet bleiben, der unermüdet für das Wohl des ihm
"von der Vorsehung zur Führung anvertrauten Bolkes gewirkt und
"sich in die vorderen Reihen der Wohlthäter des Menschengeschlechts
"gestellt hat. Die Majestät unseres Allergnädigsten Königs und herrn
"bitten wir mit kindlichem Bertrauen auf Gehör allerunterthänigst:

"die Genehmigung der von dem Ministerio der geistlichen und "Schulangelegenheiten angeordneten Trennung der Simultan = Se-"minare und Simultan = Elementarschulen zu versagen, und die "Beibehaltung des Simultaneums Allergnädigst anzubesehlen. Königs-"berg, den 20. März 1837. Die Provinzialstände des Königreichs

"Preugen. Alf. Graf von Donhoff."

Der Oberpräsident von Schön unterstützte das Gesuch in seinem Begleitberichte vom 23. Mai 1837, welchen er mit den

Borten einleitete:

"Alle Thatsachen, Meinungen und Argumente, welche die Beis"lage aufstellt, sind mir seit einer Reihe von Jahren, namentlich,
"seit der ersten Trennungs-Unordnung, von vielen und verschieden"artigen Männern in Westpreußen sehr oft geäußert und mitgetheilt,
"und ich habe diese Mittheilungen, verbunden mit einer speziellen
"Renntniß der Sache und meiner Meinung auch benutt, um in
"mehreren Berichten dem Königlichen Ministerio das vorzustellen,

"was die Beilage enthält.

"Ich habe daher hier nur noch zu wiederholen, daß die an-"geordnete Trennung der Ronfessionen sowohl in den Seminaren, "wie in den Elementarschulen eines Theils, ohne der Frequenz der "Seminare fehr nachtheiligen Gintrag zu thun und ohne den gur "Unterhaltung ber Elementariculen verpflichteten Schulgemeinden "durch die Absonderung in Ronfeffionsiculen vermebrte und uner-"schwingliche Roften aufzuerlegen, nicht ausführbar fei; anderen= "theils aber diese Magregel als ein für die Rultur der Proving "verberblicher Rudichritt zu erachten fein wurde, da ohne Gefahr-"bung bes driftlich religiofen Intereffes die jum gemeinfamen "3mede ber miffenschaftlichen Ausbildung ber Jugend bisher ohne "Unterschied der Ronfession vereinigten Schul- und Seminar-Anftalten "nur dazu gedient haben, in erfreulicher Beife das Band ber Liebe "und Gintracht unter ben verschiedenen Betennern bes driftlichen "Glaubens fester zu knupfen, Toleranz und gegenseitiges Bertrauen "zu beleben und diese beilsamen Früchte der Erziehung spater in "bas bürgerliche Leben übertragen zu feben."

Auf diese Borstellungen wurde nun der gandtagsabschied vom 28. Oktober 1838 ertheilt.

"Benn der gandtag fich über die von Unferem Minifter der "geiftlichen und Unterrichte-Angelegenheiten binfichtlich ber "Simultanschulen und Simultanseminare getroffenen Anord= "nungen beschwert und um deren Aufhebung bittet, fo icheint "derfelbe zum Theil von faliden Borausfegungen über bas= "jenige auszugeben, mas unter bem Borte: Simultanicule "verftanden wird. In Orten, in welchen die Mehrheit ber "Ginwohner einer Ronfession augethan ift und daber auch "ein Schullehrer Diefer Ronfession gewählt wird, gleichwohl "aber nach &. 10. Tit. 12. Th. II. des Allgemeinen gand= "rechts den Rindern der zu einer andern Ronfession geborigen "Minderzahl der Ginwohner der Besuch der Schule gestattet "ift, befteht teine Simultanicule, daber benn auch binfict= "lich der Schulen dieser Art feine Beranderung beabsichtigt Simultanschulen find vielmehr nur folde, wo ben "verschiedenen Ronfessione = Bermandten rudfichtlich des zu "ermablenden Lebrers ein gleiches Recht zusteht, bergeftalt "bag wenn die Schule nur einen Lehrer bat, Diefer abmech-"felnd evangelischer ober tatholischer Ronfession fein muß, "ober wenn mehrere Lehrer an ber Schule find, biefe von "ben verschiedenen Ronfessionen fein muffen.

"Nur auf die Schulen der letteren Art beziehen sich "die von Unserem Minister der geiftlichen und Unterrichts-"Angelegenheiten getroffenen Anordnungen, bei welchen es "auch sein Bewenden behält, da in Elementarschulen der "Religionsunterricht immer die Grundlage des ganzen Unter-"richts sein muß und diese Grundlage den Simultanschulen

"nicht gesichert sein wurde".

"Indessen wird die Einrichtung von abgesonderten Kons"selssonschulen nur da verlangt werden, wo die Konfessions"gemeinden die Mittel zu deren außreichender Dotation besitzen,
"sowie denn auch die Bildung neuer Simultan"schulen und die Bereinigung vorhandener Kon"fessionsschulen da gestattet werden soll, wo die
"Einrichtung von Simultanschulen entweder durch
"Mangel an hinreichenden Mitteln für abgeson"derte Konfessionsschulen geboten oder das Wert
"freier Entschließung der von ihren Seelsorgern
"berathenen Gemeinden ist, und der Genehmigung
"sonst kein Bedenken entgegensteht".

In Gemagheit biefer Allerhochften Entscheidung ift sodann verfahren worben. Der Versuch, Die Allerhochfte Kabinets-Drber vom 4. Oftober 1821 in einem Sinne zu beuten und in einem Umfange anzuwenden, wie es weder der Beranlassung zu derselben, noch den Absichten Sr. Majestät König Friedrich Bilhelm III. entsprach, war bestimmt aufgegeben. Interessant ist, daß noch ein Jahr vor seinem Rückritte und der mit diesem verbundenen Wendung in der Geschichte des preußischen Bolkschulwesens der Minister Eichsborn es als das herkömmliche Verhältniß bezeichnet, daß alle "öffentsulichen Unterrichtsanstalten der Monarchie entweder evangelische oder "katholische oder statutenmäßig Simultan-Anstalten sind. (Verfügung vom 8. Mai 1847.)

Der Erlaß der Berfassungs-Urfunde vom 31. Januar 1850 ers folgte demnach zu einer Zeit, wo sich die preußische Unterrichtsverswaltung in den Grundlinien bewegte, welche durch das Allgemeine

Landrecht vorgezeichnet find.

Jene selbst aber hat eine neue Rechtsgrundlage noch nicht ges schaffen. Allerdings schreibt dieselbe in dem ersten Absape des Arstikels 24. por:

Bei der Errichtung der öffentlichen Boltsichulen find die ton-

fessionellen Berhältnisse möglichst zu berücksichtigen; aber diese Bestimmung gehört zu denjenigen, welche in Gemäßheit von Artisel 112. z. 3. noch nicht geltendes Recht sind. Auch erzgeben die bezüglichen Berhandlungen beider Kammern über den Artisel 24., so streitig auch sonst ihr Ergebniß sein mag, das Eine mit voller Gewißheit, daß derselbe seine Deutung und Anwenzdung erst durch das zu erwartende Unterrichtsgeset erhalten sollte. Soweit dabei die Errichtung von sogenannten konfessionellen und von paritätischen Schulen in Frage kam, stellen die Verhandlungen serner außer Zweisel, daß es nicht die Meinung war, für das künstige Geset die konfessionelle Volkschule als die allein berechtigte Gestaltung des Volksichulwesens hinzustellen. So äußerte der Minister von Ladenberg in der 53. Sitzung der Ersten Kammer vom Jahre 1849:

"Das "möglichste" enthält zwei Beschränkungen, nämlich "die eine: soweit es die Rechte des Staates und die Ansprüche ge-"statten, welche er an die Konfessionsschule zu machen hat, wenn fie "an die Stelle der öffentlichen treten soll, und die andere: soweit

"es nach den Zahlenverhaltniffen ausführbar ift."

Er hat also anerkannt, daß erst andere wichtige Interessen verssorgt sein muffen, ehe die Einrichtung konfessioneller Schulen durchsgeführt werden kann und daß die thatsächlichen Berhältnisse dabei Berudsichtigung erfordern. Er hat außerdem die Sicherstellung der staatlichen Interessen sowohl in ihrer allgemeinen Beziehung als bezüglich der Forderungen geltend gemacht, welche die Unterrichtsverwaltung an das Schulwesen zu stellen hat.

In seiner amtlichen Thatigfeit hat der Minister von Cadenberg Diese Grundfage gur Richtschnur genommen und babei auch die thatfach-

lichen Berhaltniffe, von deren Lage er seine Entscheidungen im einzenen Falle abhangig gemacht hat, nicht blos in der Sahl der Schüler gesehen.

Unter bem Minifter von Raumer find die Bege, welche bie Unterrichtsverwaltung bis dahin eingeschlagen hatte, allerdings zeit=

meilia verlaffen worden.

Schwieriakeiten, welche fich bei ber Ginrichtung namentlich ber einklassigen Schulen in Dorfern mit tonfestionell gemischter Bevolferung ber Provinzen Preußen und Dofen berausstellten und welche leicht auf andere Beife hatten beseitigt merden konnen, veranlagten den Minister, durch Berfügung vom 13. Rebrugt 1855 den Regierungen zu Danzig, Marienwerder, Dofen und Bromberg die Errich= tung besonderer Ronfessioneschulen, nothigenfalls durch Trennung beftebender Schulfozietäten, zu empfehlen. Er hat allerdings durch fpatere Berfügungen insbesondere vom 1. Februar, 1. Juli und 17. Oftober 1856 biefe Anordnung wieder abgeschmacht, auch geltend gemacht, baf fie fich nur auf Die Schulen von Beftvreußen und Dofen begoge; immerbin aber find in jener Beit, in den meiften Rallen unter dem lebhaftesten Widerspruche der betheiligten Gemeinden, Schuleinrichtungen, welche feit Sahrzehnten beftanden hatten, geftort und bie Berbande auseinander geriffen worden. Bielfach gefchah bies unter Beziehung auf die Allerhöchste Rabinets - Order vom 4. Dftober 1821.

Indes hat dieses Verfahren durch die bereits erwähnte Kabinets-Order vom 6. Februar 1860 eine unzweidentige Migbilligung
erfahren, des Königs Majestät sprachen in dieser Order aus, daß
Allerhöchstdieselben "Anstand nahmen, der Kabinets-Order vom 4. Of"tober 1821 einen so dispositiven Charafter und eine solche Trag"weite beizulegen, daß daraus die Nothwendigkeit gefolgert werden
"könnte, auf die Umwandlung der Simultanschulen in konfessionelle
"überall Bedacht zu nehmen, sobald bei ihrer Einrichtung nicht nach
"den Grundsähen verfahren ist, welche der damalige Minister der
"geistlichen ze. Angelegenheiten in seinem der obigen Order voran"gegangenen Berichte vom 10. Januar 1820 entwickelt hatte."

"Uebrigens waren doch die realen Verhältniffe ftarter als die Theorien, und es haben sich deshalb trop der auf ihre Beseitigung gerichteten Verfügungen in den Provinzen, für welche die Erlasse vom 27. April 1822 und vom 13. Februar 1855 bestimmt waren, "Simultanschulen" erhalten. Es bestanden im Jahre 1871 solche nicht nur in kleineren Orten, sondern auch in Städten, wo die Arsmuth der Gemeinden nicht als der Grund für ihre Einrichtung angesehen werden kann.

Die Unterrichtsverwaltung fteht bemnach auf bem Boben ber Canbesgesehe und ber Canbesverfassung und fie halt die Grundsase inne, welche ohne Gefährdung bes Gebeihens unseres preußischen Boltsschulwesens nicht verlassen werden durfen, wenn sie die Gin-

richtung paritätischer Schulen mit den erforderlichen Kautelen da zuläßt, wo entweder durch dieselbe wesentliche Uebelstände im Schulwesen eines Ortes, die auf andere Weise nicht mit gleichem Erfolge zu beseitigen sind, behoben werden oder die Unterhaltungspflichtigen im Interesse ihres Schulwesens den bezüglichen Antrag in begrünbeter Weise stellen.

Bu ben wesentlichsten Nachtheilen, beren Beseitigung ber Unterrichtsverwaltung obliegt, gehört zunächst jede Einrichtung, welche die Bohlthaten des Unterrichtes einem Theile der die Schule besuchenben Kinder verkummert. Dieser Fall tritt in Orten mit konsessionell gemischter Bevölkerung für die Kinder der Minderheit sehr leicht ein, wenn sie ihre Unterweisung in den sogenannten Konfessionsschulen der Mehrheit suchen muffen.

Benn bezüglich diefer Rinder in einer Minifterial = Berfügung

vom 20. Juli 1834 gesagt wird:

"Auf einzelne Familien, gleichviel, ob katholische oder evangelische, "die zerstreut unter anderen Glaubensgenossen leben, kann bei einer "solchen, die Bedürsnisse des Ganzen umfassenden Einrichtung nicht "Rücksicht genommen, ihrem besonderen Wohle können die Grundsumarimen, nach welchen das Bolksschulwesen überhaupt sich gestaltet "und verwaltet wird, nicht aufgeopfert werden. Dergleichen "Familien verlieren sich entweder durch Uebertritt zu "ber herrschenden Kirche des Ortes in Folge der gemischen "Ehen, oder sie suchen andern Wohnort, wo sich eine Kirche "und Schule ihres Glaubens sindet."

so muß bem entgegnet werden, daß die Unterrichtsverwaltung gegen alle die Schule besuchenden Kinder gleiche Pflichten hat und daß es ihr obliegt, das Gesammtwohl der Bolksschule ohne Beeinsträchtigung einzelner dieselbe besuchenden Kinder zu fördern. Darum soll sie auch dafür sorgen, daß möglichst alle Kinder den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses erhalten und Lehrer haben, denen sie volles Vertrauen schenken können. In vielen Fällen ist aber der ausreichende Schuß für die Minoritäten nur in der paritätischen Schule mit Sicherheit zu erreichen, während sie in den sogenannten Konfessionsschulen oft schwer lastenden Gewissendruck erleiden, oft auch verwahrlost werden. Es würde nicht schwer sein hierfür eine Reihe schlagender Beispiele anzusühren.

Die Berwahrlosung dieser Kinder, durch welche mittelbar nicht nur ihre Eltern, sondern auch der Staat und die bürgerliche Gesellschaft betroffen werden, tritt namentlich in den Provinzen ein, deren Bevölkerung auch sprachlich gemischt ist. Einen kräftigen Beweis dafür giebt die Zusammenstellung des Berhältnisses der Zahl der Analphabeten zu der Bevölkerungszahl in den verschiedenen Thei-

len der Monarchie.

Bei der Bolkstählung von 1871 wurden mannliche Analphabeten, welche 10 und mehr Jahre alt waren: unter je 1000 Einswohnern gefunden 10 bis 20 in 5; 21 bis 30 in 7; 31 bis 40 in 4; 41 bis 50 in 5; 51 bis 80 in 6 Berwaltungsbezirken. In diesen 27 Bezirken fanden sich also unter je 1000 mannlichen Beswohnern von 10 und mehr Jahren nicht über 80 Analphabeten; dagegen

im Reglerungsbezirle Oppeln 201
Rönigsberg 215
Sumbinnen 253
Sumbinnen 303
Sumbinnen 303
Sumbinnen 303
Sumbinnen 303
Sumbinnen 343
Sumbinnen 344

Die Bahl der weiblichen Analphabeten von 10 und mehr Lebensjahren betrug in den beiden lettbezeichneten Regierungsbezirken bezw. 469 und 410 von Taufend.

Richt selten haben auch die Kinder der Minderzahl in solchen sogenannten Konfessionschulen des Religionsunterrichtes nach ihrem Bekenntnisse entbehrt, so beispielsweise noch im Jahre 1874 in der

Proving Preugen 1248 evangelifche Rinder.

Die Berudfichtigung ber Minoritäten lagt fich wohl auch durch herstellung kleiner Ronfessionsschulen bewirken, und in der That ift dies auch vielfach versucht worden; aber in den meisten Källen mit febr miglichen Erfolgen. Diefe funftlich hervorgerufenen Ronfesfions. idulen mufiten namlich entweder fur einen ungewöhnlich großen Umtreis berechnet werden ober ihre Unterhaltung fiel einer besonders tleinen Babl Berpflichteter gur gaft. 3m erfteren galle tonnte tein regelmäßiger Schulbesuch erzielt werden; im anderen Falle murbe Die Schule nicht lebensfähig; in beiben Fallen mar der 3med verfehlt. Benn gum Beispiel bem Pringipe ber tonfeffionellen Schule ju Liebe die an bem linten Ufer eines Stromes wohnenden tatholischen Kinder ihre Schule am rechten Ufer desselben haben sollen, der Uebergang über den Strom aber jährlich zweimal feche bis acht Bochen hindurch durch die Bitterungeverhältniffe gestört ift, fo find biefe Rinder anftatt geforbert ju fein, ber Bobltbaten ber Soule Richt anders fteht es mit ben armen, oft ungureichend betleideten Rindern, welchen die Ortsichule ihrer Ronfession wegen verschlossen bleibt und welche Bege bis zu einer Stunde und darüber, an mehreren Schulbaufern vorbei, zurudlegen muffen, um die Soule ibrer Ronfession zu erreichen.

Ebenso ungunftig find die Kinder in den unzureichend dotirten, lebensunfahigen Schulen geftellt; sei es, daß, wie an einer evangelischen Schule in der Proving Beftfalen der armlichen Berhältniffe wegen in 26 Jahren 16 Lehrer einander folgen und es zulest überhaupt nicht mehr möglich wird, einen geprüften Lehrer zu gewinnen; sei es, daß Berhältnisse eintreten wie bei einer katholischen Schule des Regierungs=Bezirkes Koblenz, von welcher die Regierung berichtet:

"Die Schule besteht aus zwei Klaffen, deren eine von 88 Rnaben, bie andere von 80 Madchen besucht wird, also aus zwei einklassigen "Schulen. Die Schulsäle sind dunkel und für die vorhandene "Schülerzahl nicht geräumig genug. Ein Theil der Knaben sitt "auf einer Bank, ohne Pult, weil zu dessen Aufstellung der Raum "fehlt. Die Kinder halten ihre Tafeln beim Schreiben in der einen "Sand oder legen sie auf die Kniee oder auf den Sit, während "sie davor knieen. Dabei ist zu erwarten, daß die Zahl der Schulzstinder sich noch vermehren werde, denn seit der letzten Revision "im Jahre 1863 ist sie von 71 auf 168 gestiegen."

In der Regel sind in diesen kleinen Schulen auch die Leistungen überaus gering; so berichtet die Behörde über eine von 32 Kindern besuchte katholische Schule im Regierungsbezirke Urnsberg: "Die "zur Entlassung reisen Kinder haben weder einsache Säpe korrekt "zu schreiben, noch zwei mehrstellige Zahlen richtig zu addiren versastenden; sie fanden auf der Karte nicht Westfalen, Arnsberg, "Münster, die Rheinprovinz. Sie wußten weder den Namen unseres "Kaisers noch etwas von der Errichtung des deutschen Kaiser-

\_thumes."

Dft auch bestehen an demselben Orte zwei gleich schlechte Konfessionsschulen kummerlich nebeneinander. Die evangelische Schule
eines Oorses im Regierungsbezirke Trier z. B. hat 115 Schüler,
welche von einem Lehrer in einem Zimmer unterrichtet werden,
welches nur für 60 Kinder ausreichenden Raum hat. Die katholische
Schule daselbst bietet ihren 35 Kindern ein Zimmer von 29,91 qm.;
aber sie ist von einem Präparanden versorgt, und keine der beiden
Schulen kann ohne Staatszuschus weiter bestehen.

Alle diese Beispiele find aus den westlichen Provinzen gemählt; es bedarf wohl taum der Erwähnung, daß ähnliche Berhältnisse in

den öftlichen Provinzen noch baufiger find.

Diefe Beispiele durften aber auch genügen, um nachzuweisen, daß Zustände bestehen, welchen gegenüber der Unterrichtsverwaltung bie Ginrichtung paritatischer Schulen — auch aus eigener Initiative

- fogar zur Pflicht werden tann.

In benjenigen Källen endlich, in benen die Unterhaltungspflichtigen selbst die Ginrichtung paritätischer Schulen durch die berechtigten Organe beschließen, um eine dringend gebotene Verbesserung ihres Schulwesens unter geringeren Opfern, sei es in Betress nothwendiger Reubauten, sei es bei Beschaffung des Lehrpersonales herstellen zu können, ist die Staatsregierung, sobald mit der neuen Einrichtung nachweislich eine Beseitigung vorhandener Mängel oder sonst eine wesentliche Förderung im Schulwesen des Orts erreicht wird und

die baburch zu erzielenden Ersparnisse in der That erbeblich find. insbesondere gegenüber dem hoffentlich vorübergebenden Rudgange in der Boblhabenheit namentlich der Industriebegirke und den sehr großen Roften, welche die Unterhaltung ber Schulen obnebin ben Bemeinden auflegt, nicht wohl berechtigt, die Benehmigung ju verfagen. Bo durch die Bereinigung konfessioneller Schulen zu paris tätischen in einzelnen Orten Lebrfrafte gespart werben, liegt überdies auch ein allgemeines staatliches Interesse an diesem Vorgeben vor, fo lange ber Lebrermangel andauert. Der Mangel an Lebrern, unter welchem unfer Bolfsichulmefen im Aufange Diefes Sabrzebntes litt, mar fo groß, daß er die allgemeine Aufmerksamkeit erreate und beispielsweise der Rirchentag ju Salle 1872 feine Entstehung und Die Mittel zu feiner Beseitigung jum Gegenstande eingehender Berathung machte. Dennoch tritt ber ganze Umfang, welchen er batte, erft jent zu Tage. Seit 1873 bat fich die Babl der porschriftsmäßig geprüften gebrer um 3488 vermehrt und bennoch find noch 4581 Stellen in der Monarchie nicht vorschriftsmäßig besett, außerdem eine noch größere Babl von Schulklaffen überfüllt. Der Staat bat pom Januar 1872 bis 1878: 29 Schullehrerseminare und 3 Lebrerinnenseminare neu begrundet; die Bahl ber Boglinge ift in den älteren Anstalten vermehrt worden; ber gesammte Aufwand für die Seminare bat fich feit 1872 um 3 Millionen Mart jahrlich erhobt, und noch find alle biefe Schritte nicht ausreichend gewesen, ben Lebrermangel zu überwinden. Bei folder Lage ber Dinge ift es ficher nicht wohlgethan, die Beseitigung beffelben allein in der Bermehrung der Lehrerbildungsanftalten ju fuchen, fondern es ift auch die Pflicht der Unterrichteverwaltung, die Bahl der Lehrerftellen, foweit es ohne Berlegung ber unterrichtlichen Interessen möglich ift, ju vermindern. Wenn in einem Rreife des Regierungsbezirfes Roblenz, 67 Schulen mit je 50 und weniger Schulkindern vorhanden, bagegen 30 Lehrerftellen unbefest find, die Rinder in diefen alfo ihren Unterricht von ungepruften jungen Leuten erhalten, fo durfte bie Regierung wohl befugt fein, ihr etwa entgegengebrachte Antrage auf Bildung größerer Schulforper unter Ersparung von Lehrfraften zu genehmigen.

Aus vorstehender Darftellung ergeben sich die Grundsate, welche, je nach der praktischen Berschiedenheit der Källe, bei Einrichtung neuer oder bei Vereinigung bestehender Boltsschulen mit Rudficht auf die konfessionelle bezüglich varitätische Qualität festgehalten werden.

Es erhellt insbesondere, daß es auch in neuerer Zeit vermieden worden ist, die Einrichtung paritätischer Schulen grundsäplich zu fördern. Insbesondere ist nirgend einer Gemeinde, welche ein wohlgeordnetes Schulwesen bereits batte und zu erhalten vermochte, die Bereinigung ihrer Konfessichulen zu paritätischen aufgenöthigt worden. Dagegen ist überall, wo eine solche Errichtung in's Leben

getreten ift, stets für die Beschaffung des Religionsunterrichtes für die verschiedenen Bekenntnisse und für die Anstellung von Lehrern

ber verschiedenen Ronfessionen Sorge getragen worden.

Es darf in dieser Beziehung wie überhaupt bezüglich der weiteren Orientirung über diese Angelegenheit auf die bereits erwähnte Bersfügung vom 16. Juni 1876 und auf die Beantwortung der Interspellation des Oberpräsidenten a. D. herrn von Kleist=Repow im herrenhause durch den herrn Kultusminister am 17. Juni 1876 verwiesen werden.

Berlin im Marg 1878.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

116) Unzulässigfeit der Unabkommlichkeits-Erklärung militarpflichtiger Beamten, die nicht etatsmäßig ansgestellt sind.

Berlin, den 12. Juni 1878. Auf den Bericht vom 18. v. M. übersende ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium hierbei die Unabkömmlichkeits-Atteste für die ad 1. bis 4. und 7. bis 9. der eingereichten Nachweisung genannten Lehrer mit dem Bemerken, daß nach dem in "Wiese, Berordnungen und Gesehe" auszugsweise abgedruckten Staatsministerial-Beschlusse vom 22. Januar 1831 die nicht etatsmäßig angestellten, sondern nur gegen Diäten oder unentgeltlich beschäftigten Beamten unter keinen Umständen als unentbehrlich im Civildienste angesehen werden dürfen und daß daher die ad 5. und 6. der Nachweisung bezeichneten Lehrer nicht als unabkömmlich anzuerkennen sind.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An bas Königliche Provinzial Schustollegium zu R. U. H. 111. 1352.

117) Bezeichnung der Quartale des Rechnungsjahres.
(Centrbl. pro 1878 Seite 65 Rr. 26.)

Berlin, den 10. Juli 1878. Abschrift der Cirkularverfügung vom 22. Mai d. J. (I. 6134.), welche der herr Finanz-Minister hinsichtlich der anderweiten fünftigen Bezeichnung der Rechnungsquartale erlassen hat, folgt anbei mit Bezug auf meinen Erlas vom 3. Dezember 1877 (G. III. 3959.) zur Kenntnignahme, Nachachtung und weiteren Veranlassung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Syd o w.

An fammtliche Röuigt. Regierungen, Konfiftorien, Provinzial-Schultollegien, Lanbbrofteien, Universitäts-Ruratorien, 2c. 2c G. III. 1978.

Berlin, ben 22. Mai 1878.

Die Duartale des Rechnungsjahres werden seit der Verlegung desselben auf die Zeit vom 1. April bis 31. März in der Reichsverwaltung nach dem Etatsjahre, in der Preußischen Verwaltung dagegen in Gemäßheit des Cirkular-Erlasses vom 12. November v. J. nach den Monaten bezeichnet. Aus diesem ungleichmäßigen Verfahren haben sich in dem zwischen beiden Verwaltungen bestehenden Abrechnungsverkehr Unzuträglichseiten ergeben. Zu deren Beseitigung wird hiermit unter Aushebung jenes Cirkular-Erlasses bestimmt, daß auch in der Preußischen Verwaltung künftig die Rechnungsquartale nach dem Etatsjahre zu bezeichnen sind, also z. B. das die Monate April, Mai und Juni umfassende Quartal: 1. Quartal des Etatsjahres 1878/79.

Die Königl. Regierung wolle die Behörden und Raffen Ihres

Bermaltungebegirtes biernach mit Unweisung verfeben.

Der Finang-Minister. Sobrecht.

I. 6134. F. M.

118) Erläuternde Bestimmungen jum Gesete über Umjugstoften ber Staatsbeamten.

Berlin, ben 4. Mai 1877.

Nachdem das Geset vom 24. Februar d. 3., betreffend die Umzugstoften der Staatsbeamten, durch die Ges. Samml. S. 15 publizirt worden ift, wird in Bezug auf die Anwendung dieses

Befeges hierdurch Folgendes beftimmt:

1) Für die Feftstellung des Dienstranges der Beamten behufs Bugablung derselben in die im S. 1. des Gesets aufgeführten Klassen sinden die für das Geset vom 12. Mai 1873, betreffend die Wohnungsgeldzuschüffe der Beamten (Ges. Samml. S. 209) sowie die für das Gesets vom 24. März 1873, betreffend die Tagesgelder und die Reisekoften der Staatsbeamten (Ges. Samml. S. 122)

getroffenen Festsehungen entsprechende Anwendung. Es wird dabei bemerkt, daß die Rlasse VI. im S. 1. des Umzugskostengesesses der Klasse IV. des Tariss zum Gesese vom 12. Mai 1873 entspricht, daß jedoch aus der lestgenannten Klasse diejenigen Beamten ausicheiden und zu der Klasse V. im S. 1. des Umzugskostengesess zu rechnen sind, welche zu den im S. 1. Nr. V. des Tagegeldergesess bezeichneten Beamten gezählt werden.

Bu der Rlasse VII. im S. 1. des Umzugskoftengesetzes gehören biejenigen Beamten, welche nach S. 1. ad VII. im Artikel I. des Gesetzes vom 28. Juni 1875, betreffend die Abanderung des Gesetzes vom 24. März 1873 über die Lagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten (Ges.-Samml. S. 370) zu einem Lagegeldersate von 4 Mark 50 Pf. berechtigt sind. Es kommen dabei namentlich die Förster

fowie die Greng= und Steuerauffeber in Betracht.

2) Der Anspruch auf Umzugstoften steht nur den etatsmäßig angestellten Beamten und den im höhern Staatsdienste außeretats-mäßig beschäftigten Asselsoren und Räthen in dem Falle zu, wenn sie vor der Versehung bereits gegen eine firirte Remuneration dauernd beschäftigt waren (§. 3. des Geses). Werden Beamte aus einem andern Ressort in die allgemeine Verwaltung als außeretatsmäßige Asselsoren oder Räthe übernommen, so ist hinsichtlich der Gewähzung von Umzugskoften in jedem Falle die diesseitige Entscheidung einzuholen.

3) Nachdem die bisherige Bestimmung aufgehoben ist, wonach eine Bergütigung für Umzugskosten nicht stattfand, wenn die Bersesung lediglich auf den Antrag des Beamten erfolgte, ist es Psicht der über die Bersesung beschließenden Behörde, die hierauf gerichteten Anträge der Beamten vom allgemeinen dienstlichen Standpunkte einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Anträge auf Bersehung unter Bewilligung der Umzugskosten werden in der Regel nur alsdann zu berücksichtigen sein, wenn dadurch neben den personlichen Wünschen der Antragsteller auch gleichzeitig dem dienstlichen Interesse entsprochen wird. Ob letteres der Fall ist, bleibt jedessmal genau zu erwägen und ist im Zweifelsfalle die diesseitige Entsideidung einzuholen.

4) Die Erstattung der Miethe (S. 4.), welche der versette Beamte für seine an dem bisherigen Aufenthaltsorte innegehabte Bohnung vom Tage des Verlassens der letteren ab noch zu entrichten verpflichtet gewesen ist, hat erst nach vollständiger Auflösung des Miethsverhältnisses zu erfolgen. Die Erstattung erfolgt unter der Boraussehung, daß der Beamte nach dem Kontrakte bezw. nachweisbar zu einer früheren Bermiethung nicht in der Lage war, das Leerstehen der Bohnung obrigkeitlich bescheinigt und die Zahlung

der Miethe glaubhaft nachgewiesen wird.

Bar ber Beamte burch die vorliegenden Umftande gezwungen,

seine Familie noch eine Zeit lang in der früheren Wohnung zuruckzulassen, so kann ihm die Miethsentschädigung gleichwohl gewährt werden. Im Uebrigen bleiben alle seither in Bezug auf die Erstattung von Wohnungsmiethe ergangenen allgemeinen Verwaltungs-

vorschriften in Rraft.

5) Unter "Familie" im Sinne des S. 5. des Geseges find nicht nur Ghefrau, Kinder oder Eltern, sondern auch andere nahe Berwandte und Pflegekinder zu verstehen, sofern der Beamte denselben in seinem hausstande Wohnung und Unterhalt auf Grund einer gesehlichen oder moralischen Unterstützungsverbindlichkeit gewährt. Jedenfalls muß ein eigener hausstand von dem Beamten geführt werden.

6) Die den Beamten bei Bersetzungen zustehenden persönlichen Tagegelder und Reisekosten werden nicht, wie die Umzugskosten, nach dem Dienstrange der Stelle, aus welcher, sondern in welche die Bersetzung erfolat, liquidirt.

Die ben außeretatsmäßigen verheiratheten Beamten bisher nachgelaffene Begunftigung, die personlichen Reisekoften und Tagegelber auch bei Benupung von Gisenbahnen ober Dampfichiffen nach bem

Landwege liquidiren ju burfen, ift aufgehoben.

7) Der diesseitigen Ermächtigung zur Zahlung von Umzugskoften, Miethsentschädigungen, persönlichen Reisekoften und Tagegeldern bedarf es fortan nur noch in den vorstehend zu 2) und 3)
bezeichneten Fällen. Die Königliche Regierung wird ermächtigt, für
die Folge derartige Zahlungen in andern, als den vorbezeichneten
Fällen, auf die hierzu bestimmten etatsmäßigen Fonds selbstständig
anzuweisen. Sollten sich hierbei in dem einen oder anderen Punkte
Zweifel ergeben, so mag Dieselbe darüber berichten.

Der Finang - Minister. Camphaufen. Der Minister des Innern. Graf zu Gulenburg.

bie Ronigl. Regierungen, Lanbbrofteien, 2c.

119) Rachlaß der Superrevision der Anschläge über fleine Reparaturen an Orgelwerken.

(Centralbl. pro 1875 Seite 391; pro 1876 Seite 584.)

Berlin, den 25. Juni 1878. Aus Anlaß eines Spezialfalles ist es in Frage gekommen, ob bei unbedeutenden Reparaturen an Orgelwerken die Aufstellung eines Anschlags nach Maßgabe der Instruktion vom 3. Oktober 1876 und dessen Suverrevision nicht entbehrlich sei.

Mit Rudficht auf die munichenswerthe Bereinfachung und Beichleuniqung bes Geschäftsganges erachtet es die Königl. Ober-Bau-

behörde für zulässig, daß bei kleinen Reparaturen, sofern die Konstruktion des Werkes dabei nicht betheiligt ist und die Kosten den Betrag von 150 Mark nicht übersteigen, von der Superrevision in der Folge Abstand genommen werde.

Indem ich mich dieser Auffassung anschließe, setze ich im Bersfolg meiner Cirfular-Berfügung vom 24. Mai 1875 die Behörden meines Refforts zur funftigen Rachachtung biervon in Kenutniß.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An fammtliche Ronigl. Ronfistorien, Provingial-Schultollegien, Regierungen und Landbrofteien, 2c.

G. II. 1288. U.

#### II. Universitäten, Akademien, 2c.

120) Berleihung eines Medaillons nebst Kette an die Universität zu Halle.

Seine Majestät der König haben mittels Allerhöchster Ordre vom 27. Februar d. 3. der Universität Halle ein von dem Rektor der Universität bei seierlichen Gelegenheiten zu tragendes goldenes Medaillon mit dem Allerhöchsten Bildnisse nebst silbervergoldeter Kette zu verleihen Allergnädigst geruht.

121) Bestätigung der Rektorwahl bei der Universität zu halle.

(Centrbl. pro 1877 Seite 619 Dr. 195.)

Der herr Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 21. Mai d. 3. die Bahl des ordentlichen Professon in der medizinischen Fakultät Geheimen Medizinalraths Dr. Bolkmann zum Rektor der Universität zu halle für das Jahr vom 12. Juli 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

122) Auszug aus dem Berwaltungsberichte der Direktion des astrophysikalischen Observatoriums auf dem Telesgraphenberge bei Potsdam für das Jahr 1877.

Berlin, den 1. Mai 1878. Em. Excellenz beehrt sich die ergebenft unterzeichnete Direktion bes Königlichen Observatoriums in Gemäßheit der hohen Berfügung vom 11. Marz den folgenden Bericht über die wissenschaftliche Thatigfeit des ihr unterstellten Inftitutes und die wichtigeren Borkommnisse der Verwaltung im abgelaufenen Jahre zu überreichen.

Bis zum Anfange des Verwaltungsjahres 1877/78 befand sich auf dem Grundstücke des Institutes — abgesehen von der vor mehreren Jahren von Dr. Neumayer für magnetische Bestimmungen errichteten und seitdem noch unbenutt stehen gebliebenen kleinen Holzhütte — nur ein zu Beobachtungen eingerichtetes Lokal, in welchem der Observator Prosessor Sporer seit Mitte 1876 seine Sonnenbeobachtungen angestellt hat. Zu Anfang des Jahres ist weiter ein Laboratorium für physikalische und photographische Arbeiten in dem für den Observator Dr. Bogel gebauten Bohnhause eingerichtet und im Sommer ein leicht konstruirter Drehthurm von 5 m Durchmesser zu einstweiliger Ausstellung eines größern astronomischen Instrumentes neben dem Interims-Observatorium des Prosessors

Bon den permanenten Anlagen find in diesseitige Benutung genommen worden: mit Anfang des Jahres das zweite Observators Bohnhaus und seit dem Oktober die Bohnung des 1. Assistenten im Assistentenhause und in eben demselben die Bohnung des Institutsdieners. Ferner ist der Brunnen mit den von demselben ausgehenden thermischen Köhren bald nach Ansang des Jahres soweit fertig gestellt, daß die regelmäßigen thermischen Beobachtungen darin

baben aufgenommen werden tonnen.

Der Instrumenten-Borrath des Institutes hat bedeutende Bermehrungen erhalten, jedoch haben wegen des Standes der Bauausstührungen nur wenige der neuen Instrumente aufgestellt und in Benupung genommen werden können. Angeliefert sind im Laufe des Iahres von den Stücken des ersten Ausrüstungsplanes der bei H. Grubb in Dublin in Bestellung gegebene parallattisch montirte Refrastor von 0,203 m Deffnung und 3,2 m Brennweite, der Magnetograph von Adie in Loudon, die Hauptpendeluhr von Knoblich in Hamburg, und eine große Duecksilber-Luftpumpe von Dr. Geißler in Bonn, ferner von dem großen Refrastor sämmtliche durch den Optister Dr. Schröder in Hamburg zu liefernden Theise. A conto des ersten Ausrüstungsplanes endlich ist noch angesauft ein älteres großes Universal-Instrument von A. und G. Repsold in Hamburg, aus Privatbesit.

Aus Mitteln des Etats für 1877/78 find an wichtigern Apparaten angeschafft ein Mikrostop von Schröder in Samburg und ein Fernrohr von demfelben von 0,078 m Deffnung und 0,85 m Brennweite, aus Privatbesit angekauft, mit einem in Potsdam nach besonderer Angabe angefertigten Stative und einigen weiteren Bervollständigungen. Ferner ist es möglich gewesen, aus den laufenden Konds einen aroken Dampsavarat und bodraulische Gebläsevor-

richtungen zu beschaffen, mabrend bie fur Montirung zc. noch aufzuwendenden Rosten aus dem diesiabrigen Etat werben bestritten werden tonnen.

Kur die Bibliothet des Institutes ist ein febr ansebnlicher Rern gewonnen, indem es gelungen ift, einen Theil der von dem verftorbenen Professor Erman bierselbst binterlassenen Bibliothet für bas Observatorium zu erwerben und ben Rest berselben ibm zu sichern.

Sonft vortommende Gelegenheiten, namentlich altere ober aus andern Grunden ichwieriger zu erlangende Dublikationen aus den Arbeitsgebieten bes Observatoriums zu erwerben, find forgfam beachtet und nach Maggabe der verfügbaren Mittel benunt worden. während der Antauf neuer Publikationen nur in febr geringem Umfange, mefentlich auf die laufenden Bande der intereffirenden Radjournale beschränkt, vorgenommen ift. Dit Ginschluß ber bereits aus der Ermanichen Sammlung eigenthumlich übernommenen Stude zählte die Bibliothek am Schluß des Berwaltungsighres 243 Nummern.

Das wiffenschaftliche Personal des Inftituts bat fich im abgelaufenen Jahre badurch vergrößert, daß vom 1. Juni 1877 ab der Dr. Guftav Muller, der bis dabin in Berlin gewesen mar und bort bereits zu seiner Information an einigen Arbeiten des Dr. Bogel theilaenommen batte, als ftandiger außeretatemäßiger Gulfearbeiter, speziell als Affistent für die Arbeiten des Dr. Bogel, engagirt

worden ift.

Kur die Arbeiten des Professors Sporer ist ein Affistent im abgelaufenen Jahre noch nicht herangezogen worden, außer daß bemselben für besondere rechnerische Arbeiten durch verschiedene Personen nach Maggabe des Bedurfniffes Gulfe geleiftet worden ift.

Für die Beforgung nicht wissenschaftlicher Gulfeleiftungen ist mit dem 1. Mai v. 3. ber vordem als Diener im Baubureau beschäftigt gewesene Chr. Doll als interimistischer Institutsbiener angenommen.

Der früher von ber Bauverwaltung in Tagelohn beschäftigte Maschinist Meier ist mit dem 1. Juli v. 3. diesseits für die

Maschiniftenftelle engagirt.

Bur Wahrnehmung der ber Natur der Berhaltniffe nach gur Beit erft theilweise und in sehr beschränktem Umfange auszuübenden, dem nach Ew. Ercellenz Inftruttion vom 11. Juli 1876 einzufenenden Ausschuffe der Angestellten zufallenden Funttionen find für bas abgelaufene Bermaltungsjahr alle brei etatsmäßig Angeftellten berufen worden. Dieselben haben für daffelbe zu ihrem Borfteber den Observator Dr. Bogel gemählt, die Führung des Inventars und die Bermaltung der Bibliothet dem Observator Professor Sporer übertragen. Die Seitens der Bauverwaltung eingeraumte informatorische Theilnahme am Maschinenbetriebe ist diesseits dem Dr. Bogel aufgegeben.

Schlieflich find von wichtigeren abministrativen Borkommniffen noch die besonderen Dagnahmen zu ermabnen, welche zur Abnahme einiger wichtigen Instrumente zu treffen waren: eine Reise bes Affiftenten Dr. Lobfe nach Dublin gur Prufung des Grubbichen Refrattors, und bei diefer Gelegenheit zur Kenntnifnahme von den wichtigften englischen Fachanftalten, und eine Reise bes geschäftsführenden Direktionsmitgliedes und des Observators Dr. Bogel nach Samburg gur Prufung ber Schroberichen Arbeiten; über beibe Angelegenheiten ift Em. Ercelleng befonderer Bericht feiner Beit erstattet worden. Betreffe der Berftellung bee lepten noch nicht vergebenen Saupt-Instrumentes, des Beliographen, haben im Sanuar b. 3. Ronferengen mit bem Optiter Dr. Schröber, theils in Votsbam. theils bier, ftattgebabt, die zu einem Ginverftandniffe über die Ronftruttion im allgemeinen, vorbehaltlich ber Erledigung einiger noch offenen Fragen durch besondere dafür anzustellende Versuche, jedoch noch nicht zur Aufftellung eines Lieferungsvertrages, geführt haben.

In bem Jahre 1877 find Die Sonnenbeobachtungen, welche ber Professor Sporer seit seiner Berufung nach Potsdam als Fortsebung seiner Anklamer Beobachtungen nach gleichem Plane und mit benselben Mitteln bort fortgeseth bat, gleichmäßig weitergeführt.

Der Professor Spörer hat Die Sonne in Diesem Jahre an 229 Tagen beobachtet, wobei Dieselbe an 103 Tagen fleckenfrei gefunden wurde. Auf die einzelnen Monate vertheilen sich die Zahlen wie folgt:

Aus den Ortsbestimmungen für die Fleden auf der Projektionssicheibe sind die heliographischen Derter bis auf die letten Monate berechnet. Danach sind für das Jahr 1876 und die beiden ersten Orittel des Jahres 1877 kurze Zusammenstellungen angefertigt, vornehmlich zur Herleitung der mittlern heliographischen Breite der Fleden, indem eine fortdauernde Abnahme dieses Elementes zum Fleden-Minimum in gewisser Beziehung zu stehen scheint. Diese Zusammenstellungen sind in Nr. 2123, 2142 und 2166 der "Aftromischen Nachrichten" veröffentlicht.

Für Beobachtung der Protuberanzen war das Jahr 1877 sehr ungunstig. In drei Monaten erlaubte die himmelsbeschaffenheit solche niemals, in vier andern nur ausnahmsweise, und eine längere Reihe aufeinander folgender Beobachtungen kam nur im Juni vor, wo u. a. eine merkwürdige Protuberanz beobachtet wurde, über welche in Rr. 2140 der "Aftronomischen Nachrichten" berichtet worden ift.

Die Bearbeitung der Kleden= und Protuberanzbeobachtungen von Oftober 1871 bis Ende 1873 gur Fortsegung der beiden Publitationen von 1874 und 1876, ist von Professor Sporer im verlaufenen Jahre größtentheils ausgeführt worden. Die Ericheinung des neuen von Schmidt in Athen Ende November 1876 aufgefundenen Sternes im Schwan bat Dr. Vogel und Dr. Lobse Unlag zu einer von Anfang Dezember 1876 bis jum Marg 1877 fortgefesten iveftroftopischen Beobachtungereibe am Berliner Refrattor gegeben. Ein ausführlicher Bericht über die Beobachtungen bes Dr. Bogel und eine Vergleichung derfelben mit den Angaben der auswärtigen Beobachter des Sternes, nebit allgemeinen Betrachtungen über die physische Beschaffenbeit der Sterne mit bellen Linien im Spektrum. ift der Berliner Akademie überreicht und in deren Monatsberichte für Mai 1877 abgedruckt. Eine entsprechende Zusammenstellung bes Dr. Lobie über feine Beobachtungen bes Sternes mit einer Theorie der Erscheinung s. a. neuer Sterne und einer Bergleichung alterer Ericbeinungen ift ber Atabemie vorgetragen, nachbem bie Beobachtungen im Oftober in Potsbam wieder hatten aufgenommen werden konnen, und in dem Dezemberheft ihrer Monatsberichte mitgetheilt.

Weiter hat Dr. Bogel seine in Berlin begonnenen spektral= photographischen Arbeiten unter Betheiligung des Dr. Müller fortgesett. Letterer hat die von Dr. Bogel in Berlin begonnenen Messungen im Sonnenspektrum vermittelft des großen Schröderschen Spettralapparats fortgesest, und an der Ausmessung der Photographien gearbeitet. Rach den birekten Messungen und den Photographien find Zeichnungen einzelner Theile des Sonnenspektrums im dreifachen Makstabe des Anaströmschen Atlas angefertigt und ist ein Theil der Untersuchungen zum Druck vorbereitet. Dieselben bezwecken, die Angströmsche Arbeit zu kontroliren und zu erweitern und sollen dazu dienen, etwaige kleine Beranderungen im Sonnenspektrum aufzufinden, und vornehmlich eine Grundlage für Untersuchungen der Spektra der Sonnenflecken bilden, welche Dr. Bogel fich vorgeset bat. Die Beobachtungen, welche derfelbe zusammen mit Dr. Muller im Jahre 1876 am Berliner Refraftor mit dem Speftralphotometer, insbesondere zur Bestimmung der Absorption der die Sonne umgebenden Gashülle, angestellt hat, sind 1877 bearbeitet und die Refultate im Margheft ber Berliner Monateberichte veröffentlicht.

Die coelestischen Beobachtungen bes Assistenten Dr. Lohse haben außer den oben bereits erwähnten haupsächlich in Untersuchungen der Oberfläche des Planeten Mars bestanden. Bon Ende August an ist dieselbe so oft als thunlich beobachtet und gezeichnet — wobei sich auch für die Bestimmung der Rotationsdauer vielsache Anhalts-

puntte ergeben haben — zum Theil in Berlin mit Benutung bes bortigen Refraktors, ba das 10füßige Grubbsche Fernrohr erst Ansfang Oktober nach Potsdam gelangte und bis dahin dort nur das relativ kleine Steinheilsche zu den Marsbeobachtungen angewandt werden konnte. Gleichzeitige Beobachtungen an diesem Fernrohre durch Dr. Vogel und an dem Berliner Refraktor durch Dr. Lohse haben wiederholt die Gunst der örtlichen Lage des neuen Oberser-

vatoriums febr beutlich bervortreten laffen.

Jupiter steht für ein detaillirtes Studium seiner Oberstäche bier jest zu tief; einige Beobachtungen ließen wesentliche Beränderungen gegen 1876 erkennen, indem zwei breite dunkse Jonen in der Aequatorialgegend, jedoch merklich nach Norden verschoben, gesehen wurden, die 1876 nicht vorhanden waren. Dr. Lohse hat Anregung dazu gegeben, daß die regelmäßige Beobachtung der Jupiter Dberssäche mährend der Periode des tiefen südlichen Standes des Planeten auf südlichen Sternwarten fortgesett wird; es sind ihm bereits zahlreiche interessante Zeichnungen und Beobachtungsberichte von dort her zur Berwerthung zugestellt, worüber Näheres in einer besonderen Abhandlung veröffentlicht werden wird.

Die Sonne hat Dr. Lobse zur Fortsepung seiner Untersuchungen über die Struttur der Fleden nur wenig Gelegenheit gegeben, indem im gangen Jahre nur einmal ein größerer Fled aufgetreten ift.

Für die späteren photographischen Arbeiten des Observatoriums bat Dr. Lobfe Berfuche angeftellt, welche fich im abgelaufenen Jahre auf eine Durchprobung ber ben neueren photographischen Prozeffen zu Grunde liegenden demifden Prinzipien erftredt haben, eine Arbeit, bie namentlich fur die fpatern photographischen Sonnenaufnahmen brauchbares Material geliefert bat und als beren vorläufiges Ergebniß die Auffindung einer neuen Methode der Praparation photographischer Platten bei Tageslicht zu betrachten ift, über welche bereits im Photographischen Archiv berichtet wurde. Ferner bat berfelbe Untersuchungen über die Glüberscheinungen eingeschloffener Metallelettroden angestellt, welche indeh noch mit vollkommeneren Mitteln fortgefest werden follen, fobald bie Bollendung des Obiervatoriums dies geftatten wird. Gin Rebenresultat der bisherigen Bersuche war die herstellung von dunnen Metallniederschlagen aller Art burch eine Methode, welche fpater von anderer Seite unabhängig aufgefunden und bereits publigirt worden, und seitdem unter dem Ramen einer neuen galvanoplaftischen Methode befannt ift.

Die Schwierigkeiten, welche die Eigenschaften des in der Gasanstalt des Observatoriums erzeugten Gases, eines Fettgases, der Berwendung bei chemischen Experimenten und dergleichen entgegenstellen, gelang es Dr. Lobse durch Konstruktion zweilmäßiger Apparate zu überwinden. (S. Poggendorffs Annalen neue Folge II. 479).

Um Ende bes Jahres 1876 ift auf bem Observatorium eine

meteorologische Station eingerichtet, welche sich mährend des Jahres 1877 jedoch auf die Beobachtungen des Druckes, der Temperatur und der Feuchtigkeit der Euft, der Niederschlagsmenge und von Bodentemperaturen beschränken mußte. Die erstgenannten Elemente werden früh 6 h, Nm. 2 h und Abends 10 h ausgezeichnet, die Bodentemperatur wird in acht verschiedenen Tiesen dis 3 Weter wöchentlich — an den Bochentagen des 1. Januar — abgelesen. Außerdem konnte seit dem März der Tiesbrunnen zu regelmäßigen Beobachtungen, theils der Temperatur des Erdreiches dis 40 Weter unter der Oberstäche in Röhren, die von der Brunnenwand ausgehen, theils der Wärmevertheilung im Innern des Brunnens und der dadurch erzeugten Luftströmungen benutzt werden. Diese Beobachtungen sind von dem Observator Prosessor ober unter seiner

Aufficht ausgeführt.

Gine andere Art thermometrischer Beobachtungen bat Dr. Lobse ausgeführt, welcher fich vorgenommen bat, die Barmeftrahlung ber Sonne mabrend einer gangen Fledenperiode in gleichformiger Art ju meffen. Er bedient fich biergu eines Quedfilberthermometers mit berufter Rugel, Die in einer zweiten angeschmolzenen bunnen Glashulle eingeschloffen ift. Daffelbe hangt in einem Bolgkaften, der auf der einen Seite eine Glasscheibe, in der gegenüberliegenden Band behufe Ablefung der Stale von außen eine fcmale Glasplatte enthält. Soll eine Beobachtung angestellt werden, so wird der Raften mit dem Thermometer fo aufgeftellt, daß teine Sonnenstrablen bineinfallen und abgewartet, bis das Thermometer auf einen feften Stand tommt. Ift Diefes erreicht, so wird der Raften gebreht, fo daß die Rugel von der Sonne durch bie Glasmand bestrahlt wird, und nun 5 Minuten lang von 15 s zu 15 s der Stand des Thermometers abgelesen, wobei genau die Tageszeit und in ausführlicher Beije die himmelsbeschaffenheit notirt wird. Die Fortsepung Diefer von Dr. Cobje im Sabre 1875 begonnenen Defjungen bat im Berlauf des Jahres 1877 ju 70 neuen Beobachtungsfähen geführt.

> Direktion des Aftrophyfikalischen Observatoriums. A. Auwers. B. Foerfter. G. Kirchboff.

An ben Königlichen Staats- und Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten, herrn Dr. Falt, Excellenz. 123) Schleswig-Solfteinisches Museum vaterländischer Alterthumer.

1.

#### Reglement für das Schleswig-Solfteinische Museum vaterlanbischer Alterthumer.

I. Bestimmung des Museums; Borichriften über bie Behandlung der darin enthaltenen Sammlungen.

§. 1.

Das von einem Direktor unter Mitwirkung eines Ruftos verwaltete Museum steht unter der Aufsicht des Kurators der Universität Riel.

§. 2.

Das Mujeum ist junächst bestimmt zur Aufsammlung und nupbaren Ausbewahrung ber vorhistorischen Alterthumer der Provinz Schleswig-Holstein. Es ist daher vor Allem Aufgabe der Berwaltung, die vorhistorischen Sammlungen möglichst zu vermehren. Antäuse von Merkwürdigkeiten und Kunstsachen aus dem Mittelalter oder der Reuzeit sind zu unterlassen. Doch wird zu Gunsten der Sammlung alten schleswig-holsteinischen Silberschmuckes die zur Erzeichung ihrer spstematischen Bollständigkeit eine Ausnahme gestattet.

Auswärtige Alterthums- und Runftgegenstände durfen, soweit sie nicht zur Erläuterung der einheimischen Funde unentbehrlich find, nicht angekauft werden. Auch durch Schenkung erworbene auswärtige Gegenstände find nur als Bergleichungsmaterial zu behandeln und

entsprechend aufzustellen.

Der Direttor ift befugt, von etwaigen in großerer Bahl vorhandenen und für die Ausstellung nicht geeigneten Fragmenten einzelne Stude zu wiffenschaftlichen Untersuchungen abzugeben.

§. 3.

Die mit dem Museum verbundene Munzsammlung ift bestimmt, ein Bild von dem schleswig-holsteinischen Geldwesen früherer Zeiten zu geben. Außer der Erwerbung von in Schleswig-holstein gefunbenen Munzen sind daher insbesondere die Munzserien der vormaligen Landesherren, abgetheilten herren u. s. w. der Provinz, sowie der Städte hamburg und Lübeck möglichst zu vervollständigen.

Die in einem eigenen Zettelkataloge zu verzeichnenden überflüssigen Dubletten werden besonders aufbewahrt, bis darüber mit Genehmigung des Universitätskurators anderweitig verfügt wer-

ben fann.

§. 4.

Bon antiten Mungen durfen nur in Schleswig-holftein gefundene dem Museum einverleibt werden; andere, welche dem Museum zur Zeit geboren oder tunftig zutommen, find der atademischen Runftund Munzsammlung zu überweisen.

#### §. 5.

Die Buchersammlung bes Mufeums soll nur als handbibliothef für die Berwaltung und Benupung des Museums dienen. Bei ben Anschaffungen für dieselbe ift die hierdurch gezogene Grenze sorg-fältig zu beachten.

#### **§.** 6.

Alles Eigenthum bes Museums ift, soweit thunlich, in verfclossenen Schränken und Raften zu bewahren, zu benen nur der Direktor und der Ruftos Schlussel haben. Leptere durfen Besuchern nicht anvertraut werden.

Bor Reparaturen und sonstigen mechanischen Arbeiten in und an ben Schränken und Kaften ist ber Inhalt gegen unbefugte Be-

rübrung ju icuten.

the contract

Wenn Sammlungsgegenstände behufs neuer Aufstellung ausgelegt find oder in offenen Behältern in den Salen stehen, darf Niemandem ohne Gegenwart eines Museumsbeamten der Zutritt gestattet werden.

§. 7.

Der Direktor ist unter Zustimmung bes Kustos befugt, bem Römisch-Germanischen Centralmuseum Sammlungsgegenstände zur Restauration, Absormung oder Abbildung leihweise zugeben zu lassen. Doch sind solche Sendungen nur in den Wintermonaten vorzunehmen und die Ausleihung darf nicht auf längere Zeit als auf 4 Wochen geschen.

Bur Versendung von Sammlungsgegenständen an andere ähnliche Institute des In- und Auslandes ist die besondere Erlaubniß

des Universitätskurators einzuholen.

An Privatpersonen durfen Sammlungsgegenftande überhaupt nicht ausgelieben ober versendet werden.

# §. 8.

Der Direktor sowohl, wie der Kuftos find befugt, von Sammlungsgegenständen Abbildungen oder Abformungen anfertigen zu lassen; doch muß von jeder Ab- oder Nachbildung bei Bervielfältigung derselben ein Gremplar an das Museum abgegeben werden. An diese Bedingung ist auch die Gestattung der Abbildung oder Absormung durch Andere zu knüpsen.

Abzeichnungen und Abformungen burfen nur in dem Museum selbst und photographische Aufnahmen von Sammlungsgegenständen nur in Gegenwart bes Direktors ober bes Kuftos gemacht werden.

Der Direktor ift befugt, von Abbildungen von Sammlungsgegenständen ober sonstigen Alterthumern und Denkmalern Schleß= wig-Holfteins Holzschnitte ober Cliche's anfertigen zu laffen, welche zu ben vom Museum ausgehenden Publikationen gebraucht und Eigenthum desselben werden, bei hinreichender Sicherheit aber auch zu anderweitiger Benutung im archäologischen Interesse ausgeliehen werden burfen.

**§**. 9.

Die Sammlungen des Museums find nach Maggabe ber über jeinen Besuch erlassenen besonderen Bestimmungen der allgemeinen Benugung möglichst zugänglich zu machen. Die gedachten Bestimmungen sollen in allen Ausstellungsräumen angeschlagen werben.

In den für den Besuch des Publikums bestimmten Stunden sollen der Direktor und der Kuftos im Museum der Regel nach anwesend sein und nach Verständigung sich in die Aufsichtsführung theilen.

II. Allgemeine dienstliche Berpflichtungen bes Direttors und bes Ruftos.

#### §. 10.

Der Direktor führt die Aufsicht über die dienstliche Thatigkeit des Auftos, sowie des Museumsdieners, und überwacht die punktliche Wahrnehmung ihrer Funktionen.

#### §. 11.

Bei Abwesenheit oder Berhinderung des Direktors liegt seine Bertretung dem Rustos ob, der jedoch an den getroffenen allgemeinen Anordnungen nichts andern darf.

# §. 12.

Die Geschäftsstunden der Museums-Verwaltung find täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage die Stunden von 10 bis 2 Uhr.

Bahrend derfelben sollen der Direktor und der Ruftos regelmäßig im Museum anwesend sein.

# §. 13.

Direktor und Ruftos burfen in der Regel ohne besondere Erlaubniß des Universitätskurators nicht beide gleichzeitig von Riel abwesend fein.

Benn wichtige oder schwierige Ausgrabungen die Gegenwart Beider und die schleunige Abreise des einen oder des andern erfordern, ist dem Universitätsturator unverzüglich Anzeige zu machen.

# §. 14.

Bu ben in der Proving Schleswig-Holftein vorzunehmenden amtlichen Reisen und Ausgrabungen bedarf der Direktor keines bessoudern Urlaubs; auch ist ihm gestattet, in dringenden Privat-

angelegenheiten bis zu vier Tagen ohne Urlaub zu verreisen; doch hat er in beiden Fällen von der bevorstehenden Reise dem Universitätsfurator Anzeige zu machen. Für längere Abwesenheit hat er bei demselben Urlaub nachzusuchen.

#### §. 15.

Der Direktor kann den Ruftos bis zur Dauer von 14 Tagen beurlauben. Ginen langern Urlaub hat der Ruftos nach Berftanbisgung mit dem Direktor bei dem Universitätskurator nachzusuchen.

#### §. 16.

Weder der Direktor, noch der Ruftos dürfen Privatsammlungen von Alterthumern oder von Münzen, welche zur Aufnahme in das Museum geeignet sein wurden (§§. 2—4.), anlegen oder besitzen.

III. Borichriften über bie Bermaltung des Mufeums.

#### §. 17.

Dem Direktor steht die allgemeine Geschäftsleitung und die Bertretung des Museums nach Außen zu. Er hat die Interessen besselben allseitig zu vertreten, für die Beobachtung des gegenwärtigen Reglements zu sorgen und die Sammlungen in einem den Ansforderungen der Bissenschaft entsprechenden Zustande zu erhalten.

#### §. 18.

Der Direktor hat die für das Museum erforderlichen sächlichen Ausgaben unter Beobachtung der allgemeinen Borschriften für das Kassen- und Rechnungswesen zur Zahlung aus der Universitätskasse anzuweisen und ist dafür verantwortlich, daß die in jedem Jahr zur Berfügung stehenden Fonds nicht überschritten werden.

Bur Bestreitung von Porto, Fracht und sonstigen kleinen Ausgaben wird dem Direktor ein eiserner Borschuß von 50 Mark und dem Kustos von 20 Mark aus dem Fonds des Museums gewährt.

# §. 19.

Der Direktor öffnet die an das Museum eingehenden und unterzeichnet die von demselben ausgehenden Schreiben; doch kann er die Beantwortung geeigneten Falls dem Kustos überlassen.

Soweit die eingehende Korrespondenz wissenschaftliche Angelegenheiten des Museums betrifft, hat er dem Austos davon Kenntniß

zu geben.

Beide find verpflichtet, an fie personlich eingehenbe, miffensichaftliche Angelegenheiten des Museums betreffende Briefe und Sendungen sich zu gegenseitiger Kenntniß und im geeigneten Falle zu ben Atten des Museums zu bringen.

#### §. 20.

Ueber wichtigere, namentlich die wissenschaftlichen Aufgaben des Museums betreffende Angelegenheiten der Verwaltung hat der

Direttor por ber Beichlugfaffung ben Ruftos zu boren.

Insbesondere hat er sich mit ihm zu berathen über Bertheilung der vorliegenden Geschäfte, größere Ankaufe und Anschaffungen für die Sammlungen und die Bibliothek, Aenderungen in der Anordnung und Aufstellung der Sammlungen, Bersendung von Sammlungsgegenständen nach auswärts, sonstige Entfernung von Objekten aus dem Museum, Veranstaltung von Ausgrabungen, Vornahme amtlicher Reisen und Aehnliches.

Dem Ruftos fteht hierbei, soweit in diesem Reglement nicht ausbrudlich etwas anderes bestimmt ift, nur berathende Stimme zu.

Sofern einer von Beiden es wunscht, ist über die Berathung und die dabei geäußerten Anfichten eine Aufzeichnung in das dazu bestimmte Protofollbuch (S. 22. Nr. 4) aufzunehmen und von Beiden zu unterschreiben.

§. 21.

Jeber Zuwachs ber Sammlungen bes Museums ist thunlichft bald zu verzeichnen und ebenso jeder Abgang zu vermerken.

Bu biefem 3wede find folgende Rataloge fortlaufend gu führen:

1) Ein Haupttatalog, worin alle für das Museum durch Kauf oder Schenkung oder durch die amtlichen Ausgrabungen erworbenen oder demselben von anderer Seite unter Vorbehalt des Eigenthumes zur Ausstellung anvertrauten Gegenstände der Zeitfolge des Zuwachses nach eingetragen werden, und welcher daher zugleich als Accessions- tatalog gilt. Alle in das Museum gelangten Gegenstände sind mit der ihnen in dem Accessionskataloge gegebenen Nummer zu bezeichnen.

2) Besondere Berzeichnisse über den Inhalt aller einzelnen

Schränke und Schaukaften bes Museums.

3) Ein spftematischer und ein Accessionstatalog ber mit bem Museum verbundenen Mungsammlung.

4) Ein Berzeichniß ber Sandbibliothet bes Museums.

5) Ein Berzeichniß der im Museum ausgestellten oder besonders aufbewahrten Abbildungen aller Art.

6) Gin Berzeichniß ber vorhandenen Golgichnitte, Gliche's und abni.

§. 22.

Folgende Gefcaftsbucher find in dem Mufeum zu fuhren:

1) ein Inventarien-Bergeichniß,

2) eine Regiftrande über bie im Archiv bes Mufeums nieder=

gelegten Attenftude und Briefe,

3) ein Journal über die einlaufenden und abgehenden Schriftftude, Briefe und Sendungen,

4) ein Protofollbuch über die wichtigeren Berathungen der Berwaltung.

5) ein nach den Positionen des Etats geordnetes Kontobuch über die für Rechnung des Museums geleisteten oder angewiesenen Aus-gaben und eingegangenen Berbindlichkeiten (Ift= und Soll=Ausgabe).

#### §. 23.

Die Rataloge und Geschäftsbucher burfen aus bem Museum nicht entfernt werden. Die neuen Eintragungen oder Abschriften daraus sind stets im Museum selbst anzufertigen.

#### §. 24.

Die Berzeichnisse über ben Inhalt der Schränke und Raften (§. 21. Nr. 2.) werden von dem Austos allein geführt. Im Uebrigen liegt die Führung der Kataloge und Geschäftsbücher dem Direktor ob, der sich dabei der Mitwirkung des Kuftos bedienen kann.

#### §. 25.

Der Rustos besorgt die Anordnung und Aufstellung der Sammlungen des Museums gemäß den nach vorgängiger Berathung mit ihm vom Direktor festgestellten Regeln, und es liegt ihm die zweckmäßige Konservirung, Pflege und Säuberung der Sammlungsgegenstände ob. Hierbei steht ihm der Museumsdiener zur Disposition.

#### §. 26.

In den Geschäftsstunden soll der Kuftos, soweit nicht andere dringliche Arbeiten vorliegen, den Gelehrten, Runftlern und Forschern, welche die Sammlungen zu wissenschaftlichen oder kunftlerischen Studien benugen wollen, thunlichst hulfe leiften.

Bon etwa bei folden Gelegenheiten vorkommenden Beschadigungen oder Entfremdungen von Gegenftanden hat ber Ruftos dem

Direttor fofort Anzeige zu machen.

§. 27.

Der Ruftos hat den Museumsdiener in Betreff der demselben obliegenden Reinigung der Ausstellungsräume und sonstigen Cotalitäten, sowie die etwa zu ähnlichen Dienstleistungen angenommenen Personen zu kontroliren.

§. 28.

Bierteljährlich wird von dem Ruftos ein Auszug aus dem Accessionsverzeichnisse der Alterthumssammlung angefertigt, welcher, soweit es ohne Infertionstosten geschehen kann, in den gelesensten Blattern der Proving zu veröffentlichen ift.

#### IV. Pflichten der Beamten neben der Berwaltung des Mufeums.

#### **&**. 29.

Bon dem Direktor sowohl wie von dem Rustos wird erwartet, daß fie fich die miffenschaftliche Bearbeitung und litterarische Berwerthung des ihrer Obhut anvertrauten Materials, besonders in Namens bes Museums erscheinenden Dublitationen angelegen fein laffen werben.

**§.** 30. Die für bas Mufeum angelegte, nach ben Rirchspielen geordnete archaologische Statistif der Provinz Schleswig-Holstein ist fortzuführen und möglichst zu vervollständigen.

Der Direktor fungirt zugleich als Ronservator ber vaterlandischen Alterthümer in der Proving Schleswig-holftein und wird in den Beichaften als folder burch ben Ruftos unterftust. Er bat feine Aufmerksamkeit auch auf solche Alterthumsgegenstände zu richten, welche nach ihrer Beschaffenheit und nach ben obwaltenden Berhaltniffen nicht in das Museum aufgenommen werden konnen, die wichtigeren darunter gelegentlich zu befichtigen und vortommenben Falles bei dem Roniglichen Oberprafidium Dagregeln zum Schut gefährdeter Alterthumer und Denkmäler zu beantragen.

Bevor in den Königlichen Forsten und Domanen befindliche Alterthumedenkmaler, wie Runenfteine, Steinfepungen, Grabhugel, Mingmalle und abnl., veräußert ober abgetragen merden, foll ber

Direttor zu einer gutachtlichen Aeugerung veranlagt werden.

Sammtliche Rreisbaubeamte in der Provinz find angewiesen, von etwaigen fur die Alterthumswiffenschaft intereffanten gunden, welche bei der Ausführung der von ihnen geleiteten Arbeiten vortommen follten, dem Direttor bes Mufeums unverzüglich Anzeige zu machen.

8. 32.

Die amtlichen Ausgrabungen und Nachforschungen nach Alterthumern, sowie die Besichtigung oder Unterstügung bei von anderer Seite unternommenen Ausgrabungen find Sache Des Direktors und bei beffen Berbinderung oder nach Berftanbigung mit ihm bes Ruftos.

Die Rosten für die durch diese Geschäfte bedingten Reisen und für die amtlichen Ausgrabungen selbst werden aus der im Stat des

Museums dafür verfügbaren Summe beftritten.

§. 33.

Die jahrlichen Ausgrabungen find thunlichft auf verschiedene Orte ber Proving, wo immer begrundete Aussichten auf Erfolg vorhanden find, zu vertheilen.

# V. Sahresbericht.

8. 34.

Am Schlusse jedes Etatsjahres ift ein Jahresbericht über die Berwaltung des Museums, die Vermehrung der Sammlungen und die Ergebnisse der Ausgrabungen, sowie der auf die Erhaltung der vaterländischen Alterthümer gerichteten Thätigkeit des Direktors und des Kustos durch Vermittlung des Universitätskurators an den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten einzureichen.

Der Bericht wird vom Direktor nach vorgängiger Berathung mit dem Kuftos festgestellt, wobei dessen abweichende Unsichten auf sein Verlangen Erwähnung finden sollen, und von beiden Beamten

unterzeichnet.

Berlin, den 14. Mai 1878.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

U. I. 6290.

2.

# Bestimmungen über ben Besuch bes Schleswig - Solfteinischen Mufenms vaterlanbischer Alterthumer ju Riel.

§. 1.

Das Museum ist breimal wochentlich, am Sonntag, Mittwoch und Sonnabend von 11 bis 1 Uhr fur bas Publikum geöffnet.

Rindern unter zwölf Sahren ift der Butritt nur in Begleitung

Ermachiener geftattet.

§. 2.

Auch außer den obigen öffentlichen Stunden dürfen Auswärstige, jedoch nicht mehr als sechs Personen auf einmal, nach Anmelsdung bei dem Museumsdiener und unter dessen Führung die Ausstellungsräume besichtigen.

Im Binterhalbjahre (Oftober bis Marz) nach 4 Uhr, im Sommerhalbjahr (April bis September) nach 6 Uhr Abends ift ber Zutritt

nicht mehr gestattet.

§. 3.

Stode, Schirme, Reisegepad, Korbe, Padete u. bergl. muffen am Eingange abgelegt werben.

Es ift verboten, hunde mitzubringen.

§. 4. ·

Es ist verboten, die ausgestellten Gegenstände zu berühren. Ber den Mahnungen des Aufsichtspersonales nicht Folge leistet, wird aus dem Museum entsernt.

#### §. 5.

Jeber Besucher ift verpflichtet, etwaigen Schaben, ber durch ihn entsteht, zu ersegen.

§. 6.

Das Tabafrauchen ift in den Ausstellungeraumen und allen sonstigen Lokalitäten bes Museums verboten.

#### S. 7.

Bahrend der täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von 10 bis 2 Uhr dauernden Geschäftsstunden haben die Lehrer der Universität Riel freien Zutritt zu den Ausstellungsräumen. Auch andere Gelehrte, Künftler und Forscher können, nach Anmeldung bei dem Direktor, während dieser Stunden das Museum besuchen und baselbst zu Studienzwecken verweilen.

# §. 8.

Den Besuchern, welche die Sammlungen zu wissenschaftlichen oder kunftlerischen Studien benuten wollen, werden die Beamten, insbesondere der Rustos, thunlichst an die Hand gehen. Es sind ihnen Arbeitspläge einzuräumen, wohin die zu benutenden Gegenstande gebracht werden. Auch ist ihnen Einsicht in die Inventarienverzeichnisse der einzelnen Schränke und Schaukasten und, soweit nothig, auch in die Kataloge und die betreffenden Archivalien zu gestatten.

§. 9.

Die Benupenden find gehalten, alle ihnen anvertrauten Gegenftande, Kataloge 2c. auf das Sorgfältigste zu behandeln und jede Beschädigung derselben zu vermeiden.

Die Beamten haben das Recht und die Pflicht, Personen welche dem zuwiderhandeln, von der Benugung sofort und fur die Zukunft

auszuschließen.

§. 10.

Bum 3wed der Reinigung wird das Museum zu Oftern und im herbft auf je acht Tage geschlossen.

Berlin, ben 25. April 1878.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

U. I. 5831.

124) Preisaufgabe ber Benete'iden Stiftung ju Göttingen.

Die hemische Zusammensetzung der gleichen in demselben Entwicklungsstadium stehenden Organe ein und derselben Pflanzenspezies ist dei verschiedenen Individuen innerhalb gewisser Grenzen eine verschiedene. Die Samenkörner des Weizens z. B. enthalten bald mehr, bald weniger Phosphorsäure, bald mehr, bald weniger Eiweißstoffe, bald mehr, bald weniger Stärke. Bon Einstuß auf die Zusammensetzung sind unter andern: Klima und Witterungsverhältnisse, Boden und Düngung. Die Darlegung der bis setzannten Thatsachen und der Versuch einer Erforschung der hier waltenden Gesetze wird als Preisausgabe für das Jahr 1881 gestellt.

Es wird gewünscht:

1) Eine umfassende Zusammenstellung der bis jest vorliegenden Beobachtungen und Untersuchungen, sowie kritische Beleuchtung der bei den Untersuchungen angewandten Methoden.

2) Die Anftellung felbftandiger Berfuche in der fraglichen Richtung, foweit folche jur Begrundung der Beweisführung erfor-

derlich find.

3) Eine eingehende Darlegung der geeignetsten Mittel und Bege, um die noch vorhandenen Lucken in der Erkenntniß der be-

treffenden Gefete auszufüllen.

Bewerbungsschriften sind in deutscher, lateinischer, französischer oder englischer Sprache mit einem versiegelten Briefe, den Namen des Verfassers enthaltend, beide mit gleichem Motto bezeichnet, bis zum 31. August 1880 an uns einzusenden; die Entscheidung über die Preise (1700 und 680 Reichsmart) erfolgt am 11. Marz 1881, dem Geburtstage des Stifters, in öffentlicher Sigung der Fakultät.

Gefronte Arbeiten bleiben unbeschränktes Gigenthum ihrer Ber-

faffer.

Göttingen, den 1. Mai 1878.

Die philosophische Fakultät der Georgia Augusta. Der Dekan: F. Büften feld.

125) Universitäts-Bauten: Beamte für Prüfung ber Bauanschläge; Behörde, bei welcher die talkulatorische Prüfung der Bauanschläge, desgl. der Revisionsnach- weisungen und ber Baurechnungen zu erfolgen hat.

(Centrbl. pro 1877 Seite 378, 618; pro 1878 Seite 8, 198.)

Berlin, den 30. März 1878. Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf den Bericht vom 24. Dezember v. J., daß die Prüfung der Bauanschläge in den einzelnen Faktoren der Geldrechnung und der Einzeln-Maße der technischen Borberfäße von den Regierungs-Bauräthen, resp. beren Hulfsarbeitern, die kalkulatorische Feststellung der mit diesen Faktoren vorzunehmenden technischen Funktionen dagegen von den Kalkulaturbeamten der Bezirkstegierung, welcher die Prüfung obliegt, zu vollziehen ist. Diese Borschrift sindet auch auf die Bauanschläge für die dortigen Universitätsbauten gleiche Anwendung. Dagegen trifft Ew. Dochwohlgeboren Annahme in Ihrem Berichte, nach welcher Sie die kalkulatorische Feststellung von Revisionsnachweisungen ebenfalls den Kalkulaturbeamten der Königlichen Regierungen zuweisen zu müssen glauben, nicht zu, vielmehr ist die kalkulatorische Prüfung der Revisionsnachweisungen und der Baurechnungen, sowie der dazu gehörigen Beläge von den Beamten der als Bauherr fungirenden Behörde zu bewirken.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An ben Abniglichen Universitäts-Rurator 2c. II. I. 3467.

126) Bestätigung der Wahl des Präsidenten sowie des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1877 Seite 325 Rr. 122.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 8. Juli d. 3. die Wahl des Geheimen Regierungsrathes Sigig zu Berlin zum Präsidenten der Afademie der Kunfte daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1878 bis dahin 1879 zu bestätigen.

Bon bem herrn Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten ist durch Berfügung vom 15. Juli d. J. die Wahl des Professors K. Beder zu Berlin zum Bertreter des Prasidenten der Akademie der Kunste daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1878 bis dahin 1879 bestätigt worden.

127) Rurze Mittheilungen. Friedensklaffe bes Orbens pour le mérite. (Centrol. pro 1877 Seite 71 Rr. 33.)

Seine Majestat der König haben Allergnadigst geruht, den Kaiserlich Königlich öfterreichischen Hofrath und Professor an der

Universität zu Bien, Dr. Ernst von Brücke nach stattgehabter Bahl zum stimmfähigen Ritter des Ordens pour le mérite für Bissenschaften und Rünste zu ernennen. \*)

# III. Cymuafial: und Real:Lehranstalten.

128) Ertheilung von Privatunterricht durch Mitglieder der Reifeprüfungskommission an Prüfungsaspiranten (Schüler der Anstalt und Extraneer). Bestimmungen über die Meldung zc. der Extraneer.

hannover, den 29. Januar 1878. Es ift in jungster Zeit haufiger bemerkt worden, daß von Mitgliedern der Reifeprüfungetommiffion Privatunterricht an Prufungeafpiranten, feien es Schuler der Anftalt ober Ertraneer, ertheilt wird. Ginen derartigen Privatunterricht ganglich zu unterfagen, liegt nicht in unserer Absicht, da es Falle geben tann, in welchen berfelbe als gerechtfertigt erscheinen barf. Andrerfeits lagt fic nicht pertennen, bag biefer Unterricht in ber Debraabl ber Kalle etmas Bedenkliches bat und die Prüfungskommission leicht in den Berdacht einer ungerechtfertigten Nachficht bringen tann. Den Direttoren, welche von dem an Schuler der Anftalt ertheilten Privatunterrichte Renntniß zu nehmen haben, wird daber wiederholt empfohlen, etwa portommende Källe der bezeichneten Art genau zu prufen und bei irgend welchem Bedenken ihre Genehmigung zu verfagen, von ben genehmigten gallen aber dem Koniglichen Prufunge-Rommiffarius rechtzeitige Renntnig zu geben. Sinfictlich bes an Ertraneer von Mitgliedern der Prufungetommiffion ertheilten Unterrichtes lagt fic ein ähnliches Berfahren zwar nicht vorschreiben, da die Zuweisung der Extraneer durch uns und in der Regel erft turz por der ichriftlichen Drufung erfolgt. Die Direktoren wollen indeffen den Ditgliedern der Prufungetommiffion mittheilen, daß wir in der Regel teinen Ertraneer zur Maturitatsprufung einer Schule zuweisen werben, durch beren Behrer er fich hat vorbereiten laffen.

Gleichzeitig fügen wir ein Eremplar einer von uns über bie

Extraneer erlaffenen Befanntmachung bei.

Königliches Provinzial = Schulkollegium.

bie Direktionen ber Spmnasien und Realschulen I. Ordnung in der Provinz Hannover.

<sup>\*)</sup> Geftorben ift ber Ritter beutscher Ration: ber Ronigl. fachfifche Geheime Mebiginalrath und Brofeffor Dr. Beber ju Leipzig.

Bekanntmachung, betreffend die Prüfung fremder Maturitätsaspiranten bei den Gymnasien und Realschulen I. Ordnung in der Provinz Hannover.

hannover, den 29. Januar 1878.

1) Diejenigen jungen Leute, welche ohne vorher ein Gymnafium oder eine Realschule I. Ordnung besucht zu haben, ein Zeugniß der Reife sich erwerben wollen, haben sich vor dem 1. Januar oder 1. Juli zu dem resp. um Oftern oder zu Michaelis stattsfindenden Prüfungstermine mit dem Gesuche um Zulassung an

une ju menden.

2) Diesem Gesuche haben dieselben einen Lebenslauf, die Ginwilligung der Eltern, die früheren Schulzeugnisse und die Zeugnisse ihrer Privatlehrer, aus denen der Stand ihrer Renntnisse in den einzelnen Fächern klar hervorgeht, beizufügen.

Berfpatete oder mangelhaft belegte Gefuche werden für ben

nadftliegenden Termin nicht berudfichtigt.

3) Wer die Prüfung als Ertraneer abzulegen wünscht, tann dies in der Regel nur in demjenigen Staate thun, welchem er angehört. Ausnahmen von diefer Regel muffen durch zureichende, im Zulassungsgesuche genau vorzutragende Grunde motivirt sein.

4) Die Ertraneer konnen fich die Unstalt nicht mablen, bei welcher fie fich prufen laffen wollen, sondern haben darüber unsere Be-

ftimmung zu erwarten.

5) Die Prüfungsgebühren (30 Mart) werden vor Beginn der schriftlichen Prüfung an den Direktor derjenigen Anstalt gezahlt, welcher der Extraneus zur Prüfung zugewiesen ist. Bon eben- demselben hat er sich auch alle für die Prüfung nöthige Information rechtzeitig zu erbitten.

Ronigliches Provinzial-Schultollegium.

129) Bedingungen für Julassung zur Lehramtsprüfung 1. in Beziehung auf die Dauer des Studiums an preu-Bischen Universitäten, 2. für Abiturienten außerpreußischer Realschulen 1. Ordnung.

Berlin, den 8. Juni 1878.

Die mit dem Berichte Ew. Hochwohlgeboren vom 30. v. M. eingereichten, in der Anlage wieder beigeschlossenen Prüfungszeugnisse der Lehramts-Kandidaten Dr. N. zc. geben mir zu folgenden Bemerkungen Anlag.

Die Randidaten N. und N. haben von ihrer Studienzeit nur ein Jahr auf einer preußischen Universität zugebracht. Da durch die Rabinets = Ordre vom 30. Juni 1841 (Wiese II. S. 2.) die Bulaffung zu Staatsprüfungen davon abhängig gemacht ift, daß von der erforderlichen Zeit des akademischen Studiums jedenfalls brei Semester an einer preußischen Universität zugebracht seien, und da zur Gestattung von Ausnahmen in einzelnen Fällen nur der Chef des betreffenden Ressorts ermächtigt ist: so hätten die genannten Kandidaten angewiesen werden sollen, behufs ihrer Zulassung zur Prüfung meine Dispensation nachzusuchen. Die Zulassung zur Prüfung ohne diese vorgängige Dispensation steht mit der angeführten Kabinets-Ordre in Widerspruch.

Die Kandidaten N. 2c. batten als Nichtvreußen auf Grund der von ihnen beigebrachten Reifezeugniffe außerpreußischer Realschulen 1. Ordnung auch an preußischen Universitäten vollgultig immatrifulirt werden konnen. Dagegen ift die Bulaffung gur Lehramtsprufung von der Erfullung der in S. 3. des Reglements vom 12. Degember 1866\*) und in der erganzenden Cirfular = Berfugung vom 7. Dezember 1870\*\*) enthaltenen Bedingungen abbangig. selbstverständlich, daß unter den in der Cirkular Berfügung vom 7. Dezember 1870 genannten Realschulen 1. Ordnung nur preu-Bifche Unftalten Diefer Rategorie gemeint fein tonnen. über die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse der Realschulen 1. Ordnung nicht, wie dies in Betreff ber Gomnafien im Jahre 1874 geschehen \*\*\*), eine Bereinbarung unter ben beutschen Bunbebregierungen getroffen ift, fo tann auf Grund bes Reifezeugniffes einer außerpreußischen Realschule 1. Ordnung ein Randibat nicht ohne Beiteres zur Lehramtsprufung zugelaffen werden, vielmehr tommt dann, da die Bedingungen der Zulaffung nicht vollständig erfüllt find, ber §. 5. des Prufungereglemente vom 12. Dezember 1866 zur Anwendung.

Der Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Falt.

An ben Direttor ber Biffenschaftlichen Priifungetommisfion 2c. U. II. 1452.

130) Nothwendigkeit des Nachweises der Reife im Gebraifchen seitens der Studirenden der Theologie por Beginn des Universitätsstudiums.

Rönigsberg, den 20. Mai 1878. Nach einer Mittheilung der Königl. wissenschaftlichen Prüfungs= kommission hierselbst hat eine verhältnismäßig sehr beträchtliche Zahl

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1867 Seite 13. \*\*) Degl. pro 1871 Seite 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Degl. pro 1874 Seite 476, pro 1875 Seite 330.

von hiesigen Studirenden der Theologie den Nachweis der Reise im Hebräischen erst nach ichon begonnenem Universitätsstudium und zwar in der Regel mit mittelmäßigem, zum Theil sogar mit völlig ungenügendem Ersolge zu führen versucht. Es bedarf keines Beweises, daß das Studium der Theologie empsindlich beeinträchtigt und namentlich nach der wissenschaftlichen Richtung gehemmt werden muß, wenn die Erlernung des Hebräischen auf dem Gymnasium verabsäumt und die in den akademischen Zeitraum verschoben wird. Wir sind aber außerdem veranlaßt darauf hinzuweisen, daß sowohl die bisher von der gedachten Kommission bei der nachträglichen Prüfung im Hebräischen geübte Nachsicht als auch die Milde der theologischen Fakultät bei der Verleihung akademischer Benefizien an solche Studirende, welche mit der Prüfung im Hebräischen im Rücktande geblieben sind, fortan nur auf außergewöhnliche und durch ganz besondere Umstände entschuldigte Fälle beschränkt werden wird.

Ew. Hochwohlgeboren veranlassen wir, hiervon die Böglinge der oberen Alassen der bortigen Anstalt wiederholt und in geeigneten Zwischenräumen in Kenntniß zu sehen.

Ronigliches Provinzial-Schulkollegium.

bie Direktoren fammtlicher Gymnafien ber Proving Oftpreußen und bes Progymnafiums in Allenftein.

An

131) Berichiedenheit der Rlaufurarbeiten der Ertraneer und der Abiturienten in der Maturitateprüfung.

Berlin, den 12. April 1878.

Auszug. Die in der Berordnung des Roniglichen Provinzial = Schultollegiums vom - enthaltene Beftimmung, daß die als Extraneer gur Maturitateprufung jugelaffenen Afpiranten biefelben Rlaufur-arbeiten angufertigen haben, wie die Abiturienten, barf, wie gu ben deutschen Auffagen von neuem und mit Recht erinnert wird, nur auf die Babl und die Art der ichriftlichen Arbeiten, nicht auf Die Ibentität der gestellten Aufgaben bezogen werden. Es ift zwedmaffig, daß fur Die Abiturienten einer Schule Die Aufgaben, insbesondere zum lateinischen und zum deutschen Prufungsauffage, obne etwa ausdrudlich vorbereitet zu werben, boch ebenfo wie die Rlaffenaufgaben aus bemienigen Gedankenkreife gewählt werden, in welchen bie Schuler burch ben Unterricht eingeführt find. Die Stellung beffelben Themas für die fremden Afpiranten wird biefen gegenüber gewöhnlich zu einer Unbilligkeit. Selbst bann, wenn bie Aufgabe keine Beziehung zu dem Inhalte des vorausgegangenen Unterrichtes hat, empfiehlt es fich, den Extraneern eine andere Aufgabe zu stellen,

als den Abiturienten, damit die Beurtheilung der Leiftungen der fremden Afpiranten nicht durch die unvermetdliche Bergleichung mit den Arbeiten der, jedenfalls in gunftigerer Lage befindlichen Abitu-

rienten beeinflußt merbe.

Das Rönigliche Provinzial Schulkollegium wolle daber fortan darauf halten, daß für die schriftlichen Prüfungsarbeiten die fremden Aspiranten andere Aufgaben erhalten, als die Abiturienten. Dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, daß sie, wenn es übrigens zwedmäßig scheint, gleichzeitig in demselben Prüfungslokale die Klausurarbeiten anfertigen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

nn bas Rönigliche Provingial-Schultollegium gu R.

132) Bortrage und Schauftellungen Frember in hoheren Lebranftalten.

Robleng, ben 20. Dezember 1877.

Wir find aufmerksam darauf geworden, daß bei den höheren Behranftalten unseres Resorts ein laftiges Angebot der Borführung von Sebenswürdigkeiten aller Art ftattfindet.

Dies wurde schwerlich ber Fall sein, wenn berartige Anerbietungen, benen mit nur wenigen Ausnahmen lediglich Zurudweisung gebührt, nicht öfters nach Rudfichten behandelt wurden, wobei das

Befte ber Schule überfeben wird.

Die Direktoren und Rektoren veranlassen wir, darüber zu wachen, daß innerhalb der ihnen anvertrauten Schulen nicht Borträge und Schaustellungen Fremder zugelassen werden, welche der Schuljugend entweder bloß zur Erheiterung oder doch zu nichts Besserem als zu einer bequemen Anregung gereichen, daß die Julässigskeit solcher, jedenfalls nur in sehr geringer Jahl zu gestattenden Abwechselungen in der strengen Alltäglichkeit des Schullebens vielmehr nur dann als vorhanden angesehen werde, wenn in dem Gebotenen ein ganz außerordentliches Mittel, die Zwecke der Schule in sachzemäßester Weise zu fördern, zu erblicken ist.

Roniglides Provinzial=Schulfollegium.

Un bie Direftoren und Reftoren ber boberen Lehr-Unftalten ber Rheinprobing und hobengollerns (einschließlich ber Seminare.) 133) Berfahren an höheren Unterrichtsanstalten bei Aufnahme, Entlassung, Bersehung ber Schüler sowie bei Ertheilung ber Zensuren und Abgangszeugnisse.

Magdeburg, 20. Mai 1878.

In Folge der von der vorjährigen Direktoren-Konferenz unserer Provinz zu halle an der Saale in der fünften und sechsten Situng derselben gefaßten Beschlüsse verordnen wir behufs der herbeiführung eines einheitlicheren Berfahrens in Betreff der Aufnahme und der Entlassung, der Zensuren, der Abzangszeugnisse und der Bersetzungen folgendes, indem wir dabei bemerken, daß unsere Festsetzungen von dem herrn Minister gebilligt bezüglich nach dessen Berfügung vom 25. April cr. modifizirt worden sind.

# A. Bedingungen der Aufnahme.

In Betreff der Schulordnungen bewendet es bei den in unserer Berfügung vom 11. Februar 1875 gegebenen Bestimmungen,

mit benen die angenommene Thefe 1 im Gintlange fteht.

Für die Aufnahme in die Serta ift auch durch die Bereinbarung der beutschen Staatsregierungen vom April 1874 festgesett, daß sie "in der Regel" nicht vor dem vollendeten neunten Lebensjahre erfolgen soll. Ausnahmen von dieser Regel müssen seltene bleiben und bestimmten Grenzen unterliegen. Die Direktoren (Rektoren) der höheren Schulen werden hierdurch ermächtigt, ausreichend vorsbereitete Knaben aufzunehmen, wenn bei jähriger Aufnahme höchstens sechs Monate, bei halbjähriger Aufnahme höchstens sechs Monate, bei halbjähriger Aufnahme höchstens drei Monate an dem erforderlichen Lebensalter sehlen. Dieselben Bedingungen gelten für die Bersehung aus der Vorschule in die Sexta. Weiter aebende Ausnahmen bedürfen unserer Genehmigung.

Bo etwa die vorbereitende Schule der höheren Schule solche Knaben, die das normale Alter noch nicht erreicht haben, in größerer-Bahl zuführt, ist durch geeignete Einrichtungen dahin zu wirken, daß diese Unregelmäßigkeit aushöre. Organisch mit den höheren Schulen verbundene Borschulen, seien dieselben Privatunternehmungen oder vom Staate resp. dem Schul-Patrone unterhalten, mussen seingerichtet sein, daß im normalen Lehrgange der Borschüler mit vollendetem neunten Lebensjahre als reif in die höhere Schule überzgehe. Bei dreisährigem Lehrgange ist also nicht vor vollendetem sechschaften Lebensjahre in die unterste Klasse aufzunehmen, und entsprechend bei Borschulen mit zweisährigem und einjährigem Lehrzgange zu versahren.

Dem von der Direktoren-Ronferenz fast einstimmig ausgessprochenen Bunsche, daß die Aufnahme-Prüfungen nicht in die festgesetzten Oster- und Michaelisserien fallen, sondern am ersten Tage des begonnenen Semesters statt finden möchten, kann mit Rücksicht auf die nothwendige Gleichheit der einzelnen Propinzen in Betreff ter Feriendauer nicht Folge gegeben werden. Denn es murbe ba= burch eine thatfachliche, nur fur die Proving Sachfen beftebende Ausbehnung der Ferienzeit geschaffen werden. Die betreffende Beftimmung unferer unter dem 14. Kebruar 1873 erlassenen Kerien=

erennna bleibt alfo in Gultiafeit.

Die in der Cirkular=Berfügung vom 30. Juni 1876 angeord= nete prufungelofe Aufnahme ber von andern Schulen gleicher Rategerie tommenden Schuler in dieselbe Rlaffe, fur welche fie bort fur reif befunden maren, bat die Ronfereng für zunächst "unzwedmäßig", und die eben dort angeordnete Berichterstattung fur den Fall, daß ein Schuler in der ihm angewiegenen Rlaffe nicht fur unterrichts= fabig erkannt worden jei, bat fie für "in hobem Grade bedenklich" erflart. Dhne uns auf eine nochmalige Diskuffion einzulaffen, konftatiren wir hiermit nur, daß die von dem hohen Ministerium nach eingebender Erörterung und Ueberlegung erlaffene Angronung im gangen Umfange der Monarchie auszuführen ift und wir machen Die herren Dirigenten auf ihre amtliche Berpflichtung, Die Bestimmungen der erwähnten Ministerial=Berfügung genau zu beobachten, ausbrudlich aufmertfam.

#### B. Benfuren.

In Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der Konferenz verordnen wir biermit Solgendes:

1) Die Benfuren = Formulare muffen Rubriten fur 1) Betragen, 2) Fleiß und Aufmerksamkeit, 3) Leiftungen enthalten. Die bier und da noch üblichen Rubriten fur "Fortichritte" oder "Ordnungetiebe" fonnen ale zwedmäßig nicht anerkannt werden. Die darauf bezüglichen nothwendigen Bemerkungen konnen in den Ru= briten für Gleiß, oder für das Betragen, oder in den allgemeinen

Bemerkungen Plat finden.

2) Die Beiftungen muffen in jedem einzelnen Behrgegenftande zenfirt werden. Das Betragen sowohl wie der Kleif find am zwedmäßigften burch eine zusammenfaffende Gefammtzenfur anszudruden, bei welcher fur eine etwaige ausführlichere Motivirung oder eingehendere Erinnerung genügender Raum auf dem Formular sein muß. Außerdem muß ein genügend großer Raum für eine allgemeine "Bemerfung" behufe der Angabe befonderer Umftande ober Erinnerungen auf dem Formular reservirt fein.

3) Bei jeder allgemeinen Zensur-Ertheilung ift für jede Klasse burch Bergleichung der Gefammt-Leiftungen der Schüler eine Rang= ordnung konferengmäßig festaustellen. Ueber das dabei zu beobach= tende Berfahren fich zu einigen, bleibt junachft jedem Lehrerkollegium anheimgestellt. Der ermittelte Rangordnungsplat (etwa: Plat Rr. X unter X Schülern) ift auf der Benfur jedes Schülers anzugeben.

Die Zusammenfassung der ganzen Zensur in eine Gesammtnummer, wodurch der ganze Schülercötus in ebensoviele Zensurklassen als es Rummern giebt, getheilt wird, ist zulässig, aber nicht erforderlich. (Es ist nicht unbedingt nothwendig, daß die Sisepläpe in der Rlasse, insbesondere in den obersten Rlassen, dieser auf die Leistungen basirten Rangordnung genau entsprechen. Namentlich wenn mit dem ersten Plaze gewisse Funktionen und eine verantwortliche Stellung versunden ist, darf die sittliche Zuverlässississen den Leistungen in's Gewicht fallen. Es versteht sich von selbst, daß, wo getrennte Jahress oder Semester-Abtheilungen zusammen unterrichtet werden, jede Abtheilung nur unter sich rangirt.)

4) Die Benfirung geschieht durch eine fünfftufige Stala mit

feftstehenden Praditaten unter Ausschluß aller Zwischenstufen.

Die Stala fur Fleiß und Leiftungen ift:

Rr. 1. Recht gut

2. Gut

3. Genügenb

4. Nicht ausreichenb

5. Ungenügenb.

Die Stala fur bas Betragen ift:

Nr. 1. Lobenswerth

2. Gut

= 3. Im ganzen gut

. 4. Nicht ohne Tadel

5. Tadelnewerth.

Beide Stalen muffen auf dem Zensurformular (oder dem Titelsblatte des Zensurbuches) angegeben sein. Es ist fortan sowohl um der Sicherheit als auch um des äußeren Ansehens der Zensuren willen unzulässig, sich anstatt der Prädikate der entsprechenden Rummern bei der Aussertigung der Zensuren zu bedienen.

5) Die tabelnden Praditate im Betragen ad Nr. 4 und 5 muffen auf der Zensur motivirt werden. Gine solche Motivirung (bezw. eine Erinnerung und Warnung) ist auch schon bei dem dritten Praditate empfehlenswerth. Ebenso ist anzurathen, daß tadelnde Praditate über Fleiß und Ausmerksamkeit durch eine aussuhrlichere

Bemerkung erläutert werben.

6) Die Ertheilung bes britten Prabitates ("genügend") in ben Leiftungen am Enbe bes Rlassentursus bezeichnet die Reife zur Bersegung, und giebt dem Schüler Ansprüche darauf, wenn fie durchgängig in den bei der Versetzung in Betracht kommenden Gegenständen (b. h. mit Ausschluß der technischen und der fakultativen Unterrichtsgegenstände und des Turnens) ertheilt worden ift. Die erfolgte Versegung oder Nichtversetzung ist auf der Zensur anzugeben.

7) Es ist zulässig, in einzelnen Fächern für die verschiedenen Seiten des Unterrichtes mehrere Zensuren der Leistungen zu ertheilen, wie dies insbesondere in den fremden Sprachen geschieht, indem zwischen Poesie und Prosa, zwischen Komposition und Exposition, zwischen Grammatik, Stil und Lekture, oder zwischen mündlichen und schriftlichen Leistungen unterschieden wird. Jedoch empsiehlt sich eine weiter gehende Theilung als die Zweitheilung nicht, und es muß jedenfalls eine Gesammt-Zensur über die Leistungen eines jeden Faches entweder unmittelbar zu ersehen sein, oder ausdrücklich hinzugefügt werden, wobei ebenfalls die Zwischenstusen auszuschließen sind.

8) Rach vorftebenden normativen Bestimmungen ift überall bei der Anschaffung neuer Zensuren-Formulare oder -Bucher zu verfahren. Es ift munschenswerth, daß bis zum Oftertermin 1880

das einheitliche Berfahren in der Proving hierin erreicht fei.

# C. Abgangezeugniffe.

Mit Beachtung und in Uebereinstimmung mit den Ministerials Berfügungen vom 9. Mai 1826 und vom 28. August 1862 versordnen wir hiermit Folgendes in Betreff der Abgangszeugnisse:

1) Für jeden abgehenden Schüler ift ein Abgangszeugniß zu tonzipiren und festzustellen, auch wenn in einzelnen Fällen die Ausstellung deffelben von dem Schüler nicht verlangt wird oder die Aushändigung der Aussertigung nicht möglich ift.

2) Das Ronzept ift vom Ordinarius der Rlaffe mit zu unter-

zeichnen.

3) Auf dem Abgangszeugnisse muß die Dauer des Aufentshaltes auf der Schule und in der Klasse, aus welcher der Schüler abgeht, angegeben sein, (event. mit Angabe des Aufnahme-Termines) und es muß zu ersehen sein, ob derselbe zur oberen oder unteren

Abtheilung der drei oberen Rlaffen gehörte.

4) Auf den Abgangszeugnissen sind, sowie auf den Zensuren, die Rubriken Betragen, Fleiß (und Ausmerksamkeit) und Leis kungen, und zwar die beiden ersteren je durch Gesammt-Beurteilung, die Leistungen durch Zensirung in jedem einzelnen Fache, zu zensiren. Hierbei sind fortan die für die Zensuren künftig geltenden Prädikate zu benußen; jedoch ist es zulässig und wünschenswerth, daß die Zeugnisse über Betragen und Fleiß sich nicht auf das bloße Prädikat beschränken, sondern durch genauere Charakterissirung ein klares Urtheil über den Schüler und sein Schulleben möglich machen. Jedenfalls müssen tadelnde Zeugnisse über das Betragen motivirt sein.

5) Die Angabe der durchgenommenen Lehrpensa ift für gewöhnlich unnöthig, jedoch nicht unzulässig, sobald fie in einzelnen

Fallen munichenswerth ericheint.

6) Auf die Beurtheilung der Leiftungen im Verhaltniß zu den

Forderungen der betreffenden Klasse (b. h. auf die Beurtheilung seiner Reife oder Richtreise für die nächsthöhere Klasse) darf der Umstand, ob der Schüler auf eine andere Lehranstalt oder zu einem bürgerlichen Berufe übergehen zu wollen erklart, keinen Ginfluß haben.

7) Das Abgangszeugniß, welches am Ende oder gegen Ende des Jahrestursus ausgestellt wird, muß einen Bermert über die Reife oder Nichtreife fur die nachsthöhere Klasse, bezw. über die geschehene oder versagte Bersehung unter Angabe des Datums des darauf bezüglichen Konferenzbeschlusses enthalten.

# D. Berfegungen.

- 1) 218 Bedingung ber Berfepung bat die Direttoren-Ronfereng (in Resolution 2) richtig bingeftellt, daß ber Schuler fich, um versett zu werden, das Klaffenpensum angeeignet haben muffe, und hat diese Bedingung richtig dabin limitirt (Ref. 4), daß "ein Schuler auch bei ludenhaftem Biffen in einzelnen Fachern noch versett werden tann, wenn angenommen werden barf, er werbe auf ber nachftfolgenben Stufe bem Unterricht mit Rugen folgen und das Fehlende nachholen tonnen." Aus diefer Bedingung ergiebt fich auch, weshalb (nach Ref. 1) "die Verfenung in der Regel nur am Schluffe eines Schuljahres ober eines Semefters erfolgen tann;" benn nur unter gang besonderen Umftanden wird es vortommen, baf ein Schuler, ber mitten im Semefter verfest wird, bem Unterricht auf der nachfthöheren Stufe zu folgen im Stande ift, felbft wenn er die früheren Luden ausgefüllt bat. Am eheften ift bies in den oberen Rlaffen möglich und julaffig, wenn verschiedene Abtheilungen gufammen unterrichtet werben. Aus der Eimitation ber Reife ergiebt fich die Grenze der (in Ref. 3) ftatuirten "Rompensation schwächerer Leiftungen in einzelnen gachern durch mehr als genügende Leiftungen in anderen Sachern." Die Ronferena bat es unterlaffen, eine genaue Abmagung bes Rompenfations-Berthes ber einzelnen Facher anzustellen, und auch wir seben davon ab, eingebende Borichriften in biefem Puntte zu machen. Denn wir nehmen an, daß die Lehrerkollegien bei gemiffenhafter Ermagung jedes einzelnen Falles an der Sand der in Resolution 4 gegebenen Norm bas Richtige finden werden. Es ergiebt fich beispielsweise aus jener Limitation, daß weder der völlige Ausfall eines sogenannten Sauptfaches, noch bie jahrelange Bernachläffigung eines fogenannten Nebenfaches durch bessere Leistungen in anderen Kachern kompenfirbar find.
- 2) In Betreff der Ermittelung der Bersetungs-Reise hat die Konferenz (in Res. 5) die Bornahme von Bersetungs-Prüstungen dem Dirigenten der Anstalt anheimgestellt. Auch wir des schränken und für jest darauf, schriftliche und mündliche Berssetungs-Prüfungen in den einzelnen Kächern als einen wichtigen

Fattor zur genauen und gerechten Ermittelung ber Reife zu be-

zeichnen und deren Anwendung zu empfehlen.

3) In Betreff der Beschlußfassung über die Verseyung genehmigen wir (nach Res. 7), daß es von der Frequenz der Anstalt abhängig gemacht werde, ob zu den Versehungs-Konserenzen alle Lehrer der Anstalt oder nur die betreffenden Klassenlehrer zugezogen werden. Es ist in der Ordnung, daß bei den Abstimmungen über die Versehung ein Votum nur dem Direktor und den unterrichtenden Lehrern mit Ausschluß der Lehrer des Singens und Turnens, sedoch mit Einschluß der Lehrer der Kalligraphie und des Zeichnens in densenigen Klassen, wo diese Gegenstände obligatorisch sind, gebühre. Bet richtigem Versahren und gründlicher Erwägung aller Umstände ist nicht zu befürchten, daß durch die Gleichstellung aller unterrichtenden Lehrer bei dem Botum der überwiegende Einssuß des Ordinarius, soweit er berechtigt ist, zum Schaden der Sache vershindert werde sich geltend zu machen.

4) Es entspricht der Bichtigkeit der Sache und der Burde der Konferenz, daß ein einmal nach eingehender Erwägung gefaßter Beschluß über die Versehung (nach Res. 10) unwiderruflich sei (vorbehaltlich der Korrektur nachgewiesener faktischer Irrthümer); andernseits liegt es in den Pflichten gegen die Eltern und die Schüler begründet, daß die Lehrer Schülern mit lückenhaftem Wissen in einzelnen Fächern die Möglichkeit gewähren, diese Lücken während der Ferien auszufüllen und dies durch eine Prüfung nach den Ferien zu beweisen. Es kann deshalb (nach Res. 11) der Beschluß in geeigneten Fällen, d. h. wo die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß der Schüler bei gutem Willen sich die Versehungsreise während der Ferien erwerben könne, dis nach den Ferien ausgesetzt werden. Diese Form der sogenannten selbstverständlich auf wenige Fälle zu beschränkenden Nachversehung ist derzenigen, wo vor den Ferien ein bedingter Beschluß gefaßt wird, vorzuziehen.

5) Endlich verordnen wir hiermit (gemäß Ref. 12), daß ein Bierteljahr vor dem Termine der Bersehung die Eltern derjenigen Schüler, welche bis dahin geringe Aussicht auf Erlangung der zur Bersehung nöthigen Reife haben, davon benachrichtigt werden. Dies entspricht der Berpflichtung der Schule, dem Zusammenwirken von

Schule und Saus entgegen zu tommen.

Die Dirigenten der Lehranstalten werden nicht versaumen, die Lehrer daran zu erinnern, daß sie verpflichtet sind, das Bersehungs-Geschäft mit um so größerer Genauigkeit, Unparteilichkeit und padagogischer Beisheit zu vollziehen, je selbstandiger und unkontrolirz barer ein jeder von ihnen gerade hierbei ist. Selbstverständlich ist es hierbei, daß die in §. 5. der Direktoren Instruktion für die Provinz Sachsen vom 2. Mai 1867 den Direktoren (Rektoren) in

Bezug auf Konferenz-Befchluffe zuerkannte Ermachtigung auch für die Berfepungs-Ronferenzen in Kraft bleibt.

Ronigliches Provinzial-Schul-Rollegium.

An bie herren Direktoren und Rektoren ber Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und höheren Burgerfchulen ber Proving Sachsen.

134) Dispensation vom Turnunterrichte nach erfolgter Impfung.

Berlin, den 18. Juni 1878. Obwohl im Allgemeinen angenommen werden kann, daß revaccinirte Schulkinder mahrend der Zeit der Entwicklung und Abheilung der Impfblattern zu den Turnübungen nicht herangezogen werden, so nehme ich doch Beranlassung, noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß diese Dispensation auf die Dauer von 14 Tagen von der Bollziehung der Wiederimpfung an gerechnet, zu ertheilen sei.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

fämmtliche Abnigl. Provinzial-Schuftollegien, sämmtliche Rönigl. Regierungen, bie Rönigl. Ronfistorien ber Proving Dannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Rorbborn.

U. III. II. 9266.M. 3324.

135) Riederlandisches Schulmittel. Mufeum.

Berlin, ben 19. Juli 1878.

Bu Amfterbam ift in bem Niederlandischen Schulmittel. Museum gegen Ende v. J. eine ständige Ausstellung für Unterrichtsmittel eröffnet worben.

Dic Königlich Niederländische Regierung wünscht auch in diesseitigen Kreisen die Ausmerksamkeit auf diese Ausstellung hingelenkt zu sehen. Der Königlichen Regierung übersende ich daher 2 Eremplare des von dem Borstande des Museums veröffentlichten Prospektes mit der Veranlassung, demselben durch Abdruck in Ihrem Amisblatte und auf sonst geeignet erscheinende Weise in Ihrem Verwaltungsbezirke ihunlichst Verbreitung zu verschaffen.

In dem nachsten hefte des Centralblattes fur die Unterrichts-

verwaltung wird ber Prospett gleichfalls abgebruckt werden.

An bie Rönigl: Megierungen ber Provinzen Cachfen, Schleswig-Polstein, Bestfalen, Deffen-Rasfau, Rheinprovinz und an bie Konigl. Regierung zu Sigmaringen. Abschrift und 1 Gremplar des Prospettes erhalt das Ronigliche Provinzial = Schultollegium zur weiteren Beranlassung bezüglich der boberen Unterrichts-Anstalten und der Seminare.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

bie Abnigl. Provinzial-Schultollegien zu Magbeburg, Riel, Riinfter, Raffel, Roblenz.

In gleichem Sinne ift an bie Königlichen Konfiftorien und an bas Ronigliche Provingial-Schulfollegium ber Proving Hannover verfügt.

Abschrift theile ich Ew. Excellenz zur gefälligen Kenntnifnahme und Erwägung ergebenst mit, ob etwa die Blinden-, Taubstummen20. Anstalten noch besonders auf den in 1 Exemplar angeschlossenen Prospett aufmerksam zu machen sein werden.

In Bertretung bes herrn Minifters ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten Spbow.

bie herren Ober Brafibenten ber Brobingen Sachfen, Schleswig-holftein, Befifalen, Deffen-Raffau, Rheinprobing, hannover.

U. III. 10910.

# Profpett.

Das niederländische Schulmittel-Museum, im Industriepalaste am 24. Dezember 1877 eröffnet, hat den Zweck, das niederländische Schulwesen weiter zu entwickeln und dessen Bluthe zu befördern. Es sucht dieses Ziel zu erreichen durch ständige, oder durch zeite weilige längere Ausstellungen von Unterrichtsmitteln, von Gegenständen, Apparaten und Zeichnungen, die sich auf Schulbau, Schuleinrichtung und Schulhygiene beziehen, von Lehrbüchern, und weiter alles dessen, was mit dem Unterrichtswesen in Beziehung steht und sich zur Ausstellung eignet.

Als Soulmittel - Museum umfaßt es den Elementarunterricht, sowohl der Bolkschule als der gehobenen Stadtschule, ferner die Mittelschule und das Gymnastum, wie auch alle Fachbildungs - Anstalten: Militär - Akademien, Seemannsschulen, landwirthschaftliche Schulen, Handwerkerschulen, Blinden- und Taubstummen-Inftitute,

Anstalten für Idioten, 2c.

Die Ausstellung besteht aus folgenden Abtheilungen:

1) Plane, Abbildungen und Modelle von Schulgebauben, Ginrichtungen der Schulhygiene, Bentilation, heizapparate, 2c.

2) Modelle und Beidnungen von Schulmobeln.

3) Tabellen, Tafeln, Gegenftande und Bucher für die Frobelfcule. 4) Tabellen, Rarten, Atlanten, Globen 2c. für den geographischen

und geschichtlichen Unterricht.

5) Modelle, Schreib= und Zeichenvorlagen; Modelle aus dem Gebiete der bildenden Runfte überhaupt.

6) Abbildungen, Bandtafeln, Apparate und Gegenstände für den

naturmiffenichaftlichen Unterricht.

7) Modelle, Apparate und Berkzeuge für den Unterricht im Turnen.

8) Photographische, stereostopische und andere Abbildungen für Unterrichtszwecke.

9) Lehr= und Schulbucher, Schulgerathichaften für alle Zweige bes Unterrichtes im Bereiche bes Mufeums.

10) Arbeits und Lehrmittel für Frobelanstalten, Blinden-, Taubftummenanstalten, 2c.

11) Unterrichtsmittel für handwerterschulen, landwirthschaftliche An-

ftalten, Seemanneschulen, Rriegeschulen, ic.

12) Plane, Beidreibungen und Mobelle neuer Erfindungen auf bem Unterrichtsgebiete.

13) Mufterarbeiten von Schulern.

Außer durch Ausstellungen, zu denen Mitglieder, Stifter und Beisteuernde freien, das Publifum gegen einen geringen Eintrittspreis Zugang hat, wird der Vorstand des Museums durch Mittheilungen und Berichte über die wichtigften Vorfälle und etwaige Veranderungen die Ausmerksamkeit des Publikums auf die ausgestellten Gegenstände zu lenken such wünscht er mit dem Museum Zusammenkunste zu verbinden, in welchen Vorträge über besonders wichtige Gegenstände der Ausstellung, oder über padago-

gifche Fragen gehalten merben.

Der Borftand will auf biefe Beife das Mufeum zu einem Centralpuntte machen, in welchem alle Diejenigen, welche fich ausichlieflich ober vorzugeweise mit der Berftellung von Lehr- und Bulfemitteln fur ben Unterricht, von Schulmobeln, ober mit bem Bau von Schullotalen ac. beschäftigen, eine geeignete und billige Belegenheit finden, einerseits ihr Erzeugnif, ihre Ansichten, Urtheile und Plane befannt zu machen, andererfeits auch die prattifchen Beburfniffe fennen gu lernen, um diefelben im Intereffe ihrer Arbeit nuglich zu verwerthen. Deshalb darf fich das Mufeum nicht auf Die Erzeugniffe bes Inlandes beschränten, fondern muß alles in feinen Bereich gieben, was icon im Austande Erfolg batte und in die Prarie übergeführt murde. Alfo mird jeder in dem dargebotenen reichen Inhalte des Mufeums zahlreiche Puntte zur Bergleichung finden und fich in ben Stand gefest feben, Fehler und Euden in bem eigenen Wirfungefreise zu beseitigen, refp. auszufullen, mabrend Die burch die Deffentlichkeit hervorgerufene unparteiliche Ronturreng ein fraftiger Sporn fur den Unternehmungsgeift fein wird, feine

Erzeugniffe immer mehr zu vervolltommnen.

≽ हुतुः र

Gewiß wird durch das Museum das Gute und Bessere schneller als auf jede andere Beije bekannt werden; alle Intereffenten. Ge= meindebeborden. Korporationen, Die Schulen zu errichten und au unterhalten haben, werden fich vorzugeweise an das Museum wenden, um da aus den besten Erzeugnissen des In- und des Auslandes eine geeignete Babl zu dem billigften Preise zu treffen.

Richts kann also den Induftriellen zuruchalten, seine Artikel bem Museum entweder ichenkungsweise, ober auf furzere oder langere Beit leihweise jum Gebrauche zu überlassen; die Befanntheit, die er dadurch feinem Fabrifate gemahrt, tann ihm nur nugen, und wird die Ruben und Roften der Ginsendung reichlich erfegen. Allerdings übernimmt das Dufeum nicht ben Bertauf der ausgeftellten Gegenstände; aber nichts bindert die Ginsender, den Ramen einer Perfon oder Firma bier anzugeben, welche in diefer Beziehung als ihr Bevollmächtigter auftreten und ihre Interessen mabrnehmen fann.

Unter Berudfichtigung diefer Punkte glaubt der Borftand die Bedingungen, unter welchen Gegenftande gur Ausstellung zugelaffen werden, fo weit als möglich ftellen zu follen:

a. Die ausgestellten Gegenftande find :

1) durch Antauf oder Schenfung erworbenes Gigenthum des Dufeume, ic.

2) Eigenthum der Einsender, welches zeitweilig, doch wenigstens auf 3 Monate, leihweise dem Mufeum zum Gebrauche überlaffen murbe.

b. Die Ginsendung der durch Schenfung dem Museum abgegetretenen Gegenftande tann ju gaften des Mufeums erfolgen. Die Gegenstände bleiben so lange ausgestellt, als ber Borftand Dies für zwedniäßig erachtet.

c. Die Ginsendung zeitweilig, jum 3med der Ausftellung überlaffener Gegenftande und Sammlungen erfolgt auf Rechnung ber Einsender, welche die Roften für Berpadung so wie Ber= und Rud-

fracht zu tragen haben.

d. Betreffs ber Rudfendung ber Gegenstände wird von Seiten des Museums für gehörige Berpackung Sorge getragen: die Gefahr ber Ber- und Rudfendung tragt ber Ginsenber.

e. Berficherung gegen Brandschaden mabrend ber Dauer ber

Ausstellung tommt auf Rechnung des Museums.

f. Irgend welche Roften ber Ausstellung, Auslagen für geleiftete Dienste, für Auskunft, oder für Bemühungen des Borftandes im Interesse der Ginsender werden nicht in Rechnung gebracht.

g. Der Borftand wird soviel als möglich Beschädigungen vorzubeugen suchen; Untersuchung und Prufung unter Beauffichtigung bes Vorstandes ist jedoch erlaubt, falls nicht von dem Eigenthumer bei ber Einsendung das Gegentheil ausdrücklich bedungen worden.

h. Alle Einsendungen unter a. und b. erfolgen unter der Adresse: "Nederlandsch Schoolmuseum, Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam"; beiliegen muß ein Berzeichniß der Gegenstände der Einssendung in duplo nach unten folgendem Schema, in welchem von jeder Rummer, so weit dies nöthig erscheint, eine deutliche Beschreisdung gegeben wird, unter Angabe der Bedingungen, unter welchen die Einsendung stattsindet, und der Adresse des Einsenders.

Eine der eingesandten Bersendungsliften wird von dem Borftande unterzeichnet und geht nach Prufung der Sendung als Em-

pfangebeicheinigung an den Ginfender gurud.

i. Berlangt wird, daß die Gegenstande mit gedruckten Stiquetten, welche Namen und Preis derselben enthalten, versehen find.

Amfterdam, Februar 1878.

Der Borftand: Dr. D. van Lankeren Matthes, Präsident. A. van Otterloo, Sekretair.

Artikel für das Riederländische Schulmittel=Museum, ständige Ausftellung für Unterrichtsmittel, zu Amsterdam.

| Rummer. | Name<br>und<br>Beschreibung. | Angabe.<br>bes<br>Raumes. | a. Richt im Sandel.<br>Werth.<br>b. Handelsartifel;<br>Breis u. Abreffe. | b. Zum Gebranch Aberlaffen;<br>auf wie lange? | Unmerfungen |
|---------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|---------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

136) Rurze Mittheilungen.

Termin jur Abhaltung bes pabagogifden Rurfus für evangelifche Theologen am Seminar ju hildenbad.

(Centrbl. pro 1877 Seite 233 - IX. 2.)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullehrer-Seimnar zu hilchenbach aliahrlich abzuhaltenden padagogischen Rursus fur evangelische Theologen ift vom laufenden Jahre ab von

Montag nach Quasimodogeniti auf den britten Montag bes Monats August verlegt worden.

ad U. III. 2225.

72-

#### 137) Befähigungszeugnisse aus ber Turnlebrer= Bildungsanftalt.

(Centrbl. pro 1877 Seite 337 Rr. 129.)

Berlin, den 7. Juni 1878.

In dem Rurfus der Roniglichen Turnlebrer Bildungsanftalt Berlin mabrend des Winters 1877/78 haben nachgenannte Lebrer bas Zeugniß der Befähigung zur Leitung ber Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

- 1) Cafter. Glementar und Zeichenlehrer, jest am Gymnafium gu Elberfeld,
- 2) Chudra, Elementarlebrer zu Gehsen, Rreis Johannisburg,

3) Conrad, begl. ju Graubeng,

- 4) Ferlmann, begl. zu Ennigerlob, Rreis Bedum,
- 5) Saad, begl. ju Bangerau, Rreis Graubeng, 6) heing, Seminar-bulfelehrer zu Dillenburg,

7) Bing, Seminarlehrer zu Dramburg,

8) Solglohner, Seminar-Bulfelehrer ju Angerburg,

9) Ermer, gehrer an ber Borichule bes Gymnafiums zu Jauer,

10) Rapler, begl. zu Balbenburg,

11) Robley, Gymnafiallehrer zu Bullichau,

12) Roppen, Glementarlehrer, z. 3. gu Berlin,

13) Rojd, degl. zu Ratibor,

14) Meinhold, degl., g. 3. ju herzberg a. harz,

15) Mengel, Seminar-Bulfelehrer zu Steinau a. b. D.,

16) Mohr, begl. zu Ueterfen,

- 17) Moldenhauer, ordentlicher Cehrer am Friedrich = Wilhelme-Gymnaftum zu Köln,
- 18) Nahrwold, Glementarlehrer zu Borter,
- 19) Paafd, Seminar-Bulfelebrer zu Ofterburg,
- 20) Pfeiffer, Elementarlehrer zu Barmen, 21) Platrich, begl. zu Brandenburg,

22) Rabemacher, begl., z. 3. zu Goeft,

- 23) Rofen, Gymnafial-Bulfelebrer zu Duffeldorf,
- 24) Comibt, Bilhelm, jest Lehrer am Raiferlichen Lyzeum gu Straßburg i. Els.,

25) Soroter, Elementarlebrer, g. 3. gu Berlin,

26) Steinwender. Gymnafiallehrer zu Marienburg,

27) Umbad, Elementarlebrer, bieber ju Reppen, Rreis Sternberg,

28) Vollmer, Seminarlehrer zu Wunftorf,

29) Biese, Seminar-Bulfelehrer zu Röslin,

30) Birges, Elementarlebrer zu Bochem, Landfreis Roln,

31) Bronety, Gymnafiallehrer zu gandeberg a. d. 2B.,

32) Bimmermann, Glementarlebrer zu Rhein, Rreis Logen, und

33) 3 nine ti, begl. zu Gnefen.

Eine beschränkte Befähigung jur Ertheilung des Turnunterrichtes bat in demfelben Rurfus erlangt:

34) Dr. Sag, Gymnafiallehrer zu Plon.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. III. 9526.

138) Befähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen= Prüfungen im Frühjahre 1878.

(Centrbl. pro 1878 Seite 38 Rr. 18.)

Berlin, ben 3. Juli 1878.

In den in dem Monate Mai d. 3. abgehaltenen Turnlehrerinnen-Prufungen baben bas Beugnif ber Befähigung gur Ertheilung des Turnunterrichtes an Madchenschulen erlangt:

1) Beniden, Lehrerin zu Rordhaufen,

2) Bernhardi, Sophie, zu Standemin bei Belgard i. Pomm.,

3) Brehmer, Cehrerin ju Berlin,

4) Le Clerc, degl. baselbst, 5) Cochius, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

6) Diebide, Therese, ju Bittenberg,

7) Dippe, Anna, zu Tilfit,

8) Dreift, Bandarbeitelehrerin aus See-Budow i. Domm., jest zu Prenglau,

9) Duchftein, degl. ju Berlin,

10) Edhardt, Bedwig, zu Graudenz,

11) Gröhlich, Gemeindeschul-Lehrerin ju Berlin,

12) Gehrte, Lehrerin dafelbft,

13) Gerth, Gemeindeschul-Lehrerin baselbst,

14) Gegler, Lehrerin bafelbit, 15) Goge, Sandarbeitelehrerin bafelbit, 16) Grangow, Bertha, ju Seehaufen i. d. Altm.,

17) Grunemald, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

18) Sahnrieder, Theone, zu Deferit,

19) hartung, Lidy, aus Erfurt, jest zu Arnftadt i. Thrg.,

20) Binte, Glife, ju Berlin, 21) hummitid, Emma, Rinbergartnerin bafelbft, 22) hummitich, Anna, degl. dafelbft, 23) Rarges, Lehrerin dafelbft, 24) Reffel, Sandarbeitelebrerin dafelbft, 25) Rna Dedwig, bafelbft, 26) Rolberg Martha, geb. hempel, zu Stettin, 27) Rradow, Cebrerin gu Berlin, g. 3. in Beimar, 28) Rraufe, begle au Berlin, 29) Rrebs, begt bafelbft, 30) Krüger, Debwig, ju Rordhaufen, 31) gabnot, Lebrerin gu Berlin, 32) gamp, degl. ju Riel, 33) gang, Glisabeth, zu Graudenz, 34) Lange, Lehrerin zu Berlin, 35) Lemte, Olga, aus Berlin, jest zu Rulm a. d. Beichiel. 36) Leonhardy, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 37) Lingner, begl. bafelbft, 38) Endide, Julie, zu halle a. d. S., 39) Maad, Sophie, zu Berlin, 40) Meyer, Marie, zu Wittstod in der Oftpriegnit, 41) Muller, Rlara, Sandarbeitelehrerin und Rindergartnerin ju Berlin, 43) Muller, Anna, Sandarbeitelehrerin daselbit, 42) Muller, Marie, ju Bahrensdorf bei Boizenburg a. d. Elbe, Großberzogth. Medlenburg-Schwerin, 44) Rajort, Sandarbeitelehrerin gu Berlin, 45) Pidert, Lebrerin dafelbft, 46) Poblmann, degl. zu Tilfit, 47) Pufchel, Sandarbeitelehrerin zu Nordhausen, 48) Dupte, begl. zu Berlin, 49) Rahmel, Gemeindeschul-Lehrerin dafelbft, 50) Ribbach, Glife, zu Nordhaufen, 51) Riebel, Glife, zu Ruftrin, 52) Rolle, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 53) Rother, Bernhardine, zu Rawitsch, 54) Sandau, Gemeindeschul=Lehrerin zu Berlin, 55) Schulze, Sandarbeitelehrerin dafelbft, 56) Soumann, begl. zu Silbesheim, 57) Steinbrud, Gemeindeschul-Lehrerin zu Berlin, 58) Surel, Handarbeitelehrerin daselbft, 59) Textor, Lehrerin daselbst, 60) Ungewitter, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst, 61) Unruh, Hedwig, daselbst, 62) von Ufedom, Lehrerin dafelbft,

63) Bolkmann, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

64) Bebbe, Cebrerin Dafelbit,

65) Berther, Blanta, zu Rordhausen,

66) Bormann, Bebrerin gu Berlin,

67) Bimmermann, Sandarbeitelebrerin dafelbft,

68) Boogmann, begl. bafelbft, 69) Buder, Bertha, Lehrerin bafelbft.

In benselben Prüfungen hat das Zeugniß beschränkter Befähigung gur Ertheilung des Turnunterrichts an Maddenichulen erlangt:

70) Buder, 3da, Lehrerin zu Berlin.

Ueber ben Grad ber Befähigung geben die von der Prüfungstommiffion ausgestellten Zeugniffe Austunft.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

Befanntmadung.

U. III. 10296.

139) Bedingungen der Aufnahme in das Seminar für Lebrerinnen und Erzieherinnen zu Pofen.

Die Aufnahmeprüfung in bas Ronigliche Seminar für Lebrerinnen und Erzieherinnen ju Pofen findet in Diefem Sabre am Montag, ben 5. Auguft, Morgens 8 Uhr, in bem Beichenfaale ber Buifenftiftung ftatt und ift eine mundliche und ichriftliche. Afpiranfinnen haben fich vorher bei dem Direktor der Unftalt mundlich ober fdriftlich zu melben unter Ginreichung:

1) eines Beugniffes über fittliche Unbescholtenbeit,

2) eines folden über ben bis babin erhaltenen Unterricht,

3) eines Tauf- und Konfirmationsscheines,

4) eines Gefundheits - Atteftes, welches von dem betreffenden Rreis = Physitus nach dem Erlag vom 7. Juli 1840 ausgeftellt ift.

5) eines Revaccinationsscheines,

6) eines mit guter Sanbichrift geschriebenen selbständig abges fanten Lebenslaufes.

Bur Aufnahme wird das zurudgelegte sechszehnte Lebensjahr

Un Bortenntniffen werden im Allgemeinen die Leiftungen einer auten boberen Maddenfdule gefordert :

1) In der Religion:

a. von ben Evangelifden:

Bekanntschaft mit der heiligen Geschichte alten und neuen Teftamente und ihres Schauplages.

Die Aspirantin muß befähigt sein, die bekanntesten biblischen Geschichten frei, im Anschlusse an die Ausbrucksweise der Bibel zu erzählen und über den religiösen und sittlichen Inhalt derselben Ausstunt zu ertheilen. Dieselbe muß ferner den Katechismus mit den Erstärungen nach Wortz und Sacinhalt beherrschen, die wichtigsten Belegstellen aus der heiligen Schrift, sowie passende Liederverse auswendig wissen und Beispiele aus der biblischen Geschichte zu denselben angeben können.

Sie muß über den Inhalt der einzelnen Bücher der heiligen Schrift eine allgemeine, über das 1. Buch Mose, die Psalmen, die vier Evangelien, die Apostelgeschichte eine etwas genauere Auskunft zu ertheilen im Stande sein. Sie muß die Hauptsachen von der Restermationsgeschichte wissen und etwa 20 geistliche Lieder inne haben, in den Inhalt derselben eingeführt sein, sie mit guter Betonung und mit gutem Ausdruck vortragen, sowie über die Verfasser Rechensichaft geben können.

#### b. von ben Ratholifchen:

Bekanntschaft mit den heiligen Thatsachen alten und neuen Testaments im Anschluß an die Fassung eines guten historienbuches, Kenntniß des Schauplages derselben, Uebung im Auffinden der in den Erzählungen enthaltenen Glaubens und Sittenlehren, Bahl, Eintheilung, hauptinhalt der biblischen Schriften; wortgetreue Kenntniß des größeren Diözesankatechismus, Verständniß seines Inshaltes. Auch muß die Aspirantin mit den Diözesans und den vorzüglichsten Schupheiligen der Kirche in ihrem Leben und Wirken, iewie mit den Gebeten bekannt sein, deren Verrichtung katholischen Christen geboten ist.

# 2) 3m Deutschen:

Afpirantin muß lautrichtig, logisch richtig und fließend vom Blatte lesen und über das Gelesene Rechenschaft geben können. Sie muß die Hauptarten der Poesie an Proben aus den deutschen Klaisitern kennen gelernt haben und einige Gedichte (insbesondere Balladen) von Goethe Schiller, Uhland, Rückert u. s. w., die ihrem Verständnisse zugänglich sind, auswendig wissen, mit Verständniß und gutem Ausdrucke sprechen und über ihren Inhalt Auskunft geben können. Sie muß im Anschlusse an ein gutes Lesebuch in die wichtigsten Erscheinungen der deutschen Literaturgeschichte (besonders des 18. Jahrsbunderts) eingeführt sein. Ferner muß Aspirantin Kenntniß der Borts, Wortbildungs und Saplehre haben und die einzelnen Regeln aus mustergültigen Beispielen deduziren können.

Sie muß orthographisch und grammatisch richtig schreiben und Auffage, deren Stoff ihr gegeben ift, oder in ihrem Anschauungetreise

liegt, fertigen konnen.

#### 3) Im Frangofischen:

Aspirantin muß genaue Kenntniß der Formenlehre und Syntax bis einschließlich der Lehre vom Subjunktiv (also etwa Ploß, Schulgrammatik bis §. 55.) besißen. Sie muß diesen Besitz durch korrekte mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Französische nachweisen. Sie muß endlich mit korrekter Aussprache einen leichteren französischen Schriftsteller lesen und übersetzen können.

# 4) 3m Englischen:

Sicherheit der Formenlehre und Syntax etwa nach dem Umfange von Plate, Theil I. Korrektes Lesen und Verständniß eines leichteren Schriftstellers.

# 5) 3m Rechnen:

Gewandtheit und Sicherheit im Ropfrechnen, Vertrautheit mit der Beise des Tafelrechnens innerhalb der vier Spezies mit undenannten und benannten Zahlen, mit ganzen Zahlen, mit gemeinen und Dezimalbrüchen an Erempeln aus der Regel-de-tri (Stoff also etwa nach Stubba einschließlich heft 5). Gründliche Kenntniß des Maß- und Gewichtsspiftems.

# 6) In der Geschichte:

Renntniß der wichtigen Thatsachen aus der alten, mittleren und neueren Geschichte. Speziellere Kenninig der preußischen Geschichte.

# 7) In der Geographie:

Die Hauptbegriffe aus der mathematischen Geographie, allgemeine Renntniß der Erde und der Erdtheile, spezielle Renutniß Europas, speziellste Deutschlands nach physischer und politischer Beziehung.

# 8) In ben Naturwiffenschaften:

Renntniß wichtiger Reprafentanten aus den drei Naturreichen, sowie der wichtigften physikalischen Gefete.

# 9) 3m Beichnen:

Einige Uebung im Freihandzeichnen, dokumentirt durch eine gur Prufung mitzubringende Zeichnung.

# 10) In der Musik:

# a. 3m Rlavierfpiel:

Genaue Renntniß der Durtonleitern und ihr fließendes Spiel durch vier Oftaven hindurch unter besonderer Berücksichtigung des richtigen Fingersapes. Die Renntniß sammtlicher Notenwerthe, Pausen, sicheres Notenlesen, Bekanntschaft der gebräulichsten musikalischen Fremdwörter.

## b. In ber Theorie ber Mufit:

Die Kenntniß der Intervallenlehre, sichere Bekanntschaft mit der Lehre von den # en und b en, die Kenntniß der Borzeichen sammtlicher Durtonleitern, sowie dieser selbst. Kenntniß der Durand Moldreiklange, sowie der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Dur und Moll.

#### c. 3m Befange:

Afpirantin muß eine Reihe vorgespielter Tone ficher nachsingen konnen.

Mangel an mufikalischer Fertigkeit schließt zwar nicht von der Aufnahme ins Seminar, wohl aber von der Theilnahme am Rlavier-

unterricht aus.

Für Wohnung und Beköftigung haben die Zöglinge der Anstalt selbst zu sorgen. Die Wahl der Pensionen unterliegt der Bestätigung des Direktors, der übrigens auf Wunsch gern geeignete Familien

nachweift.

Das Honorar, welches für die Zeit des zweijährigen Unterrichts 288 Mark beträgt, kann denjenigen Zöglingen, welche ein Dürftigskits-Attest beibringen, auf 180 Mark ermäßigt und unter der Bebingung gestundet werden, daß sie sich verpslichten, in den ersten beiden Jahren nach ihrer Entlassung jede von dem Provinzialschulkollegium und dem Direktor für annehmbar erachtete, und ihnen überwiesene Stelle in der Provinz Posen anzunehmen und jenes Honorar in den ersten drei Jahren nach ihrer Entlassung in jährlichen Raten zu 60 Mark an die Kasse der Anstalt zu zahlen. Vosen, den 17. Mai 1878.

Das Königliche Provinzial=Soultollegium.

140) Berfahren bei Unabkömmlichkeits=Erklärung der Lehrer an mehrklassigen Bolksschulen, Begründung der Anträge.

(Centrbl. pro 1876 Seite 574 Mr. 236.)

In Berfolg meines Erlasses vom 4. Oktober 1876 — U. 5166. M. 3998. —, die Unabkömmlichkeit der militärdienstpflichtigen einzeln stehenden Lehrer zc. betreffend, bestimme ich hinsichtlich der im militärischen Berbande stehenden Lehrer mehrklassiger Bolkschulen unter Bezugnahme auf die deutsche Wehrerdnung vom 28. September 1875 Theil II., Kontrol=Ordnung §. 21., daß die Anträge der

Provinzialbehörden auf Unabkömmlichkeits-Erklarung solcher Lehrer alljährlich vor Ablauf ber Monate Oktober und April bei mir zu stellen sind.

Bezüglich der Begrundung der Antrage wird bemerkt, daß ich

Berlin, den 18. Juni 1878.

die Unabkömmlichkeit der Lehrer an mehrklassisien Bolksichulen in ihren Schulämtern nur dann bescheinigen kann, wenn ein unabweißliches Bedürsniß vorliegt. Ob Lepteres stattsindet, läßt sich in dem einzelnen Falle nur bei Berücksichtigung sämmtlicher obwaltenden Berhältnisse beurtheilen. Wenn deshalb von der Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte nach dieser Richtung abgesehen werden muß, so ist doch jedenfalls daran festzuhalten, daß Lehrer an einer solchen Schule nur dann für unabkömmlich zu erachten sind, wenn eine Berschmelzung der bestehenden Schulklassen nicht angängig ist und teine Lehrkräste vorhanden sind, bezw. übrig bleiben, welchen die Ertheitung des Unterrichtes, wenn auch unter einer mäßigen Berkürzung der Lehrstunden in den einzelnen Klassen, deren Fortbestehen nothwendig erscheint, für die Dauer der Mobilmachung vertretungsweise übertragen werden kann.

Die einzelnen Kalle, in denen die Anerkennung der Unabkömmlichkeit geboten erscheint, find in einer dem §. 21. a. a. D. als
Schema A. beigefügten Lifte aufzuführen und wird meinerseits nach
Prüfung derselben das Weitere veranlaßt werden. Gemäß §. 21.
1. c. sind in die von der Königlichen Regierung den ProvinzialGeneral-Rommandos einzureichenden Liften die Lehrer an mehrklaffigen

Bolteschulen nicht aufzunehmen.

Die Königliche Regierung hat hiernach fortan zu verfahren.

An fammtliche Ronigl. Regierungen.

Abschrift erhalt das Königliche Könsistorium 2c. zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

die Köuigl. Konfiftorien in ber Proving Sannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Rorbhorn.

U. III. 8246.

141) Prüfungsordnung für Lehrer und Borfteber an Taubstummenanftalten.

Berlin, den 27. Juni 1878.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium übersende ich ein Exemplar der heute von mir erlassenen Prüfungs-Ordnung für Lehrer und Borfteber an Taubstummenanstalten. Dieselbe tritt gemäß S. 24. mit dem 1. Januar 1879 in Kraft, somit von diesem Tage ab an Stelle der bisher geltenden Bestimmungen.

Den herrn Ober-Prafidenten der Proving habe ich heute ersucht, wegen Beröffentlichung diefer Prufunge Drbnung, inebe-

sondere wegen Abdrucks berselben in den Amtsblättern Anordnung zu treffen, auch die seinerseits zu ernennenden zwei Mitglieder der Prüfungskommission für Taubstummenlehrer (§. 3, 3.) dem Königzlichen Provinzial-Schulkollegium demnächst namhaft zu machen. 3ch werde darauf Bedacht nehmen, daß Demselben die Taubstummenzanstalt, an welcher die Prüfungen in der dortigen Provinz stattzussinden haben (§. 4.), demnächst bezeichnet werde.

Es bleibt dem Roniglichen Provinzial = Schulfollegium über= laffen, zur Ausführung der Ihm durch diefe Prufunge = Drbnung

augewiesenen Obliegenheiten bas Erforberliche anzuordnen.

Bon dem anberaumten Prüfungstermine (§. 5.) erwarte ich bis zum 1. Dezember des vorhergehenden Jahres Anzeige, und nach Beendigung jeder Prüfung sehe ich der Einsendung der im letten Absate bes §. 12. bezeichneten Schriftstude entgegen.

Begen Erhebung und Berwendung der Prufungegebuhren wird

befondere Berfügung ergeben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. & alf.

An fammtlice Roniglice Provinzial-Schultollegien.

U. III. 7497.

Berlin, den 27. Juni 1878.

Ew. 1c. übersende ich ein Exemplar der heute von mir erlassenen Prüfungs-Ordnung für Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalzten zur gefälligen Kenntnisnahme und mit dem ergebensten Ersuchen, wegen Veröffentlichung derselben in der dortigen Provinz, insbessondere wegen Abdruckes in den Amtsblättern Anordnung treffen und soweit erforderlich dem Herrn Landesdirektor noch besondere Mittheilung zugehen lassen zu wollen. Zu diesen Zwecken sind weitere metallographische Abdrucke ergebenst beigefügt.

Em. 2c. wollen die Ihrerseits nach Anhörung des Landesdirektors zu ernennenden Mitglieder der Prüfungskommission für Taubstummenlehrer (§. 3. Nr. 3.) dem Königlichen ProvinzialsSchulkollegium alljährlich zeitig namhaft machen, auch mir bis Anfang November d. J. gefälligst diejenige Taubstummenanstalt in Borschlag bringen, an welcher für die dortige Provinz die Lehrerprüfung abzuhalten

fein wird (§. 4).

An die Königlichen Provinzial-Schulfollegien habe ich diejenige Berfügung gerichtet, von welcher ein Abdruck ergebenft beigefügt wird.

Falt.

fammtliche Ronigliche Berren Ober-Brafibenten.

U. III. 7497.

# Prüfungs=Drdnung für Lehrer und Borfteher an Tanbftummenanstalten.

I. Prüfung ber Lebrer.

8. 1.

Die Befähigung gur Anftellung als Lehrer an Taubstummenauftalten wird durch Ablegung der Prufung fur Taubftummenlebrer erworben.

Bu biefer Prufung werben zugelaffen: Geiftliche, Randidaten der Theologie oder der Philologie, sowie folde Boltefcullehrer, welche bie zweite Prufung beftanden, fic mindeffens zwei Sabre mit Taubstummenunterricht beschäftigt haben mid fid über ihre bisherige ordnungemäßige gubrung auszuweisen vermegen.

§. 3.

Us wird für Abhaltung ber Prufung in jeder Proving eine beiondere Rommiffion gebildet. Diefelbe beftebt

1) aus bem Rommiffarius des Provinzial=Schultollegiums als Vorfittendem. Entfendet der Minifter einen Rommiffar, fo gebührt Diefem ber Borfig,

2) aus bem Direttor der Anftalt, an welcher die Drufung ftattfindet, 3) aus zwei ordentlichen Lehrern an Taubftummenanftalten. Gie

werden vom Oberprafidenten ernannt, nachdem ber gandesbirefter mit feinem Gutachten über fie gehört worden ift.

Die Prufung findet an einer Taubstummenanstalt statt. Der Unterrichtsminister bestimmt nach Anhörung des Oberprafidenten Die Unitalt.

Das Provinzial-Schulkollegium fest jährlich einen Termin für Die Prüfung an und veröffentlicht benfelben burch bas Amteblatt. Ben bem anberaumten Termine ift dem Minister Anzeige zu maden,

Der Landesdirektor ist befugt, der Prüfung beizuwohnen. Von bem Borfipenden tann auch andern Berfonen ber Zutritt gestattet merden.

Die Meldung zur Prufung geschieht bei dem Provinzial-Edulfollegium.

Derfelben find beigufügen:

1) ein felbstgefertigter Lebenslauf, auf beffen Titelblatt ber voll-ftandige Rame, ber Geburtert, bas Alter, bie Ronfession und augenblidliche Amteverhaltnig bes Bewerbers anzugeben ift;

2) bie Beugniffe über bie bisher empfangene Schul- ober Univerfitatsbildung fowie über die bisher abgelegten Prufungen;

3) ein Zeugniß über die bisherige Thatigfeit des Bewerbers im Taubstummenunterrichte;

4) ein amtliches Subrungszeugniß;

5) ein von einem zur Führung eines Dienstfiegels berechtigten Arzte ausgestelltes Zeugniß uber normalen Gesundheitszustand.

## §. 7.

Die Prüfung ist eine theoretische — schriftliche und mundliche — und eine praftische.

## 8. 8.

Unmittelbar nach seiner Meldung erhält der Bewerber von dem Provinzial - Schulkollegium ein Thema aus dem Gebiete des Taubstummenbildungswesens, dessen Bearbeitung er binnen längstens
sechs Monaten mit der Bersicherung einzureichen hat, daß er keine
anderen als die von ihm angegebenen Hulfsmittel benutt habe.

# §. 9.

Die mundliche Prüfung, welche vor der gesammten Kommission abgelegt wird, verbreitet sich über alle Lehrgegenstände des Unterzichtes und der Erziehung der Taubstummen im Vergleiche mit dem Unterrichte der Vollsinnigen; über die eigenthümliche Anschauungs-, Dent und Ausdrucksweise der Taubstummen, über Geschichte und Literatur der Taubstummenbildung, über die Lehrmittel und über die spezielle Methode des Unterrichtes in der Aussprache, im Absehen und in der Gesprächsschung.

Außerdem haben diejenigen Bewerber, welche noch keine Lehrsamtsprüfung bestanden haben, nachzuweisen, daß fie in den obligatorischen Lehrgegenständen des Seminarunterrichtes mit Ausnahme der Musik, des Zeichnens, des Schreibens und des Turnens die durch den Normallehrplan für das Seminar bestimmten Kenntnisse

gewonnen haben.

## §. 10.

Die praftische Prufung besteht in Ablegung zweier Cehrproben in verschiedenen Gegenständen und Rlassen.

# §. 11.

Ueber die Ergebniffe der Prüfung in den einzelnen Gegens ftanden wird ein Prototoll geführt.

Die Leiftungen werden mit den Praditaten fehr gut, gut,

genügend, nicht genügend, beurtheilt.

Nach dem Gesammtergebnisse der Prüfung ist zu entscheiden, ob dem Bewerber die Befähigung als Taubstummenlehrer zu ertheilen oder zu versagen sei.

## **§**. 12.

Auf Grund der bestandenen Prüfung erhält der Bewerber ein Zeugniß, welches seinen Namen, sowie seine Personalien, die Art seiner Borbildung, das Urtheil über die schriftliche Arbeit und die Leistungen in den einzelnen Prüfungsgegenständen, sowie über die abgelegten Lehrproben enthält.

In ein Gesammtpraditat werden die Zensuren nicht zusammen-

gefaßt.

Abschrift des Zeugnisses, das Prüfungsprotokoll sowie die schriftlichen Arbeiten werden dem Minister eingereicht.

# II. Prufung ber Borfteber.

## 8. 13.

Die Befähigung zur Anftellung als Vorfteber von Taubftummenanftalten wird durch Ablegung der Vorfteberprufung erworben.

## 6. 14.

Bu dieser Prüfung werden nur solche Bewerber zugelassen, welche die Prüfung für Taubstummenlehrer bestanden haben und als solche mindestens fünf Jahre im Taubstummenunterrichte thatig gewesen find.

§. 15.

Die Prüfung findet in Berlin ftatt.

# §. 16.

Die Prufungetommiffion befteht:

1) aus dem Kommiffarius des Minifters als Vorfipendem,

2) aus einem Mitgliede des Provinzial-Schultollegiums,

3) aus dem Direttor der Roniglichen Caubstummenanstalt in Ber- lin, und

4) aus zwei von dem Minifter zu ernennenden Mitgliedern.

# §. 17.

Die Meldung zu dieser Prufung geschieht unter Beifügung ber im S. 6. Rr. 1 bis 4 bezeichneten Zeugniffe bei dem Provinzial-Schultollegium, welches dieselben mit gutachtlicher Aeugerung bem Minifter einreicht.

§. 18.

Die Prüfung ist eine theoretische — schriftliche und mundliche — und eine praktische.

§. 19.

Der Bewerber hat unter Rlausur binnen vier Stunden eine Uebersepung aus der englischen und eine aus der französischen Literatur des Taubstummenunterrichts anzufertigen. Der Gebrauch des Borterbuchs ist gestattet.

§. 20.

Bei der mundlichen Prüfung, welche vor der gesammten Kommission abgelegt wird, hat der Bewerber nachzuweisen, daß er die in der Erziehung und im Unterrichte der Taubstummen zur Answendung kommenden pädagogischen und didaktischen Grundsäße zu entwickeln vermöge. Er muß mit dem gegenwärtigen Standpunkte der Ohrenheilsunde, mit den wichtigsten Erscheinungen aus dem Gebiete der Afustit und den Hauptlehren der Anatomie und der Physiologie der Sinness und Sprachwerkzeuge, sowie mit allen Sprachgebrechen, wie Stottern, Stammeln, Lispeln u. s. w. in dem Maße vertraut sein, welches für die erfolgreiche Ertheilung und Leitung des Taubstummenunterrichts erfordert wird.

§. 21

In der praktischen Prüfung hat der Bewerber seine Befähigung zur Ausbildung von Laubstummenlehrern durch einen Lehrvortrag darzulegen. Die Aufgabe dazu wird vierzehn Tage zuvor ertheilt.

Für den Lehrvortrag ist eine schriftlich ausgearbeitete Disposition

einzureichen.

-

§. 22.

Ueber die Ergebniffe ber Prufung in den einzelnen Gegen= ftanden wird ein Protofoll geführt.

Die Leiftungen werden mit ben Praditaten febr gut, gut,

genügend, nicht genügend, beurtheilt.

Nach dem Gesammtergebnisse der Prüfung ift zu entscheiden, ob dem Bewerber die Befähigung als Borsteher an Taubstummenanstalten zu ertheilen oder zu versagen sei.

§. 23.

Auf Grund ber bestandenen Prufung erhalt ber Bewerber ein Beugniß, daß er gur Leitung einer Taubstummenanftalt befähigt sei.

In ein Gesammtprädikat werden die Zensuren nicht zusammen=

gefaßt.

Abschrift des Zeugnisses, das Prüfungsprotokoll und die schrift= lichen Arbeiten werden dem Minister eingereicht.

# III. Schlußbestimmungen.

§. 24.

Die gegenwärtige Prüfunge-Ordnung tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft.

**§**. 25.

Jeder Bewerber hat vor dem Eintritt in die Prufung eine Gebuhr von 12 Mart zu erlegen.

Berlin, den 27. Juni 1878.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Fall

ad U. III. 7497.

# V. Volksschulwesen.

142) Gesammt - Uebersicht über den Stand der aus Staatsfonds unterstütten Fortbildungsschulen im Marz 1877.

|                        |                                                         | Ū                                                               |                                                         |                       |                  |              |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------|
|                        |                                                         |                                                                 | Øф                                                      | ber<br>ulbe-<br>burch |                  | Zahl<br>ber  | !                      |
| Nr.                    | Ort.                                                    | Rrei6                                                           | Ortsflatus<br>obligato<br>rij <b>o</b> j.<br>Ja.   Nein |                       | Rlaffen.         | Lehrer.      | Schiller.              |
|                        | Regierungsbez                                           | irt Königsberg.                                                 |                                                         |                       |                  |              |                        |
| 1.<br>2.<br>3.         | Königsberg<br>Memel                                     | Pr. Holland<br>Königsberg<br>Memel                              | 1 .                                                     | 1<br>1                | 2<br>2<br>3      | 4<br>7<br>5  | 56<br>99<br>80         |
|                        | Summe ber ( Regierungsbezi                              |                                                                 |                                                         |                       |                  |              |                        |
| 4.<br>5.<br>6.<br>7.   | Insterburg<br>Loepen<br>Lyd<br>Schirwindt               | Insterburg<br>Loepen<br>Lyd<br>  Pillfallen<br>  Schulen = 4.   | 1<br>1<br>1<br>1                                        |                       | 6<br>2<br>2<br>2 | 9 4 4 2      | 250<br>62<br>80<br>26  |
|                        | Regierungsb                                             | ezirt Danzig.                                                   | ļ                                                       |                       |                  |              |                        |
| 8.<br>9.<br>10.<br>11. | Danzig<br>Elbing<br>Marienburg<br>Neuftadt<br>Summe der | Danzig<br>Elbing<br>  Marienburg<br>  Reustadt<br>  Shulen = 4. | i                                                       | 1 1 1                 | 5<br>3<br>3<br>2 | 12<br>6<br>2 | 120<br>93<br>123<br>78 |
|                        | Regierungsbezirl                                        | ! Marienwerder.")                                               |                                                         |                       |                  |              |                        |
|                        | Va.                                                     | cat.                                                            |                                                         | 1                     |                  | 1            |                        |
|                        | Stadtbeziz                                              | rt Berlin.*)                                                    |                                                         |                       |                  | :            |                        |
|                        | Va                                                      | cat.                                                            |                                                         |                       |                  | !            |                        |

<sup>\*)</sup> Fortbilbungsicun, welche aus Staatsfonds unterfittet werben, find in bem Begirte nicht vorhanden.

|            |                        |                            | SQ.                | ber<br>ulbe,<br>burch |               | Zahl<br>ber | [         |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Rr.        | Drt.                   | Rreis                      | Oris<br>obli<br>ri | sato.<br>Hatut        | Rlaffen.      | Lehrer.     | Schiller. |
|            |                        |                            | 3a.                | Nein.                 |               | -           | 6         |
|            | Megierungsbez          | irł Potsbam.               |                    |                       |               |             | b         |
| 12.        | Charlottenburg         | Charlottenburg             |                    | 1                     | 3*,           | 8           | 90        |
| 13.        | Brandenburg "          | Brandenburg Stadtfreis     | 1                  | •                     | 8             | 9           | 369       |
| 14.        | Angermunde             | Angermunde                 | 1                  |                       | 2             | 3           | 95        |
| 15.        | Ofterburg              | bo.                        | 1                  |                       | 2             | 4           | 72        |
| 16.        | Pantow                 | Nieder-Barnim              | 1                  | •                     | 2             | 4           | 38        |
| 17.        | Eberswalde             | Ober-Barnim                | 1                  | •                     | 4             | 8           | 92        |
| 18.        | Freienwalde<br>Storfow | do.<br>Beestow=Stortow     | 1 1                | ١.                    | $\frac{2}{2}$ | 2 2         | 84<br>29  |
| 19.<br>20. |                        | Befthavelland              | 1                  | ٠.                    | 5             | 10          | 178       |
| 20.<br>21. | Friesad                | bo.                        | i                  |                       | 2             | 4           | 82        |
| 22.        | Strasburg U./M.        | Prenzlau                   | î                  | :                     | 2             | 1           | 110       |
| 23.        | Juterbog               | Süterbog - Lucen-<br>malde |                    |                       | 4             | 11          | 151       |
| 24.        | Kyrig                  | Dft=Priegnip               | ١.                 | 1                     | 1             | 2           | 60        |
| 25.        |                        | Teltow                     | 1                  |                       | 2 2           | 2           | 75        |
| 26.        |                        | Zauch=Belzig               | 1                  |                       |               | 2 2         | 73        |
| 27.        |                        | do.                        | 1                  |                       | 1             | 2           | 48        |
|            | Summe der (            | Schulen = 16.              |                    |                       |               |             |           |
|            | Regierungsbezirf       | Frankfurt a./D.            |                    |                       |               |             |           |
| 28.        | Cottbus                | Cottbus                    | 1                  |                       | 6             | 4           | 350       |
| 29.        |                        | Croffen                    | ١.                 | 1                     | 2             | 2           | 85        |
| 30.        | Forft                  | Sorau                      | 1                  |                       | 2             | 4           | 114       |
| 31.        | Frankfurt a./D.        | Frankfurt a./D.            | 1                  |                       | 14            | 15          | 603       |
| 32.        | Guben                  | Guben                      | 1                  |                       | 8             | 8           | 353       |
| 33.        |                        | Landsberg a./B.            | 1                  | ;                     | 5             | 5           | 220       |
| 34.        |                        | Calau                      | 1;                 | 1                     | 2             | 3           | 35<br>61  |
| 35.        |                        | Lebus Cottons              | 1 1                |                       | 2 2           | 4           | 42        |
| 36.<br>37. | Peip<br>Sorau          | Cottbu <b>8</b><br>Sorau   |                    | ١.                    | 7             | 10          | 197       |
| ðí.        | Summe har              | Schulen = 10.              | *                  |                       | ١'            | 1           | 101       |
|            | 1 Cumme pet            | - water - 10.              | •                  | •                     | •             | •           | ı         |

<sup>\*)</sup> refp. 4 und 2 und zwar im Dentiden 3 Rlaffen, im Rechnen 4 Rlaffen, in Geometrie 3 Rlaffen, im Beidnen 2 Rlaffen.

|            |                        |                           | So                  | ber<br>ulbe-<br>burch |           | Zahl<br>ber |              |
|------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| Nr.        | Ort.                   | Areis.                    | Drie<br>obli<br>ril | statut<br>gato-       | Rlaffen.  | Lebrer.     | S. Mer.      |
|            | Regierungsbe           | sind Stattin              | Ja.                 | Hein.                 |           |             |              |
| 38.        |                        | Greiffenberg i./P.        |                     | 1                     | 2         | 2           | 20           |
| 39.        | Garz a./D.             | Randow                    |                     | 1                     | 2         | 4           | <b>5</b> 8   |
| İ          | Summe ber C            | Schulen = 2.              |                     |                       |           |             |              |
| l          | Regierungsb            |                           |                     |                       |           |             |              |
| 40.        | Falkenburg             | Dramburg                  | 1                   |                       | 2         | 2           | 72           |
| 41.<br>42. | Pölzin<br>Schievelbein | Belgard<br>Schievelbein   | 1 1                 | •                     | 2 2       | 4 2         | 69<br>106    |
| 42.        | Summe ber              |                           | ^                   | •                     |           |             | 100          |
|            |                        | irt Stralfund.            |                     |                       |           |             |              |
| 43.        | Franzburg              | Franzburg                 | 1                   |                       | 1         | 2           | 22           |
| 44.        | <b>Eassan</b>          | Greifswald                | 1                   |                       | 2         | 3           | 39           |
| 45.        | Greifswald             | bo.                       |                     | 1                     | 2         | 6           | 75           |
|            | Summe der C            |                           |                     | !<br>!                |           |             |              |
|            | <b>Rawitsch</b>        | bezirk Pofen.<br>  Kröben | 1                   |                       | 4         | 6           | 180          |
| 46.<br>47. | Reisen                 | Fraustadt                 | Î                   | :                     | 1         | 1           | 25           |
|            | Summe der C            | Schulen = 2.              | 1                   |                       |           | Ì           | ;<br>;       |
|            | Regierungsbez          | irt Bromberg.             | 1                   | İ                     |           |             | l            |
| 48.        |                        | Kolmar i./P.              | 1                   |                       | 1         | 2           | 44           |
|            | Summe der C            | •                         |                     | :                     |           |             | (<br> <br> - |
|            | •                      | girt Breslan.             | ١,                  |                       | ۱         |             | 9.0          |
| 49.        | Herrnstadt<br>Dels     | Suhrau<br>Dels            | 1 1                 |                       | 2 4       | 4           | 36<br>160    |
| 50.<br>51. | Poln. Wartenberg       | Bartenberg                | Î                   |                       | $\hat{2}$ | 6           | 70           |
|            | Summe der C            | Schulen = 3.              |                     |                       |           |             | !<br>!       |
|            | Megierungsbe           | girt Liegnis.             | 1                   |                       |           |             | 1            |
| 52.        | Görlig                 | Görlig                    |                     | 1                     | 2         | 1           | 60           |
| 53.        | Birichberg             | Sirichberg                | 1 1                 | •                     | 3 2       | 8           | 171<br>78    |
| 54.<br>55. | Hoyerswerda<br>Liegniy | Hoperswerda<br>Liegniy    | li                  | :                     | 7         | 11          | 290          |
| 56.        | Löwenberg              | Löwenberg                 | î                   | •                     | 2         | 6           | 71           |
|            | Summe ber C            | Schulen = 5.              | I                   | 1                     | i         | 1           | !            |

|                                               |                                                                                                                         |                                                                                 | Gđ                 | ber<br>ulbe-<br>burch          |                                   | Bahl<br>ber                        | 1                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                                           | Ort.                                                                                                                    | Rreis.                                                                          | Orte<br>obli<br>ri | Ratut<br>gato<br>ich.<br>Nein. | Rlaffen.                          | Lebrer.                            | Schiller.                                 |
|                                               | Regierungsbezi                                                                                                          | rf Magdeburg.                                                                   |                    |                                |                                   |                                    |                                           |
| 57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.               | Stendal<br>Salzwedel<br>Neuhaldensleben<br>Bismark<br>Egeln<br>Summe der C                                              | Stendal<br>Salzwedel<br>Neuhaldensleben<br>Stendal<br>Wanzleben<br>Schulen = 5. | 1<br>1<br>1<br>1   | 1                              | 3<br>2<br>2<br>1<br>3             | 3<br>2<br>2<br>2<br>4              | 183<br>45<br>101<br>45<br>95              |
| 62.<br>63.<br>64.<br>65.                      | Regierungsbegi<br>Merseburg<br>Ermsleben<br>Zeit<br>Herzberg<br>Summe der C                                             | Merfeburg<br>Mansfelber Seetr.<br>Zeig<br>Schweinig                             | 1<br>1<br>1<br>1   | •                              | 3<br>2<br>8<br>6                  | 3<br>4<br>12<br>7                  | 100<br>80<br>310<br>240                   |
| 66.<br>67.<br>68.                             | <b>Regierungsb</b><br>Ellrich<br>Nordhausen<br>Benshausen<br>Summe der C                                                | Nordhaufen<br>do.<br>Schleufingen                                               | 1<br>1<br>1        | •                              | 2<br>17<br>1                      | 3<br>24<br>2                       | 20<br>780<br>55                           |
| 69.<br>70.<br>71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75. | Regierungsbez<br>Hufun<br>Üpenri<br>Schlet<br>Reumünster<br>Kiel<br>Edern<br>Flenst<br>Summe der E                      | abe<br>Brig<br>Riel<br>Riel<br>förbe<br>Durg                                    |                    | 1 1 1 1 . 1                    | 3<br>2<br>3<br>7<br>14<br>3<br>12 | 4<br>6<br>6<br>6<br>15<br>11<br>10 | 84<br>49<br>89<br>61<br>435<br>105<br>200 |
| 76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.        | Landdroftei<br>Diepholz, Fleden<br>Hameln<br>Lauenstein, Fleden<br>Lemförde, Fleden<br>Nienburg<br>Uchte<br>Summe der E | Diepholz<br>Hameln<br>Hameln<br>Diepholz<br>Nienburg<br>do.                     | 1<br>1<br>1<br>1   | 1<br>1<br>·                    | 1<br>2<br>1<br>2<br>3<br>1        | 2<br>6<br>1<br>2<br>3<br>1         | 18<br>93<br>29<br>19<br>81<br>20          |

|             |                  |                      |     | ber             |           | Bahl     | 1          |
|-------------|------------------|----------------------|-----|-----------------|-----------|----------|------------|
|             |                  |                      |     | ulber           |           | ber      |            |
|             | Drt.             | Rreis.               |     | durch<br>Statut |           |          | ۱.۰        |
| 1           | 21.              | a                    |     | ato.            | Rlaffen.! | H        | Schiller.  |
|             |                  |                      |     | d).             | laff      | Lehrer.  | ₩ <u>₩</u> |
| Nr.         |                  |                      | Ja. | Rein.           | ď         | ĕ,       | (a)        |
|             |                  | Silbesheim.          | 1   |                 |           |          |            |
| 82.         | Alfeld           | Marienburg           | 1   |                 | 3         | 1        | 63         |
| 83.         | Altenau          | Bellerfeld           | 1   |                 | 2         | 2        | 27         |
| <b>84</b> . | St. Andreasberg  | Bellerfeld           | 1   |                 | 2         | 5        | 86         |
| 85.         | Clausthal        | Bellerfeld           | 1   |                 | 3         | 5        | 149        |
| 86.         | Einbeck          | Einbed !             | 1   | ۱.              | 3         | 3        | 101        |
| 87.         | Göttingen        | Göttingen            | 1   |                 | 3         | 7        | 204        |
| 88.         | Goslar           | Liebenburg           | 1   |                 | 2         | 5        | 121        |
| 89.         | Herzberg         | Osterode             | 1   |                 | 2         | 5        | 90         |
| 90.         | Hildesheim       | Hildesheim           | ۱.  | 1               | 2         | 3        | 83         |
| 91.         | Lauterberg       | Dsterobe             | 1   |                 | 2         | 3        | 60         |
| 92.         | Moringen         | Einbeck              | 1   |                 | 1         | 3        | 30         |
| 93.         | Münden           | Göttingen            | 1   |                 | 2         | 4        | 78         |
| 94.         | Northeim         | Ginbect .            | 1   |                 | 3         | 5        | 71         |
| 95.         | Dsterode         | Ofterode             | 1   |                 |           | 5        | 87         |
| 96.         | Peine            | Hildesheim           | 1   |                 | 3         | 4        | 98         |
| 97.         | Sarftedt         | bo.                  | 1   |                 | 2         | 2        | 33         |
| 98.         | Uslar            | Ginbed .             | 1   |                 | 2         | 3        | 86         |
|             |                  | Schulen = 17.        | 1   |                 |           |          |            |
|             |                  | Luneburg.            |     |                 |           | ,<br>I = |            |
| 99.         | Burgdorf         | Celle                | 1   |                 | 1         | 1        | 50         |
| 100.        | Celle            | Celle                | 1   |                 | 4         | 4        | 107        |
| 101.        | Lüneburg         | Lüneburg             | 1   |                 | -         | 10       | 189        |
| 102.        | Uelzen           | Uelzen               | 1   |                 | 2         | •        | 128        |
| 103.        | Soltau           | <b>Fallingboftel</b> | 1   |                 | 2         |          | 45         |
| 104.        | Wittingen        | Gifhorn              | 1   |                 | 2         | 2        | 44         |
| 105.        | Dannenberg       | Dannenberg           | 1   |                 | 1         | 1        | 35         |
| 106.        | Gifhorn          | Gifhorn              | 1   | ١.              | 2         | 3        | 40         |
| 107.        | Harburg          | Harburg              | 1   | ١.              | 4         | 7        | 170        |
| 108.        | Walerode         | Fallingboftel        | 1   |                 | 2         | 1        | 41         |
| Ì           | Summe ber C      | Schulen = 10.        | 1   |                 | · '       |          | 1          |
| l           | <b>Landdroft</b> | ei Stade.            |     |                 |           | !        |            |
| 109.        | Bremervorbe      | Stader Geeft         | 1   |                 | 2         |          | 44         |
| 110.        | Burtehude        | do.                  | 1   |                 | 3         |          | 57         |
| 111.        | Stade            | bo.                  | 1   |                 | 3         | 4        | 149        |
| 112.        | Berden           | Berden               | 1 . | 1               | 2         | 3        | 40         |
| 113.        | Geeftemunbe      | Lehe                 | 1   |                 | 2         | 4        | 109        |
| 1           | Summe ber 6      | Schulen = 5.         | ł   |                 |           |          | l          |

|      |               |                  | Ift ber<br>Schulbe-<br>snch burd<br>Ortsstatu |            |           | Zahl<br>ber |             |
|------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 98r. | Ort.          | Rreis.           | oblig<br>rij                                  | ato-<br>c. | Klaffen.  | Lehrer.     | Bouller.    |
|      |               |                  | 3a.                                           | Nein.      |           |             |             |
|      | Landdroftei   | Osnabrūd.        |                                               |            |           |             |             |
| 114. | Bramfche      | Berfenbrud       | 1                                             |            | 2         | 5           | 72          |
| 115. | Lingen        | Lingen           | 1                                             |            | 3         | 6           | 145         |
| 116. | Melle         | Melle            | 1                                             | •          | 1         | 4           | 34          |
| 117. | Meppen        | Meppen           | 1                                             |            | 2         | 4           | 35          |
| 118. | Denabrud      | Osnabrück        | 1                                             |            | 11        | 11          | <b>4</b> 66 |
| ł    | Summe ber C   | Schulen = 5.     |                                               |            |           |             |             |
|      | Lauddroft     | ei Auric.        |                                               |            |           |             |             |
| 119. | Aurich        | Aurich           | 1                                             |            | 4         | 10          | 122         |
| 120. | Efens'        | do.              | 1                                             |            | 5         | 6           | 62          |
| 121. | Emden         | Emden            | 1                                             |            | 4         | 7           | 121         |
| 122. | Norden        | Emden            | 1                                             |            | 4         | 4           | 143         |
| 123. | Leer          | Leer             | 1                                             |            | 4         | 10          | 151         |
| 124. | Beener        | &eer             | 1                                             |            | 4         | 4           | 53          |
| - 1  | Summe der (   | Schulen = 6.     | 1                                             |            |           | ļ           |             |
| 1    | Regierungsb   | girt Minben.     |                                               |            | Ì         |             |             |
| 125. | Minden        | Minden           | 1                                             |            | 5         | 8           | 158         |
|      | Summe ber     |                  |                                               |            | `         |             |             |
| i    | Regiernnasbe  | irt Arusberg.    |                                               |            |           |             |             |
| 126. | Bochum        | Bochum           | 1                                             | 1          | 4         | 7           | 116         |
| 127. | Witten        | bo.              | ١.                                            | ī          | 4         | 7           | 207         |
| 128. | Iferlohn      | Jerlobn          | li                                            |            | 3         | 7           | 122         |
| 129. | Siegen        | Siegen           | 1                                             | li         | 8         | 9           | 340         |
| 130. | Hamm          | Hamm             | li                                            |            | 4         | 9           | 254         |
| 131. | Sattingen .   | Bochum Landfreis | lī                                            |            | ī         | 2           | 109         |
|      | Summe ber (   |                  |                                               |            | Ì         |             | 1           |
| į    | Regierungs!   | bezirt Kaffel.   | l                                             |            |           |             |             |
| 132. | Niedenstein   | Friglar          | 1                                             |            | 2         | 2           | 16          |
| 133. | Bodenheim     | Hanau            | i                                             |            | 2         | 6           | 75          |
| 134. | Helmarshausen | Bofgeismar       | li                                            |            | Ιĩ        | 2           | 40          |
| 135. | Schlüchtern   | Edlüchtern       | î                                             |            | $\hat{2}$ | 2           | 42          |
| 136. | Großalmerode  | Wipenhaufen      | lî                                            |            | lī        | 2           | 38          |
|      | Summe ber C   |                  | 1                                             |            |           | -           |             |

|      |                |                    |              | 3ft ber Schulbe-              |          | Zahl<br>ter |          |  |
|------|----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|--|
| Hr.  | Srt.           | Rreis.             | oblig<br>ril | statut<br>gato<br>dr.<br>Nein | Rlaffen. | Lebrer.     | Zoiller. |  |
|      | Regierungsbez  | irf Wiesbaden.     |              |                               |          |             |          |  |
| 137. | Battenberg     | Biebenfopf         | 1            |                               | 1        | 1           | 3:       |  |
| 138. | Biebrich       | Landfr. Wiesbaden  | 1            |                               |          | 3           | 128      |  |
| 139. | Biedentopt     | Biedenfopf         |              | 1                             |          | 3           | 137      |  |
| 140. | Bierftadt      | Landfr. Wiesbaden  | 1            |                               |          | 3           | 37       |  |
| 41.  | Breidenbach    | Biedentopf         |              | 1                             |          | 2           | 68       |  |
| 42.  | Camberg        | Untertaunus        |              | 1                             |          | 2           | 7.       |  |
| 43.  | Caub           | Rheingan           | 1            |                               |          | 4           | 63       |  |
| 44.  | Gronberg       | Obertannus         |              | 1                             |          | 3           | 75       |  |
| 45.  | Debru          | Unterlabu          |              | 1                             |          | 1           | 3        |  |
| 46.  | Dies           | do.                | 1            |                               |          | 3           | 140      |  |
| 47.  | Dillenburg     | Dill               | 1            |                               |          | 3           | 213      |  |
| 48.  | Emmerichenbain | Dherwesterwald     | 1            |                               |          | 1           | 4:       |  |
| 49.  | Eppftein       | Dbertaunus         | i            |                               |          | 4           | 6        |  |
| 50.  | Storsbeim      | Landfr. Wiesbaden  | 1            |                               |          | 3           | 68       |  |
| 51.  | (Seijenbeim    | Rheingan           | 1            |                               |          | 5           | 129      |  |
| 52.  | (Stadenbad)    | Biedentopf         | 1            | - 1                           |          | 3           | 5        |  |
| 53.  | Grenzbaufen    | Unterwefterwald    | 1            |                               |          | 2           | 7:       |  |
| 54.  | Bachenburg     | Dherweitermald     | 1            |                               |          | 3           | 70       |  |
| 55.  | Sadamar        | Oberlabn           | 1            | -                             |          | 3           | 92       |  |
| 56.  | Serborn        | Dill               | Ý            |                               |          | 2           | 15       |  |
| 57.  | Sedit          | Yandfr. 2Biesbaden |              | i i                           |          | 4           | 13:      |  |
| 58.  | Sofbeim        | čv.                | 1            |                               |          | 5           | 17       |  |
| 59.  | Solgappet      | Unterlahn          | 1            | *                             |          | 3           | 8        |  |
| 60.  | 3ditein        | Untertaunus        | 1            | 1                             |          | 3           | 9        |  |
| 61.  | Rirberg        | Unterlabn          |              | 1                             |          | 2           | 9:       |  |
| 62.  | Ronigstein     | Thertaunus         | 1            | ,                             |          | 2           | 8        |  |
| 63.  | g. Edwalbach   | Untertaunus        | 1            |                               |          | 2           | 74       |  |
| 64.  | Limburg        | Unterlabn          |              | 1                             |          | 4           | 24;      |  |
| 65.  | Montabaur      | Unterwesterwald    |              | 1                             |          | 4           | 6        |  |
| 66.  | Plaffau        | Unterlabn          | 1            |                               |          | 4           | 8        |  |
| 67.  | Maffätten      | Untertaunus        | 1            |                               |          | 4           | 114      |  |
| 68.  | Niederielters  | Untertaunus !      |              | 1                             |          | 4           | 81       |  |
| 69.  | Dberbrechen    | Unterlahn          | 4            | 1                             |          | 3           | 37       |  |
| 70.  | Dberbochitadt  | Dbertaunus         |              | 1                             |          | 2           | 66       |  |
| 71.  | Dberlabnitein  | Dibeingau          |              | 1                             |          | 3           | 123      |  |
| 72.  | Dberuriel      | Dbertaunus !       | 1            | 1                             |          | 6           | 155      |  |

|              | Ort.                  | Kreis.                      | Sch<br>Such<br>Orte<br>obli | ber<br>ulbe-<br>burch<br>flatut<br>gato- | Klaffen. | Lebrer. ng Er | Schaller.  |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| Nr.          |                       |                             |                             | ch.<br> Nein.                            | 38.60    | Seb           | စ်         |
| 173.<br>174. | Rennerod<br>Rüdesheim | Oberwesterwald<br>Rheingau  | j                           | 1                                        | _        | 2.<br>2       | 55<br>92   |
| 175.         | Schierstein           | Landfr. Wiesbaden           |                             | 1                                        | -        | 3             | 123        |
| 176.<br>177. | Schwanheim<br>Soden   | do.<br>do.                  | 1                           | 1                                        |          | 5<br>3        | 71<br>55   |
| 178.         | Sonnenburg            | do.                         |                             | 1                                        |          | 2             | 44         |
| 179.         | Usingen               | Dbertaunus                  | 1                           |                                          | _        | 3             | 86         |
| 180.<br>181. | Villmar<br>Beilburg   | Oberlahn<br>do.             | 1                           | i                                        |          | 3             | 107<br>120 |
| 182.         | Beilmünfter           | do.                         | :                           | 1                                        |          | 4             | 58         |
| 183.         | Westerburg            | Dbermefterwald              |                             | 1                                        | <b> </b> | 4             | 42         |
| 184.         | Wiesbaden<br>Winkel   | Stadtfr.Wiesbaden           | i                           | 1                                        | _        | 14            | 563<br>114 |
| 185.<br>186. | Wieges                | Rheingau<br>Unterwesterwald | 1 .                         | i                                        |          | 1             | 48         |
| 100.         | Summe ber             | Schulen = 50.               | '                           | -                                        | 1        | -             |            |
|              | Regierungsbe          |                             |                             | !                                        |          |               |            |
| 187.         | Beglar                | Weglar                      | 1                           |                                          | 3        | 6             | 140        |
| 101.         | Summe der C           | Schulen = 1.                | 1 1                         | •                                        | ľ        | U             | 140        |
|              |                       | irt Düffeldorf.             |                             |                                          |          | ;             |            |
| 188.         | Altendorf             | Essen Landfreis             | ١.                          | 1                                        | 2        | 9             | 33         |
| 189.         | Altendorf             | do.                         | :                           | 1                                        | 2        | 6             | 75         |
| 190.         |                       | do.                         |                             | 1                                        | 2        | 8             | 14         |
| 191.<br>192. | Steele<br>Lennep      | do.<br>Lennep               | i                           | 1                                        | 3        | 5<br>4        | 58<br>80   |
| 192.         | Langenberg            | Mettmann                    |                             |                                          | 2        | 5             | 138        |
| 194.         | Oberhausen            | Mülheim a./R.               |                             | 1                                        | 4        | 8             | 39         |
|              | Summe der             | Schulen = 7.                |                             |                                          | 1        | ı             | 1          |
|              | Regierungs            | bezirk Köln.                |                             | ,<br> <br>                               |          | ł             |            |
| 195.         |                       | Bonn                        |                             | 1                                        | 1        | 1             | 17         |
| 196.         |                       | do.                         | ;                           | 1                                        | 1        | 3             | 56         |
| 197.<br>198. | Wesseling<br>Brühl    | do.<br>Cöln Land            | 1                           | •                                        | 2        | 2<br>3        | 14<br>120  |
| 199.         | Eustirchen            | Eustirchen                  |                             | 1                                        | 1        | 3             | 55         |
| 200.         |                       | Mülheim                     |                             | 1                                        | 2        | 1             | 29         |

|                                      | 9.74                                                           |                                                             | So                          | Ift ber Schulbe.<br>Schulbe.<br>fuch burch |                  | Zahl<br>ber           |                            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Nr.                                  | Drt.                                                           | Rreis.                                                      | Orts<br>oblig<br>rif<br>Ja. | ato-                                       | Rlaffen.         | Lehrer.               | Schilfer.                  |  |
| 201.<br>202.<br>203.                 | Negidienberg<br>Siegburg<br>Siegburg-Mäll-<br>borf             | Sieg<br>Sieg<br>do.                                         |                             | 1<br>1<br>1                                | 1<br>1<br>1      | 1 3 1                 | 40<br>35<br>11             |  |
| 204.<br>205.<br>206.<br>207.<br>208. | Oberpleis<br>Rurenberg<br>Stieldorf<br>Raufchendorf<br>Lindlar | do. do. do. do. Bipperfürth chulen = 14.                    |                             | 1<br>1<br>1<br>1                           | 1<br>1<br>1<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1<br>4 | 18<br>20<br>18<br>21<br>28 |  |
| 209.<br>210.                         | and the second second                                          | bezirk Trier.<br>  St. Wendel<br>  Otiweiler<br>Shulen = 2. | 1 1                         | •                                          | 3 2              | 5<br>4                | 23<br>56                   |  |
| 211.                                 | 11 6,600                                                       | ezirk <b>Aachen.</b><br>  Eupen<br>Schulen = 1.             |                             | 1                                          | 2                | 4                     | 71                         |  |
| 212.<br>213.                         |                                                                | f Gigmaringen. Sigmaringen Hechingen Schulen = 2.           | 1 1                         | •                                          | 2<br>2           | 5<br>5                | 55<br>40                   |  |

Summarische Uebersicht über ben Stand des Fortbildungsschulwesens in den einzelnen Regierungs= (Landdrostei-) Bezirken im Marz 1877.

| Pror      | Brovingen. |        |   | Schüler    |  |
|-----------|------------|--------|---|------------|--|
| I. Provin | Oftpre     | eußeu. | 3 | 235        |  |
| Gumbinnen | • •        | Summe  | 7 | 418<br>653 |  |

| Provinze             | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulen.   | Schüler.   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| II. Proving We       | ftpreußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| Danzig               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 414        |
| Marienwerder         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |            |
|                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 414        |
| III. Proving Bro     | indenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| At let               | - military                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16         | 1646       |
| Frankfurt a./D.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         | 2060       |
|                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26         | 3706       |
| IV. Proving P        | ommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Stettin              | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR | 2          | 78         |
| Coslin               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 247        |
| Stralfund            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 136        |
|                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8          | 461        |
| V. Proving           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Major                | polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 205        |
| Pofen                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 205        |
|                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 249        |
| 777 OH . T. O        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |            | 240        |
| VI. Proving @        | chlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A STATE OF |            |
| Breslau              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 266        |
| Liegnit              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 670        |
|                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8          | 936        |
|                      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 0          | 990        |
| VII. Proving         | Sachfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613        |            |
| Magdeburg            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 469        |
| Merfeburg            | 22222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 3        | 730        |
| Cijuit               | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         | 855        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         | 2054       |
| VIII. Proving Schles | wig-Politein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 037115     |            |
| Schleswig            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          | 1023       |
| IX. Proving Ho       | annover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170        |            |
| Sannover             | · 25 (0.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6          | 260        |
| Sildesheim           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         | 1467       |
| Stade                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 5       | 849<br>399 |
| Denabrud             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 752        |
| Aurich               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | 652        |
| The second second    | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49         | 4379       |
| 1878.                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26         | -          |

| Provinzen.           |                                                 | Shulen.                                 | Schiller.    |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| X. Proving West      | phalen.                                         |                                         |              |
| Münfter              | 1                                               |                                         |              |
| Minden               |                                                 | 1                                       | 158          |
| Arnsberg             | $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$         | 6                                       | 1148         |
| athority             | Summe                                           | 7                                       | 1306         |
| 371 Ot               |                                                 | *************************************** | 1000         |
| XI. Proving Heffen : | Rapan.                                          |                                         |              |
| Rassel               |                                                 | 5                                       | 211          |
| Wiesbaden            |                                                 | 50                                      | 5028         |
|                      | Summe                                           | 55                                      | 5239         |
| XII. Rhèinpro        | oing.                                           |                                         |              |
| Roblenz              |                                                 | 1                                       | 140          |
| Duffeldorf           | 1                                               | 7                                       | 437          |
| Köln                 |                                                 | 14                                      | 482          |
| Trier                |                                                 | 2                                       | 79           |
| Aachen               | 1                                               | 1                                       | 71           |
| •                    | Summe                                           | . 25                                    | 1209         |
| XIII. Hohenzoll      | ern.                                            |                                         |              |
| Sigmaringen          |                                                 | 2                                       | 95           |
|                      | i                                               |                                         |              |
| Recapitulatio        | n.                                              |                                         |              |
| Proving Oftpreußen . |                                                 | 7                                       | 653          |
| . Beftpreußen .      | 1                                               | 4                                       | 414          |
| = Brandenburg        | 1                                               | 26                                      | 3706         |
| = Pommern .          | 1                                               | 8                                       | 461          |
| = Posen              |                                                 | 3                                       | 249          |
| - Schlefien .        |                                                 | 8                                       | 936          |
| = Sachsen            | I                                               | 12                                      | 2054         |
| - Schleswig - H      | olftein                                         | 7                                       | 1023         |
| = Hannover .         |                                                 | <b>4</b> 9                              | 4379         |
| = Bestfalen .        |                                                 | 7                                       | 1306         |
| " . Seffen . Raffa   | u                                               | 55                                      | 5239         |
| Rheinproving         | [                                               | 25                                      | 1209         |
|                      |                                                 | ο .                                     | ו הצ         |
| Hohenzollern         | · · <u>· · ·                               </u> | 2                                       | 95<br>21724. |

143) Bedeutung und Gebrauch bes Divisionszeichens (:).

Duffeldorf, ben 3. Dezember 1877.

In ben Schriften aller Mathematiker und bemgemäß auch in bem Unterrichte ber hoheren Schulen ift feit Leibnig ber Quotient a: b mit dem Bruche  $\frac{a}{b}$ , der Quotient 4:12 mit  $\frac{4}{12}$ gleichwerthig, mabrend in bem Betriebe bee Rechenunterrichts mancher

Elementarschulen der Quotient 4: 12 = 3 geset wird.

Da hieraus bei dem in unserem Begirke nicht feltenen Uebertritt von Elementarichulern in bobere Lebranftalten, in Fortbilbungs. idulen und Sachidulen fur die Fortführung des mathematischen Unterrichts unnothige Schwierigfeiten entstehen, fo wollen Sie Unordnung treffen, daß auch in den Ihrer Aufficht unterstellten Boltoiculen und gehobenen Schulen von Oftern t. 3. ab bie oben angegebene Bezeichnung bes Quotienten  $(4:12=\frac{4}{10})$  zur Einführung fommt.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für die Rirchenverwaltung und das Schulmefen.

bie fammtlichen Berren Rreisschulinspettoren unb bie Stadtidulinipettionen.

144) Buftanbigteit ber Bermaltungegerichte in ftreitigen Baufachen bei vereinigten Schul- und Rufterhäusern.

3m Namen bes Ronigs.

In der Verwaltungsftreitsache

ber Rirchengemeinde ju Roftin, vertreten burch ben Gemeinde-Rirdenrath, Beklagten und Berufungeklägerin,

mider

den Ritterautsbesitzer Dr. Weiß daselbst, Rläger und Berufungsbeklagten,

hat das Rönigliche Dberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in seiner Sigung vom 26. Juni 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Berufung ber Betlagten die Entscheidung des Rreisausschuffes des Kreifes Soldin vom 2. Marg 1878 gu bestätigen, die Feststellung des Roftenpunktes aber, einschließ= lich berjenigen bes Berthes bes Streitgegenstandes, ber enbgultigen Entscheidung vorzubehalten.

### Grünbe.

In Rostin ift eine Reparatur bes Daches bes Kuster= und Schulhauses ausgeführt worden. Der Rittergutsbesißer und Patron Dr. Weiß will die Kosten für Holz, Kalt und Steine tragen, verlangt aber die Aufbringung der übrigen Kosten von der Kirchenzemeinde. Er erhob deshalb Klage bei dem Kreisausschusse des Kreises Soldin. Die durch den Gemeinde-Kirchenrath vertretene Kirchengemeinde setzte dieser auf Grund des S. 135. X. Nr. 3 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 den Einwand der Unzustänzigseit des Kreisausschusses entgegen. Lepterer erkannte jedoch unter Bezugnahme auf S. 78. des Zuständigseitögesess vom 26. Juli 1876 (Gesp-Sammlung Seite 297) unterm 2. März 1878:

daß der von dem Gemeinde Rirchenrathe von Roftin erhobene Einwand der Intompetenz des Kreisausschusses zurud= zuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte auf Grund des §. 83. Absap 4 des das Verwaltungsstreitversahren betreffenden Gesets vom 3. Juli 1875 (Geset Sammlung Seite 375) die Berufung

eingelegt.

Dieselbe führt aus: Der S. 78. des Zuständigkeitsgesetses könne dem S. 135 X. 3. der Kreisordnung nicht widersprechen und sei dahin auszulegen, daß die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte sich nur auf solche an Küster= und Schulhäusern auszusührenden Vauten erstrecke, welche Schulzwecken dienen. Sie beruft sich für diese Aufsfassung auf den Artikel 23 Nr. 2 des Gesehes vom 3. Juni 1876 (Gesehes Sammlung 1876 Seite 125) und die Cirkular-Verfügung des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegen- heiten vom 10. September 1877 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung Seite 244), aus benen zu entnehmen sei, daß die Regelung streitiger Küstereibausachen den Konsistorien gebühre.

Der Antrag ber Beflagten geht babin, bas Ronfiftorium gur Entscheidung ber vorliegenden streitigen Ruftereibausache für guftan-

big zu erflaren.

Der Kläger hat dem widersprochen und seiner Seits darauf hingewiesen, daß der §. 135. X. der Kreisordnung durch den §. 175. des Zuständigkeitsgeses vom 26. Juli 1876 ausdrücklich aufgehoben und der §. 78. des letteren Gesets für die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte allein maßgebend sei.

Der Berufung tonnte feine Folge gegeben werden.

Die Beklagte irrt, wenn sie annimmt, die Regelung streitiger Kirchen-, Pfarr- und Küstereibausachen stehe den kirchlichen Behörden, den Konsistorien zu; diese gebührt vielmehr den Staatsbehörden, in den Provinzen den Regierungen, in Berlin dem Polizei-Prassidenten.

(§. 3. ber Berordnung vom 27. Juni 1845 — Geset; Samm= lung Seite 440. —

Artitel 23 Nr. 2 des Gefeges vom 3. Juni 1876 — Gefeg-

Sammlung 1876 Seite 125. —

Artifel 4 der Allerhöchsten Berordnung vom 9. September 1876

— Geset=Sammlung Seite 395. —

Artifel III. der Allerhöchsten Berordnung vom 5. September

1877 - Gefet-Sammlung Seite 215 -).

Ein Anderes befagt auch nicht der Cirfular-Erlag des Minifters geiftlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten vom 10. September 1877 (Ministerialblatt für die innere Berwaltung Seite 244), wenn er den Ronsiftorien die Aufficht über die Unterhaltung firchlicher Gebäude "vorbehaltlich der Beftimmung im Artifel 23 Rr. 2 Des Gefenes vom 3. Juni 1876" au-Die Regierung murbe baber zustandig fein, wenn es fich um einen ausschlieflichen Ruftereibau handelte. Gin folder Fall liegt jedoch bier nicht vor, da die Schule mit der Rufterei verbun= ben ift. Kur streitige Bausachen in denjenigen Källen, mo bas Schulhaus zugleich die Rufterwohnung enthält, bat der Gesetgeber im Geltungebereiche der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die Reffort-Berhaltniffe anders geregelt, als fur die rein firchlichen Das Zuständigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 (Gesep= Sammlung Seite 297), welches ben &. 135. X. ber Rreisordnung ausbrudlich aufhebt. — auf den Sinn und die Bedeutung des letteren tommt es daber nicht weiter an - beruft im §. 78. gur interimistischen Entscheidung Dieser Sachen ftatt ber Regierungen und in boberer Inftang Des Miniftere ber geiftlichen, Unterrichteund Medizinal = Angelegenheiten die Bermaltungsgerichte. haben in diesen gallen die Obliegenheiten der Staatsbehörden nach Artifel 23 Nr. 2 des Geseges vom 3. Juni 1876 mahrzunehmen und zwar ohne Unterschied, ob die Roften des Baues im einzelnen Falle den firchlichen oder den Schulintereffenten zur Laft fallen, wie dies in dem Erkenntniffe des unterzeichneten Gerichtshofes vom 30. Mai 1877 (Entscheidungen Band II. Seite 216)\*) und in bem Refursbescheide des Ministere der geiftlichen, Unterrichte- und Medizinal-Angelegenheiten vom 27. April 1878 (Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung Seite 312) des Beiteren ausgeführt ift.

Der Kreisausschuß hat fich baber mit Recht zur Entscheidung ber vorliegenden streitigen Rufterei- und Schulbaufache fur zustan-

dig erachtet.

Die Festsehung bes Rostenpunttes war der endgultigen Entsicheidung vorzubehalten, ba zur Zeit noch nicht feststeht, wer als

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 368.

unterliegender Theil im Ginne des S. 72. bes Gefetes vom 3. Juli 1875 (Gefeh=Sammlung Seite 375) angufeben ift.

Urfundlich unter bem Siegel bes Koniglichen Dberverwaltungsgerichtes und ber verordneten Unterschrift.

> Derfius. (L. S.)

M. B. G. I. 687.

145) Berleibung ber Rechte einer juriftischen Derfon im Reffort der Unterrichts-Bermaltung.

(Centrbl. pro 1877 Seite 665 Mr. 219.)

Die Rechte der juriftischen Person sind verlieben worden durch Allerbochfte Orbre

1. vom 9. November 1877 bem Evangelischen Baisenhaus-Bereine

- für ben Rulmer Rreis zu Rulm, Regierungsbezirt Marienwerder, 2. vom 12. Dezember 1877 der Beuerhaus Stiftung für Bittwen und Baifen ber evangelifden Mitglieder ber Schullehrer-Bittwentaffe ju Dortmund (f. a. nachfteb. S. 406 Rr. 146,1),
- 3. vom 25. Marg 1878 ber Stiftung gur Unterftubung unbemit-telter Schuler bes Luifenstädtischen Gymnafiums zu Berlin (f. a. nachfteb. Geite 407 Rr. 146,0),

4. bom 25. Marg 1878 bem Bereine für bie bobere Tochtericule

ju Bodum, Regierungsbegirt Arneberg,

5. vom 3. April 1878 dem ifraelitifchen Studien Beforberunge-

Bereine fur Dit- und Beftpreugen,

6. vom 27. April 1878 ber Gertraud und Anna Schmite'ichen Baifenftiftung zu Dulbeim a. d. Rubr (f. a. nachfteb. G. 407 Mr. 146,11).

7. vom 27. April 1878 dem Bereine für evangelische Rleintinder-

idulen ju Duffeldorf.

Buwendungen im Reffort der Unterrichte-Bermaltung, welchen die landesberrliche Benehmigung ertheilt worden ift.

(Centrbl. pro 1877 Seite 666 Dr. 220.)

1. Die Frau Juftigrath Beuerhaus zu Dortmund hat ein Legat von 3000 Mart ju einer Stiftung behufe Unterftugung ber Bittmen und Baifen ber evangelifden Mitglieder ber Schullebrer Bittwenkaffe ju Dortmund ausgesett (f. a. vorsteb. Seite 406 Mr. 145,2).

2. Der Rentner Bindmöller zu Lengerich im Rreise Tedlenburg hat ber evangelischen Schulgemeinde Bechte sein Rolonat

daselbst im Werthe von 13,650 Mark vermacht.

3. Der Fürstbischöfliche Konfistorialrath a. D. Juppe zu Breslau hat die katholische Waisenanskalt zur heiligen hedwig baselbst zu seiner Erbin eingesest. Das ber Anskalt zufallende Versmögen beläuft sich auf 67,307 Mark.

4. Die Frau Gräfin Grabowska zu Grylewo im Kreise Wongrowis hat der Schulgemeinde Grylewo das Kruggrundstück daselbst nebst Acker und Wiese im Werthe von zusammen 5000 M. zu einem Schulhause, sowie einen Zuschuß von jährlich 330 Mark zum Lehrergehalte testamentarisch zugewend et.

5. Der z. 3. zu Streatham bei London wohnende K. A. von hoffmann hat dem Bereine deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen zu Berlin die Summe von 17,000 Mark geschenkt.

6. Die Frau Gräfin Marie zu Solms geb. von Raven hat der Baifen = und Schulanstalt zu Bunzlau zur Gründung

einer Freistelle ein Kapital von 6000 Mark geschenkt.

7. Der Dr. phil. Borg feldt zu Königsberg i. Prß. hat ein Bermögen von ca. 41,000 Mark — unter Borbehalt des lebens- länglichen Rießbrauches seitens seiner Ehegattin — der Universität daselbst zur Gründung von Stipendien für Studirende der philossophischen Fakultät vermacht.

8. Dem hampel'schen Baisenhause zu Leobschüt hat die Bittwe des Stifters (Centrol. pro 1877 Seite 667 Rr. 220,12), Frau Backermeister hampel geb. hoppe eine ihr gehörige hausund Gartenbesigung daselbst im Werthe von 42,000 Mark gegen Zahlung von nur 12,000 Mark eigenthumlich überlassen, somit dem

Baisenhause eine Zuwendung von 30,000 Mark gemacht.

9. Bei dem Luisenstädtischen Gymnasium zu Berlin ist durch Beiträge der Lehrer und Schüler (2600 Mark) und durch Schenkung des Zimmermeisters Helse daselbst (1400 Mark) ein Kapital von 4000 Mark zur Gründung einer Stiftung zur Untersstützung unbemittelter Schüler des Gymnasiums gesammelt worden (s. a. vorsteh, Seite 406 Nr. 145,8).

10. Der Sanitaterath Dr. Ficker zu Liegnit hat der Unisversität zu Breslau seine medizinische Bibliothet sowie die Summe von 6000 Mart zu Stipendien für einen Studirenden der Medizin

und für einen Randidaten ber Medigin vermacht.

11. Die Rentnerin Fraulein Gertraud Schmits zu Mulsheim a. d. Ruhr hat mit Grundstüden, Rapitalien und Bergwerksturen zu dem im Jahre 1873 auf 150,000 Thaler ermittelten Berthe eine "Gertraud und Anna Schmits'iche Waisenstiftung zu Mülheim a. d. Ruhr" gegründet, welche vorzugsweise zur Aufpnahme von Kindern aus der größeren evangelischen bezw. refors

mirten Gemeinde daselbst bestimmt ist (s. a. vorsteh. Seite 406 Nr. 145,0).

12. Die Frau Candrath und Regierungs-Rath Ulrici zu Berlin hat der National-Galerie daselbst 12 Bilder vermacht.

13. Shemalige Schuler bes Gymnafiums zu Duisburg und ber bei dieser Anstalt angestellt gewesene Professor Rohnen haben mit einem Rapital von 5500 Mart ein "Rohnen-Stipendium" zur

Unterftupung von Primanern des Gymnafiums gegrundet.

14. Die Geschwister Grimm haben ber Universität zu Berlin zur Begründung einer "Grimm-Stiftung" die Summe von 6600 M. in Werthpapieren mit der Bestimmung übereignet, daß der Zinsenertrag zu Preisen für Arbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen Literaturgeschichte und der modernen Kunstgeschichte, daneben auch ein Theil desselben für die nächsten 15 Jahre auf den Ankauf und die Vertheilung der Volksausgabe der Grimm'schen Märchen für im Auslande lebende Deutsche verwendet werde.

15. Die Bittme des Kommerzienraths Krifter geb. Knittel

zu Baldenburg im Regierungsbezirke Breslau hat

a. ber evangelischen Schulgemeinde Walbenburg ein Legat von 6000 Mark, und

b. der katholischen Schulgemeinde Baldenburg ein Legat von

gleichfalls 6000 Mart ausgesett.

16. Die verwittwete Frau Geheime Registrator Schallenfelb geb. Vaul zu Berlin bat

a. der Stubbe-Stiftung daselbst zur Unterstützung hülfsbedürftiger Lehrerinnen ein Legat von 6000 Mark, und

b. der deutschen Deftaloggi. Stiftung ju Pantom bei Berlin ein

Legat von 6000 Mark zugewendet.

17. Die verwittwete Frau Geheime Sanitaterath hammer geb. hadeb eil zu Berlin hat der Universität daselbst die Summe von 5900 Thirn = 17,700 Mark zur Gründung eines Stipendiums für einen Studirenden der Medizin vermacht.

18. Der Universität zu Kiel ist zur Erinnerung an die Ginweihung des neuen Universitätsgebäudes daselbst eine von Einwohnern der Herzogthümer Schleswig-Holstein und Lauendurg durch Sammlungen ausgebrachte, für erkrankte Studirende der Universität bestimmte Summe von 4600 Mort wermendet marken

ftimmte Summe von 4600 Mart zugewendet worden.

19. Der Rentier Crämer zu Köln a. Rh. hat der Bersorgungsanstalt für arme verwaiste oder verlassene Kinder aus der evangelischen Gemeinde zu Köln die Summe von 6000 Mart geschenkt.

# Berional=Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

## A. Behörden.

Bu Rreis-Schulinspektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke Gumbinnen: der Pfarrer und kommissar. Rreis = Schulinspektor Sternkopf zu Insterburg,

Pojen: die kommissar. Rreis = Schulinspektoren Gymnafiallehrer Buttner zu Schroda und Gymnasial-Hulfslehrer Hedert

au Breichen,

Oppeln: der Gymnafiallehrer und kommiffar. Kreis-Schulinspektor Dr. Braxator zu Rybnik,

Minden: die fommiffar. Rreis-Schulinfpettoren Lehrer Dr. Ernft zu Buren und Rettor Senenty zu Minden,

Duffeldorf: die tommiffar. Kreis-Schulinspettoren Pfarrer Bind = rath zu Lennep und Rettor Bilb. Eremer zu Dore.

Es ist verliehen worden dem Superintendenten und Pfarrer Dr. Gebauer zu Medenau im Kreise Fischbausen der Rothe Adler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife,

dem Rreis-Schulinspektor, Superintendenten und Oberpfarrer Gamper zu Marklissa im Rreise Lauban der Rothe

Adler-Drden vierter Rlaffe,

dem Konfistorialrath, Superintendenten und Oberpfarrer Caube zu Bromberg, sowie dem Superintendenten Giese zu Jatobshagen im Kreise Saapig der Königl. Kronen Drden dritter Klasse.

bem Superintendenten Lengerich zu Demmin bas Rreug ber

Ritter bes Königl. Hausordens von Hobenzollern.

# B. Universitäten, 2c.

Dem Privatdozenten in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin, praktischen Arzt Dr. Coblein ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Abtheilung vom Großherzogl. Sächsischen Hausorden der Wachsamkeit oder vom weißen Falken ertheilt,

bem ordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Universität zu Gottingen, Konsistorialrath Dr. Schöberlein die Stelle und der Titel eines Abtes zu Bursfelde, dem ordentl. Profess. Dr. Wagenmann in derselben Fakult. der Charakter als Konsistorialrath, und dem ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. derselben Univers. Hofrath Dr. Grisebach der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen, dem ordentl. Profess. Dr. Boh ;
in der philosoph. Fakult. derselben Univers. der Königl. KronenDrben dritter Klasse verliehen,

bei ber Univers. ju Salle bem orbentl. Profess. Dr. Ernft Meier

in der jurift. Fakult. der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen, — dem Privatdozenten Dr. Hollander in der medizin. Fakult. das Prädikat "Professor" verliehen, — dem ordentl. Professor. in der philosoph. Fakult. und Direktor des landwirthschaftl. Instituts Dr. Kühn, und dem außerordentl. Profess. Dr. Freystag in derselben Fakult. zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Großherzogl. Medlenburgischen Hausorden der Wendischen Krone die Erlaubniß ertheilt,

der Gymnafial-Dberlehrer Erich haupt zu Treptow a. d. Rega ift zum ordentl. Profess, in der theolog, Fakult. der Univers. zu Kiel

ernannt,

die Privatdozenten Dr. Burow und Dr. Jul. Caspary in der medizin. Fakult. der Univers. zu Königsberg find zu außerordentl. Professoren in derselben Fakultät ernannt worden.

Bei der Ronigl. Bibliothet zu Berlin ift der Ruftos Dr. Rofe zum Bibliothefar ernannt worden.

Dem Lehrer, Maler Crola an der Kunstakademie zu Duffeldorf ift bas Pradikat "Professor" beigelegt worden.

# C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Das Praditat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Ellendt am Friedrichs-Rollegium zu König & berg i. Oftprh., Dr. Nate am Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin,

Ottomar Müller, zugleich Konventual, am Padagogium zum Klofter Unfer Lieben Frauen zu Magbeburg,

Dr. Capelle und Dr. Bruns am Lyzeum I. zu hannover,

und Dr. Genz am Gymnaf. zu hamm.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Friese am Frangos. Gymnas. zu Berlin,

Dr. hoffmann und Dr. Fifcher am Kolnischen Gymnas. zu Berlin,

Dr. Bolte am Sophien-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Sanneg am Gymnaf. ju Budau,

Gungel = = zu Unflam, und

Dr. Karl Muller am Matthias-Gymnaf. Bu Breslau.

Am Gymnasium zu Fürsten wal de sind der Progymnas. Lehrer Dr. hubatich aus Trarbach sowie der Oberlehrer Bimmersmann und der ordentl. Lehrer Dr. Siegfried von dem bisherisgen Progymnas. zu Kurstenwalde als Oberlehrer angestellt,

der Progymnas. Lehrer Dr. Dolega ju Rempen ift als Oberlehrer

an das Gomnaf. zu Bongrowit berufen worden.

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium

ju Thorn der Gulfelehrer Dr. Sorowig,

Berlin, Astan. Gymnas., der ordentl. Lehrer und Adjunkt Dr. Rohl vom Joachimsthalsch. Gymnas. daselbst, und der Schula. Kandid. Dr. Althaus,

zu Berlin, Friedriche-Werdersch. Gymnas,, der ordentl. Lehrer Dr. Schiche vom Friedrich-Wilh. Gymnas. zu Posen,

gu Berlin, Friedrich=Wilhelme-Gymnaf., ber Schula. Randid. Dr. Naumann,

zu Berlin, Joachimsthalsch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Schneider vom humboldts-Gymnas., sowie die Schula. Kandidaten Dr. Nausester und Lensch, zugleich als Abjunkten,

zu Berlin, Königestädt. Gymnaf., der ordentl. Cehrer Dr. Lengnick vom Gymnaf. zu Charlottenburg,

zu Berlin, Leibnig-Gymnas, der Lehrer Dr. Lohfee vom Radettenhause zu Berlin,

zu Berlin, Wilhelme-Gymnaf., der Schula. Randid. 3 oft,

zu Charlottenburg die ordentl. Gymnafiallehrer Dr. Basedow aus Eberswalde und Dr. Hübner-Trams zu Spandau, sowie der Schula. Kandid. Dr. Jenkner,

zu Cherswalde die Schula. Randidaten Dr. Wichmann und Feiertag,

zu Guben der Schula. Kandid. Strumpfler,

gu Ruftrin . . . Dr. Beng,

Bu Candsberg a. d. B. der Realich. Lehrer Dr. Dietrich aus Bromberg und der Schula. Kandid. Dr. Regel,

zu Spandau der Lehrer Lierse aus Waren in Meckenburg, zu Wittstock der ordentl. Lehrer Dr. Lehmann vom Pädagog. zu Outbus.

zu Greifsmald der Gulfslehrer Dr. hugo Muller,

gu Röslin . . Dr. Guble,

zu Reuftettin der Schula. Kandid. Wille,

zu Putbus, Padagog., der Schula. Kandid. Ringeltaube, zugleich als Abjunkt,

zu Stettin, Marienstifts-Gymnas,, die Gymnas. Lehrer Dr. Em. Balter aus Köslin und Dr. Graßmann aus Pyrig,

zu Stolp der Progymnas. Lehrer Farne aus Schlawe,

zu Treptow a. d. R. der Schula. Kandid. Dörks,

Bu Arnsberg ber ordentl. Lehrer Gruch ot und ber Gulfelehrer Dr. Führer vom Gymnaf. ju Münfter,

zu Attendorn der Lehrer Schäfer von der höheren Handelslebranstalt zu Breslau,

ju hamm ber bulfelehrer Schumacher,

zu Roesfeld der ordentl. Lehrer Dr. Ruhe vom Gymnaf. zu Arnsberg,

Bu Redlingehaufen ber Gulfelehrer Bormann, und zu Reuwied ber Schula. Kandid. Robbe.

Bei dem Progymnafium zu Neumart i. Westprß. ist der Oberlehrer Scotland zum Rettor ernannt und der tathol. Religion8= lehrer Schapte zum Oberlehrer befördert,

die Bahl des Realprogymnafiallehrers Dr. Gode zu Diedenhofen

jum Rektor des Progymnaf. ju Malmedy bestätigt,

am Progymnas. zu Schlawe der Gulfslehrer Dr. hoppe als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Die Bahl des Rektors Wiegand an der bisherigen höheren Burgerschule zu Bodenheim im Regierungsbezirke Kassel zum Direktor derselben, zu einer Realschule zweiter Ordnung erhobenen Anstalt ist bestätigt worden.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Symons an der Friedrichs-Realschule zu Berlin,

Dr. Schirmer an der Königsstädtischen Realsch. zu Berlin, Dr. Proble und Dr. Friedr. Wilh. Meyer an der Luisenstädt. Realsch. zu Berlin,

Dr. Riehl an der Realfc. ju Bromberg,

Dr. Bilh. Richter bei der Realsch. am Zwinger zu Breslau, und Nordmeyer an der Realsch. 2. Ordnung zu Magdeburg.

Alls ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realicule

Berlin, Friedriche - Werberiche Gewerbeschule, der Schula. Randid. Dr. Belgien,

Bu Stettin, Realich. 2. D., ber Realich. Lehrer Dr. Rolisch aus Potsbam,

ju Sagen ber Gulfelehrer Dr. Schlag, au Nachen ber Schula. Ranbib. Greve.

Un ber höheren Bürgerschule zu Pillau ift der Schula. Randid. Dr. Reinhardt als Oberlehrer angestellt,

an ber Albinusichule ju Cauenburg a. b. Gibe ber ordenti. Bebrer Dr. Gunther jum Oberlehrer beforbert;

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der hoberen Burgerfcule zu Riefenburg i. Beftprf. ber Schula. Randid. Golb,

au Rroffen der Gewerbeichul-Lehrer Jagow aus Rrefeld,

Rauen die Schula. Kandidaten Efcorfc, Bibale und Dr. Engel,

ju Bolgaft ber Gulfelebrer Birth,

Dr. Bolzendorf,

ju gubenicheid ber tommiffar. Behrer Gucheland,

au Brubl ber Schula. Randid. Boll,

zu Düffeldorf der Realsch. Lehrer Masberg daselbst und der Schula. Kandid. Rambke, zu Köln der Elementarlehrer Deußen, zu Langenberg = pohlig, zu Solingen der Lehrer Grafe.

## D. Soullehrer= Seminare, 1c.

Dem Seminar-Direktor Rehr zu halber stadt ist der Abler der Ritter des Königl. hausordens von hohenzollern verliehen, der Rektor Wiegeler an der häheren Bürgerich zu hafgeistmar

der Rektor Biea der an der höheren Burgerich. zu hofgeismar zum Seminar-Direktor ernannt und bemselben das Direktorat bes Schullehrer-Seminars zu Schlüchtern verlieben;

am Schull. Seminar zu homberg ift der ordentl. Lehrer Dr. Schmidt zum ersten Lehrer beforbert,

am Soull. Seminar zu Rornelymunfter ber tommiffarifche Leb-

rer Dr. Bimmers als erster Lehrer angestellt, den ordentl. Lehrern Musikbirektor Held und Janicke an dem Schull. Seminar zu Halberstadt der Königl. Kronen - Orden

vierter Klasse verliehen, der ordentl. Seminar= und Musiklehrer Erwin zu Friedrichshoff in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Ofterode

versest worden. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Baldau der Seminar-Hüssehrer Fischer aus Karalene,

zu Droffen = = Gragmann aus Dranienburg,

au Bederkesa = Reitemener aus Alfeld, au Ruthen der kommissarische Lehrer Bilms,

ju homberg ber Lehrer Fidenwirth aus Rotenburg a. g.,

gu Reuwied ber provifor. Lehrer hoffmann, zu Rempen der Lehrer Dgurtoweti aus Rulm,

zu Oden tirchen der Schula. Kandid. Freundgen, und

Bu Bittlich ber Mittelschul-Lehrer gofer aus Zulpich sowie ber Lehrer Rosenberg von der bob. Burgerich. zu Duffelborf.

Am Schull. Seminar zu Rreugburg ift ber Gulfelebrer Schutt= ler zum ordentl. Behrer beforbert worden.

Als Hulf8-Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar

zu Pilchowis der Lehrer Ender aus Poniengus, zu Delissch = Renz aus Liebenwerda,

Bu Sannover . . Bogel aus Rortheim,

zu Alfeld der Präparandenlehrer Dageförde dafelbst,

Bu Somberg ber tommiffarische Gulfelebrer Roblmann aus Beigenfels.

Es haben erhalten den Ronigl. Rronen-Drben vierter Rlaffe: Rudolph, evang. Lebrer und Rufter zu Großjeng, Rre Raumburg ; den Adler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern: August, evang. Lehrer zu Hohenwalde, Ars Marienburg, Baron, tathol. erster Lehrer und Organist zu Groß Inglin, Ars Tarnowis, Deußen, tatbol. Lebrer zu Duren. Finger, evang. Lebrer und Rantor ju Gee, Rre Rothenburg Db./Laui.. Frang, evang. Lehrer zu Minden i. Beftfal., Groffe, begl. und Organist zu Liebenwerda, Sabn, evang. Rirchichullehrer und Organist zu Schonbruch, Rre Friedland in Oftprg., Bebler, evang. Lehrer und Rufter ju Domnit im Saalfreife. Belbing, evang. Schulrektor zu Treffurt, Rre Mublhausen, Rrugfeldt, evang. Distritts = Schullebrer zu Bentborf, Rrs Oldenburg, Ragel, tathol. erfter Lehrer zu Ramberg im Untertaunustreife, Mitsche, evang. Lehrer und Organist zu Sprottau, Peterfen, evang. Lehrer zu Gromit, Rre Oldenburg, und Senftleben, evang. Lehrer zu Ruffer, Rrs Freistadt;

das Allgemeine Chrenzeichen: Sofmann, evang. Lehrer und Kirchendiener zu Reddehausen, Kre Marburg, und

Rnode, evang. Lebrer, Organift und Rufter zu Langenholtenfen, Rre Ginbed.

# Ansgeschieden ans dem Amte.

## Gestorben:

ber Areis-Schulinspektor Dr. Nieden führ zu Ratibor, die ordentlichen Prosessoren Geheim. Medizinalrath Dr. Bartels in der medizin. Fakult. der Univers. zu Kiel, und Dr. Lehrs in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg, der Lehrer an der mit der Akademie der Künste zu Berlin verbundenen Kunste und Gewerkschule, Prosessor Schüße, der Direktor des Marienstifts-Gymnasiums Dr. Heydemann zu Stettin, die Gymnasial-Oberlehrer Dr. Pfefferkorn zu Reustettin und Prosess. Dr. Rump zu Koesseld, du Stettin und Mische am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin und Mische am Gymnas. zu Gnesen, und der Realschul-Oberlehrer Dr. Fod zu Stralsund.

In den Rubestand getreten:

der Rettor der Landesichule ju Pforta, Profess. Dr. Berbft,

ber Gymnafial-Direttor Dr. Seibel gu Bochum,

der Gomnafial-Oberlehrer Dr. Lipfius zu Ludau, und ift demfelben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,

bie Gymnafial Derlehrer Dr. Jengich zu Freienwalbe, Sarp zu Sabereleben, und Profess. Dr. Oppel zu Krankfurt a. Main,

ber Oberlehrer Dr. Abler an der Realschule am Zwinger zu Breslau.

der Gewerbeschul-Direttor und Realschul-Dberlehrer hart mann zu Trier,

der Cehrer Hobirt an der höheren Bügersch, zu Rhendt, und der Seminarlehrer Dagott zu Baldau.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

der Geheime Regierungs= und vortragende Rath Boffe im Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten,

der ordentl. Lehrer Biem fe am Gymnas. zu Stolp, und

der ordentl. Lehrer Dr. Rienig=Gerloff an der Friedrichs= Realicule zu Berlin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt 2c.

der ordentl. Symnafiallehrer Beder zu Bittftod,

der ordentl. Lehrer Dr. Oberbed an der Sophien-Realschule zu Berlin und Dr. Knörich in der Realsch. 2. Ordnung zu Stettin, und

ber Seminarlehrer Lippert zu Droffen.

Auf feinen Antrag entlaffen:

ber geiftliche Inspettor Profess. Besser am Pabagogium U. E. Fr. zu Magbeburg.

# Inhaltsberzeichniß bes Juni- und Juli-Heftes.

- 115) Geschichtliche Darftellung bes Berfahrens ber preußischen Unterrichtsverwaltung bei Einrichtung ber Bollsschulen in Gegenben mit tonfessonell gemischter Bevöllerung G. 321.
- 116) Unzulässigleit ber Unabkömmlichkeits-Erklärung militärpflichtiger Beamten, die nicht etatsmäßig angestellt find S.341. 117) Bezeichnung der Duartale des Rechnungsjahres S. 311. 118) Erläuternde Bestimmungen zum Gesetze über Umzugstosten der Staatsbeamten S. 342. 119) Nachlaß der Superrevision der Anschläge über kleine Reparaturen an Orgelwerken S. 344.
- 120) Berleihung eines Medaillons nehft Kette an die Universität zu Halle S. 345. 121) Bestätigung der Rettorwahl bei der Univers. zu Halle S. 345. 122) Aftrophysitalisches Observatorium bei Botsdam, Auszug aus dem Berwaltungsberichte pro 1877 S. 345. 123) Schleswig Hoseinisches Museum vaterländische pro 1877 S. 345. 123) Schleswig Hoseinisches Museum vaterländischer Alterthümer zu Kiel S. 352. 124) Preisausgabe der Benete'schen Stiftung zu Göttingen S. 361. 125) Universitäts Bauten: Beamte stür Prüsung der Bauanschläge, begl. sit die kalkulatorischen Festlehungen S. 361. 126) Bestätigung der Pahl des Präsibenen und des Stellvertreters desselben bei der Alabemie der Künste zu Berlin S. 362. 127) Berleihung der Kriedensklasse des Ordens pour le merite S. 362. 127) Berleihung der Kriedensklasse
- 128) Ertheilung von Privatunterricht burch Mitglieber ber Reifepralfungskommission an Prusungsaspiranten. Bestimmungen über Meldung ze. der Extraneer S. 363. 129) Bedingungen sur Lebramitsprusung S. 364.
   130) Nothwendigseit des Radweises der Reise im Pedraissen seinen seten Studirenden ber Theologie vor Beginn des Univers. Studiums S. 365. —
  131) Berschiebenheit der Klausurarbeiten der Extraneer und der Abiturienten in
  ber Maturitätsprusung S. 366. 132) Borträge und Schaustellungen Fremder
  in böheren Lehranstalten S. 367. 133) Bersahren bei Ausnahme ze. der
  Schüler sowie dei Extheilung der Zeugnisse S. 318. 134) Dispensation vom
  Turnunterrichte nach erfolgter Impfung S. 374. 135) Niederländisches
  Schulmittel-Museum S. 374.
- 136) Zeit für ben pabagogischen Aursus evangesischer Theologen am Seminar zu hildenbach S. 378. 137) Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrer-Bilbungsanstalt S. 379. 1.38) Degil. aus ber Turnlehrerinnen- Prüfung im Frühjahr 1878 S. 380. 1.39) Bebingungen ber Aufnahme in das Lebrerinnen20. Seminar zu Posen S. 382. 140) Berfahren bei Unabkömmsichleite-Arklärung ber Lehrer an mehrklassigen Bolksichulen, Begründung der Anträge S. 385. 141) Prüfungsordnung für Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalten S. 386.
- 142) Radweisung ilber ben Stand bes Fortbildungsschulmefens im Monat Mar; 1877 S. 392. 143) Bebeutung und Gebrauch bes Divisionezeichens (:) S. 403. 144) Buftandigseit ber Berwaltungsgerichte in ftreiligen Bausachen bei vereinigten Schule und Rifferbäusern S. 403.
- 145) Berleihung ber Rechte einer juriftischen Berson S. 406. 146) Bu- wendungen im Reffort ber Unterrichtsverwaltung G. 406.

Berfonaldronil G. 409.

# Centralblatt

får

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Webizinal - Angelegenheiten.

Me 8. u. 9. Berlin, ben 30. Geptember

1878.

147) Ausstellung von Zeichnungen der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichtsanstalten.

(Frühjahr 1878.)

Um die gegenwärtig im provisorischen Ausstellungsgebäude hierselbst stattfindende Ausstellung von Arbeiten der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichtsanstalten für die hebung des Zeichenunterrichts an den verschiedenen Schulen möglichst nupbar zu machen, haben die herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten eine Beurtheilung der ausgestellten

Arbeiten durch Sachverständige eintreten lassen.

Bei der Begutachtung der Uedungen im Freihandzeichen und der Bersuche im Entwerfen kunstgewerdlicher Gegenstände haben sich die herren: Geheimer Ober-Regierungs-Rath Dr. Schneider und Geheimer Ober-Regierungs-Rath Dr. Schone im Rultus-Ministerium, der Geheime Ober-Baurath Giersberg und der Geheime Regierungs-Rath Lüders im handels-Ministerium, der Direktor der Königlichen Kunstschule, Professor Gropius, der Professor Dr. herzer, der Direktor der Unterrichtsanstalt des Deutschen Gewerbemuseums, Professor E. Ewald, der Bildhauer Susmannshellborn, der Lehrer am Deutschen Gewerbemuseum Baumeister Elis, der Zeichenlehrer h. Troschel und der Gemeindeschullehrer Hoffmann betheiligt.

Dieselben haben das unter Rr. I. hierunter abgedruckte Gut=

achten erftattet.

An der Beurtheilung der ausgestellten Arbeiten, welche dem Gebiete des geometrischen, architektonischen und Baukonstruktions=
1878.

Zeichnens und des Bauentwerfens angehören, haben sich die herren: Geheimer Ober=Baurath Giersberg, die Professoren Gropius und herzer, der Professor Bindler an der Königlichen Bausafademie, der Direktor der Königlichen Baugewerkschule zu Nienburg, Baurath Rhien, die Baumeister Bödmann und Open, der Maurermeister Jänide, alle in Berlin, und der Lehrer an der Allgemeinen Gewerbeschule in hamburg, Schlotte, betheiligt.

Das Gutachten dieser Kommission ist unter Nr. II. abgedruckt.

Das Gutachten dieser Rommission ist unter Nr. II. abgedruckt. Endlich haben sich der Beurtheilung der Arbeiten auf dem Gebiete des Maschinenzeichnens folgende Herren unterzogen: der Geheime Ober-Baurath Schwedler im Handelsministerium, der Direktor der Königlichen Gewerbe-Akademie, Geheimer Regierungs-Rath Prosessor Reuleaur, der Geheime Bergrath Dr. Wedding im Handelsministerium, der Prosessor an der Königlichen Gewerbe-Akademie, Fink, der Königliche Obermaschinenmeister Gust, der technische Direktor der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Kaselowsky, der Ober-Ingenieur und Borstand des technischen Büreaus der Borsig'schen Cokomotivsabrik, Larenz, der Direktor der Maschinenbau-Anstalt von A. Borsig in Berlin-Moadit, Schulz, der Direktor der Maschinenbau-Anstalt von A. Borsig in Berlin-Moadit, Schulz, der Direktor der Maschinenfabrik "Eyclop", Mehlis, der Eivil-Ingenieur Beitmeher und der Prosessor.

Der unter Rr. III. abgedruckte Bericht hat die Billigung der

Majorität dieser Rommission gefunden.

#### I.

Die Kommission fühlt fich gebrungen, zunächst Euren Ercellenzen ihren lebhaften Dank für die Beranftaltung der Ausstellung, welche hinsichtlich der Bollftändigkeit des Ausgestellten und der Uebersicht-lichkeit ihrer Anordnung unseres Bissens hier von keiner ähnlichen Ausstellung erreicht worden ist, gehorsamst auszusprechen.

Durch die bereitwillige Betheiligung der Allgemeinen Gewerbesichnle zu hamburg hat die Ausstellung an Interesse und Bedeutung

erheblich gewonnen.

Wir haben geglaubt bei Erfüllung bes uns unterm 27. Mai cr. ertheilten ehrenvollen Auftrages bavon absehen zu sollen, die Leistungen einzelner Schüler oder auch nur jede einzelne Schule besonders und namentlich zu erwähnen. Wir nehmen an, daß es für diesmal genügen wird, diejenigen für die hebung des Unterrichts im Freihandzeichnen und kunstgewerblichen Zeichnen an den ausstellenden Preußischen Anstalten uns am wichtigsten schenenden Punkte hervorzuheben und im Allgemeinen auf diesenigen Mängel und Irrthumer aufmerksam zu machen, welche uns besonders aufgefallen sind.

Diefes Berfahren icheint uns um fo mehr angezeigt zu fein, als wir nicht verkennen konnen, bah die Rennung der einzelnen

Schule eine forgfältigere und betaillirtere Untersuchung, als fie bei ber Rurge der une ju Gebote ftebenden Beit möglich gewesen ift, nothwendig gemacht haben murde, um Lob und Tadel in iedem Kalle forgfältig abzumagen. Aber felbst dann, wenn die Beit bierfür ausreichend gewesen mare, hatten wir taum anders verfahren durfen, wenn wir nicht außer Ucht laffen wollten, unter welchen Umftanben Die Ausstellung zu Stande gekommen ift ober richtiger die ausgeftellten Arbeiten gezeichnet find. Un Rleift baben es Bebrer wie Souler durchgebende nicht fehlen laffen, und es ift auch verschiedentlich ein Kortidritt besonders in der Auswahl der Borlagen und beren Biedergabe bemerkbar, aber an manchen Orten ift die Borbildung der Lehrer von Anfang an eine ungenügende gewesen oder es bat ber Mangel einer fachgemaken Beauffichtigung bes von ihnen ertheilten Unterrichts, und die Schwierigkeit fich und ihre Methode weiter auszubilden dabin geführt, daß Die Leiftungen vieler Orten ber auf das Freihandzeichnen verwandten Zeit und Dube nicht ent= iprechen. Es durfen übrigens die Schwierigkeiten nicht verkannt werben, welche vielen Schulen aus ben Mangeln ober bem ganglichen Fehlen des Zeichenunterrichts an den von ihren Schulern früher besuchten Schulen ober barans erwachsen, daß fie - wie die gewerblichen Zeichenschulen, mehrere Runft =, Gewerbe = und Bauhandwerker - Schulen und die Fortbildungsschulen — Schüler ber verschiedenften Borbildung zu jeder Zeit, auch mitten im Rursus Aus den ausgestellten Zeichnungen ift nicht felten er= aufnebmen. sichtlich, daß der Dirigent der einzelnen Schule nicht im Stande ift, die Befähigung und die Methode des den Unterricht im Freibandzeichnen ertheilenden Lehrers und die Leiftungen ber Schuler zu beurtheilen und auf den Lehrer einzuwirken. Es ift dies besonders bei einzelnen Gewerbeschulen bemerkbar und ein Uebelftand, der kaum zu beseitigen sein durfte. Um so nothwendiger wird es fein, von Beit zu Beit eine sachverständige Revision des Unterrichts eintreten zu laffen und für diese und die Ertheilung des Unterrichts im Freihandzeichnen felbst durch Aufstellung von Lehrplanen eine gemeinicaftliche Bafis zu ichaffen. Gine Wiederholung der jest stattfindenden Ausftellung etwa von 3 zu 3 Sabren, eine eingebende Prufung bes Ausgestellten, welche dann auch mehr auf die Ginzelheiten als diesmal möglich und zwedmäßig gewesen ift, eingeben mußte, verbunden mit einer Busammenberufung einer größeren Angabl ber Lebrer, murde nicht zu entbebren fein. Endlich wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß an manden Schulen noch veraltete Lehrmittel im Gebrauch find, mabrend dieselben, wie uns bekannt ift, im Besipe von Guren Ercellenzen ihnen überwiesener besterer Borlagewerke find.

Mehrfach fehlt es den Cehrern an der unerläßlichen Ginficht von den Zielen, welche der Unterricht verfolgen muß und es herrscht daher auch keine Klarheit über den einzuschlagenden Weg. An die Stelle iener Einficht tritt bann ber unbestimmte Bunfc. Die Schüler nur "Schones" zeichnen zu laffen, ohne bag ber Lehrer auch im Stande mare, Schones und Unicones von einander zu untericheiden. Daneben macht fich besonders in denjenigen Schulen, in welchen Ermachsene, die bereits prattisch beschäftigt sind, Abends und Sonntags im Beidnen unterrichtet werben, Die Reigung bemerklich, lebiglich ben Schülern selbst die Auswahl bes zu zeichnenden Gegenstandes au überlaffen, fei es, um diefelben in der Schule festaubalten, fei es, weil ber Lehrer bas fur ben Ginzelnen Zwedmäßige felbft auszu= mablen nicht im Stande ift. Bisweilen wird man versucht zu glauben, daß die Abficht des Lebrers darauf gerichtet gewesen ift. feine Schuler befonders burd Aquarelliren zu unterhalten ober burch berartige und andere über bas Ronnen ber Schuler binausgebende Uebungen bas Anfeben ber Schule in den Augen Urtheilslofer au beben. Die Folge von alle biefem ift, daß bei der Mehrzahl der Schulen, jeder Schuler Zeichnungen ber verschiedensten Art angefertigt bat. Die geschmadloseften Ornamente im migverftandenen Rococostil wechseln ab mit wirklich antiken, romanischen, gothischen, und Renaissance=Ornamenten ober benjenigen, mas dafür ausgegeben wird, da, wie icon bemerkt ift, vielfach nicht einmal die besseren im Besis der Schulen befindlichen Borlagemerte benupt werden. Statt beren find durchaus ungenugende altere Berte, jum Theil frangofifchen Ursprunge, nach wie vor vorzugeweise und bieweilen ausschlieklich im Gebrauch. Die Zeichnungen nach Gips laffen nicht felten erkennen, daß es dem Schüler noch an der nöthigen Sicherheit in der Auffassung und hier unerläglichen genauen Biedergabe ber Großenverbaltniffe und der Stellung der einzelnen Theile zu einander, und auferdem an dem Berftandnift fur bie Beleuchtungericheinungen wie an ber Kabigfeit fie darzuftellen, noch in bobem Grade fehlt.

Als ein auffallender Mangel in der Methode mancher Lehrer muß hervorgehoben werden, daß in den auf Tonpapier nach Gips ausgeführten Zeichnungen der Lokalton des Papiers nicht oder unvoll-

ftandia benunt worden ift.

Die Kommission glaubte für die bezüglich der Ertheilung bes Unterrichts im Freihandzeichnen an den an der Ausstellung betheiligten Schulen ihres Erachtens zu erlassende Inftruttion als leitendes Prinzip den Sat aufstellen zu mussen, daß im Allgemeinen nur nach plastischen Vorlagen gezeichnet werden darf, gute und sorgfältig ausgeführte Abbildungen von plastischen Gegenständen nur soweit zu benuten sind, als erforderlich ist um die Art und Weise der Darstellung zu erlernen. Die Rommission muß dabei aber zugleich hervorheben, daß die Schulen gegenwärtig weder mit den für die Anfänger im Zeichnen unentbehrlichen Wandtaseln mit guten Flachmustern, noch mit einer Stusensolge plastischer, mit den einfachsten Körpern beginnender Gegenstände ausgestattet sind. Die Schulen

werden für den Zeichenunterricht nicht blos mit Holzkörpern und zahlreicheren und besseren Gipsabguffen, als fie jest besigen, fondern auch mit Gegenständen verschiedener Art, fei es dauernd, fei es zeit= weilig, aus tunftgewerblichen Sammlungen zu verfeben fein. Lehrer wird bei ber Auswahl der dem einzelnen Schuler zu gebenden Aufgaben und der von ihm zu verlangenden Darftellungsweise seine tunftige oder die icon von ihm eingenommene Lebensstellung berudfichtigen muffen. Es verftebt fich von felbft, daß dann auch Uebungen im Schattiren nur gedachter Aufgaben, durch welche die Schüler einer Schule zur Anfertigung von forgfältig und effettvoll ausgeführten, aber durchaus ungenügenden Zeichnungen nach Gips vorbereitet worden sind, nicht mehr vorkommen werden. Die strenge Auswahl und die Vermehrung der Lehrmittel, die durchgreifende Befeitigung ber noch vorbandenen veralteten und unbrauchbaren Vorlagen und Die regelmäßige Beauffictigung des Unterrichts werden auch der unverständigen Benutung in riefigen Dimenfionen angefertiater Gipsabauffe pon einzelnen Theilen des menschlichen Antliges ein Ende machen. Das Zeichnen nach Givsabauffen wird in der Regel an den Gewerbeschulen, den gewerblichen Zeichenschulen und den Runftschulen, mit Ausnahme ber eine besondere Stellung einnehmenden Runftidulen zu Berlin und Breslau, für welche bier andere Ermägungen Plat greifen, auf das Zeichnen von plastischen Ornament= formen zu beschranken fein. Beichnungen nach Ropfen, nach großen Riauren im Relief oder im Runden, und gar nach anatomischen Figuren, wie sie, zum Theil in ber mangelhaftesten Art, fast von allen Schulen ausgestellt find, werden nur besonders begabte Schuler ausnahmsweise anfertigen dürfen.

Die Schulaufsicht wird auf die Innehaltung dieser Grenze ftrenge halten muffen, da bie Ausstellung zeigt, daß manche Lehrer, benen der Dafftab auch fur das eigene Ronnen allmalig verloren gegangen ift, nur zu fehr geneigt find, die Schuler ftatt bes Ornamente antife Ropfe ac. zeichnen zu laffen. Die vornehmlich an einer Schule als Borbereitung für das Zeichnen von Röpfen in fehr außgedehntem Mage bemertte Anwendung der befannten Dupuis'ichen Modelle bat vielfaches Bedenken erregt. Insbesondere werden Die auf den Abend: und Sonntage-Unterricht beschränkten Unterrichtsan= stalten sich davor zu huten haben, ihren Schulern auf dem Gebiete bes Gipszeichnens wie des Entwerfens weit über die Grengen ihres Ronnens und ihrer Borbildung liegende Aufgaben zu ftellen. Diefe Schulen werden ihre Sauptaufgabe barin seben muffen, ihre dem Gewerbestande angehörigen Schuler, je nach ihrem Beruf, zunächft in den für fie wichtigen Gebieten des linearen und geometrischen Zeichnens und in der Auffassung und Darftellung von körperlichen Gegenständen und Ornamenten beziehungsweise von Flachmustern, Bahrend faft in allen Gewerbeschulen mit der geder auszubilden.

oder mit Tusche und dem Pinsel oder in Basserfarben Landschaften, Blumen, sogar ganze Stilleben, meist in höchst ungenügender Beise angesertigt werden, vermißt die Kommission fast überall die für eine torrekte und einsache Darstellung überhaupt sehr nüpliche und für einige Gewerbe völlig unentbehrliche Biedergabe von Gipsabgüssen in Aquarellfarben mit abgesetzen Tönen und aufgesetzen Lichtern in Decksarbe. Die vereinzelt auftretende Bestrebung, den Zeichenunterricht, sowohl das Linearzeichnen wie das Freihandzeichnen ganz in Abhängigkeit vom gothischen Stil zu bringen, können wir weder für eine Gewerbeschule, noch für eine gewerbliche Zeichenschule als zwedmäßig oder auch nur gelungen bezeichnen.

#### II.

Die in Veranlassung bes Königlichen Sandels. Ministeriums und des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zusammengetretene Rommission hatte die Ausstellung von Arbeiten der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichts-Anstalten — soweit es sich um geometrisches, architektonisches und Baukonstruktionszeichnen und um Bauentwerfen handelt — einer eingehenden Beurtheilung zu unterwerfen.

Die Beurtheilung hat sich in 4tägigen Konferenzen, gegenüber der großen Masse bes angehäuften Stoffes hinsichtlich der zur Beurtheilung kommenden Schulen eine gewisse Beschränkung auferlegen muffen, insofern nicht alle Anstalten, sondern nur funf derfelben eine

speziellere Burdigung gefunden haben.

Es muß ferner vorausgeschicht werden, daß das Urtheil, welches im Nachstebenden über einzelne Unterrichtszweige der betreffenden Schulen gefällt wird, lediglich auf der Beobachtung einer gewissen Durchschnittsleiftung beruht, während im Einzelnen Vieles je nach den Berhältniffen größeres Lob resp. Tadel verdient haben wurde.

1. a. Die hamburger Gewerbeschule, b. die gewerblichen Borschulen, und

c. die Schule für Bauhandwerker.

Bon vorstehend genannten Anstalten dienen a. und b. demselben 3wede, indem die Borschulen b. lediglich für den Besuch der Fach-

flaffen in a. vorbereiten.

Während ein großer Theil der Bestrebungen der Allgemeinen Gewerbeschule auf Gebieten liegt, die der vorstehend spezifizirten Beurtheilung nicht unterliegen und demzufolge diese eine verhältniß-mäßige Zeit auf vorbereitende Zeichen-Disziplinen verwenden muffen, tritt die hamburger Schule für Bauhandwerker in eine gewisse Konkurrenz mit den Baugewerkschulen der Preußischen

Monarchie. Bon dieser Schule insbesondere redend, muß zunächft eine sehr wissenschaftliche und gründliche Behandlung der darstellenden Geometrie hervorgehoben werden. Dieselbe hat eine Vorbereitungstute durch Linearzeichnungen und erweist gute Resultate, welche indessen vielleicht einen größeren Zeitauswand beanspruchen, als hiersfür im Allgemeinen den Bau-Gewerkschulen gewährt werden kann.

Die Art bes Zeichnens anlangend, fo wird als wunschenswerth erkannt, die Strichführung, namentlich der Linien, die dasjenige bezeichnen, "was ift" gegenüber den Gulfslinien, etwas energischer

au balten.

Die Bauzeichnungen ber IV. Rlaffe laffen vermuthen, bag man es im Befentlichen mit Kopien zu thun hat, im beften Falle mit einer Fortführung angefangener Motive. Auch hier ware es vieleleicht am Plate, von vornherein der Ausbildung eines festen und derben Striches eine größere Reigung zuzuwenden.

In den oberen Klassen ift durch die Ausstellung selbst eine hinreichende Entwickelung der Baukonstruktionslehre zwar nachgewiesen, indessen seigen sich in den später folgenden Entwürfen konstruktive Mangel oder erscheint mindestens eine diesem Zweige nicht hinreichend

augewendete Aufmerksamkeit.

Bas die fünftlerische Ausbildung und Ausstattung der selbstsftändigen Entwürfe der obersten Klassen anbelangt, so ist es schwer, angesichts des Programms für die wirklich hervorragenden und in formaler Beziehung sehr entwickelten Leistungen, den richtigen Maß-

ftab der Beurtheilung zu finden.

Die Borbildung für solche Leiftungen ift nach dem vorliegenden gedruckten Unterrichtsplan nicht zu erwarten, vielmehr genügt der ertheilte afthetische Unterricht augenscheinlich nur für die einfachsten Entwickelungen der Runftformen. — Es durfte hier der Fall vorliegen, daß von mehreren Schülern ein Unterricht außer der Schule, wozu sich in hamburg wohl Gelegenheit bietet, benuft worden ist.

# 2. Baugewerkschule zu Nienburg a. 28.

Hinfichtlich des Umfangs und der Gründlichkeit der vorgetragenen darstellenden Geometrie besteht eine gewisse Berwandtschaft mit der vorgenannten Hamburger Schule, indessen muß hier dem Bedenken Raum gegeben werden, daß Rienburg, um so mehr als der darstellenden Geometrie noch ein besonderes Linearzeichnen vorhergeht, auf diese Disziplinen mehr Zeit verwendet

- 1) als die für folde Anftalten fnapp bemeffene Beit munichenswerth macht, und
- 2) als absolut nothwendig ift.

Die Methode des Unterrichts in der darstellenden Geometrie, nach welcher außer angehängten großen Tafeln auch die Entwickelung

der Figuren baneben in anderen gefungen vom Lehrer gezeichnet

wird, wird als zwedentsprechend anerkannt.

Dieselbe Gründlichkeit herrscht auf dem Gebiete des Konstruktionszeichnens. Große schwarze Tafeln mit weißen Konturen werden beim Bortrage benugt. Der Schüler kopirt ins Stizzenbuch mit eingeschriebenen Maaßen und überträgt nachher selbstständig auf sein Zeichenbrett.

Das erzielte Resultat ist eine große Summe wirklich brauchsbaren Materials mit entsprechenden Maagen, womit den Handwerksmeistern auch ohne Besig besonderer Werke eine seste Grundlage für spätere Praxis gegeben ist. — Gegenüber der so außerordentlich aussgedehnten und gründlichen Behandlung der erwähnten Disziplinen, tritt nun das eigentliche Projektiren in sehr bescheidener Weise auf. Während in Klasse III. und II. noch von keiner selbstständigen Arsbeit die Rede ist, zeigt diese Thätigkeit in Klasse I. große Schwanzungen zwischen 1 und 4 Projekten, indessen ist als durchschnittlich die Zahl 2 anzusehen.

Es begrundet sich dieser relativ geringe Erfolg durch die Gebundenheit, die bis dahin den Lehrstoff beherrscht hat und die Befangenheit, mit der die ersten freieren Schritte unternommen werden.

Sehr verftandiger Beije halten nun aber die gelieferten Projette (mit Ausnahmen, von denen noch die Rede fein wird) ftreng den Boden feft, auf welchem die genoffene Ausbildung fich mit Sicherheit bewegen tann und zeigen das lobenswerthe Streben, in gefunder Ausbildung bes einfachen Solge und Steinbaues die Aufgabe zu lofen. hierbei muß indeffen, wie eigentlich bei der gefammten daraeftellten Thatiafeit ber Schule, der Bunich ausgedruckt werben, daß dem geichnerischen Ronnen, ber Strichführung eine etwas vermehrte Aufmerkfamkeit zugewendet wird und ber Schüler binfichtlich der Anordnung der Blatter an eine größere Freiheit gewöhnt wird. Alle Schattenlinien an Konstruttionen, Grundriffen ac. durften beffer vermieden und durch einen gleichmäßig fraftigen Strich erfent merben. Gin besonderes Bedenken, welches fich gegen die neuerdings aufgenommene Formenlehre (Rlaffe I. und II.) richtet, barf nicht gurudgehalten werben. Ge erscheint bedenklich, ben bafur jest eingeführten Rahmen festauhalten, der einerseits zu weit und andererfeits zu eng ift:

ju weit, als die gezeichneten Stilübungen, namentlich aber die sehr unerfreulichen Entwürfe für das erzielte Resultat zu viel

der toftbaren Beit toften;

zu eng, als das damit erschloffene Gebiet ein, für praktische

Resultate viel zu febr begrenztes ift. -

Im Großen und Ganzen erscheint es angänglich, die vorbereistenden Disziplinen, namentlich Linearzeichnen und darstellende Geosmetrie so weit einzuschränken, daß damit Raum gewonnen wird,

schon am Ende des II. Semesters eine Aleine Aufgabe selbstständig arbeiten zu lassen und somit für die im III. halbjahr zu erstrebenden praktischen Resultate besser vorgebildete Schuler zu erhalten.

Es erscheint erwünscht, den ftiliftischen Zeichenunkerricht lediglich auf die Anleitung zu beschränken, die beim Entwerfen selbst, bezügslich Entwickelung der einsachen Holz- und Steinformen gegeben wers den kann; dafür aber mehr Zeit zur Bearbeitung selbstständiger Prosiette zu gewinnen.

## 3. Die ftabtifche Baufdule gu Edernforde.

Bei diefer Schule tritt, im Gegenfage ju Rienburg, ein erheblicher Umfang ber felbftftandigen Thatigfeit ber Schuler im Ent= werfen in die Erscheinung; die Zeit bagu wird gewonnen burch bie Beidrantung des Umfangs der gezeichneten darftellenden Geometrie, por allen Dingen durch den 4-halbjährigen Rurfus, der im Befentlichen der Thatigteit im Entwerfen ju Gute tommt und nachdem im britten Gemefter bie einfachften Bauwerte vorangegangen find. in der That geftattet, die Aufgaben im 4ten Salbjahre weiter zu Gine auffällige Erscheinung ift die mit Borliebe geubte parallel perspettivische Darftellung der Bautonftruftionen. Es fann beren Ruglichkeit sowohl in Richtung ber konftruktiven Rlarbeit als in der Uebung im Beichnen nicht in Abrede geftellt werben, indeffen fceint doch das Maag ber Zwedmäßigkeit insofern überschritten, als ein großer Theil der Blatter in ihrer perfpettivifchen Darftellung absolut nichts weiter lehrt, als den horizontalschnitt der Rorper por die Augen ju führen.

Die im Rahmen der Konstruktionen versuchten formalen Ausbildungen in Farbe und Form sind sehr gut, und weitere Ausbildung sehr zu empfehlen; dagegen dürfte die reine Formenlehre, wie sie in den Zeichnungen ersichtlich wird, wenn auch mit anerkennenswerthem Geschick geleitet, doch das nothwendig der Bauschule gesteckte Ziel überschreiten, und nicht den erwarteten Außen gewähren, der die

aufgewendete Beit rechtfertigt.

1

# 4. Städtifche Baugewertichule ju hörter a. b. 28.

Bei dieser Schule tritt das Bestreben hervor, die vorbereitenden Disziplinen des Linearzeichnens und der darstellenden Geometrie auf

bas außerst geringfte Maag zu reduziren.

Das Linearzeichnen beschränkt sich lediglich auf einige Strichübungen und erfolgt die Uebung darin an den fortschreitenden Aufgaben der darstellenden Geometrie selber. Bährend der wissenschaftliche Umfang der gelehrten darstellenden Geometrie in der That als bis zur äußerst zulässigen Grenze beschränkt erscheint, ist andererseits durch die Arbeiten der Schüler als erwiesen zu betrachten, daß die Uebung im rein geometrischen Linearzeichnen (worauf z. B. in Hamburg erhebliche Zeit verwendet wird) sehr wohl durch die Zeichnenübung in der darstellenden Geometrie selbst zu ersepen ist, ohne Nachtheile im Gefolge zu haben.

Gine besondere Beachtung verdient das Bestreben der Schule zu hörter, tiefer in das Besen der Formen- und Stillehre einzudringen, als dies die meisten anderen Schulen beabsichtigen, und die

Bege, die zu diefem Bebufe eingeschlagen werben.

Während die meisten Schulen dies Gebiet für das lete Semester aufschieben, beginnt hörter die stilistischen Uebungen bereits in der untersten III. Klasse und zwar nicht, wie dies bei tunsthistorischem Unterricht naturgemäß erscheint, von innen heraus, sondern quasi von außen heran, indem haus-Stelette mit besonders charakterisirten und zeichnerisch geübten Stäben, Kehlen, Karniesen (!!) in ihren verschiedenen Funktionen bekleidet werden. Es soll nicht verkannt werden, daß diese Uebungen im Zeichnen der Prosile großeu Maaßstabes vortresslich zu wirken vermögen, insofern sie rechtzeitig durch eine gründliche kunstwissenschaftliche Bildung unterstügt werden können.

In hörter tritt eine solche von sehr beschränktem Umfange aber erft in der I. Klasse ein und es liegt die Besürchtung nahe, daß damit aus dem Rupen eine Gesahr wird, die darin besteht, daß der Schüler mit einem großen Apparat von Stilformen in die Belt geht, ohne deren rechte geistige Berarbeitung, daß er sich in Folge dessen veich dunkt und im Grunde doch arm ist, daß er sich im weiteren Berlause seines sachlichen Lebens sodann seder Aufgabe gewachsen glaubt und auf diese Beise entweder Mißerfolge erntet, oder, was schlimmer ist, die Zahl der bedauerliche fünstlerische Rohbeit zur Schau tragenden Bauwerke vermehrt, anstatt in richtiger Entwicklung seines Bildungsganges, durch weise Beschränkung, in der besten Beise für die Sebung eines gesunden Volkbauwesens in seiner Entwicklung von innen heraus thätig zu sein. Nachahmensund empsehlenswerth, namentlich für die Schulen mit knapp zugemessenes Beit sind die sogenannten Schnellentwürfe in Stizzen.

Dieselben haben ben Borzug, den Schüler an rasche Dispositionen zu gewöhnen und ihn von dem zeichnerischen Apparat unab-

hängiger zu machen.

Die in Sörter eingeführten Meisterprüfungen zeigen in den vorliegenden Resultaten relativ bedeutende Leistungen. Durchweg erscheinen aber die Programme zu hoch gegriffen und daher (wie nicht
anders zu erwarten) die Arbeiten in stilistischer Beziehung, wenn
auch erstaunliche, so doch keine recht erfreulichen Resultate. Das
einfachste städtische oder ländliche Wohnhaus, wenn dasselbe wirklich
vollendet gut durchgearbeitet ist und in seinen Kunstformen eine gesunde Uedung guter Bildungsprinzipien zeigt, ist unendlich werthvoller, sowohl als Zeugniß für die Tüchtigkeit, dann als Uedung für
ben jungen Meister — als reiche Kirchen, die neben großem Formen-

reichthum bennoch zeigen, daß das innerliche Berftandniß für das eigentliche Besen der betreffenden Kunstformen und deren logische Entwickelung nur sehr mangelhaft vorhanden ist. Die Durchsicht der Mappen zeigte bei den mit demselben Namen bezeichneten Arbeiten Kontraste, die, da die Absicht der Täuschung nicht vorausgesett wers den kann — für die sachverständige Kritik unerklärlich bleiben.

## 5. Städtische Baugewertichule ju Idftein.

Die darstellende Geometrie, welche die 2 untersten der 4 Kurse begleitet, mahrend sie im dritten Semester ausfällt und in der Oberstlasse in ihrer Anwendung auf Perspektivs und Schattenkonstruktionen sich wieder einführt, ist nach den ausgelegten heften in ihrem wissenschaftlichen Gange befriedigend; unvollkommen dagegen und mit geringer Liebe behandelt in der zeichnerischen Ausstührung, so daß die Darstellung der meisten Kurvenschnitte u. s. w. völlig karriftert erscheint. Es scheint die Absicht vorzuherrschen, die Zeichensübung durch das sogenannte Baukonstruktionszeichnen nach Vorlagen zu ersehen.

Bugegeben, daß der Zweck sich erreichen ließe, so zeigen doch die ausgelegten Mappen dieser kopirten Konstruktionen, daß die Arbeiten zu mechanisch betrieben werden, ohne hinweis auf die konstruktiv wichtigen Momente und so mindestens die parallel gehende Absicht, dem Schuler neben zeichnerischer Fertigkeit auch konstruktives Wissen zu geben, in bedenklicher Weise durch die Aussührung ders

felben beeinträchtigt wird.

Die Baukonstruktionslehre hat in Ibstein ein sehr reichhaltiges Programm und es ist wohl der Massenhaftigkeit des gegebenen Stoffes zuzuschreiben, daß die zeichnerische Aussührung auffallend

bescheiden ausfällt.

Bahrend ein verhaltnismäßig geringer Theil der Zeit auf das Detail der Konstruktionen verwendet wird, strebt man dahin, den Schüler eigentlich nach jedem Kurse in gewissem Sinne abgangsfähig zu machen. Die Möglichkeit, in wöchentlich 2 Stunden der untersten Klasse in einem Semester alle Steinverbande, Bogen und Gewölbe, Feuerungsanlagen, steinerne Treppen, Verankerung, Eindeckung der Dacher, Fundirungen, einsache Gerüste (N. B. u. s. w.) zu lehren, muß sachverstandigerseits absolut bestritten werden.

Die spateren Rurse tommen nicht auf die einfachen Ronftruttionen zurud, sondern beschäftigen sich eingehend mit allen Aufgaben

ber Bauführung, ben Gulfemafchinen u. f. m.

Unzweiselhaft ist alles dies sehr ermunscht, nur scheint es berjenigen Basis zu ermangeln, die eine grundliche konstruktive Borbildung allein verleihen kann.

Daß alle Zeichnungen, welche biefen Unterrichtszweigen folgen, ziemlich mangelhaft ausfallen, tann unter folden Berhaltniffen nicht

befremben. Man darf die nicht genügend gründliche Behandlung ber grundlegenden Fächer in Ibstein ebenso wie die geringe Muhe, welche auf die zeichnerische Bollendung der darstellenden Geometrie verwandt wird, umsoweniger gutheißen, als in späteren Rursen ein ganz unverhältnismäßiger Zeitauswand auf Dinge verwendet wird, die den eigentlichen Zielen einer Baugewerkschule ferner liegen sollen.

Hierher gehört vor allen Dingen das Aquarelliren von Kand= schaften, welches nach den ausgelegten Mappen in erheblichem Um= fange getrieben wird und dadurch die Hauptsache des betreffenden Programmtitels — das Ornamentzeichnen in ungebührlicher

Beife beeintrachtigt.

Ebenso erscheint die Durchführung von Stillehre, Formenlehre, Kunstgeschichte durch 3 Kurse mit wöchentlich 3 resp. 5 und 4 Stunben, angesichts der 2 Stunden Baukonstruktionslehre in 3 Kursen
für die aufgezählten Konstruktionen des Maurers als ein absolutes,
nicht wohl zu vertheidigendes Misverhältniß.

Die Arbeiten der übrigen an der Ausstellung betheiligten Schulen haben, wie erwähnt, nicht speziell geprüft werden können. Es
glaubt die Rommission jedoch hervorheben zu müssen, daß, um für
das Praktische ausreichende Resultate zu geben, der auf das Baugewerbe bezügliche Theil des Unterrichts in den Fachklassen der reorganisirten Gewerbeschulen jedenfalls einer Umgestaltung bedürftig ist. Hierüber sowie über die Frage, ob nicht vielleicht in Betracht der
den Schülern an diesen Anstalten in der Regel abgehenden praktischen Borbildung die Aushebung dieser Abtheilung allgemein sich
empsiehlt, erhebt sich eine längere Debatte, deren Inhalt über das
hier zu behandelnde Thema hinausgreift.

# Allgemeines.

Nachdem die vorgenannten Schulen im Einzelnen aus den vorliegenden Resultaten wie vorstehend beurtheilt waren, trat die Rommission in die Diskussion der Gesammtresultate ein und beschäftigte sich zunächst mit der Frage, auf welche Beise die gewonnenen Ueberzeugungen am besten nugbar zu machen seien.

Bahrend einerseits die periodische Biederholung der Ausstellungen befürwortet wird, um an der hand derselben die betreffenden Borftande auf Mangel und Borzüge aufmerkam zu machen, wird andererseits vorgeschlagen, die besseren Arbeiten auf allen Gebieten vervielsältigen zu lassen und den sammtlichen Instituten zugänglich

zu machen.

Der Schwerpunkt einer korrigirenden Birksamkeit wird ferner in einer thunlichst genauen Abgrenzung der einzelnen Disziplinen und Feststellung der betreffenden Minima und Marima gefunden; die Beseitigung einzelner Auswüchse, welche die Ausstellung zeige, und die wesent-

lich ihren Grund in einer falschen Bertheilung ber so knapp bemeffenen und baher weise zu benupenden Zeit findet, wird empfohlen.

Endlich wird noch die Aufstellung eines Normal-Schulplans befürwortet, wozu die Arbeiten der Kommission die Grenzen des zu Erreichenden in den einzelnen Kächern bezeichnen sollen.

Im Allgemeinen fanden die nachstehenden Grundsate im Prinzip Buftimmung und durften einer Diskussion mit den Borftanden sammtlicher einschlägiger Lebranstalten noch zu unterbreiten sein.

#### 1. Borbereiten bes Beichnen.

Im Rahmen des Lehrplanes einer Baugewerkschule erscheint es nicht erforderlich, der zeichnerischen Uebung in der darstellenden Geometrie noch eine besondere Linearzeichen-Uebung voranzuschicken, vielmehr ist als erwiesen anzusehen, daß die fortschreitenden Uebungen an der darstellenden Geometrie selber diesen Zeichenunterricht zu erssehen vermögen. Am wenigsten geeignet ist dazu das mechanisch e und gedankenlose Ropiren von Konstruktionszeichnungen.

#### 2. Darftellende Geometrie.

Der wiffenschaftliche Umfang berselben ist so weit zu begrenzen, als es die Rudficht auf die spätere Anwendung dieser Disziplin irgendwie gestattet. Ein über das z. B. in hörter gelehrte Maaß

um Giniges hinausgebendes Material durfte ausreichen.

Das Zeichnen der darstellenden Geometrie ist gleichzeitig als Zeichen-Uebung überhaupt zu betreiben. Es ist von vorn herein auf die Erzielung eines träftigen derben Striches hinzuarbeiten. Der Maaßstab der Zeichnungen ist im Allgemeinen größer zu halten und die sehr zeitraubenden punktirten Linien sind völlig zu vermeiden. Am vortheilhaftesten erscheint es, die Striche nach ihrer Bedeutung lediglich durch Ausstührung in verschiedenen Farben zu geben, wofür ein allgemeines Spstem leicht zu sinden ist.

Beitraubende gart getuschte Schattengebung auf runden Rorpern find als zwedlos zu befeitigen. Bei ebenen Flachen genügen zwei

Schatten,

ein Cotalichatten, ein Schlagichatten.

Bei gekrummten Flachen möglicht wenige unverwaschene neben einander gesette Tone, deren Rander gerade am besten erkennen lassen, wie weit der Schuler das Wesen der Schattenbildung beobachtet bat.

Die Perspettive ift durch eine außerft einfache Methode zu lehren, welche nur geringe Beit toftet und ben Schuler befähigt, fich felber weiter zu helfen.

# 3. | Bautonftruftions = Lebre.

Die Grenzen derfelben durch Beschreibung zu ziehen, ift nicht wohl möglich. Auf alle Falle muß diefelbe aber burchaus grund=

lich sein und wenn thunlich, dem Schuler eine Menge praktisch brauchbare Materialien liefern.

Eine Methode, wie die z. B. in Nienburg geubte — mit Benutung von Modellen — scheint nicht unzwedmäßig. Biederholungen sind thunlichst zu vermeiden, veraltete komplizirte Dachverbände zc. sind aus dem Cehrplan zu entfernen, dagegen ist Gewicht
auf die Erweiterung des Unterrichts auf einfache Gisenkonstruktionen
und deren Prinzip zu legen. Eine Ausdehnung auf alle der BauAusführung angehörende Hussenstruktionen, wenigstens durch Vortrag und Stizzen bis an die mögliche Zeitgrenze, kann nur empfohlen werden.

#### 4. Formen = und Stil-Lebre.

Bei der äußerst geringen Zeit, welche die Baugewerkichulen diesem Zweige der Baufunst widmen konnen, muß nothwendigerweise vermieden werden, ju weit auszugreifen und Gebiete fultiviren zu wollen, für welche in der Regel felbft die für das akade= mifche Studium beftimmte Beit fur den Durchiconitteschüler taum hinreicht. Das große Gebiet der Kunstformen architektonischer Stile wird bem Schuler taum anders als in einem knappen Auszuge im Bege eines grundlichen Anschauungs-Unterrichts an der Sand eines furzen Abriffes der Runftgeschichte erschloffen werden konnen, indem man ihm die pragnanteften Beispiele in möglichst guten und beut= lichen Borlagen, wenn möglich Modellen, zur Anschauung bringt. Es wird nicht daran zu denken sein, den Schuler durch eine hinreidende Uebung in diefen Formen zu einer fachgemagen freien Berwendung derfelben beranzubilden. Soweit als möglich muß bier der Unterricht im Freihandzeichnen, welcher wesentlich auf diese Seite bin zu richten ift, zu Gulfe kommen.

Es dürfte auch schon recht viel gewonnen sein, wenn der Schiler auf diese Beise so weit geschult wird, daß er vor mißbrauchlicher, misverstandener Anwendung von Architektursormen geschüst
ist. Die Gewandtheit, welche derselbe sich aneignen muß, um einsache Gebäude in ihrer Façade und ihrer Innen-Architektur richtig
zu profiliren, dürfte am besten dadurch gewonnen werden, daß man
den Schüler anhält, sämmtliche Details von einsachen Bauwerken,
zumeist der von ihm selbst entworsenen, in natürlicher Größe zu
profiliren und zwar unter Zuhülsenahme dersenigen Vorlagen —
Modelle und Zeichnungen — welche ihm beim Anschauungs-Unter-

richt erflärt worden find.

Die Anfertigung eines Façaben Spftems im Maabstabe von etwa 1:50 follte der Profilirung womöglich jedesmal vorausgeben.
— In der Anwendung der Detailformen follte der Schüler vor Allem auf die Entwickelung derselben durch rationelle konftruktive Berwendung der Materialien hingewiesen werden, als ein Gebiet,

auf dem er vermöge seiner Borbildung es selbst dem kunftgebildeten Architekten gleich zu thun am ehesten in der Lage ist, um auf diese Beise den Sinn für naturgemäße Ginfachheit da zu erweden, wo eine jugendliche Phantasie sich bekanntlich mit Borliebe in unverstandenen, phantasievollen Dekorationsstücken zu ergehen liebt.

Dbgleich das Ornamentzeichnen nicht zu benjenigen Gegenstänben gehört, zu deren Beurtheilung wir aufgefordert worden find,
wollen wir an dieser Stelle doch nicht unerwähnt laffen, daß der Schüler nur in den allerseltensten Fällen in den Fall kommen durfte,
reichere Ornamente selbst zu entwerfen — eine Runst, die in der
rechtmäßig zugewiesenen Zeit unmöglich gelehrt und gelernt wers
ben kann.

Da indeß auch den handwerkern zuweilen die Aufgabe zufallen wird, ihre Ausführungen mit freien Ornamenten zu dekoriren, so ist es von höchster Wichtigkeit, daß die Borlagen für das Freihand = und Ornamentzeichnen mit Sorgfalt, mehr wie dies bisher geschehen, gewählt werden als ein hauptmittel, den Kunstsinn des Schülers nach Möglichkeit zu bilden. Dabei wollen wir nicht unterlassen, hier zu bemerken, wie es sich uns aufgedrängt hat, daß auch für diese Disziplin der Architekt, nicht der Maler, der geborene Lehrer für den Baubandwerker ist.

Hiermit wollen wir jedoch der Entwickelung der Talente keineswegs entgegentreten. Es scheint uns indeh besser, daß ihr Drang zum Fortschreiten bei ihnen zwar angeregt, zugleich aber durch den Hinweis gezügelt werde, daß derselbe auf Grund der auf der Baugewerkschule zu erwerbenden tüchtigen praktischen Bildung mit dem Hülfsmittel der Weiterbildung auf den Ateliers, beziehungsweise der Benuhung des akademischen Studiums sich zu den höchsten Zielen hindurch zu arbeiten, sehr wohl im Stande ist, anstatt sich in unverstandenen Produktionen zu ergehen, die leicht zur Verkennung der eigenen Ausbildung führen.

## 5. Entwerfen von Gebauben.

Das vorstehend weiter ausgeführte Prinzip hat seine volle Un= wendung auf den Unterricht im Entwerfen.

Es erscheint zulässig, auch bei den Baugewerkschlen mit 3 Klassen schon am Ende des zweiten Kursus einige kleine Arbeiten selbstständig machen zu lassen, um damit die Befangenheit und den Zeitsverlust zu vermindern, die sich beim herantreten der Schüler an Selbsttbatiakeit immer berausstellen.

3medmäßig ist die Einrichtung von Schnellentwürfen in Stizzen. Dagegen ist unzweifelhaft, daß die Baugewerkschulen in ihrer jehigen Berfassung bei höchster Anstrengung von Schülern und Lehrern nicht Architekten für reich durchgebildete Bauanlagen, wie z. B. große Kirchen und dergleichen bilden können. Wenn durch einzelne

ber vorliegenden Projekte diese Behauptung in Frage gestellt zu sein scheint, so ware es wichtig, in diesen Fallen speziell den Bildungs-gang und die Befähigung des Schülers zu prüfen. Wir stehen nicht an zu behaupten, daß sich herausstellen wird, daß entweder die Schüler die Gelegenheit gefunden haben, außer dem Kursus der Schule sich die über das gewöhnliche Maaß gehende Fertigkeit anzueignen oder daß eine geschicktere fremde Hand mehr als eigentlich erlaubt und für den Schüler gut ist, an den Projekten ein Uebriges getban hat.

Außerdem dürfen wir bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, daß bei einer größern Anzahl mit architektonischem Auswande ausgestatteter Entwürfe der konstruktive Theil so mangelhast ausgesfallen ist, daß es sast scheint, als sei auf Kosten des Unterrichts in der Konstruktion der im Formens und Farbenwesen in unzulässiger

Beife bevorzugt worben.

Dem gegenüber ericeint es zwedmäßig:

1) Die Entwürfe auf einfachere Objekte zu beschränken und barauf zu halten, daß nicht ein leeres schwulstiges Formenwesen einer naturgemäßen, dem Wesen des Materials und der Konstruktion entsprechenden Ausbildung vorgezogen werde.

2) Sich damit zu begnügen, die Façaden durch eine korrette Behandlung mit einem Schattenton ober durch Schraffirung

in die plaftifche Ericeinung zu rufen.

3) Die Konstruktion in allen auch den untergeordneten Einzelbeiten klar und richtig darzustellen, namentlich aber auch alle für die Aussubrung nothigen Maage einschreiben zu laffen.

Jedes ausgearbeitete Projekt sollte füglich so beschaffen sein, daß solches unmittelbar auf der Bauftelle verwendet werden konnte.

Als Resultat ihrer Wahrnehmungen schien den Unterzeichneten hiernach eine nicht unwesentliche Umgestaltung des Unterrichtswesens an den Baugewerks- 2c. Schulen, soweit sie bie ihnen zur Begutsachtung unterstellten Disziplinen betrifft, geboten und beschließen dieselben, eine solche Sr. Ercellenz dem Herrn Handelsminister in vorangedeuteter Beise angelegentlichst zu empfehlen.

Die Kommission ist der Ansicht, daß die Frage, welche Beranberungen im Lehrplan der Baugewerkschlen — deren Unterstühung, Beaufsichtigung und Bermehrung wir übrigens angelegentlichst empfehlen — vorzunehmen sein mußten, zunächst einer Konferenz von Lehrern preußischer und auswärtiger Baugewerkschlen unter Zu-

giebung von Mannern ber Praris vorzulegen fein wird.

#### III.

Der herr Minifter fur handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in Gemeinschaft mit dem herrn Minifter der geiftlichen, Unterrichts-

und Medizinal-Angelegenheiten haben mittelst Restripts vom 27. Mai d. 3. eine aus Lehrern der technischen Hochschulen und Männern der Praxis zusammengesete Rommission berufen und derselben die Aufgabe gestellt, die in dem hiesigen provisorischen Kunst-Ausstellungs-Gebäude ausgelegten Arbeiten der Schüler einer größeren Bahl mittlerer und niederer gewerblichen Unterrichts-Anstalten, soweit es sich um das Maschinenzeichnen handelt, einer besonderen Beurtheizlung zu unterwerfen.

Diefe, unter dem Borfit des herrn Geheimen Oberbauraths Schwedler zusammengetretene Kommission hat vorerst den Gesichtspunkt naber besprochen, von welchem aus die Beurtheilung dieser Art Zeichnungen, wie der Methode des Zeichnens selbst zu erfolgen hat.

Im Bergleich zu den mitausgestiellten Arbeiten der Schuler versschiedener Kunftschulen wie den architektonischen Arbeiten der Separatsabtheilung für Bauwesen in den Gewerbeschulen, ist der Standpunkt, von dem aus dieselbe geschehen muß, ein zweifellos verschiedener.

Bei dem kunstlerischen Zeichnen kommt es in erster Einie darauf an, die Gegenstände in möglichst vollendeter, dem Auge wohlthuender Schönheit und Naturwahrheit darzustellen. Die Zeichnung des Kunstlers soll ein Bild sein, das den Eindruck, den die gezeichneten Gegenstände in der Natur machen, auf dem Papier wiedergiebt.

Ebenso liegt es in dem Bestreben des Architekten, in der außeren Darstellung eines Gebäudes, einer inneren Dekoration 2c. kunstlich den Eindruck zu erwecken, den der projektirte Gegenstand dem Auge nach der Aussührung machen wird oder ein schon bestehender auf den Beschauer ausübt. Es ist hier die Anwendung von Farben, das Abtonen und Schattiren in Farben, Tusche oder Bleistift — die Malerei — die Benutzung von Licht= und Schattenlinien, wie das perspektivische Zeichnen eine unerlästliche Bedingung.

Anders ift es mit bem fpeziellen Dafdinen-Beichnen.

Bei den hier behandelten Gegenständen kommt es höchst selten auf außere Schönheit, vielmehr auf möglichste Einfacheit in der Formengebung behufs leichterer Darstellung der oft schwer zu bearbeitenden Materialien in der Praxis, namentlich aber auf eine richtige dem Zweck entsprechende Konstruktion an.

Die Maschinenzeichnungen find in der Mehrzahl in Linien ausgedrückte Resultate vorangegangener Berechnungen resp. gewonnener

Erfahrungerefultate.

Ift es bem Kunftler oder Architekten bemnach Mittel zum Zweck, seine Zeichnung in schöner außerer Form zu gestalten, so soll der Zeichenlehrer für Maschinenwesen hingegen seinen Schüler nicht durch berartige, seinem Berufe unnüpe und viel Zeit raubende Arbeiten ermüden, ihn vielmehr an eine möglichst einsache und verständnissvolle Darftellung des gewählten Gegenstandes gewöhnen.

Der Gegenstand felbit foll ferner in feiner Beichaffenheit nicht

so komplizirt sein, daß dem Schüler das Verständniß für denselben abgeht, z. B. nicht in Vorbildern großer Maschinenanlagen oder Maschinen bestehen, deren mechanischer Zusammenhang demselben noch vollkommen unbekannt ist, und wobei die zu leistende Arbeit mithin auf ein geistloses Kopiren von Vorlagen hinausläuft.

Die manuelle Geschicklichkeit bes mechanischen Zeichnens, die sich ein Schüler bei solchen Arbeiten erwirbt, tann derfelbe ebensogut an einfacheren Objekten erlangen, die er begreift und bei deren Darsstellung er zugleich die Regeln der Konstruktion kennen lernt, somit einen nachhaltigen Nugen für sich und seinen Beruf gewinnt.

Bon diesem Gesichtspunkte aus beurtheilt, bietet die Ausstellung leider viel Berurtheilungswerthes sowohl betreffs ber Methode des Beichnens, als in hinficht ber zur Darstellung gewählten Obiette.

Mit rühmlicher Ausnahme weniger Schulen, beren Beftrebungen und Leistungen Anerkennung verdienen, sind die Lehrer sichtlich bemüht gewesen, ihre Schüler mit der Ansertigung von Zeichnungen zu beschäftigen, die in ihrer außeren Erscheinung dem Auge wohlgefällig sind, ohne zu berücksichtigen, daß bei der geringen Stundenzahl des Zeichenunterrichts oft Monate fast nuglos mit der Ansertigung solcher Bilder verloren gehen, die für den späteren, praktischen Beruf der Schüler oder für ihre Fortbildung auf einer höheren technischen Lehranstalt so gut wie gar keinen praktischen Werth haben.

Sehr häufig bestehen biese Zeichnungen sogar nur in der Darstellung von äußeren Ansichten einzelner größerer Maschinen, bei benen es auf der hand liegt, daß dem Schüler das Verständniß für deren Konstruktion noch vollkommen fehlen muß, und daß er dasselbe schwerlich während der langen, mubevollen Arbeit erlangt

haben fann.

Andere Blatter, bie im Querichnitt einzelne Theile ber Ronftruktion felbst naber angeben, find gerade in biefen Punkten ficht-

lich vernachläffigt, oft fogar unrichtig behandelt.

Biele der Blatter wiederum, welche die eigentlichen Elemente des Maschinenbaues enthalten und dem Schüler in allen Details, vermöge des ihm ertheilten Unterrichts, volltommen klar sein können und sollen, beweisen, daß der Schüler das behandelte Objekt nicht volltommen begriffen und darzustellen gewußt hat oder nach falschen Borbildern resp. Angaben arbeitete.

Der hauptgrund bes Uebelstandes ist wohl darin zu suchen, daß der Zeichenunterricht vielfach in die Sande von nur bautechnisch gebildeten Lehrfraften gelegt ist resp. in solche, denen eine genügende maschinentechnische Borbildung, wie die Kenntniß der Ansprüche,

welche die Praris an den jungen Techniter ftellt, mangelt.

Es ist hiernach eine besondere Sorgfalt in der Auswahl der bezüglichen Lehrkräfte angelegentlichst zu empfehlen.

Ferner drangt fich ber Kommission das Gefühl auf, als fehle es den Schulen an geeigneten, dem Zwed und den Bedürfnissen der Schüler entsprechenden Borlagen resp. hulfsmitteln jum Un-

terricht.

Bon der zweifellos sachgemäßen Ansicht ausgehend, daß die Schüler der maschinentechnischen Abtheilung auf den Gewerbeschulen, mögen sie nach Abgang von der Schule noch eine höhere technische Lehranstalt besuchen oder direkt in die Praxis übertreten, mit den Ansprüchen, die der spätere, praktische Beruf an sie stellt, resp. mit dessen Bedürfnissen bekannt gemacht werden sollen, hält es die Kommission als Resultat ihrer Beobachtungen und in Folge der ihr gestellten Aufgaben für angemessen, den hohen Ministerien die Herausgabe eines geeigneten Borlagewerks für das maschinentechnische Zeichnen an den Gewerbeschulen zu empfehlen.

Dasselbe hatte in erster Linie die Clemente des Maschinenwesens zu enthalten, wie z. B. die Konstruktion der Schrauben, Bolzen, Stifte, der Niete und Nietverbindungen, des Lagers, Niemscheiben, Rader, Ketten, Kettenhaken, der Zapfen, Wellen, Kuppelungen, Stangen und Kreuzköpfe der Bentile, Kolben, Stopsbüchsen 2c. 2c. Endlich die Zusammenstellung dieser Theile zu einsachen Maschinen, wie z. B. zu Pumpen, Winden, Krähnen, Spripen, einsachen

Dampfmaschinen und Dampfteffeln.

Da eine jede größere Malchine aus einer größeren ober gerinsgeren Zahl dieser Elemente zusammengesett ist und deren Anwensdung sich stetig in den verschiedensten Formen wiederholt, so ist eine genaue Kenntniß der Details und ihrer Konstruktions Werhältnisse für den Schüler von dauerndem Berth, er nimmt mit der einsgehenden Kenntniß derselben etwas wirklich Rugbringendes, ein ihm später sehr werthvolles Material in sich auf, welches er bei der bisberigen Art des Zeichnens nicht erwirbt.

Die praktischen Erfahrungen ergeben häufig, daß ein Schüler mit sonst guten, technischen Borkenntnissen und einer vollkommen genügenden Fertigkeit im Zeichnen, gänzlich unerfahren ist in der richtigen Darstellung der einfachsten Clemente des Maschinenwesens.

Der Unterricht, soweit er auf diesen Schulen gegeben wird, genügt aber vollkommen, den Schuler mit den Prinzipien der Kon-

ftruftion diefer Details vertraut gu machen.

Bur Erleichterung des Unterrichts und des Verständniffes murde es fich empfehlen, auf den Blattern, bei denen der Gegenstand dies geeignet macht, die Konstruktionsmaßregeln resp. Formeln der Be-

rechnung mit zu bemerken.

Die Vorlagen selbst sollten zugleich in der, in der Praris gebrauchlichen Methode des Zeichnens hergestellt werden, d. h. für Maschinentheile in einfachen, der Größe des Gegenstandes entsprechensden, scharfen Linien, jedoch mit in Farben angelegten Querschnitten.

Wo es zur größeren Deutlichkeit erforderlich scheint, konnen die Außenkonturen der in Ansicht gezeichneten Gegenstände zwedmäßig von schmalen, mit dem Pinsel aufgetragenen Streifen in Materialfarben umrandert werden.

Licht= und Schattenlinien, wie das Tuschen oder Malen von Rundungen und Schatten, sind auf das äußerst geringste Maaß zu beschränken und find insonderheit nur bei den komplizirteren, zussammengestellten Zeichnungen zur Erhöhung der Deutlichkeit anzuswenden.

Bu besonderen Zwecken ist bei Zeichnungen in kleinerem Maaßstabe, wie solche z. B. für Zwecke der lithographischen Bervielfältigung in den technischen Bureaur gesertigt werden, das Schraffiren
der Querschnitte beziehentlich auch einzelner runder Formen in beschränkterem Maaße zu üben.

Die Borlagen sollten zugleich, wie es in der Praris üblich ift, mit Mittel- und Maahlinie, wie mit eingeschriebenen Maahen verssehen sein, um den Schüler an eine richtige Behandlung, wie an die in Maah ausgedrückten Größenverhaltniffe der gezeichneten Gegen-

ftande zu gewöhnen.

In dem Unterricht selbst muß jedoch das nur mechanische Roppiren oder die Uebertragung der Zeichnung in einen veränderten Maaßstad möglichst vermieden werden. Es soll dem Schüler vielmehr die Aufgabe gestellt werden, einen ähnlichen Gegenstand, für den die Konstruktions-Grundbedingungen gegeben sind, mit Benutzung der Vorlage selbst zu entwerfen.

Hiernach bestimmt es fich naturgemäß, daß dem Schüler nur solche Aufgaben gestellt werden, die er nach dem empfangenen Un-

terricht zu lösen resp. zu verstehen vermag.

Eine Trennung des Zeichenunterrichts oder eine Verschiedenheit in der Folge und in der Wahl der zu zeichnenden Gegenstände zwischen den Schülern, die später eine höhere Lebranstalt besuchen und denen, die direkt in die Praris eintreten, ist nur in so weit erforderlich, als die letzteren einen eingehenderen Unterricht in der Maschinenlehre empfangen und eine größere Zahl von, dem Maschinenzeichnen speziell gewidmeten Stunden haben. Die Differenz in der Zahl der Stunden, die dem Schüler hier geboten werden, der wirkt in sich ein weiteres, zugleich schnelleres Fortschreiten der letzteren in der Kenntniß und Bearbeitung der ihnen für das spätere Leben so wichtigen Maschinen-Details, während den ersteren das auf diese Weise folgerichtig Gelernte bei ihrem späteren Studium eine wesentliche Erleichterung gewährt und für das weitere Verständniß eine gute Grundlage bildet.

Bei den Schulern, die aus der Fachklaffe direkt in die Praxis übertreten, ist dem Lehrer noch insbesondere zu empfehlen, in der Bahl und Folge der zu zeichnenden Gegenstände auf den speziellen Beruf Rudfict zn nehmen, den die Schuler für ihre spatere Lebend-

ftellung gemählt baben.

Betreffs der Art, wie ein solches Wert hergestellt werden soll, halt die Kommission es für empfehlenswerth, die zur Borlage bestimmten Konstruktions-Details resp. einsache Maschinen, bewährten

Muftern guter Ausführung ber Praris zu entnehmen.

Einem Gesuch an die besseren Maschinensabriten Deutschlands um Einsendung geeigneter Muster-Konstruktionen für besagten Zweck würde zweisellos gern Folge geleistet werden und ist zu erwarten, daß dieselben die zur Berfügung gestellten Zeichnungen auf Bunsch auch in der Größe und in der Art der Behandlung einsenden werden, die bei dem eventuellen Gesuch zur einheitlichen Herstellung des besagten Werkes als wünschenswerth oder erforderlich zu erkennen gegeben wird.

Giner aus Lehrern und Mannern der Praris, ahnlich der gegenwartigen, zu ernennenden Kommission wurde es dann ein Leichtes sein, die besten und zwedentsprechendsten Konstruktionen zur Zusammenstellung dieses, für unsere technische Jugend wichtigen und sicher

jegensreich wirkenden Borlagewerkes auszumählen.

Ferner ift die Beschaffung von Modellen dieser Details, wie kleiner Maschinen, angelegentlichst zu empsehlen. Das richtige Berständniß für Formen und Dimensionen wird hierdurch wesentlich gefördert, und ist es überdem sehr wichtig für den späteren Beruf, die Schüler auch in der praktischen Aufnahme solcher Details oder

Majdinen zu üben.

Es murbe zwedmäßig erscheinen, die Stunden des Freihandzeichnens, die in der Fachklasse zur Verfügung stehen, zur Aufnahme solcher Modelle zu benugen und die Schüler in dieser Weise an das Skizziren der Otaschinen-Details aus freier hand zu üben. Ferner kann in denselben Stunden das perspektivische Zeichnen und das Tuschen der Maschinen-Elemente, soweit es wünschenswerth erscheint und nicht bereits in den vorhergebenden Klassen gelegentlich der Projektions- und Schattenkonstruktionslehre gelernt ist — geübt werden.

In Uebereinstimmung mit den hier bargelegten Ansichten erlaubt sich die Rommission serner bei den Hohen Ministerien den Antrag zu stellen, den S. 9. für das Linearzeichnen des Reglements für die Entlassungs Prüfung bei den Königlichen Gewerbeschulen de dato 21. März 1870 dabin zu andern, daß der Schluß des Sapes:

"als auch perspettivisch korrekt darzustellen und nach den grundlich aufgefaßten Glementen der Schattenkonstruktion fauber abzutuschen und zu koloriren"

als mit den Bedürfnissen der Praris nicht im Ginklang stehend ents sprechend gemildert werbe.

Bu diesem Gutachten III. ist ein Botum abgegeben worden, welches mit dem Bemerken ebenfalls zum Abdrucke gebracht wird, daß dasselbe demnächst den Gegenstand eingehender Berathung der betreffenden Kommission bilden soll und in Folge derselben die Frage nach der bei dem Zeichnen und Entwerfen von Maschinen auf Gewerbeschulen zu befolgenden Methode ihren Abschluß sinden wird.

Berlin, den 18. Juni 1878.

Im Berfolg Euer Erzellenz bober Berfugung vom 8. d. Dt. beebre ich mich, über die im provisorischen Runft = Ausstellungs= Gebäude zur Schau gestellten Schülerzeichnungen, soweit fie bem Gebiete des Maschinenzeichnens angehören, gang gehorfamft meine Anficht auszusprechen. hervorgegangen aus Schulen, welche neben ber Borbildung fur bas Dafchinenwefen auch biejenige fur eine Reihe anderer Sacher jur Aufgabe haben, find Diefe Beichnungen meines Grachtens nicht gang außer Berbindung mit benjenigen aus anderen Sachrichtungen zu beurtheilen. Gie haben mit benselben bas gemein, baf fie permoge ibres realen Inhaltes ben Schuler in fein Sach einführen, insbesondere ibn mit einer Reibe twifder Details bekannt machen follen, fodann bas, bag ber betreffenbe Unterricht den Schuler mit guten Darftellungsweisen, welche ben aur Anschauung zu bringenden Gegenstanden angepaft find, vertraut zu machen bestimmt ift. Diefe beiden Aehnlichkeiten geben febr weit, indem durchweg die Richtigfeit ber Beichnung, das Rezeptive des Unterrichtes oder das analytische Berftandnig einer Reibe von Details ben Grundzug zu bilben hat, mabrend bie erfinderische ober innthetische Thatigfeit bes Beidners fast gang auszuschließen ift: diese lettere tann erft dann auszubilden begonnen werden, wenn die Renntnig der Formen und der Darftellungsweisen zum ficheren Gigenthum bes Schulers geworden ift. Indem biernach die perichiedenen Richtungen ber an den gewerblichen Mittelfculen zu bebandelnden Zweige des Zeichenunterrichts von einem gemeinsamen Duellpuntte ausgeben, ift es naturgemäß, daß bie Beicheniculer an mebreren Gattungen bes Beichnens gemeinfam betheiligt werben muffen, fo dem barftellend-geometrifchen, dem Freihandzeichnen und jum Theil dem topographischen Beidnen. Bei fortidreitender Ausbildung trennen fich dann die Schuler allmählich mehr und mehr den besonderen Fachrichtungen nach und unterscheiden sich schließlich in den lettern Ausläufern des Unterrichtes erheblich von einander. Bahrend die Zeichnungen bes Schulers fur Runft-Gewerbe und freie Runft in ftets zunehmendem Dage fich den Gegenftanden der freien Phantafieschöpfung einestheils, ber Naturgebilde andererseits nabern, geben bie bes Maichinenzeichners mit zunehmenber Bestimmtheit bie Bahn, welche bas Berstanbesprodukt, als welches sich die Maschine barftellt, porfchreibt; ziemlich die Mitte zwischen beiben balt bas

Bauzeichnen. Ganz verlieren übrigeus die verschiedenen Richtungen nie die Gemeinsamkeit, indem auch am Objekt des künstlerischen Zeichnens vieles streng geometrische, an dem des Maschinenzeichnens manches der freien Formenschöpfung Angehörige bestehen bleibt. Ersteres im Ornament, letteres in den Formen der Gestelltheile und anderer, nicht durch kinematische Bedingungen beschränkter Theile, in welchen thatsächlich eine bei weitem größere Mannigsaltigkeit der

Kormgebung berricht, als der Laie anzunehmen geneigt ift.

Ebenso wie hinfictlich der Objette gehen auch hinfictlich der Darftellungsweise die Richtungen allmählich auseinander, insbesondere muß das Maschinenzeichnen schließlich bei einer bestimmten straffen Darftellungsweise anlangen, in welcher für den Sachverständigen trop einer außerordentlichen Sparsamkeit an Darstellungsmitteln Dinge deutlich wiedergegeben werden, welche oft von sehr zusammengesetter Form sind. Der Schüler muß hier lernen, räumliche Gebilde, die er auf dem Zeichenpapier in schlichten Linien darstellt, räumlich zu sehen, sie aus der Zeichnungsebene heraus wie körperlich geworden, herauszulesen. Ihn hierzu zu befähigen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, welche der Unterricht im Maschinenzeichnen zu lösen hat, eben weil er zuleht auf die einfachsten Darstellungsmittel angewiesen ist.

Nicht felten wird nun von Beurtheilern überfeben, daß weder der Weg zu der ftart abstraften Formenwelt der Gegenstände des Maidinenwesens, noch derjenige zu ihrer abstratten Darftel= lungoweise ein gerader fein fann, fondern einmal über die fonfreten Gebilde, die uns naber liegen als die Maschine, und dann über diejenigen Darftellungsweisen geben muß, welche durch Bervorbebung der raumlichen Geftaltung, fowie der garbe, dem Borftellungsvermögen zu Gulfe tommt. Durch Ausführen ichattirter und gefarbter Beichnungen wird ber Schuler befahigt, undoattirte, ungefärbte beutlich räumlich zu sehen; seine Phantafie, wenn durch diese Uebungen angeregt und befähigt, belebt die dem gaien leer icheinenden Umrifformen mit Schlag= und Korver= schatten, Licht und Farbe. Es zeigt fich febr oft bei Dafchinen= zeichnern und ift begreiflich, daß folche, welche im Schattiren und Malen der Zeichnungen ficher geworden find, aledann auch in der allereinfachsten Darftellung mit blogen Umriglinien das Sochfte leiften. An Parallelen auf bem Gebiete bes fünftlerischen Zeichnens fehlt es nicht.

Schattirte Zeichnungen sind übrigens im praktischen Maschinenwesen keineswegs ganz ausgeschlossen. Zunächst wird hie und da vom Maschinen-Fabrikanten gefordert, Projektzeichnungen vorzulegen, welchen durch Schattirung und Färbung eine besondere Anschaulichkeit gegeben sein muß; sodann erfordern die sehr zahlreichen Beröffentlichungen von Maschinen-Zeichnungen in technischen Journalen schattirte Zeichnungen; endlich ist neuerdings das Patentamt mit seinen Borschriften hinzugekommen, benen zufolge die haupt-Eremplare ber Zeichnungen mit Strichen schattirt sein mussen, während bei den Neben Eremplaren die (leichtere) Schattirungsweise mit Pinsel und Farbe angewandt werden soll. Die Zahl der schattirten Zeichnungen, welche das Raiserliche Patentamt jährlich empfängt, ist nach den disherigen Erfahrungen auf 15- bis 20000 zu schäten. Zeichner derselben sind kast ausschließlich die jüngeren Maschinentechniser. Die Nothwendigkeit, für diese Zeichnungen Schattirung zu fordern, ist nicht nur aufs Lebhasteste in den Konferenzen der Mitglieder des Patentamtes hervorgehoben worden, sondern hat in dem noch weit mehr mit Gesuchen überschütteten amerikanischen Patentamte zu fortwährender Berschäfung der betreffenden Borschriften geführt; die Forderung der Andringung von Schattenlinien und Schattirung des Runden steht dabei obenan.

Aus allem diesem geht hervor, daß die Gewerbeschulen die Aufgabe haben, für das gebundene Zeichnen nicht bloß die Darstellung mit einfachen Linien, sondern auch die mit Schattirung sowohl durch Strice als durch Farben zu lehren. Beim Zeichenunterricht lassen siese verschiedenen Darstellungsweisen in geordneter

Beise aneinander anschließen.

Aufgabe des Gewerbeschul-Direktors wird es sein, die Zusammensgehörigkeit der verschiedenen Zweige des Zeichenunterrichts nicht aus dem Auge zu verlieren und darauf zu achten, daß das Besondere sich stets als aus allgemeinen Prinzipien abgeleitet ersweist, da andernfalls die Gefahr nahe tritt, daß der Unterricht in

eine Art von Abrichtung übergebt.

Betrachtet man von dem hier entwickelten Gesichtspunkte aus die Maschinen-Zeichnungen der Ausstellung, so findet man, daß dieselben Fehler neben Tugenden, erstere wohl in vorwiegendem Maaße sich zeigen, daß jedoch Fähigkeiten an den Tag gelegt sind, welche bei angemessener Anleitung befriedigende Leistungen ergeben können. Bon keiner der ausstellenden Schulen kann man sagen, daß sie ihre Aufgabe im gebundenen Zeichnen eigentlich gelöst habe, während manche in der einen oder anderen Richtung Anerkennens-werthes, theilweise sehr Gutes geleistet haben. Fast überall herrscht Unklarheit über das zu erstrebende Ziel und deshalb Unsicherheit in den zu demselben hinführenden Schritten.

Es ist irrig anzunehmen, daß der Unterricht im gebundenen Beichnen vielsach in die Sande von nur "bautechnisch" gebildeten Lehrern gelegt sei; unsere Gewerbeschulen haben durchweg für das Maschinenzeichnen Kräfte angestellt, welche sich für das Maschinenwesen ausgebildet haben, die aber tropdem die Aufgabe, als Lehrer für Maschinenzeichnen zeichnen zu wirken, nicht gelöst haben. Ich habe in verschiedenen früheren Berichten an Eure Erzellenz bereits auf

biesen Uebelstand aufmerksam gemacht. Wenn von einer "Schulb" hieran gesprochen werden darf, so kann dieselbe wohl kaum ganz den Direktoren der Gewerbeschulen zur Last gelegt werden, da die Obersleitung deren Anträgen auf Anstellung der betreffenden Lehrer ihre Zustimmung nicht vorenthalten hat; auch diese Oberleitung ist zu entschuldigen, insofern die große Aufgabe der Reorganisation der Gewerbeschulen eine solche Mannigsaltigkeit von Forderungen gestellt hat, daß Unvolkommenheiten in der Befriedigung einzelner derselben wohl kaum vermeibbar waren.

3wei Rategorien von Lehrern für Maschinenzeichnen find an

unseren Gewerbeschulen zu finden.

Biederholt find als folche junge Manner angestellt worden. welche nicht für das Lehrfach ausgebildet, in der Maschinenpraris aber nicht so gludlich maren, paffende Stellungen zu finden und beshalb ihre erworbenen Renntniffe an Gewerbeschulen zu verwerthen gesucht haben; es liegt darin nicht etwa gleichzeitig ein Grund anzunehmen, daß fie fich in besonders bobem Grade in ihren Kachstudien an der technischen Sochschule ausgezeichnet hatten. Ohne die geringfte Unleitung jum Bebren, oft auch mit ungureichendem eigenen Ronnen, ftanden diefe Leute urplöglich vor der Aufgabe, Lehrer für bas wie oben entwidelt schwer zu übersebende Sach zu fein. Bas sie in dieser gage thaten, war das Verkehrtefte, was geschehen konnte: fie benugten ibre Studienzeichnungen von der Gewerbe-Akademie, die zu ganz anderen Zwecken und in ganz anderer Auffassung ale fie an die Gewerbeschule pagt, bergestellt, auch oft mangelhaft ausgeführt waren (da bei dem völlig freigegebenen Studium der polytechnischen Sochschulen ber Professor einen entscheidenden Einfluß auf das Schlufresultat jeder Uebungearbeit nicht haben tann) als Borlagen! Sie glaubten gewöhnlich, damit etwas gang Befonderes, Ungewöhnliches zu leiften, indem fie fceinbar die Couler fo fruh fcon in Dinge eingeweiht hatten, welche unter anderen Berhaltniffen denfelben viel, viel fpater zugänglich geworden waren. Thatfachlich war ihr Unterricht, wie ich nicht erst zu beweisen brauche, ganz von Grund aus falsch.

Die zweite Rategorie der Lehrer für Maschinenzeichnen ist diejenige, welche aus dem Staats-Gramen für Gewerbschullehrer hervorgegangen ist. Auch die Leistungen dieser Lehrer lassen vielsach zu wünschen übrig; auch bei ihnen kamen Fehler ähnlich den soeben gerügten vor. Thatsache ist zunächst, daß solchen Lehrern das Maschinenzeichnen übertragen worden ist, welche die Lehrerprüfung für Mathematik und Mechanik, nicht aber die für Zeichnen ab-

gelegt baben.

Renner bes betreffenden Studienganges wiffen, daß die Prafungstandidaten für Mathematit und Mechanit, nachdem fie anfangs eine allgemeinere Richtung genommen, fich auf diese Fächer beschränten, wenn fie zu der Einficht gelangt sind, daß sie es im Zeichnen nicht weit bringen können (andernfalls sie nämlich die Zeichenlehrer-Prüsung gleichzeitig ablegen). Diesen Lehrern aber wird, wenn sie einmal an der Gewerbeschule angestellt sind, gelegentlich und weil man benkt, es werde schon gehen, dennoch der Unterricht im gebundenen Zeichnen übertragen, wenn etwa gerade eine Lücke entstanden ist; und nun tritt die oben geschilderte Sachlage wiederum ein; wie

follte es anders zu erwarten fein?

Selbst aber der für Zeichnen geprüfte Lehrer entspricht oft nicht den Erwartungen, welche man zu stellen berechtigt ift, und zwar meil er feinen besonderen Unterricht im Maschinenzeichnen, fondern nur denjenigen allgemeinen mitgemacht bat, welcher für die Maschinenfachleute bestimmt ift. Bird bier abermals gefragt, wem die Berantwortung bierfur zufalle, fo muß ich darauf binweisen, daß ich feit gehn Sahren, d. i. fo lange, ale mir die Leitung der Roniglichen Gewerbe-Atademie übertragen ift, vergeblich die Abstellung biefes Uebelftandes erftrebt habe. Es fehlt an der Anftalt die Abtheilung für Lehramts-Randidaten. Meine Antrage auf beren Errichtung find wiederholt abgelehnt worden, so warm ich fie ju befürmorten gefucht habe. Erft in den legten Sabren bat das hobe Ministerium benselben eine geneigtere Aufmerksamkeit geschenkt, indem eine folde Abtheilung in den Verfaffungs-Entwurf Des Polytednitume aufgenommen worden ift.

Die Abtheilung fur Lebramte = Randidaten wird Ginrichtungen enthalten muffen, vermöge beren ber Randidat über bas fünftia von ibm zu lehrende Pensum eine vollständige Anweisung erhalt; er muß lernen, in welcher Reihenfolge, in welchem Umfange und in welcher Art er den Unterricht ju ertheilen haben wird. Geine Prufungsarbeit muß meines Erachtens einen mehr oder weniger vollständigen Collus von folden Blättern umfaffen, welche feinen fünftigen Schulern als Aufgaben oder Borlagen dienen konnten. In einer mit "gut" gu zenftrenden Prufungearbeit mußten diefe Blatter tadellos fein. Dies gilt von jeder Art des gewerblichen Zeichenunterrichtes und ift für das Freihandzeichnen ebenso wichtig, wie für das Daschinenzeichnen und Bauzeichnen. Kur das Freibandzeichnen ift durch die vom Gewerbemuseum ausgebenden Vorlagensammlungen zwar icon viel Borgugliches geschehen; dennoch habe ich mich in unseren wie außerpreußischen Gewerbeschulen wiederholt überzeugt, daß auch bier die Lehrer ohne besonderen Sinweis und ohne besondere vorgangige Anleitung ibre Aufgabe burdichnittlich nicht zu bewältigen vermögen.

An dieser Stelle muß noch zur näheren Erläuterung hervorgehoben werden, daß die Prüfungskommission für das technische Lehrant in einem inneren Zusammenhang mit der Röniglichen Gewerbes Alademie nicht steht. Der Direktor der Anstalt ist nicht Mitglied bieser Rommission, und ist ganzlich ohne Ginfluß auf deren Thatig-

leit, felbstverständlich auch außer jeder Berantwortung für die Leisftungen der Prüfungstandidaten, da ihm die für deren Ausbildung

nothwendigen Ginrichtungen nicht gewährt worden find.

Benn meine Randbemerkung jum anliegenden schriftlichen Kommissionsbericht auf S. 5 darauf hinweist, daß besondere Sorgfalt sowohl in der Ausbildung als in der Auswahl der bezüglichen Lehrkräfte angelegentlichst zu empsehlen sei, so habe ich damit ganz gehorsamst darauf hingedeutet, daß eine vollständig sachgemäße Ausbildung der Lehrer für Maschinenzeichnen bis dahin bei uns nicht stattsindet, und ferner auf den oben erwähnten Umstand, daß man wiederholt als Zeichenlehrer solche Personen ausgesucht und bestätigt hat, welche für das Kach nicht vorbereitet waren.

Ich halte es nicht für aussührbar, die von mir seit vielen Jahren ersannte, beklagte und vorgetragene Zeichenlehrer-Angelegenheit
in kurzer Zeit zu resormiren. Dringend kann ich Eurer Erzellenz
nur nach wie vor die Einrichtung der Lehramtskandidaten-Abtheilung
an der Königlichen Gewerbe-Akademie empfehlen. Die Zeichenlehrer
an den Gewerbeschulen lassen sich weder mit einem Schlage beseitigen, noch auch, wenn man dies könnte, durch ganz geeignete Kräfte
sofort ersehen. Was sich aber thun läßt, ist, sie zu instruiren, und
zwar einestheils durch wiederholte gründliche Visitation und sodann
durch die schon vor Jahresfrist von mir beantragte hinausgebung
eines Vorlagewerkes, welches:

1) die für den Unterricht empfehlenswerthen Darftellungsweisen nach geordneten, bestimmt von einander geschiedenen Methoden oder

Manieren angiebt,

2) vermöge seines realen Inhaltes einen Kursus der üblichen Maschinen-Elemente umfaßt.

Bu empfehlen ift die Aufnahme folgender Manieren:

1) Reine Umriffe,

2) Umriffe mit Farbenrantelung, Rantelungsmanier,

3) Anwendung von Erkalfarben mit abgestuften Tonen (in Deutschland "französische Manier", von den Franzosen "manière allemande" genannt),

4) Schraffiren der Rundungen mit Strichen unter Anwendung von

Schattenlinien,

5) Schraffiren mit Farbenftreifen (nicht zu verwechseln mit Rr. 3.) fog. Streifenmanier,

6) Gang farbige Darftellung mit Bermaschung ber Sone.

Dem Lehrer ist vorzuschreiben, wie weit ober wenig weit er in ben einzelnen Manieren zu geben hat. In der Regel ist Rr. 6. für Gewerbeschulen hinsichtlich des Umfangs zurudzudrängen, kann unter Umständen auch sogar weggelassen werden. Streng ist auf Inneshaltung der in jeder einzelnen Manier zur Anwendung kommenden Verfahrungsweise zu halten, also darauf zu achten, daß nicht vers

schiedene Manieren mit einander gemischt werden. Der Manieren Durcheinander auf der Ausstellung gegenüber der fast soldatischen

Maniereneinheit in Fanfreich ift überaus lehrreich.

Um moglichft deutlich binfichtlich meiner obigen Borichlage zu fein, erlaube ich mir, einige Zeichnungen von Studirenden der Ronigliden Gewerbe-Atademie I. und II. Semesters unter Ruderbittung porzulegen. Un der Gewerbe - Atademie wird fur die nicht genugend Borbereiteten im I. und II. Semefter ein befonderer vierftundiger Kursus im Maschinenzeichnen gegeben; in demselben werden die Manteren Rr. 2. bis 6. (Rr. 1. wird als bekannt voraus= gesett) gelehrt. Dies geschieht nicht nach Borlagen, sondern nach ber von mir vor 10 Jahren eingeführten Methode des "Atempozeichnens" (der Lehrer zeichnet unter fortwährender Erklarung feines Berfahrens an bie große mit Zeichenpapier bespannte Bandtafel ftreng in der zu lehrenden Manier einen durch Stizze und eventuell Modell gegebenen Gegenstand auf; die Studenten zeichnen a tempo in entsprechend fleinerem Dagftab, aber nach bemfelben Berfahren, den Gegenstand auf ihre Beidenbretter. Der neueste ameritanische Bericht aus dem Science and Art Department bebt unsere Methode als the most remarquable thing and worth of note and imitation beroor).

Ginige Bemerkungen zu ben vorgelegten Blattern feien geftattet. Manier Nr. 2. Umriffe mit Farbenräntelung. 11 Blätter. Diese Manier ift biejenige, welche bas anliegende Gutachten als die einzige zulässige empfiehlt, nicht ohne Zumischung einiger Runftgriffe, welche zwar fur bas Bureau prattifch, fur ben Unterricht aber nicht empfehlenswerth find. Die Rantelung ift als eine partielle Bemalung anzuseben, fie wird nach ftrengen Regeln ausgeführt, fo baß fie über die Form der Gegenstände einen ziemlich weit gebenben Aufschluß giebt, g. B. ftete erkennen läßt, ob ein Rorper durch einen anderen bindurchgeschoben sei. Diese Manier ift von mir nicht ohne große Mube von 1864 bis 1869 an die Stelle der an der Roniglichen Gewerbe = Atademie üblichen alteren Manieren eingeführt worden; ihre Berbreitung in Berliner Mafchinen = bau-Anstalten ift mesentlich durch die Gewerbe-Atademie eingeführt beziehungsweise befördert worden. 9 ber Beichnungen (wie überhaupt 18 von der ganzen hier vorgelegten tleinen Sammlung) find nur in Bleiftift ausgeführt. Wer ent= werfen will, muß lernen, mit außerfter Sauberfeit seine Striche aufs Brett ju bringen, fich felbft alfo ftete ju übermachen. Diefe Art ber Behandlung lagt fich in den Gewerbeschulen nicht wohl anmenden, da fie schwierig ist und eine große Berstandesreife voraussett, sie wird auch von mir nicht für dieselben empsohlen; für das bobere Studium, die Ausbildung des entwerfenden Ingenieurs ift fie bagegen febr fruchtbar.

In der Wahl der Materialfarben wird abgewechselt, dem Stubenten viel Freiheit gelassen, vor allem derselbe aber darauf hingewiesen, harmonische Farben anzuwenden und Ungleichmäßigkeiten,

sowie Schreiende Farbentone zu vermeiben.

Dies macht natürlich viele Schwierigkeiten, weil es Selbstthätig. keit des Bernenden erfordert; die Uebertragung des Berfahrens nach unten, an die Gewerbeichulen, die durch die jungen Lebrer ausgeübt worden ift, hat aber Berwirrung und Berirrung hervorgerufen. Un der Gewerbeschule muß eine bestimmte Borschrift, ein festes gemeinsames Schema hinfictlich der zu benugenden Lotalfarben berrichen; erft an der polytechnischen Schule fann dem jungen Manne die Freiheit gegeben werden, seinem Geschmacke zu folgen, welch letterer aber zugleich durch Lehre und Beisviel gehildet werben muß. unseren Gewerbeschulen burfen nach meiner Anficht, wenn ibr Beidenunterricht geordnet fein wird, nur Zeichnungen von einerlei Bebandlung in jeder der vorzuschreibenden Manieren bervorgeben. 3mei ber vorgelegten Blatter zeigen noch, wie nach Stiggen gearbeitet wird, ein Berfahren, beffen Pflege in ben Konferengen ber Beuttheilungs - Rommiffion wiederholt empfohlen murde; bier ift bem Beichnenden aufzugeben, zuerft bie (bem Blatt angeheftete) Stigge bem barguftellenden Objett gu entnehmen, mas ber Profeffor ebenfalls auf einer Nebentafel thut, und nach biefer Stigge fodann die Beichnung auszuführen, nachbem bas Modell entfernt worden ift.

Manier Nr. 3. Lokalfarben mit abgestuften Tönen, 11 Blätter. — hier sind die vorstehenden Bemerkungen wegen der Materialfarben ebenfalls zu beachten, die Verschiedenheit der Blätter gleichen Inhalts ist von Interesse. Bemerken muß ich, daß die beisden Blätter Nr. 1. (Bohrknarre) eine für die Gewerbeschule unzuslässige Manierenmischung zeigen, indem in der Schattirung des Stades die zu Manier Nr. 6. gehörige Anwendung der Komplesmentärsarbe im Rester stattgefunden hat. Nebenbei sei darauf hinsgewiesen, daß die Eintragung der Mittellinien und Maßlinien, die Einschreibung der Maße und die Auftragung der leberschriften sorgsstältig gepstegt wird, wie auf den Blättern durchweg zu erkennen ist. Ich lege Nachdruck darauf, den Grundsaß festzuhalten und einzuprägen, daß eine Arbeit in allen Einzelheiten gleich sorgsältig durch-

geführt werden muffe, um gut zu fein.

Manier Rr. 4. Schraffirung mit Strichen unter Ausschluß jeder Färbung, 8 Blätter. — Dieselben sind zum

Theil recht gut ausgeführt.

Manier Rr. 5. Schattirung mit Farbenftreifen, 5 Blätter. — Diese Manier ist schwieriger zu erlernen, als sie scheint, ist aber ungemein lehrreich, und wenn einmal dem Zeichner recht zu eigen geworden, sehr zum Schnellarbeiten geeignet. Die eigentliche Forderung ist, daß nur ein einziger Farbenton und nur

ein einmaliges Ueberfahren der schmalen Alache mit dem Vinsel genügen foll: es find in den Borighren theilweise portreffliche derartige Zeichnungen an der Anstalt gefertigt worden; in diesem Kabre bat die Manier wegen der Strichschraffur etwas zurucktreten

müffen.

Das Lehrreiche beruht wesentlich darin, daß die Karbenftreifen bei strenger Behandlung den sogenannten Aeguiluzenten — Linien von gleicher Beleuchtung - nachgeführt werden; die Manier laft demaufolge die in der beschreibenden Geometrie gewonnenen Renntniffe jur Bermerthung tommen und veranlagt den Arbeitenden, unausgesett fic deutliche räumliche Vorstellungen von dem darzustellen-

ben Gegenstande zu machen.

Manier Nr. 6. Ganz farbige Darftellung, 6 Blätter. Diese zeigen wiederum das hervortreten der Selbstständigkeit bes Bernenden in der Babl der Farben, Tiefe der Tone, weicherer oder barterer Behandlung. Die Erfahrungen an der Anftalt zeigen, daß Manier Rr. 6. nicht die schwierigste ift, obwohl fie es zu fein icheint. Es ift wiederholt versucht worden, fie Dr. 5. voranzustellen, und mit Erfolg. In biefem Sabre ift fie indeffen wieder in bie lette Linie gestellt worden.

Im Allgemeinen muß ich noch bervorbeben, daß alle bie vorgelegten Blatter in febr turger Beit gefertigt find. Der Student muß bei dem Atempozeichnen, um überhaupt mitzukommen, so schnell ju arbeiten fuchen, als der Profeffor, bezw. Diefer muß feine Arbeiteschnelligkeit entsprechend mäßigen. Biele Beichnungen werden in einer Doppelftunde gang fertig; von anderen gilt dies von der Bemalung, indem das Blatt in den Umriffen fertig in die Borlefung gebracht wird. Ueberhaupt ift die Schnelligkeit des Zeichnens, Die an der Gewerbe-Alademie durch die Atempo-Methode erzielt worden ist, größer als die, welche irgendwo erreicht worden ist. Die Anficht, daß auf farbige Blatter nothwendig fehr viel Zeit verwendet werden muffe, ist deshalb hier nicht ftichhaltig.

Richtsbestoweniger empfehle ich, wie schon oben gesagt, nur in beschränktem Make die Anwendung der 6. Manier an den Gewerbe-

foulen.

Es tann noch in Frage tommen, ob benn die altere Manier des Schattirens mit Tusche, das eigentliche sogenannte Tuschen, gang megfallen muffe, obwohl es in dem Reorganisationsplan von 1870

eine nicht unbedeutende Rolle spielt.

Das Tufchen ift als Borübung febr werthvoll, es fallt aber in die Uebungen für die darftellende Geometrie insbesondere den Abschnitt von der Schattenlehre, wo es völlig ausreichend geubt werden tann und eine vorzügliche Ginleitung jum eigentlichen Daschinenzeichnen abgiebt.

Bei Abfaffung der Vorlagensammlung wird noch ein Gesichtspunkt festzuhalten sein, welcher in den Kommissions-Verhandlungen nicht zur Besprechung gekommen ist, daß nämlich der Schüler gegen das Ende seiner Ausbildungszeit hin mehr und mehr Zeichnungen in kleinerem Maßstab anfertigen soll. Die Dimension der gezeichneten Figur soll zu der zunehmenden Fertigkeit des Lernenden gleichsam im Verhältniß des Chiasmus stehen. Er muß lernen, welche leichten Modisitationen seine Versahrungsweisen erleiden mussen, wenn die Naturgröße der Zeichnung mehr und mehr verlassen wird. Für diesenigen Schüler, welche an die technische Hochsichte übergehen, kann dieser leste Schritt erst an der Hochsichte gethan werden.

Der Direktor der Königlichen Gewerbe-Akademie Geheimer Regierungs-Rath Reulegur.

ben Königlichen Staats. und Minifter für Sanbel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten Deren Maybad, Erzellenz.

# 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

148) Zusammensetzung ber Prüfungekommission für bie missenschaftliche Staatsprüfung ber Ranbibaten bes geistlichen Amts zu Königsberg.

(Centrbl. pro 1878 Geite 135 Rr. 55.)

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 15. März b. 3. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gymnasiallehrer am Friedrichs-Rollegium zu Königsberg i. Pr., Dr. Baumgart, an Stellé des auf seinen Wunsch ausgeschiedenen Gymnasial-Oberlehrers, Professor Dr. Cholevius, zum Mitgliede der Rommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts daselbst für die Zeit bis zum 31. März 1879 ernannt worden ist.

Berlin, ben 17. September 1878.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung. G. I. 7482.

149) Berrechnung ber Portobetrage u. f. w. in Staates bien stangelegen beiten.

Berlin, ben 17. August 1878.

Die Königliche Regierung 2c. erhält hierneben beglaubigte Absichrift eines Beschunses bes Königlichen Staats Ministeriums vom 24. v. M., durch welchen der S. 8. Abs. 1. des Regulativs über die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienstangelegens beiten vom 28. November 1869 deklarirt wird, zur Kenntnignahme und weiteren Veranlassung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Eucanus.

An fammtliche Ronigl. Regierungen, Confiftorien, ProvingialSchulfollegien, Univerfitate-Auratorien ac.

G. III. 2632.

#### Befdlug.

Berlin, den 24. Juli 1878. Der S. 8. Abfan 1. des Regulative über die geschäftliche Bebandlung der Postsendungen in Staatsdienst-Angelegenheiten vom 28. November 1869, wonach die Berrechnung der gezahlten Porto= beträge im Reffort ber Juftigverwaltung nach Anleitung des Ctats bei den darin ausgebrachten betreffenden Titeln, in den übrigen Ref. forte bagegen unter einem neu zu bilbenben, nach bem Titel "zu fachlichen Ausgaben" einzuschaltenden Titel mit ber Bezeichnung: "Porto und fonftige Frachtgebubren für dienftliche Gendungen" und amar ale Debr-Ausgabe über den Etat erfolgen foll, wird bierdurch dabin deklarirt, daß unter diesem letteren Titel außer den auf denselben nach &. 4. des Regulative über die geschäftliche Behandlung der Telegramme in Staatedienst-Angelegenheiten vom 30. Juni 1877 zu übernehmenden, von Roniglichen Beborben und einzeln ftebenden Königlichen Beamten für Telegramme in Staatsdienst = Angelegen= beiten zu entrichtenden Geldbeträgen fortan nur noch

1) das Postporto, und zwar dieses ohne Ausnahme, soweit es von der Verwaltung baar oder in angekauften Marken direkt bezahlt

wird, und

2) die Frachtgebühren für solche nicht mit der Post bewirkte Packetsendungen, welche durch Zusammenlegung der dienstlichen Korresspondenz oder durch Bersendung von Akten, Drucksachen und Formularpapier zwischen Behörden und Beamten in Anwendung der Borschriften im §. 6. des Regulativs vom 28. November 1869 entstehen,

gu verrechnen, bag bagegen

bie Ausgaben an sonstigen Fracht- und Transportkoften denjenigen Ausgabetiteln jeder Berwaltung, welche die Beschaffungskoften der transportirten Gegenstände zu tragen haben, zuzuweisen find.

Gine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses ist sämmtlichen Herren Ressortministern, mit Ausschluß des dabei nicht betheiligten herrn Justizministers, mitzutheilen, um hiernach das Erforderliche für ihre Ressorts anzuordnen.

Ronigliches Staats-Minifterium.

Dito Graf zu Stolberg. Falt. Friedenthal. Graf zu Gulenburg. Maybach. hobrecht.

St. DR. 1458.

150) Ausschluß besonderer Bergutungen für die Besorgung des den Schulinspettoren obliegenden amtlichen Schreibwerts.

Berlin, den 29. Juli 1878.

Bei Rudfendung ber Anlage bes Berichts vom 24. v. M. eröffne ich ber Königlichen Regierung, daß ich nicht in der Lage bin, ben Schulinspektoren im dortigen Berwaltungsbezirk besondere Bergutungen in Rudficht auf das ihnen obliegende amtliche Schreibwesen zu gemähren oder überbaupt in Aussicht zu ftellen.

Besondere Bureaueinrichtungen für Schulinspektoren sind als ein praktisches Bedürfniß nicht anzuerkennen. Im Allgemeinen wolle die Königliche Regierung bei Ihren Anordnungen darauf sehen, daß bas Schreibwerk der Kreis-Schulinspektoren, welche eine größere Zahl von Schulen zu beaufsichtigen haben, thunlichst beschränkt werde, und deshalb auf thunlichste Verminderung umfangreicher schriftlicher

Berichterftattungen der Rreis-Schulinspettoren binwirten.

Abgesehen hiervon kann den Rreis-Schulinspektoren eine Erleichterung in der Besorgung des unvermeidlichen Schreibwerks und in den Rosten, welche letteres verursachen kann, dadurch gewährt werden, daß die Königliche Regierung diesen Beamten für häusig wiederkehrende Berichterstattungen, z. B. Schulrevisions-Berichte, Schulrevisions-Protokolle zc. geeignete Formulare zufertigt und die Rosten für diese Formulare aus Ihrem Bedürfnissonds bestreiten läßt.

Bei derartigem Berfahren durfte es ebenso wie in anderen Regierungsbezirten auch im dortigen Berwaltungsbezirt ferner ausführbar sein, daß die Kreis-Schulinspektoren ohne besondere Ber-

gutung bas ihnen obliegende amtliche Schreibwert leiften.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

die Königl. Regierung in R. U. IV. 6775. 115) Beitpuntt für die Anzeigen von den Genehmiguns gen zur Anwendung bes beschräntten Submissions= verfahrens ac. bei fistalischen Bauten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 21 unb Seite 221.)

Berlin, ben 18. Juli 1878.

Die herren Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und der Finanzen haben an die Behörden ihrer Ressorts unter dem 19. v. M. die beifolgende Cirtular-Verfügung,

betreffend die Anzeigen von allen zur Anwendung des besichränkten Submiffionsverfahrens oder der Verdingung aus

freier Sand ertheilten Ausnahme-Genehmigungen,

erlaffen.

In Abanderung meiner Cirkular-Berfügung vom 5. Dezember 1874 — G. III. 6578 — bestimme ich, daß die beiliegende Bersfügung auch für das diesseitige Ressort, soweit Fiskus bei den Koften betheiligt ist, für die Folge in Anwendung zu treten hat.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Syd o w.

fämmtliche Königt. Regierungen, Landbrofteien, Ronfistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Ruratorien, 2c. 2c. G. III. 7016.

Berlin, ben 19. Juni 1878.

In Abanderung unferes (an die Konigliche Regierung zu Strals und gerichteten, der Königlichen Regierung zc. zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung mitgetheilten) Erlasses vom 18. Februar 1874 (III. 21885 H. M., II. 22551 F. M.) wird hierdurch bestimmt, daß die Anzeigen von allen zur Anwendung des beschräuften Submissionsversahrens oder der Verdingung aus freier Hand ertheilten Ausnahme-Genehmigungen für die Folge halbjährlich, anstatt vierteljährlich erstattet werden.

Der Minifter für Sandel, 1c. Maphach.

Der Finang-Minister. Sobrect.

An fammtliche Königl. Regierungen (excl. Straffund), und Landbrofteien und die Königl. Minifterial Bantommiffion hierfelbft 2c.

III. 3632 \$. 9R.

II. 10203, 1II. 6919 F. DR.

# II. Universitäten, 2c.

152) Beftätigung der Bahlen von Rettoren und De-

(Centrbl. pro 1877 Seite 441; pro 1875 Seite 556 Rr. 186, 7.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 28. August d. 3. die Bahl des ordentlichen Professors Geheimen Regierungsraths Dr. Zeller zum Rektor der Universität Berlin für das Studienjahr 1878/79 zu bestätigen geruht.

Bon bem herrn Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten

find beftatigt worben durch Berfugung

1) vom 21. August d. 3. die Bahlen des Professors Dr. Bucheler zum Rektor, sowie der Professoren Dr. Bender, Dr. Menzel, Geheimen Justigraths Dr. von Stinging, Geheimen Medizinalraths Dr. Pflüger und Dr. Neuhäuser zu Dekanen der evangelisch-theologischen, der katholisch-theologischen, der katholisch-theologischen, der philosophischen Fakultät der Universität zu Bonn für das Studiensahr 1878/79,

2) vom 20. August d. J. die Bahl des ordentlichen Professors Medizinalraths Dr. Spiegelberg zum Rettor der Universität zu

Breslau fur bas atabemijde Stubienjahr 1878/79,

3) vom 23. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Justigraths Dr. Dove zum Prorestor der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. September 1878 bis dahin 1879,

4) vom 17. August d. J. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Mannkopff zum Rektor der Universität zu Marburg für

das Amtsjahr 1878/79,

5) vom 20. August d. J. die Wahlen bes ordentlichen Professor. Schwane zum Rettor, sowie des Professors Dr. hart mann zum Detan der theologischen und des Professors Dr. Ritschte zum Detan der philosophischen Fakultät der Aademie zu Münster für das Studienjahr 1878/79, und

6) vom 5. August d. 3. die Bahl des ordentlichen Professors. Dr. Bender zum Rettor des Lyceum Hosianum zu Brauns berg für den Zeitraum vom 15. Oktober 1878 bis dahin 1881.

153) Uebersicht über bie Bahl ber Lehrer an ben Uni-

(Centrbl. pro 1878

|                |                                       | Evangelisch - theolo-<br>gische Fakultät. |                      |                            |                 | <b>R</b> atho            | lisch-ti<br>e Fati         | heolo.<br>Iltät. | Juriftische<br>Fakultät. |                      |                            |                 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfitäten 2c.<br>Zu               | orbentliche Professon.                    | Bonorar-Brofefforen. | auterorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Profefforen. | außerorbeutl. Professoren. | Privatbozenten.  | orbentliche Profefforen. | Honorar-Brofefforen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan             | 7<br>6<br>6                               | 2                    | 5<br>1                     | 3<br>2<br>1     | -<br>4<br>5              | -<br>1                     | -<br>1           | 9<br>9<br>6              | 1<br>·               | 5 3 2                      | 3<br>1          |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen<br>Greifswald<br>Halle      | 6<br>5<br>6                               |                      | 2 . 5                      | 2<br>2          | 111                      | 111                        | - 1 -            | 9<br>5<br>6              | •                    | 1 1                        | 4               |
| 7.<br>8.<br>9. | <b>Ri</b> el<br>Rönigsberg<br>Marburg | 4<br>5<br>6                               | :                    | 1 1 .                      | 2               | <u>-</u>                 | 111                        | 111              | 5<br>6<br>6              | :                    | 1<br>1                     | 1<br>3          |
| 10.<br>11.     | Münster<br>Brannsberg .               | _                                         | =                    | _                          | _               | 5<br>4                   | 1                          | 2                | -                        | _                    | _                          | _               |
|                | Summe                                 |                                           | 3                    | 15                         | 12              | 18                       | 3                          | 4                | 61                       | 1                    | 15                         | 14              |
|                |                                       | 81                                        |                      |                            |                 | 25                       |                            |                  | 91                       |                      |                            |                 |

<sup>1)</sup> Angerbem 1 lefenbes Mitglieb ber Mabemie ber Biffenschaften.

<sup>2)</sup> Der Lehrer ber neueren Sprachen ift orbentlicher Profeffor in ber philofophischen Fakultät.

versitäten, der Atademie zu Münfter und dem Eyzeum Sommer-Semefter 1878.

Seite 200 Rr. 76.)

| Medizinische<br>Fakultät. |                            |                 | Philosophisce<br>Fatultät. |                      |                            |                 |                          | B                    | ufam                       | Sprach.,<br>Interrict,<br>tunde. | Beichnen,<br>rnen.  |              |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche Profefforen.  | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Profefforen.   | Ponorar-Brofefforen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Ponorar-Brofefforen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten.                  | überhaupt Dozenten. | 725          | Personal für ben Unterricht<br>Stenographie, Dufit, Zeichn<br>Fechten, Reiten, Turnen. |
| 12<br>9<br>8              | 18<br>5<br>13              | 43<br>9<br>12   | 37')<br>27<br>26           | 1 1                  | 32<br>15<br>9              | 30<br>8<br>9    | 65<br>55<br>51           | 4 . 2                | 60<br>25<br>24             | 79<br>20<br>24                   | 208<br>100<br>101   | 2<br>19<br>2 | 4<br>3<br>4                                                                            |
| 12<br>8<br>10             | 8<br>5<br>6                | 7<br>6<br>6     | 33<br>19<br>23             | 1 :                  | 14<br>6<br>14              | 20<br>4<br>15   | 60<br>37<br>45           | 1 :                  | 25<br>12<br>26             | 33<br>10<br>25                   | 119<br>59<br>96     | 2            | 6<br>3<br>7                                                                            |
| 7<br>9<br>10              | 5<br>8<br>4                | 5°)<br>10<br>5  | 21<br>26<br>20             | :                    | 9<br>5                     | 10<br>7<br>6    | 37<br>46<br>42           |                      | 8<br>19<br>10              | 16<br>17<br>16                   | 61<br>82<br>68      | 2<br>2       | 2<br>5<br>5                                                                            |
| _                         | =                          | <u>-</u>        | 14<br>4                    | :                    | 6                          | 1               | 19<br>8                  |                      | 7                          | 4                                | 30<br>10            | ·            | :                                                                                      |
| 85                        | 72                         | 103             | 250                        | 3                    | 112                        | 112             | 465                      | 7                    | 217                        | 245                              | 934                 | 11           | 39                                                                                     |
| 260 477 .                 |                            |                 |                            | •                    |                            |                 |                          |                      |                            |                                  |                     |              |                                                                                        |

<sup>3)</sup> Außerbem werben von einem praftischen Arzte Borlesungen in ber Babnbeilfunde gehalten.

154) Uebersichten über bie Zahl ber Studirenben auf Enzeum zu Braunsberg (Centralblatt pro 1878

Generatorate bes 1010

# I. Summarifde

|                |                           | Evangelisch-<br>theologische<br>Fakultät. |               |                 | Ro<br>the | tholif<br>cologif<br>a <b>fu</b> ltä | ф-<br>фе<br>t. | Juriftische<br>Fatultät. |               |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Nr.            | Univerfität 2c.<br>Zu     | Preußen.                                  | Richtreußen.  | zusammen.       | Preußen.  | Richtpreußen.                        | jusammen.      | Preußen.                 | Richtpreußen. | zusammen.         |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau | 134<br>62<br>53                           | 16<br>8       | 150<br>70<br>53 | 103<br>56 | -<br>2                               | 105<br>56      | 791<br>287<br>368        | 97<br>25<br>1 | 888<br>312<br>369 |
| 4.<br>5.<br>6. | (98ttingen                | 77<br>55<br>185                           | 17<br>1<br>18 | 94<br>56<br>203 |           | 111                                  |                | 225<br>88<br>114         | 84<br>1<br>11 | 309<br>89<br>125  |
| 7.<br>8.<br>9. | <b>L</b> iel              | 34<br>40<br>56                            | 2<br>4        | 36<br>40<br>60  |           |                                      |                | 21<br>174<br>74          | 8<br>2<br>8   | 29<br>176<br>82   |
| 10.<br>11.     | Münfter<br>Braunsberg     | 11.                                       | -             | -               | 101<br>11 | 15<br>•                              | 116<br>11      | -                        | -             | -                 |
|                | Smmme                     | 696                                       | 66            | 762             | 271       | 17                                   | 288            | 2142                     | 237           | 2379              |

ben Universitäten, ber Atabemie zu Munfter und bem im Sommer-Semefter 1878.

Seite 202 Rr. 77.)

# Ueberficht.

|                 | Medizinische<br>Fakultät. |            |          | losophi<br>Fakultä |           | ber in   | amıntza<br>ımatrif<br>ubirent | ım Befuce<br>berechtigt. | Ganzen<br>Theil.                         |                                     |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Preußen.        | Richtpreußen.             | dusammen.  | Preußen. | Richtpreußen.      | 3ufammen. | Preußen. | Richtpreußen.                 | zusammen.                | Außerbem find zum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im an ben Borlesungen |
| 283             | 63                        | 346        | 970      | 215                | 1185      | 2178     | 391                           | 2569                     | 1762                                     | 4331                                |
| 143             | 11                        | 154        | 337      | 85                 | 422       | 932      | 131                           | 1063                     | 35                                       | 1098                                |
| 174             | 4                         | 178        | 561      | 23                 | 584       | 1212     | 28                            | 1240                     | 10                                       | 1250                                |
| 80              | 34                        | 114        | 363      | 108                | 471       | 745      | 243                           | 988                      | 21                                       | 1009                                |
| 213             | 22                        | 235        | 125      | 20                 | 145       | 481      | 44                            | 525                      | 9                                        | 534                                 |
| 105             | 12                        | 117        | 369      | 100                | 469       | 773      | 141                           | 914                      | 30                                       | 944                                 |
| 69<br>109<br>87 | 23                        | 92         | 71       | 24                 | 95        | 195      | 57                            | 252                      | 12                                       | 264                                 |
| 109             | 26<br>23                  | 135<br>110 | 309      | 6                  | 315       | 632      | 34<br>59                      | 666                      | 5<br>6                                   | 671                                 |
| 87              | 23                        | 110        | 174      | 24                 | 198       | 391      | 59                            | 450                      | 6                                        | 456                                 |
| -               | _                         | _          | 196      | 10                 | 206       | 297      | 25                            | 322                      | 10                                       | 332                                 |
|                 | _                         |            | 6        | •                  | 6         | 17       | •                             | 17                       | <u> </u>                                 | 17                                  |
| 1263            | 218                       | 1481       | 3481     | 615                | 4096      | 7853     | 1153                          | 9006                     | 1900                                     | 10906                               |

# Erläuterungen.

1. Der Ab. und Zugang vom Binter-Semefter 1877/78 jum Sommer-Semefter 1878 ergiebt fich aus folgenber Tabelle:

|            | Im Winter-<br>Semester<br>18 <sup>77</sup> /72 wa-<br>ren imma-<br>trifusirt |      | <b>Es</b> find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Sommer-<br>Semefter<br>1878 find<br>hinzu-<br>gefommen | Mithin<br>Sefammtzahl<br>ber immatri-<br>fulirten Stu-<br>birenben im<br>Sommer-Se-<br>mester 1878 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2834                                                                         | 944  | 1890                                   | 679                                                          | 2569                                                                                               |
| Bonn       | 869')                                                                        | 213  | 656                                    | 407                                                          | 1063                                                                                               |
| Breelau    | 1253                                                                         | 282  | 971                                    | 269                                                          | 1240                                                                                               |
| Söttingen  | 9227                                                                         | 280  | 642                                    | 346                                                          | 988                                                                                                |
| Greifemalb | 462°)                                                                        | 107  | 35ō                                    | 170                                                          | 525                                                                                                |
| Salle      | 870")                                                                        | 234  | 636                                    | 278                                                          | 914                                                                                                |
| Riel       | 246"                                                                         | 92   | 154                                    | 98                                                           | 252                                                                                                |
| Ronigeberg | 6679                                                                         | 121  | 546                                    | 120                                                          | 666                                                                                                |
| Marburg    | 4217                                                                         | 131  | 290                                    | 160                                                          | 450                                                                                                |
| Münfter    | 305*)                                                                        | 70   | 235                                    | 87                                                           | 322                                                                                                |
| Braunsberg | 17                                                                           | 1    | 16                                     | 1                                                            | 17                                                                                                 |
| Summe      | 9866°)                                                                       | 2475 | 6391                                   | 2615                                                         | 9006                                                                                               |

<sup>1)</sup> einschließlich von 10 nachträglich Immatritulirten.

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Fatultaten als immatribilirt aufgeführten Preugen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche gur Zeit noch nicht für reif erklärt find (g. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Maturitats-Brilfung bestanben haben (§. 36 bafelbft):

|            | Breußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. |     | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Zu-<br>Sammen. |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 849                                      | 4   | 117                                                       | 970            |
| Bonn       | 292                                      |     | 45                                                        | 337            |
| Breslan    | 492                                      | 1   | 68                                                        | 561            |
| Göttingen  | 312                                      |     | 51                                                        | 363            |
| Greifswalb | 102                                      |     | 23                                                        | 125            |
| Halle      | 265                                      |     | 104                                                       | 369            |
| Riel       | 64                                       |     | 7                                                         | 71             |
| Ronigsberg | 280                                      |     | 29                                                        | 309            |
| Marburg    | 124                                      |     | 50                                                        | 174            |
| Milnfter   | 194                                      | 1 . | 2                                                         | 196            |
| Brannsberg | 6                                        |     |                                                           | 6              |
| Summe      | 2980                                     | 5   | 496                                                       | 3481           |

| V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | m Reftor<br>90 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2) Studirende ber militärärztlichen Bilbungs-Anftalten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88<br>278      |
| und find jum Boren ber Borlefungen außerbem berechtigt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 2/8          |
| 1) Studirende ber Ban-Atabemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26             |
| 2) Studirende ber Berg-Alabemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08             |
| 3) Studirende ber Gewerbe-Atabemie 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30             |
| 4) Eleven bes landwirthschaftlichen Lehrinstituts, welche im Befitze bes Berechtigungsscheines jum einjährigen Militär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14             |
| 5) Remunerirte Schüller ber Atabemie ber Kinfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>6</u> 1484  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 1762.        |

<sup>4.</sup> Unter ben Immatritulirten ber philosophischen Falultät befinden fich in Bonn 48 Brengen und 8 Richtprengen, jusammen 56 Studirenbe, welche ber landwirthichaftlichen Alabemie ju Boppeleborf angehören.

## IL Immatrifulirte

|                                                                                   |                            |                 |                 |                                           | Berl                                    | ix.                                  |                                   |                 |                       |                          |                         |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                   |                            |                 | nad             | ) ber                                     | Fati                                    | ıltät                                |                                   |                 |                       |                          |                         |                     | nad                 |
| Provinzen,                                                                        | ſφe                        |                 |                 |                                           | phil                                    | ofoph                                | ifce                              |                 |                       | foe                      | يد                      |                     |                     |
| Lanbestheile.                                                                     | evangelisch - theologische | juriftische     | mebizinifoe     | Philofophie, Philologie<br>nnb Gefcichte. | Mathematif und Raine-<br>wisenschaften. | Rameralien und ganb-<br>mirthicheft. | Phermagie und Babn-<br>heiltunbe. | zufammen.       | Summe.                | evangelifc . theologifce | fatholifc - theologifce | juriftifce          | mebizinifche        |
| Oftpreußen                                                                        | 3<br>6<br>54               | 31<br>79<br>218 | 13<br>22<br>106 | 24<br>44<br>218                           | 14<br>17<br>117                         | 1<br>2<br>4                          | 2<br>1<br>16                      | 41<br>64<br>355 | 88<br>171<br>733      | =                        | <br> -<br> -            | 2<br>5<br>10        | _<br>_<br>1         |
| Pommern<br>Posen                                                                  | 34<br>7<br>3               | 76<br>111<br>71 | 29<br>36<br>22  | 69<br>53<br>58                            | 23<br>19<br>27                          | -<br>-<br>1                          | 9<br>6<br>7                       | 101<br>78<br>93 | 240<br>232<br>189     | 1<br>-<br>-              | <u>-</u>                | 4<br>-<br>8         | -<br>4              |
| Sachsen                                                                           | 14<br>-                    | 77<br>5<br>19   | 19<br>3<br>3    | 49<br>10<br>16                            | 30<br>2<br>12                           | -                                    | -<br>2<br>6                       | 79<br>14<br>34  | 189<br>22<br>57       |                          | <br> -<br> -            | 2<br>3<br>4         | 1<br>2<br>1         |
| Beffalen                                                                          | 6<br>-<br>5<br>1           | 50<br>16<br>38  | 15<br>2<br>13   | 21<br>11<br>19                            | 14<br>8<br>26                           | 1<br>-<br>1<br>-                     | 4<br>1<br>5                       | 40<br>20<br>51  | 111<br>38<br>107<br>1 | 19<br>1<br>41<br>—       | 12<br>90<br>—           | 48<br>8<br>193<br>— | 29<br>2<br>103<br>— |
| Summe II.<br>Davon find im Sommer-<br>Semester 1878 imma-<br>trikulirt worden . : | 134                        | 791<br>189      | 283<br>68       |                                           | 309<br>99                               | 10<br>6                              | 59<br>19                          | 970<br>975      | 2178<br>574           | 62<br>37                 | 103<br>25               | 287<br>139          | 143<br>45           |

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Fakultaten als immatrikulirt aufgeführten Preugen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche gur Beit noch nicht für reif erflärt find (g. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Maturitats-Brifung beftanben haben (§. 36 bafelbft):

|              | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Bu-<br>sammen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Berlin       | 849                                      | 4                                                                             | 117                                                       | 970           |
| Bonn         | 292                                      |                                                                               | 45                                                        | 337           |
| Breslau      | 492                                      | 1                                                                             | 68                                                        | 561           |
| Söttingen    | 312                                      |                                                                               | 51                                                        | 363           |
| Greifswalb   | 102                                      |                                                                               | 23                                                        | 125           |
| Halle        | 265                                      |                                                                               | 104                                                       | 369           |
| <b>R</b> iel | 64                                       |                                                                               | 7                                                         | 71            |
| Rönigsberg   | 280                                      |                                                                               | 29                                                        | 309           |
| Marburg      | 124                                      |                                                                               | 50                                                        | 174           |
| Minfter      | 194                                      |                                                                               | 2                                                         | 196           |
| Braunsberg   | 6                                        |                                                                               |                                                           | 6             |
| Summe        | 2980                                     | 5                                                                             | 496                                                       | 3481          |

| und sind zum Hören ber Borlesungen außerdem berechtigt:  1) Studirende der Bau-Alabemie                                                 | 3. In Berlin hören außer ben immatrifusirten Studirenben bie Borlefunge 1) nicht immatrifusationsfähige Preußen und Richtpreußen, welche von dem Rett zum hören ber Borlesungen zugelassen worden find 90 2) Studirenbe ber militärärztlichen Bilbungs-Unstalten 188 | or       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Studirende der Bau-Alademie                                                                                                          | und find 21m Saren ber Rorleinngen außerdem berechtigt:                                                                                                                                                                                                              | 8        |
| 2) Studirende der Berg-Alabemie                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 3) Studirende der Gewerbe-Atademie                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 3) Studirende der Gewerbe-Atademie                                                                                                      | 2) Studirende der Berg-Alabemie 108                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 4) Eleven bes landwirthschaftlichen Lehrinftituts, welche im Bestige bes Berechtigungsscheines jum einjährigen Militär-<br>bienste find | 3) Studirende der Gemerbe-Mademie                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Befitse bes Berechtigungsicheines jum einjahrigen Militar-<br>bienfte finb                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| bienste find                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 5) Remunerirte Schüler ber Mabemie ber Rfinfte 6 1484                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                         | 5) Remunerirte Schiller ber Alabemie ber Kinfte 6                                                                                                                                                                                                                    | 34       |
| = 1762                                                                                                                                  | 476                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>-</u> |

<sup>4.</sup> Unter ben Immatrifusirten ber philosophischen Fatulität befinden fich in Bonn 48 Preugen und 8 Richtpreußen, jusammen 56 Studirende, welche ber landwirthschaftlichen Alabemie ju Poppeleborf angehören.

|                                    |                            |                     |                     | (                                          | Sötti                                  | ngen                                | i.                                |                    |                     |                         |                   | Breif4             |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                                    |                            |                     | пас                 | h be                                       | r Fa                                   | lultä                               | ŀ                                 |                    |                     |                         | na                | d ber              |
| Provinzen,                         | φe                         |                     |                     |                                            | þþi                                    | qojop                               | hische                            | !                  |                     | фе                      |                   |                    |
| Lanbestheile.                      | evangelisch - theologische | juriftifce          | mebizinifce         | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif und Ratur-<br>wifenfcaften. | Ramenellen und ganb-<br>werthicaft. | Phermagie und gabn-<br>beiffunbe. | dufammen.          | Summe.              | evangelifc.theologifche | juriftifce        | mebizinische       |
| Oftpreußen                         | 1 -1                       | 5<br>3<br>16        | -<br> -<br> 1       | 1 2 1                                      | _<br>-<br>4                            | -                                   | =                                 | 1<br>2<br>5        | 7<br>5<br>23        | 1<br>2<br>5             | 2<br>7<br>10      | 1<br>23<br>10      |
| Pommern                            | 1<br>-                     | 8<br>4<br>7         | <del>-</del><br>1 - | 3<br>-<br>-                                | 1<br>2<br>2                            | + -                                 | 1 -                               | 5<br>2<br>2        | 14<br>7<br>9        | 39<br>3<br>—            | 35<br>5<br>7      | 28<br>30<br>51     |
| Sachsen                            | 4<br>1<br>64               | 2·2<br>5<br>107     | 7<br>61             | 6                                          | 15<br>7<br>98                          | 1<br>13                             | 1<br>1<br>18                      | 29<br>14<br>254    | 62<br>20<br>486     | 1 1 -                   | 5<br>-1           | 4<br>2<br>2        |
| Bestfalen                          | 1<br>3<br>1                | 20<br>17<br>10<br>1 | 3                   | 13<br>2<br>2<br>-                          | 11<br>11<br>5<br>-                     | 1<br>-<br>-                         | 3<br>-<br>1<br>-                  | 28<br>13<br>8<br>- | 53<br>36<br>22<br>1 | 3   -                   | 15<br>-<br>1<br>- | 32<br>1<br>28<br>1 |
| Summe IL.<br>Davon find im Sommer- | 77                         | 225                 | 80                  | 167                                        | 156                                    | 15                                  | 25                                | 363                | 745                 | 55                      | <b>88</b><br>`    | 213                |
| Semefter 1878 immatrifulirt worden | 29                         | 91                  | 22                  | 55                                         | 44                                     | 3                                   | 4                                 | 106                | 248                 | 20                      | 37                | 44                 |

| wald.                                      |                                          |                                     |                                  |              |                    |                          |                  |                |                                            | Halle                                  | •                                    |                                  |                    |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Fatul                                      | tät                                      |                                     |                                  |              |                    |                          |                  | nach           | ber                                        | Fatul                                  | tät                                  |                                  |                    |                     |
|                                            | phi                                      | lojopi                              | ifce                             |              |                    | φe                       |                  |                |                                            | phil                                   | ofophi                               | ſфе                              |                    |                     |
| Philofophie, Philologie<br>und Befchichte. | Mathematif unb Ratur-<br>wiffenfchaften. | Rameralien unb ganb-<br>wirthidaft. | Pharmagie unb Babu-<br>bellunbe. | zufammen.    | Summe.             | ebangelisch-theologische | juriftische      | mebiziniste    | Philofophie, Philologie<br>und Geichichte. | Mathematif und Ratur-<br>wifenicaften. | Ramerallen und Land-<br>wirthschaft. | Pharmafe unb Babn-<br>hellfunbe. | zufammen.          | Summe.              |
| 2<br>6<br>8                                | -<br>-<br>5                              | <br> -<br> -                        | 3 2                              | 2<br>9<br>15 | 6<br>41<br>40      | 1 21                     | 6<br>-<br>11     | 2<br>4<br>8    | 2<br>2<br>23                               | <u>-</u>                               | 4 4 9                                | _<br>2<br>4                      | 6<br>8<br>42       | 15<br>12<br>82      |
| 47<br>2<br>4                               | 13<br>2<br>3                             | <br> -<br> -                        | 6<br>1<br>—                      | 66<br>5<br>7 | 168<br>43<br>65    | 8<br>5<br>13             | 8<br>4<br>9      | 8<br>4<br>5    | 7<br>1<br>9                                | 1<br>4<br>6                            | 4<br>13<br>12                        | 1 1 -                            | 13<br>19<br>27     | 37<br>32<br>54      |
| 8<br>1<br>1                                | 1 -                                      | <u>-</u>                            | 2 1 1                            | 11<br>2<br>2 | 21<br>5<br>5       | 113<br>1<br>1            | 67<br>-<br>1     | 56<br>-<br>4   | 111<br>1<br>2                              | 64<br>—                                | 26<br>2<br>5                         | 6<br>1                           | 207<br>3<br>8      | 443<br>4<br>14      |
| $\frac{2}{2}$                              | <br> -<br> <br> -                        | <br> -<br> -<br> -                  | -<br> -<br> -                    | 2<br>-4<br>- | 52<br>1<br>33<br>1 | 4<br>2<br>16<br>—        | 5<br>1<br>2<br>- | 5<br><br>9<br> | 10<br>1<br>6<br>—                          | -<br>2<br>3<br>-                       | 5<br>4<br>3<br>—                     | 2<br>-<br>-<br>-                 | 17<br>7<br>12<br>— | 31<br>10<br>39<br>— |
| 83                                         | 25                                       | -                                   | 17                               | 125          | 481                | 185                      | 114              | 105            | 175                                        | 86                                     | 91*)                                 | 17                               | 369                | 773                 |
| 35                                         | 9                                        | <u> </u>                            | 7                                | 51           | 152                | 50                       | 49               | 28             | 55                                         | 26                                     | 20*)                                 | 5                                | 106                | 233                 |

<sup>\*)</sup> Thatfaglich nur Stubirenbe ber Landwirthicaft.

|                                                           |                           |                 |              |                                          | Ric                                      | d.                                   |                                   |                  | `            |                            | £                | önigs         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                                                           | -                         |                 | nad          | ) ber                                    | Fal                                      | ultāt                                |                                   |                  |              |                            | na               | h ber         |
| Provinzen,                                                | ě                         |                 |              |                                          | phil                                     | ofop                                 | hische                            |                  |              | <b>章</b>                   |                  |               |
| Landestheile.                                             | evangelifd - theologifche | juriftifce      | mebizinische | Philofophie, Philologie<br>und Gefchier. | Dathemaiff und Ratur-<br>beffenfchaften. | Rameraiten und ganb.<br>wirthichaft. | Pharmagie und gabn-<br>heitfunbe. | zusammen.        | Summe        | evangelisch + theosogische | jurtftifce       | mebizinifie   |
| Ofipreußen                                                | =                         | <br> -<br> <br> | 1 -2         | -<br>-<br>3                              | -<br>1<br>-                              | -<br>-                               | 111                               | 1 3              | 1<br>1<br>6  | 35<br>1<br>1               | 136<br>25<br>2   | 85<br>16<br>1 |
| Pommern<br>Bofen<br>Soleften                              | <br> -<br> -              | 1 1             | 1 2 2        | 2<br>2<br>2                              | -<br>-<br>1                              | =                                    |                                   | 2 3              | 3<br>5<br>6  | 1 -                        | 4 4 2            | 3<br>1<br>2   |
| Sacfen<br>Schleswig Polstein<br>Hannober                  | 34                        | 18              | 50<br>6      | 44                                       | 9                                        | -<br>1<br>-                          | -<br>2                            | 54<br>3          | <br>156<br>9 |                            |                  | 1<br>-<br>-   |
| Beffcalen                                                 | <br> -<br> -<br> -        | <br> -<br> -    | 1 -          | -<br>-<br>1<br>-                         | 1<br>1<br>-                              | -<br>-<br>-                          | 1 1 1                             | 1<br>-<br>2<br>- | 5<br>1<br>2  | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>1<br>- | <br><br>      |
| Summe II.<br>Davon find im Sommer-<br>Semefter 1878 imma- | 34                        | 21              | 69           | 54                                       | 14                                       | 1                                    | 2                                 | 71               | 195          | 40                         | 174              | 109           |
| trifulirt worben                                          | 7                         | 12              | 16           | 11                                       | 8                                        | 1                                    | 1                                 | 21               | 56           | 4                          | 37               | 19            |

| berg.                                      |                       |                                     |                                   |                |                  |                          |                    |                | 9                                         | Rarb                                   | urg.                                 |                                   |                      |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fatul                                      | tät                   |                                     |                                   |                |                  |                          |                    | nad            | ber                                       | Fakul                                  | tät                                  | _                                 |                      |                      |
|                                            | phil                  | dqola                               | ifce                              |                |                  | Ţ,                       |                    |                |                                           | phi                                    | lofopl                               | jische                            |                      |                      |
| Philofophie, Philologie<br>unb Gefchichte. | Dathematif und Ratur- | Ramerallen und ganb.<br>wirthicaft. | Phermagie nub Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.      | Summe.           | evangelifd . thevlogifde | juriftische        | mebizinifde    | Philosopie, Philosogie<br>und Geschichte. | Dathemail und Ratur.<br>wifenfchaften. | Ramerallen und ganb.<br>wirthichaft. | Phermagie und Babn.<br>helffunbe. | zusammen.            | Summe.               |
| 147<br>24<br>2                             | 75<br>14<br>1         | 9<br>1<br>1                         | 12<br>3<br>-                      | 243<br>42<br>4 | 499<br>84<br>8   | <br> -<br> -             | -<br>1<br>3        | 3<br>1<br>8    | -<br>-<br>3                               | -<br>-<br>2                            |                                      | <u> </u>                          | -<br>-<br>5          | 3<br>2<br>16         |
| 2<br>2<br>5                                | -<br>2<br>1           | _<br>_<br>_                         | 1 1 -                             | 3<br>5<br>6    | 12<br>11<br>10   | 1 -1                     | 1<br>1<br>2        | 4<br>2<br>3    | $\frac{1}{3}$                             | -<br>-<br>2                            | -                                    | <br>1<br>                         | 1<br>1<br>5          | 7<br>4<br>11         |
| 1<br>1<br>1                                | =                     | <br> -<br> -                        | -<br>-<br>-                       | 1 1            | 2<br>1<br>1      | 2<br>-<br>-              | 4<br>-<br>3        | 3<br>3<br>1    | 6<br>-<br>4                               | 3<br>1<br>1                            | <u>-</u><br>-                        | 1<br>-7                           | 10<br>1<br>12        | 19<br>4<br>16        |
| -<br>1<br>2<br>-                           | 1 1 1                 | -<br>-<br>-                         | <br> -<br> -                      | 1 2 -          | -<br>1<br>3<br>- | 6<br>44<br>2<br>—        | 14<br>38<br>7<br>- | 14<br>31<br>14 | 5<br>49<br>8<br>—                         | 7<br>33<br>6<br>—                      | 1111                                 | 8<br>19<br>4                      | 20<br>101<br>18<br>— | 54<br>214<br>41<br>— |
| 188                                        | 93                    | 11                                  | 17                                | 309            | 632              | <b>5</b> 6               | 74                 | 87             | 79                                        | 55                                     |                                      | 40                                | 174                  | 391                  |
| 34                                         | 16                    | 2                                   | 7                                 | 59             | 119              | 15                       | 36                 | 32             | 25                                        | 19                                     | _                                    | 13                                | 57                   | 140                  |

|                                                                    |                       | W.                                         | ünste                                   | ¥.             |                  | Bra                     | nus                         | berg.        |                          |                           |                   | (                | Befam                                     | mtzal                                   | γľ                                   |                                   |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                    | no                    | d b                                        | er F<br>tät                             | a-             |                  |                         | ber<br>ultät                |              | ·                        |                           | 1                 | ıa <b>c</b> t    | er F                                      | afultä                                  | it                                   |                                   |                       |                    |
| Provinzen,                                                         | ,<br>ž                |                                            | hilofo<br>hifa                          |                |                  |                         | itol. 10                    |              | (de                      | يد                        |                   |                  |                                           | philo                                   | (opb                                 | ifche                             |                       |                    |
| Lanbestheile.                                                      | tatholifc theologifce | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathemail und Ratur-<br>wiffenfchaften. | zusammen.      | Summe.           | tatholifd . theologifde | philosop.: Philos., Philol. | Summe.       | evangelifc · theologifce | katholisch - theologische | juriftifce        | mebizini[фe      | Philofophie, Philologie<br>und Gefchiche. | Methematif unb Ratur-<br>wifenichaften. | Rameralien und ganb.<br>wirthichaft. | Pharmagie und Babu-<br>beiffunbe. | zusammen.             | aberbaupt.         |
| Oftpreußen .<br>Westpreußen<br>Branbenburg                         | 2<br>-<br>-           | 1                                          | -                                       | 1              | 3<br>1<br>-      | 9<br>2<br>-             | 5 1                         | 14<br>3<br>- | 41<br>10<br>86           | 11<br>5<br>2              | 192<br>139<br>292 | 110<br>75<br>140 | 194<br>102<br>271                         | 93<br>40<br>143                         | 7                                    | 14<br>11<br>26                    | 315<br>160<br>457     | 669<br>389<br>977  |
| Pommern .<br>Pofen<br>Schlesten                                    | 1 1 1                 | 111                                        | 1 : 1                                   | 1 - 1          | 111              | -                       | 111                         | <del>-</del> | 86<br>23<br>56           | -<br>3<br>47              | 149<br>205<br>327 | 79<br>111<br>201 | 138<br>110<br>374                         | 40<br>39<br>138                         | 4<br>15<br>17                        | 20<br>19<br>36                    | 202<br>183<br>565     | 516<br>525<br>1196 |
| Sachsen<br>Schleswig<br>Holstein .                                 | 3                     | 2<br>_                                     | _<br>_                                  | 2              | 5                | -                       | -                           | -            | 135<br>37                | 4                         | 181<br>31         | 93<br>60         | 197<br>64                                 | 114<br>21                               | 30<br>4                              | 11<br>5                           | 35 <sub>2</sub><br>94 | 765<br>222         |
| Hannover .<br>Bestfalen .<br>Hessen-Nassau                         | 10<br>61<br>2         | 8<br>85<br>6                               | 27<br>27<br>3                           | 10<br>112<br>9 | 20)<br>173<br>11 |                         | 1-1-                        | <del>-</del> | 66<br>39<br>51           | 10<br>62<br>14            | 135<br>154<br>81  | 78<br>103<br>40  | 163<br>150<br>81                          | 115<br>78<br>66                         | 24<br>14<br>14                       | 35<br>19<br><b>2</b> 0            | 337<br>261<br>181     | 62r<br>619<br>367  |
| Rheinproving<br>Pohenzollern                                       | 23<br>-               | 47<br>—                                    | 14                                      | 61<br>—        | 84               | -<br>                   | -                           | =            | 65<br>1                  | 113<br>-                  | 255<br>1          | 172<br>1         | 206                                       | 122                                     | 16<br>—                              | <b>30</b>                         | 374<br>—              | 979<br>3           |
| Summe II. Davon finb im Sommer- Semester 1878 immatrifusirt worden | 101<br>29             | 150<br>38                                  | 46<br>17                                | 196<br>55      | 297<br>84        | 11                      | 6                           | 17           |                          | 271                       |                   | 1263<br>315      |                                           | 1009<br>300                             |                                      | 246<br>73                         | 3481<br>953           | 785)<br>222:       |

III. 3mmatrifulirte Richt = Prengen.

| Rand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pand.  Pa | Mathematifu Maniculari (1944)  Sameratifu 2000  144  144  144  144  144  144  144 | 1                      | 63 2 11 4 2 7 9 2 2 4     | 14 5 4 23 9 2 10 11 3 2 2                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Nebrige Reichsländer.  Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malemail ii Steir.  Salemail ii Steir.  Salemaili ii Steir.  Salemaili ii Steir.  | Phermagie n. Babn.     | 6 3 2 11 4 2 7 9 2 2 2    | 14<br>5<br>4<br>23<br>9<br>2<br>10<br>11<br>3 |
| 1. Nebrige Reichständer.  Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | Phermagie u. beittunbe | 6 3 2 11 4 2 7 9 2 2 2    | 14<br>5<br>4<br>23<br>9<br>2<br>10<br>11<br>3 |
| Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                 | :                      | 3 2<br>11 4<br>2 7<br>9 9 | 23<br>9<br>2<br>10<br>11<br>3<br>2            |
| Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                 | :                      | 3 2<br>11 4<br>2 7<br>9 9 | 23<br>9<br>2<br>10<br>11<br>3<br>2            |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                 |                        | 7<br>9<br>2<br>2          | 10<br>11<br>3<br>2                            |
| Heffen, Großberzogthum Lippe-Detmold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                 | i                      | 9 2 2                     | 11<br>3<br>2                                  |
| Medlenburg     Schwerin     .     10     4     21       "Strelit     .     2     2     2     3         Olbenburg     .     .     1     7     2     3       Renk     .     .     .     1     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 .                                                                               | .                      | 1                         | ,                                             |
| Renk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 .                                                                               | :                      | 25<br>4                   | 6<br>39<br>10                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .                                                                               | i                      | 10                        | 14<br>1<br>18                                 |
| Sachien, Großherzogthum 1 1 2 2 6 6 Schwarzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 .<br>2 .<br>2 .                                                                 | :                      | 4<br>8<br>6               | 8<br>22<br>13                                 |
| Balbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i :                                                                               |                        | 2                         | 2<br>4                                        |
| Summe III. 1. 7 72 25 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 .                                                                              | 2                      | 116                       | 220                                           |
| 2. Souftige vormals jum deutschen Bund geborige &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dinder.                                                                           |                        |                           |                                               |
| Defterreich, cisleithanische ganber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 1                                                                               | <u> </u>               | 13                        | 16                                            |
| Summe IU. 2. für fic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                        | 0                         |                                               |

|                                                                    |                      |                     |            |             | 881                                        | nu.                                    |                                     |                                  |              |              |                       |                     |            | Bres         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                    |                      |                     | na         | of t        | er 8                                       | Fatul                                  | (tät                                |                                  |              |              |                       |                     | nad        | ber ber      |
|                                                                    | ilde                 | <del>4</del>        |            |             |                                            |                                        |                                     | ifce                             |              |              | 196                   | ğ                   |            |              |
| Eanb.                                                              | wangel. theologifche | fathol theologifche | juriftifde | mebizinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathemailt u. Ratur-<br>wiffenfdaften. | Rameralien u. ganb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>beiffunbe. | zufammen.    | Summe.       | evangel. theologifche | lathol theologifche | juriftifce | mebizinifche |
| 1. Uebrige Reichsläuber.                                           |                      |                     |            |             |                                            |                                        |                                     |                                  |              |              |                       |                     |            |              |
| Anhalt                                                             | •                    | 1                   | 1<br>3     | 1<br>2      | •                                          | 1 2                                    | 1 .                                 | ١.١                              | 2<br>2<br>1  | 4 7          | :                     | :                   | •          | •            |
| Braunschweig<br>Bremen<br>ElsaßeSothringen                         | :                    | :                   | 3          | •           | . 4                                        |                                        | •                                   | 1<br>·                           | 1<br>4<br>2  | 1<br>7<br>2  |                       | •                   | •          | •            |
| Hamburg<br>Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmolb<br>"-Schaumburg | 1 .                  |                     | 3<br>1     | 2<br>2      | 5                                          | 3                                      | 2                                   |                                  | 3<br>10<br>1 | 6<br>14<br>1 |                       |                     |            |              |
| Libed                                                              |                      |                     | 2<br>1     |             | 1<br>2                                     |                                        |                                     |                                  | 1<br>2       | 3<br>3       | <br> -<br> -          | •                   |            | •            |
| Olbenburg<br>Reuß<br>Sachsen, Königreich .                         |                      |                     | 1<br>:     | •           | 3<br>1                                     | 1                                      |                                     |                                  | 4 . 2        | 5<br>·<br>2  | :                     | •                   |            | •            |
| Sachsen, Großherzogthum<br>, , Herzogthümer<br>Schwarzburg         |                      | •                   | •<br>2     |             | 1                                          |                                        | 1                                   | 1                                | 2<br>1       | 4            | :                     |                     | :          |              |
| Balbed                                                             | • •                  |                     | 1          | •           | :                                          |                                        | :                                   | :                                |              | 1            | :                     |                     |            | :            |
| Summe III. 1.                                                      | 1                    | 1,                  | 18         | 5           | 19                                         | 12                                     | 5                                   | 2                                | 38           | 63           | Ī -                   |                     |            |              |
| 2. Sonftige vormals jum b                                          | entf                 | hen                 | Sur        | ıb g        | eþär                                       | ige :                                  | Läul                                | ber.                             |              | ;<br>        |                       |                     |            |              |
| Defterreich, cieleithanische ganber                                |                      | !<br>:              | • . !      |             |                                            |                                        |                                     |                                  |              | •            |                       |                     |            | 3            |
| Summe III. 2. für fic.                                             |                      |                     |            |             |                                            |                                        |                                     |                                  |              |              |                       |                     |            |              |

| lau.                                        |                     |                                    |                                  |           |        |                      |             |              | (                                           | yötti                | ngen.                               |                                  |              |               |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Fatul                                       | tăt                 |                                    |                                  |           |        |                      |             | na           | d ber                                       | Fatu                 | ltät                                |                                  |              |               |
|                                             |                     | lojopi                             | hische                           |           | l      | ğ                    |             | l            |                                             |                      | losop                               | hifche                           |              |               |
| Bhilofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematt u. Ratur- | Ramerallen u. ganb-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. gabn.<br>belifunbe. | zufammen. | Summe  | evangel etheologifce | juriftische | mebiginifche | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailt u. Ratur- | Rameralien u. ganb.<br>wirthichaft. | Pharmagte u. gabn-<br>beilfunbe. | zusammen.    | Summe.        |
| •                                           |                     |                                    | 1                                | •         | 1 .    |                      | 1<br>2      | :            | 1                                           | 2<br>1               |                                     |                                  | 1<br>-2<br>1 | t<br>3<br>3   |
| •                                           | 1 :                 | :                                  |                                  | 1         | t<br>• | 7<br>1               | 7<br>11     | 8<br>2<br>1  | 10<br>4<br>1                                | 11<br>i              | 1 2                                 | 1 .                              | 23<br>6<br>2 | 45<br>20<br>3 |
| •                                           |                     |                                    |                                  |           |        | 2<br>} .             | 9<br>3      |              | 3                                           | 1 2                  |                                     | 1                                | 5<br>2       | 16<br>2<br>5  |
| •                                           | :                   | :                                  |                                  | •         | •      | <b>1</b> 1 :         | 3<br>9<br>2 |              | 1<br>3<br>3                                 | 1 1                  | 1 :                                 |                                  | 3<br>4<br>4  | 7<br>13<br>6  |
| 1                                           |                     |                                    |                                  | •         | 2      |                      | 12<br>3     | i            | 5                                           | 2 . 1                | :                                   | :                                | 7<br>3       | 19<br>7       |
| i                                           |                     |                                    | 1 .                              | 1<br>1    | 1<br>1 | i                    | 4 2         | 2<br>1       | 7                                           | i<br>1               |                                     |                                  | 1<br>8       | 7<br>12       |
| :                                           | :                   | :                                  | :                                | •         | :      | :                    | 1 1         | :            | 1 .                                         | i                    | :                                   | 1                                | i<br>2       | 2<br>3        |
| 2                                           | 1                   |                                    | 3                                | 6         | 6      | 12                   | 70          | 17           | 41                                          | 27                   | 4                                   | 3                                | 75           | 174           |
| 3                                           |                     |                                    | 1                                | 4         | 6      |                      | 4           |              | 2                                           |                      | 1                                   | ! .                              | 3            | 7             |
| 3                                           | .                   |                                    | 1                                | 4         | 6      |                      | 4           |              | 2                                           | ·                    | 1                                   | ! .                              | 3            |               |

|                                                                  |                     |            |             | Œ                                          | reifs                                   | walb                                | •                                |           |             |                       |            |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                  |                     |            | nad         | ber                                        | Fal                                     | ultāt                               |                                  |           |             |                       |            | nac         |
|                                                                  | ě                   |            |             |                                            | phil                                    | ofop                                | hische                           |           |             | <del>Q</del>          |            |             |
| Eanb.                                                            | evangeltheologifche | juriftifde | mebizinifce | Philosopie, Philo-<br>logie u. Beichichte. | Dathemaill u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>bellfunbe. | zufammen. | Summe.      | ebangel. theologifche | juriftifce | mebizinifce |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                         |                     |            |             |                                            |                                         |                                     |                                  |           |             |                       |            |             |
| Anhalt                                                           | :                   | :          | i           |                                            | •                                       |                                     |                                  | •         | ·<br>·<br>1 | 9                     | 7          | 2           |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                       | :                   | :          | :           | 1                                          | 1                                       | •                                   | i                                | 2<br>1    | 2<br>1<br>• | i                     | :          | 1           |
| Hamburg<br>Heffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold<br>"Shaumburg | :<br>{:             |            | i           | 1                                          | 1 .                                     | •                                   |                                  | 1         | 1<br>1      | <br> <br>             |            | 1           |
| Libed                                                            |                     |            | 1<br>4<br>2 | 5                                          | •                                       | •                                   |                                  | 5         | 1<br>9<br>2 |                       |            | •           |
| Olbenburg<br>Reuß<br>Sachsen, Königreich .                       |                     |            | 1 . 5       | 1                                          | •                                       | •                                   | 1                                | 1<br>2    | 2<br>7      | 1 :                   | 2          | 1<br>1<br>2 |
| Sachsen, Großherzogth.<br>, Perzogthümer<br>Schwarzburg          | •                   |            |             |                                            | 1 .                                     | •                                   |                                  | i<br>:    | 1           |                       | 1          |             |
| . Balbect<br>Burtemberg                                          |                     | :          |             | 1                                          | •                                       | •                                   | •                                | 1 .       | 1<br>·      | :                     | :          | :           |
| Summe III. 1.                                                    |                     |            | 16          | 10                                         | 3                                       | ٠                                   | 2                                | 15        | 31          | 11                    | 10         | 8           |
| 2. Souftige vormals gum                                          | bent                | (d)en      | Bur         | d ge                                       | <b>þöri</b> l                           | ge Li                               | inder                            |           |             |                       |            |             |
| Defterreich, cisleithanische<br>Länber                           |                     |            |             |                                            |                                         | . i                                 | .                                | •         |             |                       |            |             |
| Summe III. 2. für fic.                                           |                     |            |             |                                            |                                         |                                     |                                  |           |             |                       |            |             |

| Palle.                                      | ,                                       |                                    |                                  |                  |                  |                     |               |              |                                            | Rici.                                   |                                     |                                  |           |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| ber F                                       | afultä                                  | it                                 |                                  |                  |                  |                     |               | na <b>đ</b>  | der F                                      | atultä                                  | t                                   |                                  |           |          |
|                                             |                                         | dqolo                              | ische                            |                  |                  | ě                   |               |              |                                            |                                         | osoph                               | ische                            |           |          |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichie. | Mathemailf u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmajie u. Bahn-<br>beiltunbe. | zusammen.        | Summe.           | evangeltheologische | juriftifice   | mebizinifche | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>mirthichaft. | Pharmagie u. Bahn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.   |
| 10<br>:                                     | 4                                       | 3 1                                | 2<br>:                           | 19<br>1          | 37<br>1          | 1 :                 | i             | 1<br>2       | :                                          | i                                       | :                                   |                                  | 1         | 1 2 3    |
| •                                           | :                                       | 5 . 1                              |                                  | · 5<br>·<br>1    | 6<br>1<br>1      |                     | •             | 2            |                                            |                                         |                                     |                                  | :         | 2        |
| 1                                           | 3                                       | 2                                  | 1                                | 3<br>3<br>1<br>1 | 3<br>4<br>1<br>1 |                     |               | 2            | 1 :                                        | 5                                       |                                     |                                  | 6         | 8        |
| 3<br>2                                      | 1                                       | 3                                  | i                                | 8<br>3           | 8<br>3           | :                   |               | 2            | :                                          | 3                                       |                                     |                                  | 3         | 5        |
| 3<br>1<br>2                                 | 1 1                                     | 1 . 9                              | i                                | 4<br>2<br>13     | 6<br>3<br>17     | 1                   | 2 . 1         | 5<br>3       | 6                                          | 4                                       | :                                   |                                  | 10<br>:   | 18<br>4  |
| 3<br>5                                      | 1 1 .                                   | 4                                  | :                                | 1<br>8<br>5      | 2<br>8<br>5      | :                   | ·<br> <br>  i |              | :                                          | 1 1                                     |                                     |                                  | i         | 1<br>2   |
| •                                           | :                                       | :                                  | :                                | :                | :                | :                   | :             | :            | :                                          | :                                       | <u>.</u>                            | :                                |           | <u>:</u> |
| 30                                          | 12                                      | 31                                 | 5                                | 78               | 107              | 2                   | 5             | 17           | 7                                          | 15                                      |                                     |                                  | 22        | 46       |
|                                             |                                         | 3                                  |                                  | 3                | 3                |                     |               |              |                                            |                                         |                                     |                                  |           |          |
|                                             |                                         |                                    |                                  |                  |                  |                     |               |              |                                            |                                         |                                     |                                  |           |          |

|                                                            |                     |              |             | R                                           | önig                              | Sberg                              | ı.                               |           |        |                      |             |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------------|
|                                                            | -                   |              | nad         | b ber                                       |                                   |                                    |                                  |           |        |                      |             | паф          |
|                                                            | iğ.                 |              |             | <u> </u>                                    |                                   |                                    | hilche                           | :         |        | iffe                 |             |              |
| Eanb.                                                      | evangeltheologifche | jurifitsche  | mebizinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailf u. Ratur wiffenfanfen. | Rameraften u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn.<br>hellfunbe. | zufammen. | Summe. | evangel.etheologifce | juriftifche | medizinische |
| 1. Nebrige Reichelanber.                                   |                     |              |             |                                             |                                   |                                    |                                  |           |        |                      |             |              |
| Anhalt                                                     |                     | •            | •           | •                                           | •                                 | •                                  |                                  | •         | •      | •                    | •           | i            |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                 |                     |              | •           | •                                           |                                   |                                    |                                  |           |        | :                    | •           | 1            |
| Hamburg                                                    |                     |              |             |                                             |                                   |                                    |                                  |           |        | 1<br>•               | 2           | 2<br>1<br>1  |
| Lübed                                                      |                     | •            | i<br>1      | 1                                           |                                   | •                                  |                                  | :<br>1    | 2      | •                    | 1           | 2<br>3<br>•  |
| Olbenburg                                                  |                     |              |             | :                                           |                                   |                                    | :                                | •         | :      | 1<br>:               | 1           | 4            |
| Sachsen, Großherzogth.<br>,, , herzogthumer<br>Schwarzburg |                     |              |             | 1 .                                         | •                                 |                                    | •                                | 1         | 1<br>• | •                    | 3           | 4            |
| Walbed                                                     |                     | •            | :           | :                                           | • •                               | 1                                  |                                  | i         | 1      |                      | •           | •            |
| Summe III. 1.                                              | •                   |              | 1           | 2                                           |                                   | 1                                  |                                  | 3         | 4      | 2                    | 7           | 19           |
| 2. Souftige vormals jum                                    | bent                | j <b>e</b> n | Bui         | ib go                                       | <b>þöri</b> :                     | ge Li                              | inder                            | <b>:.</b> |        |                      |             |              |
| Defterreich, cisleithanische<br>Länder                     | .                   | •            |             |                                             |                                   |                                    |                                  |           | •      |                      |             | 1            |
| Summe III. 2. für fic.                                     |                     |              |             |                                             |                                   |                                    |                                  |           |        |                      |             |              |

| Marb                                        | urg.                                   |                                     |                                  |                  |                  |                    | 9                                           | Rünfte                                 | r.        |         | Brannsberg. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ber &                                       | atultät                                |                                     |                                  |                  |                  | na                 | h ber                                       | Fatul                                  | tät       |         |             |
|                                             |                                        | losoph                              | ische                            |                  |                  | )c                 | ph                                          | lojoph                                 | ische     |         |             |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailt u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Kamerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Bahn-<br>heiffunde. | zufammen.        | Summe.           | tatholtheologifche | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zusammen. | Summe.  |             |
| 1                                           |                                        | •                                   |                                  | 1<br>1           | 2<br>1           |                    | •                                           |                                        |           |         | :           |
| •                                           | 1<br>:                                 | •                                   |                                  | 1                | 2<br>·           | :                  | 1 :                                         |                                        | 1<br>•    | 1<br>:  | :           |
| 1<br>1<br>2                                 |                                        | •                                   | 2                                | 3<br>1<br>2<br>1 | 3<br>4<br>5<br>2 | :                  |                                             |                                        |           |         |             |
| i                                           | i                                      | :                                   |                                  | 2                | 2<br>6           |                    | :                                           |                                        |           | •       | :           |
| 1<br>:                                      | :                                      | •                                   |                                  | 1 .              | 6<br>1           | 14<br>:            | 7                                           | 1 .                                    | 8         | 22<br>: | :           |
| i                                           | 3                                      | •                                   | 2                                | 6                | 13               | :                  | :                                           |                                        | •         | •       | :           |
| 1 .                                         | :                                      | •                                   | 2                                | 3                | 3                | :                  | :                                           | :                                      | ·         | :       | ·           |
| 9                                           | 6                                      | •                                   | 7                                | -22              | 50               | 14                 | 8                                           | 1                                      | 9         | 23      | ·           |
| • ;                                         | •                                      | •                                   |                                  | •                | 1                |                    | <u>  ·</u>                                  | ·                                      | •         | •       | •           |

|                                                                  |                                                        |                     |               |               | Gefo                                        | ummtz                | ahl                              |                    |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                                                        |                     |               | паф           | ber §                                       | Fatulti              | it                               |                    |                | 1              |
| Lanb.                                                            | ide                                                    | фe                  |               |               |                                             | þþ                   | ilojop                           | hische             |                |                |
| e u n b.                                                         | evangeltheologifche                                    | fathol theologifche | juriftifde    | mebizinifde   | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Dathematif u. Ratur- | Rameralien u. Lanb. mirthichaft. | Pharmajfe u. Babn. | zufammen.      | Summe.         |
| 1. Uebrige Reichelander.                                         |                                                        |                     |               |               |                                             |                      |                                  |                    |                | 1              |
| Anhalt                                                           | 10                                                     | 1                   | 14<br>3<br>8  | 3<br>4<br>5   | 17<br>2                                     |                      | 1 1                              | 3<br>i             | 29<br>10<br>5  | 56<br>17<br>19 |
| Braunschweig Bremen                                              | 7<br>2                                                 |                     | 17<br>17      | 12<br>6<br>1  | 19<br>11<br>5                               | 18<br>1<br>1         | 6<br>2<br>1                      | 2<br>1             | 45<br>15<br>7  | 81<br>40<br>8  |
| Damburg<br>Deffen, Großherzogthum<br>Lippe-Deimolb<br>"Shaumburg | $\left\{egin{array}{c} 2 \\ 2 \\ \end{array} ight\}$ . | :                   | 14<br>3<br>5  | 3<br>6<br>6   | 9<br>9<br>5                                 | 14<br>14<br>3        | 2<br>2<br>1                      | 3 .                | 28<br>25<br>11 | 47<br>36<br>22 |
| Lübed<br>Medlenburg-Schwerin<br>"Strelit                         | 1 2                                                    | :                   | 6<br>21<br>4  | 4<br>14<br>4  | 5<br>36<br>8                                | 10<br>2              | 1<br>3<br>1                      | i                  | 8<br>50<br>11  | 19<br>85<br>21 |
| Olbenburg                                                        | 4                                                      | 14                  | 22<br>1<br>13 | 13<br>1<br>13 | 29<br>1<br>10                               | 9<br>1<br>9          | 1 . 9                            | 4                  | 39<br>2<br>32  | 9:2<br>4<br>58 |
| ", Großherzogthum<br>", Herzogthümer<br>Schwarzburg              | 1<br>1<br>2                                            | •                   | 2<br>20<br>8  | 2<br>8<br>2   | 3<br>11<br>17                               | 5<br>7<br>4          | 5                                | 3                  | 9<br>26<br>21  | 14<br>55<br>33 |
| Balbed                                                           | i                                                      | •                   | 2<br>2        | i             | 5<br>·                                      | 2                    | i                                | 2                  | 7              | 9<br>8         |
| Summe III. 1.                                                    | 35                                                     | 15                  | 182           | 108           | 202                                         | 117                  | 41                               | 24                 | 384            | 724            |
| . Soustige vormals zum den                                       | tføen.                                                 | Bunt                | gebi          | rige !        | Pänbe                                       | r.                   | 1                                |                    |                |                |
| Defterreich, cisleithanische ganber                              |                                                        | .                   | 4             | 6             | 14                                          | 3                    | 5                                | 1                  | 23             | 33             |
| Summe III. 2. fpr fic.                                           | <del></del>                                            | Ť                   |               |               | <u> </u>                                    | -+                   | -+                               |                    |                |                |

|                                             |                     |             |             | 1                                           | Berli                                  | ı.                                  |                                  |           |         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|                                             |                     |             | nach        | ber F                                       | atultä                                 | it                                  |                                  |           |         |
|                                             | )<br>(de            |             |             |                                             | phi                                    | ofoph                               | ische                            |           |         |
| Eanb.                                       | evangel.stheologifc | juriftische | mebizinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchicher. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rameralten u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.  |
| 3. Uebrige europäifche Stac                 | nten.               |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           |         |
| Belgien                                     | ١.                  | 1           |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           | 1       |
| Frantreich                                  | :                   | :           |             | 3                                           | :                                      | :                                   | :                                | 3         | з       |
| Griechenland                                |                     | 1           | 3           | ] .                                         |                                        |                                     |                                  | <u>.</u>  | 4       |
| Großbritannien<br>Italien                   | 1 1                 | i           |             | 2<br>3                                      | 5<br>1                                 | :                                   |                                  | 7<br>4    | 8<br>6  |
| Rieberlande                                 |                     | ] .         | 1           |                                             |                                        |                                     |                                  |           | 1       |
| Defterreichische nicht beut-<br>sche Känber | 2                   | 10          |             | 15                                          |                                        |                                     |                                  | 15        | 27      |
| Portugal                                    |                     | 4           | . 2         | 4                                           |                                        | ;                                   |                                  | 5         | ıi      |
| Rußland                                     | :                   | -           | 21          | 11                                          | 10                                     | :                                   |                                  | 21        | 42      |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz            | 1                   | 1 1         | 1           | 2<br>5                                      | 3                                      |                                     |                                  | 28        | 3<br>11 |
| Serbien                                     | :                   | :           |             | ľ                                           |                                        | :                                   |                                  | •         | •       |
| Spanien                                     | :                   | i           | 1 .         |                                             | •                                      |                                     |                                  |           | 1<br>1  |
| Summe III. 3.                               | 5                   | 20          | 29          | 45                                          | 19                                     | 1                                   |                                  | 65        | 119     |
| 4. Angerenropdifche Lander                  | •                   |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           |         |
| Afrika                                      | 4                   | 3           | 2<br>4      | 12                                          | 8                                      |                                     | :                                | 20        | 2<br>31 |
| Asten                                       | :                   | 2<br>•      | :           | i                                           |                                        |                                     | :                                | 1         | 2<br>1  |
| Summe III. 4.                               | 4                   | 5           | 6           | 13                                          | 8                                      | •                                   |                                  | 21        | 36      |
| Summe III. 1—4. Diervon find im Sommer-     | 16                  | 97          | 63          | 141                                         | 70                                     | 2                                   | 2                                | 215       | 391     |
| Semester 1878 immatriku-<br>lirt worden     | 2                   | 34          | 15          | 28                                          | 25                                     | 1                                   |                                  | 54        | 105     |

|                                                             |                       |                      |             |              | 80                                        | un.                                  |                                    |                                 |           |         |                       |                    |             | Brti        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                             |                       |                      | na          | dy b         | er F                                      | acul                                 | tät                                |                                 |           |         |                       |                    | nad         | ber         |
| Lanb.                                                       | 3ifoe                 | ě                    |             |              |                                           |                                      |                                    | rifche                          | _         |         | gifde                 | fφe                |             |             |
| eano.                                                       | evangel. theologifche | tathol. theologifche | juristische | mebizinifche | Philosopie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemail u. Ratur<br>biffenicaften. | Ramerallen u. Land.<br>wirtbicaft. | Pharmagie u. Babn<br>beiffunbe. | zufammen. | Gumme.  | evangel etheologifche | fatholtheologifche | juristische | mebizinifde |
| 3. Uebrige europäifche G                                    | taate                 | u.                   |             |              |                                           |                                      |                                    |                                 |           |         |                       |                    |             |             |
| Belgien                                                     | :                     | :                    | :           |              | 2                                         |                                      | :                                  | :                               | 2         | . 2     |                       |                    | •           |             |
| Griechenland                                                | 4                     |                      |             | i<br>1       | 3                                         | 9                                    |                                    | :                               | 12<br>•   | 17<br>• | :                     |                    | •           |             |
| Rieberlanbe                                                 | .                     | 1                    | 5           | 2            | ·                                         | 3                                    | 1                                  | 3                               | 7         | 15<br>1 | ·                     | •                  |             | 1           |
| Portugal<br>Rumänien<br>Rußlanb                             | :                     | :                    | i           |              | 5                                         | :<br>1                               | 1                                  |                                 | 7         | 1<br>7  | <br> -<br> -          | :                  |             | i           |
| Soweben und Norwegen<br>Soweiz<br>Serbien                   | i                     | :                    |             |              | 1<br>3                                    | 1                                    |                                    | •                               | 1<br>4    | 1<br>5  | <br> <br>             | :                  | :           |             |
| Spanien                                                     | <u>:</u>              | :                    | :           | :            | 1                                         | :                                    | :                                  |                                 | 1         | 1       | :                     | :                  | <u>:</u>    |             |
| Summe III. 3                                                | 5                     | 1                    | 6           | 3            | 15                                        | 14                                   | 3                                  | 3                               | 35        | 50      | ٠                     |                    | 1           | 2           |
| 4. Angerenropdische Lände                                   | ١.                    |                      |             |              |                                           |                                      |                                    |                                 |           | •       |                       |                    |             |             |
| Amerila                                                     | 2                     |                      | 1           | 2            | 5<br>1                                    | 5                                    | :                                  | 1                               | 11        | 16<br>2 | :                     | :                  | •           |             |
| Auftralten                                                  | ·                     |                      | ·           |              | ·                                         |                                      | Ŀ                                  | ·                               |           | •       | Ŀ                     | Ŀ                  |             | <u> </u>    |
| Summe III. 4.                                               | 2                     | •                    | 1           | 3            | 6                                         | 5                                    | ٠                                  | 1                               | 12        | 18      | ·                     | ·                  | •           | •           |
| Summe III. 1—4. Hiervon find im Som- mer-Semefter 1878 imma | 8                     | 2                    | 25          | 11           | 40                                        | 31                                   | 8                                  | 6                               | 85        | 131     | ·                     |                    | 1           | 4           |
| trifulirt worben                                            | 6                     |                      | 12          | 4            | 21                                        | 9                                    | 5                                  | 1                               | 36        | 58      |                       |                    |             | .           |

| lan.                                       |                                         |                                    |                                  |           |        |                       |             |             | 6                                          | öttin                                | gen.                                |                                  | <del></del> | <del></del> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Fatul                                      |                                         |                                    |                                  |           |        |                       |             | na          | <b>h</b> ber                               |                                      |                                     |                                  |             |             |
|                                            |                                         | ofoph                              |                                  |           | l      | ě                     | ł           |             |                                            |                                      | losopt                              | ische                            |             |             |
| Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefclichte. | Rathemailf u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen n. Land-<br>wirthicaft. | Pharmajie u. Babn.<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel.stheologifche | juristische | mebizinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur<br>wiffenicaften. | Ramerallen u. Banb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen.   | Summe       |
|                                            |                                         |                                    |                                  |           |        |                       |             |             |                                            |                                      |                                     |                                  |             |             |
| :                                          |                                         | :                                  | :                                | :         | :      | :                     | :           | :           | ·<br>·<br>2                                | i                                    |                                     |                                  | 1<br>2      | 1<br>2      |
| i                                          |                                         | :                                  |                                  | i         | i      | 2                     | 1 1         | :           | 2<br>3                                     | 2                                    | :                                   |                                  | 2<br>5      | 3<br>7<br>1 |
|                                            |                                         |                                    |                                  |           |        |                       |             | 1           | 1                                          | 1                                    |                                     |                                  | 2           | 3           |
| 5                                          |                                         |                                    |                                  | 5         | 6      |                       |             | .           |                                            |                                      |                                     |                                  |             |             |
|                                            | :                                       | :                                  | :                                |           | :      | :                     | :           | :           | :                                          |                                      |                                     | :                                |             |             |
| 4                                          |                                         |                                    | •                                | 4         | 6      |                       |             | •           | 1                                          | 1                                    |                                     |                                  | 2           | 2           |
| •                                          | :                                       |                                    | :                                | :         | :      | 2                     | i           | 1           | 1 1                                        | i                                    | :                                   | 1                                | 2           | 3<br>6      |
| •                                          |                                         |                                    | •                                | •         |        |                       | ١.          |             |                                            |                                      |                                     |                                  | •           | •           |
| i                                          |                                         |                                    |                                  | i         | i      | :                     | :           |             | :                                          | :                                    |                                     |                                  |             | •           |
| 11                                         | •                                       | •                                  | •                                | 11        | 14     | 4                     | 3           | 3           | 11                                         | 6                                    |                                     | 1                                | 18          | 28          |
| 1                                          | i                                       | •                                  | :                                | •         | 2      | i                     | 1<br>6      | 2<br>11     | i                                          | 9                                    | i                                   | 1                                | 12          | 3<br>30     |
| •                                          | :                                       | •                                  | :                                | :         | :      | •                     | •           | i           | •                                          | :                                    | :                                   | :                                | •           | i           |
| 1                                          | 1                                       | •                                  | •                                | 2         | 2      | 1                     | 7           | 14          | 1                                          | 9                                    | 1                                   | 1                                | 12          | 34          |
| 17                                         | 2                                       | ٠                                  | 4                                | 23        | 28     | 17                    | 84          | 34          | 55                                         | 42                                   | 6                                   | 5.                               | 108         | 243         |
| 2                                          | i                                       |                                    | .                                | 3         | 3      | 7                     | 49          | 9           | 20                                         | 11                                   | 2                                   |                                  | 33          | 98          |

|                                             |                     |            |              | G                                           | reifs                                   | walb                                | •                                |           |          |                    |             |             |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|-------------|
|                                             |                     |            | nac          | h ber                                       | Fat                                     | ultät                               |                                  |           | <u> </u> |                    |             | паф         |
|                                             | ğ                   |            |              |                                             |                                         |                                     | ische                            |           | ļ        | - de               |             |             |
| € а п в.                                    | evangeltheologifche | juriftifce | mebizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcheften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthichaft. | Phermagie u. Babn-<br>heiffunbe. | zusammen. | Summe.   | evangeltheologifce | juriftische | mebizinifce |
| 3. Hebrige enropäifche Stat                 | aten.               |            |              |                                             |                                         |                                     |                                  |           |          |                    |             |             |
| Belgien                                     | :                   | :          |              |                                             | :                                       |                                     |                                  |           | :        | :                  |             |             |
| Griechenlanb                                |                     |            | i            | :                                           |                                         |                                     | i                                | i         | 2        | :                  |             |             |
| Rieberlande                                 |                     | 1          | 1            | <br> <br>                                   |                                         |                                     |                                  |           | 2        | 7                  | 1           |             |
| Portugal                                    | 1                   |            | 1            | :                                           |                                         |                                     |                                  | •         | 2        | :                  |             | 1<br>1      |
| Schweben unb Norwegen<br>Schweiz<br>Serbien | •                   | •          |              | 2                                           |                                         |                                     |                                  | 2         | 2        | :                  |             |             |
| Spanien                                     | :                   | :          | :            | :                                           | •                                       | •                                   | :                                |           | :        | :                  |             | :           |
| Summe III. 3.                               | 1                   | 1          | 3            | 2                                           |                                         |                                     | 1                                | 3         | 8        | 7                  | 1           | 2           |
| 4. Angerenropäifche Länder.                 | ٠                   |            |              |                                             |                                         |                                     | İ                                |           |          |                    |             |             |
| Afrila<br>Amerila                           |                     | •          | 3            |                                             | 2                                       | :                                   |                                  | 2         | 5        |                    | •           |             |
| Aften                                       | :                   | •          | :            | :                                           |                                         | :                                   |                                  |           | •        | :                  | •           | 2           |
| Summe III. 4.                               | •                   | •          | 3            |                                             | 2                                       | •                                   |                                  | 2         | 5        | •                  | •           | 2           |
| Summe III. 1-4. Piervon find im Commer.     | 1                   | ı          | 22           | 12                                          | 5                                       |                                     | 3                                | 20        | 44       | 18                 | 11          | 12          |
| Semefter 1878 immatriku-<br>lirt worben     |                     | 1          | 8            | 8                                           | 1                                       | .                                   |                                  | 9         | 18       | 5                  | 4           | 7           |

| Halle                                      | ·.                                    |                                     |                                  |           |        |                     | •           |              |                                             | Riel                                   | •                                   |                                  |           |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber g                                      | atulti                                |                                     |                                  |           |        |                     |             | nac          | h ber                                       |                                        |                                     |                                  |           |        |
|                                            |                                       | lojopi                              | ifce                             |           |        | íđe                 |             |              |                                             | phi                                    | losopi                              | ische                            |           |        |
| Philosophie, Bhilo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathematifu. Ratur-<br>wiffenicaften. | Remeralien u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Babn-<br>beiffunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftische | mebizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur.<br>wiffenicaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthfchaft. | Pharmagie u. gabn-<br>heilfunbe. | zufammen. | Summe. |
| •                                          |                                       | 1 .                                 |                                  | 1<br>:    | 1<br>: | •                   | i           | 4            |                                             | 2                                      | :                                   |                                  | ·<br>2    | 7      |
| 1                                          |                                       | i<br>i                              |                                  | 2         | 2      | •                   | i           |              | :                                           |                                        |                                     |                                  |           | i      |
| •                                          | .                                     | 2 2                                 |                                  | 2 2       | 10     |                     |             |              | :                                           |                                        |                                     | ·<br>  .                         |           |        |
| •                                          |                                       | 6                                   |                                  | 6         | 1<br>7 | :                   |             | •            | <br> -<br> -                                |                                        |                                     | :                                |           | :      |
| :                                          | :                                     | 2                                   |                                  | 2         | 2      | :                   | :           | i            | :                                           |                                        |                                     |                                  | :         | i      |
|                                            | :                                     | :                                   |                                  | ·         | :      |                     | :           | :            | :                                           | :                                      |                                     | :                                |           | :      |
| 1                                          |                                       | 14                                  | •                                | 15        | 25     |                     | 2           | 5            | ٠                                           | 2                                      |                                     | •                                | 2         | 9      |
| 2                                          |                                       | 2                                   | •                                | 4         | 4      | :                   | 1           | i            | :                                           | :                                      | :                                   | :                                | :         | 1 1    |
| :                                          | :                                     | •                                   | :                                | •         | 2      | :                   | :           | •            | :                                           | :                                      | :                                   |                                  | :         | :      |
| 2                                          |                                       | 2                                   | •                                | 4         | 6      |                     | 1           | 1            |                                             |                                        |                                     |                                  | •         | 2      |
| 33                                         | 12                                    | 50*)                                | 5                                | 100       | 141    | 2                   | 8           | 23           | 7                                           | 17                                     |                                     |                                  | 24        | 57     |
| 11                                         | 5                                     | 10                                  | 3                                | 29        | 45     | .                   | 5           | 5            | 3                                           | 9                                      |                                     |                                  | 12        | 22     |

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme Gines thatfachlich nur Stubirenbe ber Landwirthicaft.

| Ren de de Faultät    Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pand   Pa | •                            |                   |            |             | Ri                                         | inige                                   | berg                                | •                                |           |        |                 |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 3. Nebrige eurspäische Staaten.  Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |            | nad         | ) ber                                      | Fat                                     | ultät                               |                                  |           |        |                 |             | ned         |
| 3. Nebrige eurspäische Staaten.  Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | ĕ                 | Ī          |             |                                            | phil                                    | osopţ                               | ische                            |           |        | ίφε             |             |             |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lanb.                        | evangel. theologi | juriftifde | mebizinifce | Philofaphie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Ramerellen u. Land-<br>mirthichaft. | Pharmagie u. 3abn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologi | juriftifche | mebiginifce |
| Dänemark Frankreich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Uebrige europäifde Stat   | aten.             |            |             |                                            |                                         |                                     |                                  |           |        |                 |             |             |
| Großbritannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dänemart                     | :                 | :          |             | •                                          | 1                                       | •                                   | •                                |           |        |                 | 1           |             |
| Desterreichische nicht beutsche Känber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Großbritannien               | •                 |            |             |                                            | 1 1                                     | •                                   | •                                |           | •      |                 | •           |             |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defterreichische nicht bent- | ł                 |            |             | <br> <br> -                                |                                         |                                     |                                  | _         |        | ·<br>1          |             |             |
| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rumanien                     | ·                 | ١.         |             |                                            |                                         |                                     | •                                |           | 28     |                 |             | •           |
| Eürkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                      |                   | •          |             |                                            |                                         |                                     |                                  | •         |        |                 | :           | •           |
| 4. Außerenropäische Länder.  Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | :                 |            | :           |                                            | 1                                       | :                                   |                                  |           | :      | :               | l .         | 1 1         |
| Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | .                 | 2          | 25          | •                                          | 2                                       | 1                                   | •                                | 3         | 30     | 2               |             | 1           |
| Affen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afrila                       | ۱.                | ı          | 1           |                                            |                                         |                                     |                                  |           |        | :               |             |             |
| Summe III. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aflen                        |                   |            |             | 1                                          | !                                       | l                                   |                                  |           |        | :               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe III. 4.                | •                 |            | .           | <u> </u>                                   | ·<br>  •                                |                                     |                                  | •         | ·      | <u> </u>        | 1           | 2           |
| Summe III. 14 2 26 2 2 2 . 6 34 4 8 23 Siervon find im Sommer-Semeffer 1868 immatrifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biervon find im Commer-      | ·                 | 2          | 26          | 3                                          | 3                                       | 2                                   |                                  | 6         | 34     | 4               | 8           | 23          |

| Mar                                         | burg.                                 |                     |                                  |             |        |                    | 9                                           | Rünst                                                                                            | Brannsberg. |        |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|--|
| ber F                                       |                                       |                     |                                  |             |        | πα                 |                                             | Fatu                                                                                             |             |        |    |  |
|                                             |                                       | ilosoph             | 1                                | <del></del> |        | ě                  |                                             | lofoph                                                                                           | ifche       |        |    |  |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Befchichte. | Dathemail u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Rameralten u. Lanb. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | gufammen.   | Summe. | tatholtheologifche | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | philosopie, philo-<br>logie u. Geididie.<br>Wathematii u. Katur-<br>beffenschaffen.<br>zusammen. |             | Summe. |    |  |
|                                             |                                       |                     |                                  |             |        |                    |                                             |                                                                                                  |             |        |    |  |
|                                             |                                       |                     |                                  |             | :      |                    |                                             |                                                                                                  | :           |        | :  |  |
| i                                           | ļ .                                   | :                   | :                                | i           | . 2    | :                  | :                                           | :                                                                                                | :           | :      | :  |  |
| •                                           |                                       | :                   |                                  |             |        |                    |                                             |                                                                                                  |             |        |    |  |
| •                                           | •                                     |                     | •                                |             | 1      |                    |                                             |                                                                                                  |             |        | ٠. |  |
| 1                                           |                                       |                     |                                  | i           | 1      |                    |                                             |                                                                                                  |             |        | •  |  |
| •                                           |                                       | :                   |                                  | :           | 1      | :                  | :                                           |                                                                                                  |             | :      |    |  |
|                                             | :                                     |                     |                                  |             |        |                    |                                             |                                                                                                  | •           |        | :  |  |
| 2                                           | •                                     |                     | •                                | 2           | 5      |                    |                                             | •                                                                                                |             | ·      | •  |  |
|                                             |                                       |                     |                                  | •           | . 3    | i                  |                                             | •                                                                                                | 1           | . 3    |    |  |
|                                             |                                       | ·<br>·              | :                                | •           |        | :                  | :                                           | •                                                                                                |             | :      |    |  |
|                                             |                                       | •                   | •                                | •           | 3      | 1                  | 1                                           |                                                                                                  | 1           | 2      | •  |  |
| 11                                          | 6                                     | •                   | 7                                | 24          | 59     | 15                 | 9                                           | 1                                                                                                | 10          | 25     |    |  |
| 3                                           | 3                                     |                     | 4                                | 10          | 20     |                    | 3                                           |                                                                                                  | 3           | 3      |    |  |

|                                                                        |                       | Gesammtzahl        |             |             |                                             |                                         |                                     |                                  |              |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|                                                                        |                       |                    |             | паф         | ber &                                       | atultä                                  | t                                   |                                  |              |              |  |  |
|                                                                        | ifde                  | že                 |             |             |                                             |                                         |                                     |                                  |              |              |  |  |
| Eanb.                                                                  | evangel. theologifche | fatholtheologifche | juristische | mebizinifde | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameraften u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Babn-<br>beilfunbe. | zufammen.    | überhaupt.   |  |  |
| 3. Uebrige enropäifche Staat                                           | ten.                  |                    |             |             |                                             | _                                       |                                     |                                  |              |              |  |  |
| Belgien                                                                | :                     |                    | 1 1         | 4           | 7                                           | 3                                       |                                     | :                                | 1<br>3<br>7  | 2<br>8<br>8  |  |  |
| Griechenland                                                           | 8<br>1                | :                  | 2<br>1<br>2 | 3 2         | 11<br>3                                     | 16<br>1                                 | i                                   | i                                | 2<br>29<br>4 | 7<br>40<br>7 |  |  |
| Rieberlanbe                                                            | 10                    | 1                  | 5<br>12     | 4 2         | 1<br>20                                     | 5                                       | 3                                   | 3                                | 12<br>23     | 22<br>47     |  |  |
| Portugal                                                               | i                     | :                  | 5<br>3      | 4 47        | 4<br>22                                     | .3                                      | 1<br>8                              |                                  | 5<br>43      | 15<br>93     |  |  |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                       | 4                     | :                  | 1 2         | 3           | 4<br>11<br>·                                | 5                                       | 2                                   | 1 :                              | 5<br>18      | 8<br>27<br>• |  |  |
| Spanien                                                                | :                     |                    | 1           | 1 .         | 1 1                                         | •                                       |                                     | :                                | 1<br>1       | 2 2          |  |  |
| Summe III. 3.                                                          | 24                    | 1                  | 36          | 73          | 87                                          | 43                                      | 19                                  | 5                                | 154          | 288          |  |  |
| 4. Angerenropäifche Länder.                                            |                       |                    |             |             |                                             |                                         |                                     |                                  | }            |              |  |  |
| Afrika                                                                 | 7                     | i                  | 11          | 23          | 22                                          | 25                                      | 3                                   | 2                                | 52           | 6<br>94      |  |  |
| Aften                                                                  | :                     | •                  | 2           | 3           | 1<br>1                                      | :                                       |                                     |                                  | 1            | 6<br>2       |  |  |
| Summe III. 4.                                                          | 7                     | 1                  | 15          | 31          | 24                                          | 25                                      | 3                                   | 2                                | 54           | 108          |  |  |
| Summe III. 1-4.<br>Hiervon find im Sommer-<br>Semester 1878 immatritu- | 66                    | 17                 | 237         | 218         | 327                                         | 188                                     | 68                                  | 32                               | 615          | 1153         |  |  |
| lirt worden                                                            | 21                    |                    | 107         | 56          | 99                                          | 64                                      | 18                                  | 8                                | 189          | 373          |  |  |

155) Preisaufgaben der Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 457; pro 1876 Seite 471.)

Die Königliche Atademie der Wiffenschaften hielt am 4. Juli ihre öffentliche Sigung zur Feier des Leibnizischen Geburtstages.

Dann berichtete Gr. du Bois=Reymond über die Preisfragen der phyfitalifch-mathematischen Rlaffe. Aus den Mitteln der Steiner-Stiftung hatte die Atademie am Leibniztage 1876 folgende Preißfrage geftellt: "Um die Geometer zu eingehenden Untersuchungen über die Theorie der höhern algebraischen Raumkurven zu veranlassen. hat die Atademie beschlossen, zur Ronfurrenz um den im Sahr 1878 fälligen Steinerschen Preis jede Arbeit zuzulassen, welche irgend eine auf Die genannte Theorie fich beziehende Frage von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigt." Diese Preisfrage ift ohne Beantwortung geblieben; Die Atademie halt es aber fur angemeffen, Dieselbe unverandert zu erneuern. Die ausschließende Frift fur bie Ginsendung der Bewerbungoschriften, welche in deutscher, lateinischer und frangöfischer Sprache verfaßt sein können, ift der 1. März 1880. Jebe Bewerbungsschrift ift mit einem Motto zu verseben, und biefes auf bem Aeußern bes verfiegelten Bettels, welcher ben Namen bes Berfaffere enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von

1800 Mark erfolgt in der öffentlichen Sigung am Leibniztage im Juli 1880. Den Statuten der Steinerschen Stiftung gemäß hat ferner die Akademie den diesjährigen Preis derselben, um den sich kein Bewerber gefunden, dem Hrn. Theodor Reye, ordentlicher Professor an der Universität zu Straßburg, für seine ausgezeichneten

Arbeiten auf bem Gebiete ber reinen Geometrie zuerkannt. Schon in der Leibnizsigung 1872 hatte die Atademie einen Preis von 100 Dutaten für eine neue eingehende chemische Untersuchung der ftickstoffhaltigen Bestandtheile des Weizenmehls und des Roggenmehls, sowie der Beranderung geboten, welche der Beigenkleber erfährt, wenn er in Gegenwart von Roggenmehl der Einwirkung des Waffers ausgeset wird. Auf diese Preisfrage mar der Atademie am 1. Marg 1875 eine Beantwortung zugegangen, welche am Beibniztage beffelben Jahres zur Beantwortung tam. Die eingefandte Preisschrift mar eine fleißige Arbeit, ber man alsbald ansab, daß der Berfaffer mit Ernft und Liebe an die von ihm gemählte Aufgabe herangetreten mar. Daß indeffen die damals erzielten Resultate den von der Atademie gestellten Anforderungen nur einseitig und unvolltommen entsprachen, ertannte ber Berfaffer felbft in bem ber Abhandlung beiliegenden Begleitschreiben mit aufrichtiger Bescheiden= Er glaubte aber, die vorhandenen Mangel beseitigen und heit an. die fühlbaren Lucen ausfüllen zu konnen, wenn ihm eine langere Frist bewilligt wurde, und bat deshalb die Akademie, falls keine andere preiswerthe Arbeit eingelaufen fei, die Frage erneuern au wollen. Die Atademie trug um fo weniger Bedenten, dem Buniche bes Bewerbers zu entsprechen, ale fie Die Schwierigfeiten ber Aufgabe nicht unterschäpte und ihr das bereits Geleistete als Burgschaft ericbien, daß fich der Berfaffer auf dem rechten Bege befinde, deffen weitere Berfolgung ibn mit großer Babriceinlichfeit aum Biele au führen verspreche. Indem die Atademie unter Berdoppelung des Preises die Preisaufgabe erneuerte, bat fie nicht unterlaffen, darauf bingumeifen, daß es zumal die Beidrantung auf qualitative Berfuche gemefen ift, welche ben Berfaffer jener Arbeit an ber befriedigenden Lösung der Aufgabe gehindert hat, da bei der Untersuchung so ahn= licher Substanzen, wie fie im Beigen- und Roggenmehl vortommen, welche fich überdies nicht troftallifirt erhalten laffen, entscheibenbe Erfolge nur auf quantitavem Bege erwartet werden konnen. biefem Jahre ift nun wieberum der Mademie rechtzeitig eine Beantwortung der Preisaufgabe eingefendet worden, welche, wie fich als= bald bei dem Einblick ergiebt und wie außerdem durch ein Begleitschreiben des übrigens ungenannten Berfaffers bestätigt wird, eine neue Bearbeitung des vor drei Jahren eingesendeten Auffages ift. Die neue Beantwortung führt bas Motto: "Toutes les matières albuminoïdes chauffées avec de l'hydrate de baryte entre 180° et 200 ° fournissent de l'ammoniaque, de l'acide oxalique et de l'acide carbonique. Ces trois termes sont liés quantitativement entre eux de telle manière que l'on pourrait en expliquer l'origine par le dédoublement de proportions variables d'oxamide et d'urée. Schutzenberger." Die Afademie ist nicht in der Lage. ber neuen Bearbeitung den Preis guguertennen. Der Berfaffer bot die Andeutungen, welche die Atademie, die Lösung ber Aufgabe betreffend, gemacht, nicht hinreichend bebergigt. Auch jest noch find mit wenigen Ausnahmen die Versuche qualitativ, und die Angaben entbehren daber der Scharfe und Sicherheit, welche eine vollendete Arbeit bezeichnen. Der Berfaffer hat aber mit fo großem Gifer an feiner Untersuchung gearbeitet und es find namentlich gerade über bas eigenthumliche Berhalten einer Mifchung von Beigen- und pon Roggenmehl gegen das Baffer — deffen Erforschung die Preisaufgabe besonders betonte — so viele und eingehende Bersuche mitgetheilt, daß die Atademie, obwohl fie die Arbeit als eine preiswürdige nicht anerkennen tann, mithin auch von ber Kronung berfelben ausdrücklich Abstand nehmen muß, gleichwohl beschlossen hat, dem Berfasser derselben die ausgesette Geldsumme zuzubilligen, einerseits als Anerfennung des bereits Geleifteten, andererfeits um ihn aufzumuntern. die Untersuchung unter Mitberudfichtigung ber gablreichen, inzwischen angestellten Forschungen zu einem befriedigenden Abichluß zu führen. Der Zettel mit dem Motto: "Toutes les matières albuminoides etc.", welcher ben Namen bes Berfaffere ber in Rebe ftebenben

Abhandlung enthält, wird nach den Statuten uneröffnet aufbewahrt, und, wenn es der Berfasser verlangt, später eröffnet und der Name auf geeignetem Bege befannt gemacht, im andern Falle aber dem Berfasser auf Berlangen uneröffnet zurüdgestellt, oder, wenn diese Zurüdstellung nicht mittlerweile verlangt worden ist, in der nächsten Leibnizsigung öffentlich verbrannt. Der Anspruch des Berfasses an die zuerkannt gewesene Summe ist aber erloschen, wenn er die Eröffnung seines Zettels nicht bis zum lepten März 1879 verlangt hat.

Am Leibniztage bes Jahres 1875 bat Die Afademie, unter Bingufügung ber nothigen Erlauterungen, folgende Preisfrage geftellt: In welchen Berbindungen findet fich der Ralt im Blute der Saugethiere und der Bogel? und wie geschieht der chemische Riederschlag seiner Salze in die Gewebe, namentlich in die Knochen?" - Es wird verlangt, daß diese Fragen durch erverimentelle Untersuchungen an wachsenden Thieren beantwortet werden, wobei insbe= sondere der chemische Zustand des Blutes und der Knochen bei langdauernder Futterung mit Phosphor und (getrennt davon) mit pflanzensauren Salzen genauer festzustellen ift. — Auf Diese Prei8frage ift der Atademie teine Antwort jugegangen. Die Atademie erneuert fie daber unter denfelben Bedingungen. Die ausschließende Krist für Einsendung der Preisarbeiten ist der 1. März des Jahres 1881. Jede Bewerbungsichrift ift mit einem Motto zu verfeben und diefes auf bem Meugern bes verfiegelten Bettels, welcher ben Ramen des Berfaffers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 100 Dukaten geschieht in der öffentlichen Sipung am Leibniztage 1881.

Hr. Curtius verkündete die von der philosophisch shiftorischen Rlasse gestellte Preisfrage: "Es sind die sämmtlichen bei Schriftsstellern und auf Inschriften erhaltenen Zeugnisse über das Zollwesen der römischen Raiserzeit zusammenzustellen und danach die einzelnen Zollinien und Zollgebiete, ferner die Berwaltungsnormen des Zollswesens, insonderheit die Kompetenz der einzelnen Zollbeamtenklassen und das Verhältnis der Zollpächter zu den Kaiserlichen Kontrolebe-

borden nach Möglichkeit flarzulegen."

Die Rommission der philosophisch-historischen Rlasse für die Charlottenstiftung für Philosogie stellt folgende Aufgabe: "Ueberssichtliche Darlegung der Punkte, in denen sich die Romposition des Chorliedes der älteren attischen Tragödie bei Aeschylos von der der jüngeren bei Sophokles und Eurivides unterscheidet."

Endlich wird über die Boppstiftung bekannt gemacht, daß die berselben zur Verfügung stehenden Mittel in gleichen Raten zu 900 Mark an den frn. M. E. Schröder in Dorpat und frn. Dr. H. Zimmer, Privatdozenten in Berlin, vertheilt worden sind.

Die naberen Mittheilungen erfolgen im Monatsbericht ber

Roniglichen Alabemie.

156) Preisertheilung bei ber Atabemie ber Runfte gu Berlin.

(Centrbl. pro 1878 Seite 140 Rr. 60.)

In ber am 3. August b. 3. ftattgehabten öffentlichen Sipung des unterzeichneten Senats ift das Ergebnif der drei in Diesem Sabr von der Koniglichen Atademie ber Runfte ausgeschriebenen Dreisbewerbungen verfündet morden.

1) Der von Gr. Hochseligen Majestät dem König Friedrich Bilhelm III. geftiftete, in biefem Jahr fur bas gach ber Geschichtsmalerei bestimmte große atademische Staatspreis ift bem Maler Frang Bennacher aus gobau in Beftpr. querfannt worden.

2) Der Michael Beersche Preis erfter Stiftung, nur fur Bekenner judischer Religion und in diesem Sabr für bas Sach ber Malerei beftimmt, tonnte bem einzigen Bewerber, welcher fich gemeldet, wegen Unzulänglichkeit der eingelieferten Arbeiten nicht ertheilt werden.

3) Bur Bewerbung um ben Preis ber zweiten Michael Beeriden Stiftung, für Bewerber obne Unterschied des Bekenntnisses und in diesem Jahr fur Rupferftecher bestimmt, batte fich Riemand

aemeldet.

Berlin, den 7. August 1878.

Der Senat der Roniglichen Afademie der Runfte. In Bertretung: R. Beder.

Befanntmadung.

157) Bermehrung und Benugung von Universitatebibliotbeten.

(Centrbl. pro 1877 Seite 280 Rr. 106.)

1. Ronialide und Universitate Bibliothet zu Ronias= berg i. Drg.

(Berichtsperiode: 1. Januar-1877 bis Ende März 1878).

Bermehrung. Durch Rauf, Tausch und Schenkung erfuhr der Beftand einen Zumachs von

3454 Nummern mit 4154 Banden und 2930 fleinen Schriften. Der Gesammtbestand ber Bibliothet beläuft sich auf 164,190 Bande.

Eine besonders reiche, dankenswerthe Zuwendung ift der Bibliothet von der Bittme des Philosophen Berbart gemacht worden, welche für dieselbe ihr ca. 48,000 Mark betragendes Kapitalvermögen mit ber Beschrantung teftamentarisch beftimmt bat, daß die Erbin erft nach bem Ableben eines eingesetten Rugniehers in ben Genufder Zinsen eintritt (f. a. Centrbl. pro 1877 Seite 355 Rr. 141,42).

Benutung. Es wurden ausgelieben vom 1. April 1877 bis Ende Mary 1878 20,755 Bande, bavon 1663 Bande an Auswärtige.

2. Roniglide und Universitate-Bibliothet zu Breelau. (Berichtsperiode: I. Quartal 1877 und Etatsjahr 1877/78).

Bermehrung. Die Bermehrung bes Bucherbeftandes betrug in der Zeit von Anfang Januar 1877 bis Ende Marg 1878 durch Rauf, Taufd, Geschenke und Pflichteremplare:

4966 Nummern in 5965 Banden und 6264 fleine Schriften.

Benubung. An Einbeimische wurden im ersten Quartal 1877: 8457 und vom 1. April 1877 bis Ende Marg 1878: 34,475 Bande (gegen 32,077 im Jahre 1876) ausgelieben, an Auswärtige in bez. 81 und 258 Sendungen bez. 442 und 1525 Bande (gegen 1371 Bande in 222 Sendungen i. 3. 1876). Auf dem Lefezimmer wurden nach annabernder Schapung bez. 6000 und 23,000 Bande (gegen 21,000 i. S. 1876) benugt. An handichriften wurden 49 Bande theils auf dem Lefezimmer benutt, theils an auswartige Bibliotbeken und Privatversonen ausgelieben.

Aus auswärtigen Bibliotheken murden für einheimische Benuper

59 Bande (darunter 15 Sandschriften) entlieben.

### 158) Runftausstellung zu Bruffel.

Bu Bruffel findet vom 5. September b. 3. ab eine Ausstellung von Berten lebender belgischer und fremder Runftler ftatt.

Bugelaffen werben Gemalbe, Beichnungen, Aquarelle, Paftelle, Miniaturen, Email- und Porzellan- Malereien, Stulpturen, Cifelirungen und Debaillen, Rupferftiche, Lithographien und auf die Baufunft bezügliche Berte; ausgeschloffen bagegen find alle nicht eingerahmten Gemalde, Beichnungen, Rupferftiche und Lithographien, sowie alle Gegenstände, welche sich schon auf einer der alle 3 Jahre

au Bruffel ftattfindenden Ausstellungen befunden baben.

Nachdem die Röniglich Belgische Gesandtschaft zu Berlin ben Bunich ausgesprochen, daß ber diesseitigen Runftlerschaft Renntniß von der Ausftellung gegeben werbe, ift von bem Berrn Reichstangler Die Beröffentlichung entsprechender Rotigen im Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 159 vom 9. Juli und Nr. 168 vom 19. Juli d. 3. veranlaft, und von dem herrn Minister der geiftlichen ic. Angelegenheiten ben Roniglichen Runftatabemien ju Berlin, Ronigeberg, Kassel und Duffeldorf Nachricht jum Zwede ber Berbreitung berfelben in ben Runftler-Rreifen gegeben worden.

159) Geschäftliche Behandlung ber Gesuche um Unterstützung zur Ausbildung in den bildenden Runften und in der Musit.

Berlin, ben 27. Auguft 1878.

Die wachsende Zahl von Gesuchen um Gewährung von Unterstützungen zur Ausbildung in den bilbenden Kunften und in der Musik, welche an mich gelangen, und die Beschränktheit der Mittel, welche für ihre Befriedigung zur Verfügung stehen, machen es unsmöglich, diese Gesuche auch ferner, wie bisher, sogleich nach ihrem Eingang und einzeln zu erledigen. Ich habe deshalb beschlossen, fortan nur halbsährlich einmal eine sachverständige Prüfung der jedesmal aufgesammelten Gesuche cintreten zu lassen, um alsdann auf Grund dieser vergleichenden Prüfung über die vorhandenen Mittel zu disponiren und über die Gesuche zu befinden. Als die Termine, an denen die Sammlung der Gesuche hier geschlossen wersden soll, bestimme ich den 15. Kebruar und 1. Juni.

Die Königliche Regierung ac. benachrichtige ich hiervon mit der Beranlassung, die Urheber von etwa eingehenden und an mich weiter zu befördernden Gesuchen von dieser Bestimmung in Kenntniß zu seten, die Gesuche selbst aber stets sobald als möglich an mich einzureichen, damit etwa erforderliche Rückfragen, Ginforderung von Probearbeiten oder Aufforderungen zur Ablegung einer Prüfung rechtzeitig vor den oben für den Beginn der sachverständigen Prüfung angesetzen Terminen ergehen können. Gesuche, welche nach Ablauf eines der bezeichneten Termine hier eingehen, oder bis zu bemselben noch nicht mit den zur Beurtheilung erforderlichen Unterlagen versehen sind, werden bis zum nächsten Termin zurückgelegt

werden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

sammtliche Königliche Regierungen unb an bie Königlichen Landbrosteien. U. IV. 2343.

# III. Gymnafial: und Real:Lehranstalten.

160) Folgen des wiederholten Ausbleibens eines Lehramtstandidaten aus dem Termine für die mündliche Prüfung.

Berlin, ben 5. August 1878.
In Anerkennung ber von Guer hochwohlgeboren in bem Berichte vom 1. Juli d. 3. dargelegten Nachtheile, welche einzelne Lehramts-

kandidaten durch willkürliches Verabsaumen des ihnen für die mündliche Prüfung augesetten Termines dem Geschäftsbetriebe der Prüfungstommission und den übrigen in der Prüfung besindlichen Kandidaten bringen, will ich die Prüfungskommission ermächtigen, der zweiten Borladung eines Kandidaten zur mündlichen Prüfung die Erklärung beizufügen, daß eine etwaige Verhinderung des Kandidaten, zu dem sestgestellten Termine zu erscheinen, sofort nach Empfange der Vorladung dem Direktor der Prüfungskommission schriftlich anzuzeigen ist, und daß, sofern eine solche Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt ist, ein Verabsaumen des angesepten Termines, abgesehen von dem Falle einer ärztlich bezeugten Verhinderung durch Krankheit, das Erlöschen der im Zuge begriffenen Prüfung zur Folge hat, also ein Prüfungszeugniß nur durch erneute Meldung und durch Wiederholung der gesammten Prüfung erworben werden kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

den Direktor ber Königl. Biffenschaftlichen Prüfungskommission, Herrn Dr. R. Hochwohlgeboren ju R. U. II. 1776.

161) Bahl der Unterrichtsftunden der Lehrer höherer Schulen, insbesondere an Realschulen, und wenn in den Vokationen keine Bestimmung getroffen ist; Erleichterungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 457 Rr. 230.)

Berlin, den 8. Juli 1878. Die Verfügungen vom 13. Mai 1863 und vom 17. Juli 1873 bezüglich der Maximalzahlen der den Lehrern an höheren Schulen aufzutragenden wöchentlichen Lektionen sind, wie ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium auf Seinen Bericht vom 4. v. M. eröffne, nachdem dieselben auf besonderen Anlaß an einzelne Provinzial-Schulkollegien erlassen waren, zu dem Zwecke amtlich publizirt worden, damit diese Bestimmungen, beziehungsweise insofern es sich um Realschulen handelt, unter Aushebung der Bestimmung in den Erläuterungen zur Unterrichts- und Prüfungsordnung vom 6. Oktober 1859 III. Absaß 3, allgemein zur Ausstührung gebracht werden, und es ist seitdem nach diesen Normen überall, namentlich in den Verhandbandlungen zur Herstellung des Normal-Etats versahren worden.

hiernach es ift nicht zulässig, daß in Bokationen eine Berpflichtung zu einer höheren, als ber in jenen Berfügungen bezeichneten Zahl von Lehrstunden aufgenommen werde; es ist den städtischen Behörden unbenommen, die Berpflichtung der Lehrer an den von ihnen unterbaktenen höheren Schulen durch die Bokationen ausbrucklich auf eine

geringere Stundenzahl zu beschränken; sofern aber die Bokationen über die Anzahl der Pflichtstunden nichts enthalten, so treten selbstverskändlich die allgemein geltenden Bestimmungen in Kraft. Wenn es sich daher auch empfehlen mag, daß, um jedem Zweisel vorzubeugen, entsprechend dem Erlasse des Königlichen Provinzialschuledlegtums vom — an den Magistrat der Stadt N., in die Volationen der an der dortigen Realschule 1. Ordnung neu anzusstellenden Lehrer die Maximalzahl der Pflichtstunden ausgenommen werde, so bedarf es doch seitens der dereits angestellten Lehrer nicht einer ausdrücklichen Erklärung, daß der Direktor bis zu 16, die Oberslehrer bis zu 22, die ordentlichen und wissenschaftlichen Hulfsekehrer bis zu 24, die Elementarlehrer die zu 28 wöchentlichen Kehrstunden können herangezogen werden, sondern diese ihre Verpflichtung ergiebt sich, eben weil die Bokationen keine ausdrückliche Bestimmung entsalten, aus den allgemein gültigen Normen.

Darauf Bedacht zu nehmen, daß von der Maximalgrenze der Verpflichtung nicht in solchen Källen Gebrauch gemacht werde, wo dies in Folge großer Frequenz der betreffenden Klassen oder umsfangreicher Korrekturen oder des Gesundheitszustandes eines Lehrers zu einem Nachtheile für die Schule und die betreffenden Lehrer führen würde, ist, falls von der unterhaltungspflichtigen Vehörde dieser Gesichtspunkt übersehen werden sollte, Sache der Königlichen

Auffichtsbehörde.

hiernach wolle das Königliche Provinzial-Schulkollegium das Lehrerkollegium der dortigen Realschule I. Ordnung in meinem Namen mit dem geeigneten Bescheibe verseben.

Abichrift diefer Berfügung erhalt gleichzeitig der Magiftrat gur

Erledigung seiner Eingabe vom 13. Mai d. 3.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

an das Königliche Brovinzial Schultollegium zu R. U. 11. 1562.

162) Frequenz ber Gomnafial- und ber Real=Lehranftalten im Binter- Semefter 1877/78.

(Centralblatt pro 1878 Seite 172 Rr. 66.)

### Borbemertung.

Bei tombinirten Lehranstalten, welche, in den unteren Rlaffen für die gymnasiale und die realistische Richtung vereinigt, erst in den folgenden Rlaffen, meist von Quarta an, nach diesen beiden Seiten fich trennen, lag in den bisberigenaftatistischen Uebersichten eine gewisse Unvollständigkeit darin, daß die Schüler dieser gemein-

famen Rlaffen, je nach dem Sauptcharafter der betreffenden Lehranftalten, sammtlich ben Gymnaftaften oder ben Realschülern qugerechnet maren. Diese Bablen nach einem bestimmten Prozentsape der einen und der anderen Seite zuzutheilen, ist nicht möglich, sofern diefe Ucberfichten nicht blog ungefahr und durchichnittlich gutreffende Angaben enthalten, fondern der einfache Ausbruck der Thatsachen sein sollen. Deshalb ift in den jegigen Frequenzüberfichten kenntlich gemacht, für welche Zahl von Schülern noch nicht bestimmt werden tann, ob fie fur den weiteren Berlauf ihrer Soulbildung den Gomnafiaften oder den Realfculern werden jugurechnen fein. Demgemäß ist z. B. in der Frequenzüberficht der Gomnaften unter der Bezeichnung: "Davon find Y" bie Angahl der in der Gesammtaabl ber Gymnafien bereits enthaltenen Schulen verzeichnet, welche in den unteren Klassen für gymnasialen und realistischen Unterricht ungetrennt find, und die Angahl der, ebenfalls bereits in der Gesammtzahl enthaltenen Schuler, welche noch nicht ben Gymnafiasten ober den Realschülern bestimmt zuzurechnen find; dagegen find unter der Bezeichnung "Augerdem Y" folche Unftalten verzeichnet, welche, ibrem Sauptcharafter nach Realiculen oder bobere Burgericulen. in ihren unterften Rlaffen für Gymnafiaften und Realiculler gemeinsam find. Das gleiche Berfahren ift bei den Frequenzüberfichten der übrigen Rategorien der boberen Schulen beobachtet. Benn daber 3. B. in der Gymnafialuberficht, 1. Oftpreußen in der Linie "Davon find Y" 1 Anstalt und 156 Schüler verzeichnet find, so finden fich dem entsprechend in der Ueberficht der Realschulen 1. Ordnung in der Zeile "Außerdem Y" 1 Anftalt und 156 Schuler verzeichnet; oder in derselben Gymnasialübersicht, Proving Brandenburg, entsprechen die in der Zeile "Davon find Y" aufgezählten 5 Anftalten und 650 Schuler, Die in den Frequengliften ber Realschulen 1. Ordnung und der höheren Burgerschulen verzeich= neten 4 + 1 Anftalten und 465 + 185 Schuler; ferner entspricht der in der Symnafialuberficht, Rheinproving, unter "Augerdem Y" enthaltenen Angabe von 1 Anftalt und 158 Schülern Die in der Frequengubersicht der Realschulen 1. Ordnung in der Zeile "Davon find Y" fich findende Angabe. — Gin paar Falle mangelnder Congruenz in diefer gegenseitigen Beziehung find theile durch den Umftand veranlagt, daß Anstalten eben in der Umgestaltung aus einer Rategorie in die andere begriffen sind, theils durch eine bei der erften Durchführung schwer zu vermeidende Undeutlichkeit der Dris ginalangaben. Fur die Bedeutung ber Gesammtuberficht find die fraglichen Källe unerheblich; übrigens ift zu erwarten, daß in den folgenden Semestern volle Rorrettbeit fich berftellen laft.

#### I. General-lebersicht von ber Frequeng ber

| 1.         | 2.                                 | 3.           |                                            | 8                               | ahi i           | 4.<br>er Lebr                                                     | er               |                             | Gefa          | 5.<br>mml-                          | Gefammt-    |             |        |             |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| į          |                                    | 夏            | an ben Spmnaften.                          |                                 |                 |                                                                   |                  | ģ,                          | 6on           | Soluffe bes<br>Commer-<br>Cemefters |             |             |        |             |  |  |  |  |
| Rummer.    | <b>.</b> .                         | Chanaften.   | Î.                                         | 2                               | Į.              | elle.                                                             | Ë                | benfelben ber<br>Borfdulen. | (8            |                                     |             | ,           | a) auf |             |  |  |  |  |
| Laufenbe 9 | Provinzen.                         | Babl ber Gr  | Direttoren, Ober- u.<br>orbenifice Lebrer. | Biffenfdaftilde<br>Dulfelebrer. | Lednifde Behrer | Orthgeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten | ben mit benf                | b. Chunaffen. | in den Borfchulen                   | <b>R</b> 1. | <b>g</b> 1. | £1.    | Ai.<br>IV.  |  |  |  |  |
|            |                                    | _            | à.                                         | <u> </u>                        |                 | E.E                                                               | 8                | £                           | <u> </u>      | =                                   |             |             |        |             |  |  |  |  |
| 1          | a. Oftpreußen .<br>Dapon finb Y')  | 14           | 157                                        | 17                              | 16              | 4                                                                 | 9                | 21                          | 4021          | 558                                 | 439         | 830         | 1187   | 709         |  |  |  |  |
|            | b. Beftpreußen .<br>Davon finb Y   | 12           | 134                                        | 8                               | 21              | 9                                                                 | 10               | 17                          | 3090          | 299                                 | 390         | 608         | 856    | 547         |  |  |  |  |
| 2          | Branbeuburg .                      | <b>34</b> 1) | 459                                        | 56                              | 82              |                                                                   | 36               | 80                          | 10593         | 2879                                | 1006        | 1939        | 2954   | 1929        |  |  |  |  |
| 3          | Debon find Y. Pommern              | 5<br>17      | 185                                        | 31                              | 33              | 1                                                                 | 3                | 26                          | 4979          | 862                                 | 526         | 903         | 1330   | 933         |  |  |  |  |
| 4          | Davon find Y<br>Vofen              | 3<br>14      | 152                                        | 15                              | 16              | 20                                                                | 11               | 13                          | 3845          | 417                                 | 387         | 676         | 1063   | 752         |  |  |  |  |
| 5          |                                    | <b>36</b> 2) | 384                                        | 32                              | 68              | 48                                                                | 8                | 28                          | 9502          | 870                                 | 1104        | 1803        | 2519   | 1759        |  |  |  |  |
| 6          | Sadjes                             | 253)         | 265                                        | 28                              | 52              | 10                                                                | 18               | 22                          | 6709°)        | 602                                 | 791         | 1255        | 1635   | 1180        |  |  |  |  |
| 7          | Schleswig Dolftein<br>Davon finb Y | 12<br>6      | 139                                        | 8                               | 18              | - 1                                                               | 3                | 14                          | 2020          | 555                                 | 218         | 294         | 446    | <b>26</b> 8 |  |  |  |  |
| 8          | hannover                           | 20           | 197                                        | 14                              | 3U              | 4                                                                 | 12               | 27                          | 4301          | 944                                 | 536         | 794         | 1037   | 674         |  |  |  |  |
| 9          | Davon find Y                       | 20<br>20     | 201                                        | 25                              | 22              | 25                                                                | 15               | 7                           | 4626          | 265                                 | 652         | 920         | 1026   | 667         |  |  |  |  |
| 40         | Davon find Y                       | 54)<br>12    | 145                                        | 15                              | 24              | 12                                                                | 11               |                             | 2963          | •                                   | 387         | 665         | 878    | 451         |  |  |  |  |
|            | Deffeu-Rafax .<br>Rheisvroving .   | 28*)         | 314                                        | 36                              | 53              | 25                                                                | 22               | -<br>25                     | 16796         | 931)                                | 721         | 11534)      | 16417  | 1077*       |  |  |  |  |
|            | Davon find Y                       | 4            |                                            |                                 | •               |                                                                   | •                |                             | ( 164*)       | -1                                  |             |             |        |             |  |  |  |  |
| 12         | Auferbem Y<br>hohenjollern .       | 1            | 9                                          | _                               | 3               | 1                                                                 | _                | -                           | 104           | -                                   | 13          | 21          | 18     | 20          |  |  |  |  |
| ,          | Camme                              | 245          | 2741                                       | 285                             | 438             | 159                                                               | 158              | 280                         | 63713         | 9177                                | 7160        | 11878       | 16572  | 10966       |  |  |  |  |
|            | Daven find Y                       | 31           |                                            | •                               | •               |                                                                   | •                |                             |               |                                     |             |             |        |             |  |  |  |  |
|            | Mußerbem Y                         | 1            | •                                          |                                 | •               | •                                                                 | •                | •                           |               | •                                   |             | •           |        | •           |  |  |  |  |
| <b>C</b> • | Cymnafium ju<br>rbach (Balbed)     | 1            | 8                                          | 1                               | 2               | -                                                                 | 1                | -                           | 111           | -                                   | 27          | 22          | 46     | 12          |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet: Chmnafial- unb Realfchaler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Berlin, Ronigfibt. Gymn., Cheremalbe, gurftenwalbe.

<sup>2)</sup> Bugang: Rbnigebatte.

<sup>3)</sup> Bugang: Gangerhaufen.

<sup>4)</sup> excl. Dages.

<sup>5)</sup> Bugang: Renbieb.

<sup>6)</sup> Darunter 13 Coller

<sup>7) - 45 - }</sup> ber Realabtheilung bes Gymnafiums ju DR. Glabbach.

<sup>36 -</sup>

Symnafien bes Preugischen Staats sowie bes Fürstenthums Balbed unb

| Bregi                             | 7.<br>Der Ronfeffion nach waren biefe Soller (ba, 6b) |                            |                               |                          |                          |                         |                           |                      |              |                       |              |                  |             |             |              |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ben G                             | ymzef                                                 | en.                        |                               |                          | b) in                    | ben B                   | orfdulen.                 | auf ben Gymnaften    |              |                       |              | in ben Borfdulen |             |             |              |            |
| <b>g</b> 1.<br>V                  | £ſ.<br>VI.                                            | Ueberhaubt.                | Darunter neu<br>Aufgenommene. | RL<br>I.                 | RL.<br>II.               | <b>9</b> 1.<br>111.     | Urberhaupe.               | Darunter nen         | ebangeilfd.  | latholift.            | Diffibenten. | jübtfc.          | evangelifd. | fatholific. | Difftbenten. | jübifd.    |
| 758<br>68<br>637                  | 734<br>88<br>600                                      | 4657<br>156<br>3623        | 636<br>71<br>533              | 469<br>53<br>279         | 323<br>52<br>147         | -<br>-                  | 792<br>105<br>426         | 239<br>38<br>127     | 3798<br>2380 | 438<br>755            | -:           | 421              | 692<br>299  | 17<br>47    | -<br>-       | 83<br>80   |
| 95<br>2181<br>360                 | 290                                                   | 188<br>12102<br>650        | 45<br>1509<br>114             | 58<br>1545<br>435        | 51<br>1921<br>490        | -                       | 3466<br>925               | 587<br>135           | 9995         | 284                   | ·<br>-       | 1823             | 2858        | 82          | -            | 526        |
| 915<br>2 <i>18</i><br><b>74</b> 8 | 847<br>194<br>782                                     | 5454<br>412<br>4398        | 475<br>74<br>543              | 553<br>129<br>417        | 516<br><i>163</i><br>217 | -                       | 1069<br>292<br>634        | 207<br>45<br>217     | 5033<br>1999 | 291)<br>1 <b>20</b> 1 | 1            | 392<br>1198      | 949<br>357  | 8<br>79     | -<br>-       | 112<br>198 |
| 1890                              | 1075                                                  |                            | 1510<br>391                   | 307                      | 354<br>331               | 201                     | 1073<br>638               | 203<br>36            | 5526<br>6722 | 3494<br>257           | 5            | 1992<br>116      | 689<br>618  | 123         | -            | 261<br>16  |
| 438<br>234<br>775<br>259          | 467<br>270<br>773<br>307                              | 2135<br>504<br>4589<br>566 | 115<br>25<br>288<br>80        | 436<br>271<br>521<br>223 | 118<br>62<br>338<br>161  | 46<br>2<br>190<br>22    | 600<br>335<br>1089<br>406 | 45<br>27<br>95<br>58 | 2050<br>3667 | 37<br>765             | 1 -1 -       | 157              | 569<br>956  | 31          | ·<br>-       | 16<br>52   |
| 761<br>314<br>399                 | 751<br>303<br>391                                     | 4777<br>617<br>3191        | 151<br>6<br>228               | 139<br><i>58</i>         | 85<br>47                 | <b>49</b><br><b>4</b> 9 | 973<br>154                | 8                    | 2396         | 21 <b>46</b><br>656   | 1 - 1        | 235              | 219         | 29          | -            | 25<br>·    |
| 1236                              | 1378                                                  | 7206°)                     | 246                           | 449                      | 563                      | -                       | 1012                      | 81                   | 2754         | 4153                  | _            | 299              | 490         | 465         | _            | 57         |
| 268<br>83<br>17                   | 292<br>75<br><b>20</b>                                | 560<br>158<br>109          | 48<br>6<br>5                  | 49<br>58<br>—            | 24<br>49<br>—            | _<br>_                  | 73<br>107<br>—            | 6<br>15<br>—         | 14           | :<br>94               | :            | :                |             | :           | :<br> -      | :          |
| 11919<br>1816<br>83               | 119 <b>1</b> 8<br>1837<br>75                          | 70343<br>3653<br>158       | 6630<br>463<br>6              | 5633<br>1276<br>58       | 4913<br>1050<br>49       | 476<br>73               | 11022<br>2399<br>107      | 1845<br>354<br>15    | 48675        | 14309                 | 6            | 7353             | 8696        | 899         | 1            | 1426       |
| 19                                | 25                                                    | 151                        | 40                            | -                        | -                        | -                       | -                         | -                    | 136          | 1                     | <u> </u>     | 14               | -           | -           | -            | -          |

<sup>1)</sup> Dabei 1 Souler griechifd-latholifder Ronfeffion.

<sup>2)</sup> Darunter 94 Souler ber Realabtheilung bes Comnafinms ju DR. Glabbad.

ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mabrend bes

| 1.               | 2.                             |                  | btefe         | 6441                     | h nad<br>er (ba, | 6b)           |            | Gefammt - Abgang    |                        |              |                                      |    |                                                            |                            |  |  |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Laufenbe Rummer. |                                |                  | en Ot         | m- in ben Bor-<br>foulen |                  |               |            | a) 90               |                        |              |                                      |    |                                                            |                            |  |  |
|                  |                                | Inlänber         |               |                          | Inlänber         |               |            | -pq                 | auf                    |              |                                      |    |                                                            |                            |  |  |
|                  | Brovinzen.                     | ans b. Schulert. | von auswärts. | Muelanber.               | aus b. Schulort. | von auswürte. | Muslanber. | mit bem Raturitate- | anbere Com-<br>naffen. | Proghmusfen. | Real-<br>faulen<br>I. II.<br>Ordnung |    | ju Mbgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Bürgerichulen | fonftige Gtabt-<br>foulen. |  |  |
| 1                | n. Dfpreufen                   | 2631             | 1992          | 44                       | 669              | 117           | 6          | 83                  | 98                     | 11           | 24                                   | 3  | 11                                                         | 23                         |  |  |
|                  | b. Beftpreußen .               | 1869             | 1704          | 50                       | 315              | 106           | 5          | 54                  | 68                     | 1            | 21                                   | _  | 4                                                          | 34                         |  |  |
| 2                | Branbenburg                    | 9057             | 2943          | 102                      | 3282             | 163           | 21         | 196                 | 340                    | 3            | 122                                  | 10 | 23                                                         | 80 ;                       |  |  |
| 3                | Dommern                        | 3219             | 2190          | 45                       | 951              | 116           | 2          | 125                 | 93                     | 2            | 38                                   | _  | 26                                                         | 11                         |  |  |
| 4                | Pofen                          | 2537             | 1777          | 74                       | 543              | 88            | 3          | 62                  | 96                     | 1            | 13                                   | 3  | 4                                                          | 25                         |  |  |
| 5                | Shleffen                       | 6413             | 4526          | 73                       | 972              | 100           | 1          | 133                 | 265                    | 3            | 57                                   | 1  | 37                                                         | 93                         |  |  |
| 6                | Sacfen                         | 4019             | 2822          | 259                      | <b>57</b> 0      | 63            | 5          | 200                 | 159                    | 7            | 46                                   | 4  | 10                                                         | 41                         |  |  |
| 7                | Shieswig-holftein              | 1202             | 736           | 197                      | 464              | 78            | 58         | 50                  | 45                     | _            | 28                                   | 14 | 50                                                         | 48                         |  |  |
| 8                | фанновет                       | 2965             | 1603          | 121                      | 956              | 63            | 18         | 140                 | 76                     | 3            | 70                                   | _  | 40                                                         | 36                         |  |  |
| 9                | Beffalen                       | 3028             | 1689          | 60                       | 257              | 16            | _          | 214                 | 121                    | 2            | 61                                   | _  | 3                                                          | 71                         |  |  |
| 10               | Deffen-Rafau                   | 1841             | 1203          | 147                      | -                | _             | _          | 86                  | 94                     | _            | 11                                   | 1  | 12                                                         | 9                          |  |  |
| 11               | Rheinproving                   | 5145             | 1994          | 67                       | 959              | 43            | 10         | 215                 | 198                    | 18           | 80                                   | 8  | 58                                                         | 64                         |  |  |
| 12               | hohenjollern                   | 71               | 37            | 1                        | -                | -             | -          | 7                   | 3                      | -            | -                                    | -  | -                                                          | 2                          |  |  |
| •                | Gamme                          | 43897            | 25206         | 1240                     | 9940             | 953           | 129        | 1565                | 1656                   | 51           | 571                                  | 44 | 278                                                        | 587                        |  |  |
| 6.               | Chmnafium zu<br>rbach (Walbed) | 50               | 56            | 45                       |                  | -             | -          | 6                   | 1                      |              | -                                    | _  | _                                                          | _                          |  |  |

Winter - Schulfemeftere 1877/78.

|            | 9.<br>Dinter | ·-Gem      | efter 1     | 877/78     |          |                    |                  |             |            |                                |                            |                 |                  |             | 0.8               | 10.<br>ithin<br>111 b cm    |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------------|------------------|-------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| ben        | Gym          | nafien     |             |            |          |                    |                  |             | _          | b) t                           | on be                      | n Ber           | [duler           |             | 20                | uf bes<br>inter-<br>vefters |
|            | 1m           | anbert     | veiter      | Beftin     | mung     | aus                | . #              |             | 1          |                                | auf                        |                 |                  |             | 18                | 77/78                       |
| burch Leb. | Rí.          | et.<br>II. | et.<br>III. | gí.<br>IV. | RL<br>V. | <b>g</b> 1.<br>V1. | Bu unermitteltem | Ueberhaupt. | burch Lob. | Opmnaffen unb<br>Proghunaffen. | Real - Lebr-<br>anftalten. | fonftige Stabt- | gu unermitteltem | Ueberhaupt. | in ben Gomnaffen. | in ben Borfculen.           |
| 12         | 11           | 75         | 47          | 24         | 18       | 6                  | _                | 446         | 5          | 117                            | 7                          | 17              | _                | 146         | 4211              | 646                         |
| 6          | 16           | 43         | 57          | 25         | 12       | 8                  |                  | 349         | 2          | 93                             | -                          | 24              | -                | 119         | 3274              | 307                         |
| 17         | 43           | 204        | 161         | 72         | 65       | 32                 | -                | 1368        | 9          | 484                            | 44                         | 106             | -                | 643         | 10734             | 2823                        |
| 10         | 10           | 71         | 64          | 46         | 33       | 16                 | -                | 545         | 4          | 258                            | 3                          | 11              | _                | 276         | 4909              | 793                         |
| 7          | 28           | 79         | 78          | 61         | 36       | 20                 | -                | 513         | 1          | 114                            | 10                         | 9               | -                | 134         | 3975              | 500                         |
| 20         | 66           | 175        | 197         | 105        | 68       | 54                 | -                | 1274        | 2          | 209                            | 9                          | 28              | -                | 247         | 9738              | 826                         |
| 16         | 24           | 105        | 81          | 104        | 79       | 25                 | _                | 901         | 2          | 190                            | 9                          | 39              | -                | 240         | 6199              | 398                         |
| -          | 10           | 34         | 32          | 17         | 11       | 17                 | -                | 356         | _          | 235                            | 2                          | 43              | -                | 290         | 1779              | 320                         |
| 5          | 14           | 83         | 40          | 44         | 29       | 17                 | -                | 597         | 1          | 344                            | 27                         | 22              | -                | 394         | 3992              | 645                         |
| 9          | 38           | 122        | 88          | 70         | 34       | 34                 | -                | 867         | -          | 106                            | -                          | 15              | -                | 121         | 3910              | 152                         |
| 3          | 16           | 63         | 53          | 20         | 22       | 12                 | -                | 402         | -          | -                              | -                          | -               | -                | -           | 2789              | _                           |
| 8          | 54           | 170        | 134         | 114        | 119      | 120                | -                | 1360        | 7          | 215                            | 5                          | 65              | -                | 292         | 5846              | 720                         |
| -          | 13.4         | 3          | 2           | 3          | 3        | 1                  | -                | 24          | _          | -                              | -                          | -               | -                | -           | 85                | -                           |
| 113        | 330          | 1227       | 1034        | 705        | 529      | 362                | _                | 9002        | 33         | 2364                           | 116                        | 379             | -                | 2892        | 61341             | 8130                        |
|            |              |            |             |            |          | Beff               | tanb             | am Sc       | fuß t      | es bor                         | bergeb                     | enben           | Seme             | Rere        | 63713             | 9177                        |
|            |              |            |             |            |          | M                  | thin o           | m Sh        | luğ b      | es Wi                          | nter-S                     | emefte          | rs 197           | 7/78        | 10 e m            | 1047                        |
|            | _            | 1          | 2           |            | 1        | 1                  |                  | 12          | _          | _                              | _ [                        |                 |                  |             | 139               |                             |
|            |              |            |             |            |          | Beff               | lanb d           | ım 64       | ing b      | (6 991                         | <br>hergeh                 | enben           | 6eme             | gers        | 111               | _                           |
|            |              |            |             |            |          | <b>S</b> Ri        | thin a           | m 64        | luğ b      |                                |                            |                 |                  |             | 28                | );<br>_                     |

## II. General - Ueberfict

| 1.               | 2.             | 3.            |                                       | 8                             | aþi b              | 4.<br>er Lebre                                                    | ir .              |                                                   | Gefar<br>freque<br>Colut  | mmt-<br>Riem           |          |     | Gefa       | tom to t   |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-----|------------|------------|
| Ė                |                | affer         | en                                    | ten !                         | Progr              | mnafter                                                           | l.                | ÷ =                                               | Gem<br>Gem                | mer-                   |          |     |            |            |
|                  |                | Progbmaaffen. | in in                                 |                               | <u>نو ا</u>        | velde<br>enter-                                                   | ŧ                 | e de                                              | 18                        | 77                     |          |     | <b>a</b> ) | ) au       |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.     | Babl ber Pro  | Reftoren unb orbent-<br>liche Lebrer. | Biffenicaftliche Duffelebrer. | Lechnifche Lebrer. | Ortigeeftliche, welch-<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben ber-<br>bunbenen Borfchulen. | in ben Pro-<br>gounaffen. | in ben Bor.<br>iculen. | RL<br>I. | #1. | R1.        | #1.<br>1V. |
| 1                | a Oftpreußen . | 21)           | 13                                    | 2                             | 2                  | -                                                                 | -                 | 2                                                 | 174                       | 7                      | -        | 24  | 79         | <b>60</b>  |
|                  | b. Weftpreußen | 42)           | 23                                    | 9                             | 4                  | 2                                                                 | _                 | 5                                                 | 540°)                     | 82 °)                  | -        | 46  | 143        | 108        |
| 2                | Branbenburg .  | 13)           | 6                                     | -                             | 2                  | -                                                                 | -                 | -                                                 | 1042)                     | — ³)                   | -        | 12  | 20         | 25         |
| 3                | Pommern        | 3             | 18                                    | 2                             | 3                  | 1                                                                 | _                 | 4                                                 | 418                       | 130                    | _        | 43  | 74         | 112        |
| 4                | Pofen          | 2             | 12                                    | 1                             | 3                  | 2                                                                 | _                 | _                                                 | 261                       | 28                     | -        | 21  | 58         | 56         |
| 5                | Shleften       | - °)          | -                                     | -                             | -                  | -                                                                 | -                 | -                                                 | 4)                        | <b>- 4</b> )           | _        | -   | -          | -          |
| 6                | Cadfen         | 3°)           | 13                                    | 3                             | 3                  | 1                                                                 | _                 | 2                                                 | <b>323°</b> )             | 63                     | _        | 27  | 79         | 82         |
| 7                | Danuever       | 1             | 1                                     | _                             | _                  | -                                                                 | _                 | -                                                 | 39                        | -                      | _        | 13  | 29         | _          |
|                  | Muferbem Y *)  | 1             |                                       |                               |                    |                                                                   | ٠.                | •                                                 | •                         | •                      | ١.       |     | •          | 47         |
| 8                | Beffalen       | 3             | 13                                    | -                             | 3                  | 4                                                                 | -                 | -                                                 | 169                       | _                      | -        | 29  | 56         | 24         |
| 9                | Rheinproving . | 154)          | 84                                    | 15                            | 15                 | 15                                                                | -                 | 1                                                 | <b>1269</b> °)            | _                      | -        | 174 | 300        | 249        |
|                  | Gamme          | 34            | 183                                   | 32                            | 35                 | 25                                                                | -                 | 14                                                | 3296                      | 310                    | _        | 389 | 838        | 716        |
|                  | Mußerbem Y .   | 1             |                                       |                               |                    | ١.                                                                |                   | ١. ا                                              |                           |                        |          | .   |            | #7         |

<sup>\*)</sup> Das. Beiden Y bebeutet Gymnafial. unb Realfduler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Allenfein und Ronigeberg f. Fr. (Baifenhaus).

<sup>2)</sup> Bugang: Delplin unb Comes.

<sup>3)</sup> Abgang: Bargenwalbe; f. Comnaften.

<sup>4)</sup> Mbgang: Ronigsbutte; f. Comnefien.

<sup>5)</sup> Abgang: Cangerhaufen; f. Gymnaften.

<sup>6)</sup> Abgang: Reuwieb; f. Gymnaffen.

von ber Frequeng ber anerkannten Progymnafien bes Preugifchen Staats

| greq     |             | 6.<br>m Binte | r-Gemef                       | ter 1877/   | 78       |             |                               | D           | er R 9 2   | fejj<br>G4   | 7.<br>ion<br>üler | ned t<br>(62, 6 | oaren<br>b) | blefe        | 1        |
|----------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| ben P    | тодуши      | affen.        |                               | ь           | ) in ben | Borfdul     | en.                           | auf b       | en Pro     | þma          | aften             | in b            | en 8        | er[Φι        | ilen     |
| RL<br>V. | \$1.<br>VI. | Ueberhaupt.   | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>£</b> 1. | Rí.      | Ueberhampt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifd. | fathelifd. | Diffibenten. | jübifd.           | evangelifd.     | fatholifd.  | Diffibenten. | jūbifф.  |
| 67       | 92          | 322           | 148                           | 13          | -        | 13          | 6                             | 245         | 58         | -            | 19                | 13              | _           | -            | _        |
| 168      | 195         | 660           | 120                           | 108         | 24       | 132         | 50                            | 207         | 361        | -            | 92                | 47              | 61          | !-           | 24       |
| 25       | 25          | 107           | 3                             | -           | -        | -           | -                             | 95          | -          | -            | 12                | -               | _           | -            | -        |
| 113      | 108         | 450           | 32                            | 86          | 63       | 149         | 19                            | 404         | 4          | _            | 42                | 131             | _           | -            | 18       |
| 60       | 72          | 267           | 6                             | 24          | 8        | 32          | 4                             | 76          | 101        | 1            | 89                | 12              | 7           | -            | 13       |
| _        | _           | _             |                               | -           | _        | -           | _                             | -           | _          | _            | _                 | _               | _           | -            | <b> </b> |
| 87       | 70          | 345           | 22                            | 32          | 37       | 69          | 6                             | 339         | 5          | _            | 1                 | 66              | 1           | _            | 2        |
| _        | _           | 42            | 3                             | _           | _        | _           |                               | 38          | 2          | _            | 2                 | _               | _           | _            | -        |
| 43       | 37          | 127           | 4                             | 38          |          | 38          |                               | ١.          |            | .            |                   |                 |             |              | •        |
| 31       | 38          | 178           | 9                             | . –         | _        | _           | _                             | 31          | 130        | _            | 17                | _               | _           | _            | _        |
| 279      | 308         | 1310          | 42                            | 21          | -        | 21          | 21                            | 346         | 910        | -            | 54                | 4               | 15          | -            | 2        |
| 830      | 908         | 3691          | 385                           | 294         | 132      | 416         | 106                           | 1781        | 1571       | 1            | 328               | 273             | 84          | _            | 59       |
| 43       | 37          | 127           | 4                             | 38          |          | 38          |                               |             |            |              |                   |                 |             |              | ١.       |

# und ber mit benfelben organisch verbundenen Borichulen mahrend

| 1.               | 2.               | Der<br>b         | Dein           | e a t l    | b nad            | wer<br>,6b)   | en.        |            |          |             |                                                           |            |                 | •                  | fam                       | mi - N b                                                   |                          |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                  |                  |                  | ben P          |            |                  | t ben         |            | Γ          |          |             |                                                           |            |                 |                    |                           | a) 90                                                      | n ben                    |
| Pummer           | 90               | Juli             | nber           |            | 3nl              | Suber         |            | Ru         | fus i    | ber v       | ing bes<br>orbanb.<br>fe auf                              |            | rtin            | d be               | er Bi                     | irung b<br>orbande<br>afe au                               | 262                      |
| Laufende Rummer. | Brovinzen.       | ans b. Schulort. | bon ansbearte. | Muslanber. | ans b. Schulort. | ben ausbaris. | Muslanber. | Gymneffen. | ſф:<br>L | ilen<br>II. | ju Abgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>beb. Bürgericulen | Opmanfier. | anbere Progymu. | ſ <b>d</b> ¤<br>I. | eal-<br>ilen<br>IL<br>bn. | ju Mbgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>bbb. Bürgerichulen | fontlige<br>Stabtfaulen. |
| 1                | a. Oftpreußen .  | 192              | 128            | 2          | 13               | _             |            | 2          | _        | _           | _                                                         | 2          |                 | 4                  | _                         | -                                                          | 4                        |
|                  | b. Beftpreußen . | 262              | 395            | 3          | 75               | 56            | 1          | _          | _        | _           | _                                                         | 11         | 2               | 1                  | _                         | _                                                          | 6                        |
| 2                | Branbenburg .    | 83               | 24             | _          | _                | _             | _          | 2          | _        | _           | _                                                         | 4          | _               | _                  | _                         | _                                                          | -                        |
| 3                | Dommern          | 297              | 152            | 1          | 126              | 23            | _          | 4          | _        | _           | _                                                         | 9          | 1               | _                  | _                         | 1                                                          | 10                       |
| 4                | Pofen            | 153              | 110            | 4          | 25               | 4             | 3          | 5          | _        | _           | _                                                         | 17         | _               | _                  | _                         | -                                                          | 4                        |
| 5                | Shleften         | _                | _              | _          | _                | _             | _          | _          | _        | _           | _                                                         |            | _               | _                  | _                         | _                                                          | _                        |
| 6                | Sadien           | 157              | 183            | 5          | <b>6</b> 0       | 9             | _          | 12         | 1        | _           | _                                                         | 10         | _               | 4                  | ١_                        | 1                                                          | 3                        |
| 7                | hannever         | 25               | 17             | _          | _                | _             | _          | 3          | _        | _           | _                                                         | 3          | _               | 1                  | _                         | -                                                          | _                        |
| 8                | Beftfalen        | 104              | 73             | 1          | _                | _             | $ _{-}$    | 3          | _        | _           | _                                                         | 4          |                 | _                  | _                         | _                                                          |                          |
| 9                | Rheinproving     | 743              | 557            | 10         | 20               | 1             | -          | 17         | _        | -           | -                                                         | 50         | 6               | 21                 | 5                         | -                                                          | 11                       |
| •                | Gume             | 2016             | 1639           | 26         | 319              | 93            | 4          | 48         | 1        | -           | -                                                         | 110        | 9               | 51                 | 5                         | 2                                                          | 30                       |

bes Winter-Schulfemeftere 1877/78.

|           | 9.<br>Dinte | r-6m       | efter 1    | 877/78     | 1         |            |                           |              |            |                             |                            |                 |                           |             | 10<br>Skin                |                   |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Dre       | gymne       | aften      |            |            |           |            |                           | _6           |            | b) p                        | on ber                     | Bor!            | dulen                     |             | Beffa:                    | b an              |
|           | 1           | ju a       |            | eiter E    | eftim-    |            | E                         |              |            |                             | auf                        |                 |                           | Ħ           | Geme                      | fers<br>7/78      |
| burd Leb. | #1.<br>1.   | gt.<br>11. | AL<br>III. | RI.<br>IV. | яг.<br>V. | St.<br>VI. | ju unermitteltem<br>3med. | lleberhaupt. | burch Lob. | Ehmnaffen und Proghunaffen. | Real - Lebr-<br>anftalten. | fonftige Stabt- | ju unermitteltem<br>Swed. | Ueberhaupt. | in ben Pro-<br>ghungsten. | in ben Borfdulen. |
| 1         | _           | 2          | 3          | 3          |           | 1          | -                         | 22           | _          | _                           | _                          | _               | _                         | _           | 300                       | 13                |
| -         | -           | 6          | 9          | 10         | 8         | 7          | -                         | 60           | -          | 24                          | _                          | 4               | -                         | 28          | 600                       | 104               |
| -         | _           | 1          | 3          | 4          | 2         | -          | =                         | 16           | =          | -                           | -                          | -               | -                         | -           | 91                        | -                 |
| -         | 4           | 4          | 4          | 10         | 9         | 7          | -                         | 59           | -          | 36                          | _                          | 8               | -                         | 44          | 391                       | 105               |
| -         | -           | 1          | 3          | 8          | 9         | . 3        | 13)                       | 51           | -          | 16                          | _                          | 1               | _                         | 17          | 216                       | 15                |
| -         | -           | -          | -          | -          | 4         | -          | -                         | -            | -          | -                           | -                          | -               | -                         | -           | -                         | -                 |
| -         | _           | 9          | 7          | 8          | 5         | _          | -                         | 60           | _          | 25                          |                            | 3               | _                         | 28          | 285                       | 41                |
|           | -           | 1          | -          | -          | -         | -          | -                         | 8            | -          | -                           | -                          | -               | -                         | -           | 34                        | -                 |
|           | 2           | 5          | 4          | 5          | 4         | 7          | _                         | 33           | _          | =                           | Ξ                          |                 |                           | _           | 145                       | -                 |
| 3         | -           | 31         | 26         | 42         | 27        | 29         | 1                         | 269          | -          | -                           | -                          | -               | -                         | _           | 1001                      | 21                |
| 4         |             | 60         | 59         | 90         | 64        | 54         | 2                         | 578          | -          | 101                         | -                          | 16              | _                         | 117         | 3103                      | 299               |
| i         |             | 1          | 1          | '          | 1         | I          | 10                        | efanb        | 4m (       | 5 <b>4</b> ing              | des vi                     | riges           | Seme                      | Bers        | 3296                      | 310               |
|           |             |            |            |            |           | 200        | ithin a                   | m 64         | luf t      | es Wi                       | nter-G                     | emeße           | rs 187                    | 7/78        | men                       | ger               |
|           |             |            |            |            |           |            |                           |              |            |                             |                            |                 |                           |             | 193                       | 11                |

<sup>1)</sup> in ein Ghullehrer-Geminar.

III. General - Ueberficht

| 1.               | 2.                               | 3.           |                                           | 8                                | a) l              | 4.<br>er Lehr                                                     | er               |                                                | 5.<br>Gefau<br>frequen  | unt-                   |            | <del></del>    |             | ·famui-    |
|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| į                |                                  | į            | <b>6</b> 1                                | ı ben                            | Real              | foulen.                                                           | -                | Ė,                                             | Sáluf<br>Com:           | e bed<br>ner•          |            |                | -           |            |
| 100              | Brovingen.                       | Realfdulen   | * <u>1</u>                                |                                  | <u></u>           | ě t                                                               | gÉ               |                                                | Seme<br>187             | 7                      |            |                | <b>a</b> )  | anf her    |
| Laufenbe Rummer. | <b>*</b>                         | Babl ber Rei | Direttoren, Der- u<br>ordentliche Lehrer. | Biffenicaeftiche<br>Dilfelebrer. | Ladnifche Lebrer. | Ornegeiftliche, welche<br>ben Reflgionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Ranbibaten | an ben mit benfelben be<br>bunbenen Borfculen. | in den Real.<br>fculen. | in ben Bor-<br>foulen. | 81.<br>L   | <b>£</b> 1.    | #1.<br>111. | AL<br>IV.  |
|                  |                                  |              |                                           |                                  |                   |                                                                   |                  |                                                |                         |                        | A          | . 81           | ealjd       | ulen       |
| 1                | a. Ofpreußen .  <br>Muferbem . Y | 5            | 50                                        | 7                                | 9                 | -                                                                 | •                | 5                                              | 1452                    | 188                    | 117        | 289            | 414         | 200        |
|                  | b. Wefpreufen .                  | 4            | 51                                        | 6                                | 8                 | 4                                                                 | 1                | 4                                              | 1340                    | 121                    | 81         | 198            | 311         | 281        |
| 2                | Branbenburg .                    | 14           | 171                                       | 25                               | 36                | i                                                                 | 18               | 33                                             | 51 <b>33</b>            | 1183                   | 293        | 847            | 1547        | 1044       |
| 3                | Mugerbem . Y<br>Pommern          | 4            | 41                                        | 5                                | 6                 | <u>.</u>                                                          | 1                | 5                                              | 1147                    | 150                    | 90         | 219            | 340         | 246        |
| 4                | Mußerbem . Y<br>Pofen            | 4            | 52                                        | 5                                | 9                 | 6                                                                 | 2                | 9                                              | 1200                    | 292                    | <b>6</b> 5 | 169            | 342         | 267        |
| 5                | Shieflen                         | 9            | 102                                       | 12                               | 21                | 13                                                                | 11               | 9                                              | 2486                    | 267                    | 176        | 433            | 539         | 461        |
| 6                | Cadfen                           | 6            | 86                                        | 8                                | 22                | 7                                                                 | 1 4              | 9                                              | 2754                    | 355                    | 168        | 393            | 718         | 591        |
| 7                | Saleswig-Doffein<br>Auferbem . Y | 2 2          | -                                         | -                                |                   | -                                                                 | ! -              | -                                              | 218                     | -                      | 32         | 5 <del>9</del> | 78          | 55         |
| 8                | Davon finb Y                     | 11'          | 108                                       | 17                               | 19                | 2                                                                 | 4                | 15                                             | 3089¹)                  | 6431)                  | 274        | 510            | 934         | 556<br>47  |
|                  | Anferbem . Y                     | 3            |                                           |                                  | :                 | :                                                                 | :                | :                                              | l                       |                        |            |                |             | •          |
| 9                | Beffalen Y Y                     | 1            | 81                                        | 15                               | 10                | 9                                                                 | 6                | -                                              | 2036                    | 12                     | 141        | 422            | 611         | 380        |
| 10               | beffen . Raffan .                | 4            | 63                                        | 13                               |                   | 2                                                                 | 6                | 16                                             | 1505                    | 585                    | 99         | 236            | 466         | 253        |
| 11               | Rheinproving .<br>Davon finb Y   | 12           | 168                                       | 14                               | 26                | 15                                                                | 7                | 16                                             | 3660                    | 650                    | 206        | 652            | 961         | 614        |
|                  | Auferbem . Y                     | /<br>  84    | 973                                       | 127                              | 172               | . 59                                                              | 59               | 121                                            | 26050                   | 4405                   | 1743       | 4425           | 7294        | 5059       |
|                  | Davon find Y                     | 3            | 1 "."                                     | 12.                              |                   | ·                                                                 | •                | 121                                            | 25000                   | 1400                   | 17.50      | ***            | 1499        | <b>#</b> 7 |
|                  | Außerbem Y                       | 18           |                                           | ١.                               | ٠.                |                                                                   | •                | ٠.                                             |                         |                        |            | ı.<br>B. 981   | ea[[d       | bulen      |
| 1                | [Branbenburg .                   | 1 3          | . 44                                      | . 5                              | 1 11              | ! _                                                               | 2                | 1 5                                            | 1079                    | 211                    | . 39       | 147            | 323         | 256        |
| 2                | 1 -                              | i            | . 8                                       | 4                                | 2                 | ! _                                                               |                  | 3                                              | 197                     | 45                     | 11         | 15             | 28          | 64         |
| 3                | Sedfen                           | 1            | 14                                        | 1                                | 8                 | <u>'</u> -                                                        | -                | -                                              | 566                     | -                      | 6          | 62             | 200         | 119        |
| 4                | Soleswig-holftein                | 3            | 33                                        | 4                                | 6                 | -                                                                 | 5                | 12                                             | 861                     | 377                    | 65         | 186            | 161         | 159        |
| 5                | Defen-Rafan . Daven finb Y       | 8º)          | 72                                        | 25                               | 25                | 4                                                                 | 1                | 25                                             | 1721                    | 821                    | 138        | 238            | 395         | 410<br>95  |
| 6                | Rheinproving .                   | 3            | 32                                        | 7                                | 1                 | ]                                                                 | 1                |                                                | 860                     | 210                    | 73         | 100            | 146         | 196        |
|                  | Eumme<br>Deven find Y            | 19           | 203                                       | 46                               | 56                | *                                                                 | 9                | 51                                             | 5284                    | 1664                   | 332        | 748            | 1243<br>72  | 1194<br>95 |

<sup>1)</sup> Bugang: Qualenbrad

Mbgang: Dannever, Renifdule 11. Orbn., flebe bobere Bargerfdulen.

<sup>2)</sup> Bugang: Brden Veim.

von ber Frequenz ber Realfculen bes Prengifchen Staats und ber mit

| Realfquies.  b) in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  in den Borfquies.  in den Borfquies.  and den Brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealfquies.  and brealf | 8116 | nenj   | 6.<br>im 53i |                               | meßer | 1877,7     | 8          |      |             |                               | 7           | Der R      | nj:           | 7<br>ffion<br>aler ( |             | waren      | blefo          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------|---------|
| 280 237 1635 183 184 66 - 2500 67 1516 32 - 87 237 5 - 8 68 68 136 77 33 52 - 105 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Real | dulen. |              |                               |       | <b>b</b> ) | tu bes     | Borf | Qulen.      |                               | auf         | ben R      | ralf <b>4</b> | ulen                 | in i        | en 8       | 0 <b>2/4</b> 1 | alen    |
| 280 237 1635 183 184 66 — 250 68 1516 33 — 87 237 5 — 8 63 63 68 1557 77 53 52 — 105 38 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1      | Urberhaupt.  | Darunter neu<br>Aufgenommene. |       |            |            |      | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Enfgenommene. | ebangelifd. | fatholifd. | Diffbenten.   | jäblíð.              | evangelifd. | fathelifd. | Dijftbentan.   | jūbiją. |
| 66 86 156 77 25 33 52 105 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. £ | Otbi   | ung.         |                               |       |            |            |      |             |                               |             |            |               |                      |             |            |                |         |
| 277 281 1429 89 135 29 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |              |                               |       |            | =          | =    |             | 62<br>38                      | 1516        | 32         | -             |                      |             |            | -              |         |
| 988 1013 5782 599 720 757 — 1477 294 5014 128 — 590 1281 25 — 171 249 216 465 80 399 426 — 824 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277  | 281    | 1429         | 89                            | 135   | 29         | -          | -    | 164         | 43                            | 1191        | 106        | -             |                      | ž.          | 5 1        | _              |         |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |              |                               |       |            | 1          | _    |             |                               | 5014        | 128        |               | 590                  | 1281        | 25         |                | 171     |
| 221 1376 116 151 176 — 327 35 944 218 — 314 216 48 — 63 556 508 2653 167 162 90 67 — 319 52 1810 518 — 325 224 44 — 21 550 505 2928 174 162 205 — 367 12 2741 76 9 102 328 16 2 21 70 95 165 6 77 23 2 — 102 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249  | 216    | 465          | 80                            | 398   | 426        |            |      | 824         | 120                           |             | •          |               | •                    | •           | •          |                |         |
| 536 508 2653 167 162 90 67 — 319 52 1810 518 — 325 254 44 — 21 550 505 2928 174 162 205 — 367 12 2741 76 9 102 328 16 2 21 — — 223 5 — — — — — — 219 2 — 2 — 2 — — — — — 517 416 3207 139 306 194 162 — 662 19 2913 136 — 156 636 13 — 21 43 37 127 4 36 — 38 29 — 313 48 — 156 636 13 — 21 103 170 273 30 153 138 29 — 313 48 — 156 636 13 — 21 103 170 273 30 153 138 29 — 313 48 — 1 156 636 13 — 21 103 170 273 30 153 138 29 — 313 48 — 1 156 636 13 — 3 3 274 239 533 5 58 47 49 — 154 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |              |                               |       |            | _          | =    |             |                               | 1174        | . 11       | -             |                      | 196         | - 1        |                | 11      |
| 550 505 2928 174 162 205 — 367 12 2741 76 9 102 328 16 2 21 223 5 — 2 — — — — 219 2 — 2 — — — — — 517 416 3207 139 306 194 162 — 662 19 2913 136 — 156 638 13 — 21 - 37 127 4 36 — — 38 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |              | 116                           |       | -          | -          | _    |             |                               |             |            |               |                      |             | ) [        | -              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | *****        |                               |       |            |            | -    | 0.0         |                               |             |            |               |                      |             |            | _              | 1       |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550  | 545    |              |                               | 102   | 200        | _          | _    | 367         | 12                            |             |            | _             |                      | 325         | 10         | -z             | 21      |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 165          | 6                             |       |            | _          | -    |             |                               |             |            |               |                      | ·           |            |                | اندا    |
| 246 241 2084 48 12 12 - 1459 4707) 2 153 6 3 - 3 3 5 72 135 9 5 5 8 47 49 - 154 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43   | 37     | 127          | 4                             | 38    | _          | _          | _    | 38          | -                             | 2913        |            | , 1           | 198                  |             |            | -              |         |
| 37   23   323   353   5   58   47   49   -   154   3   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |              |                               | - 1   | 138        |            |      |             | 48                            | 1450        | 4700       |               | 153                  | . 6         |            | ·              |         |
| 307 298 1659 154 215 214 176 - 605 70 1381 106 - 172 483 36 - 86 706 688 3637 177 404 347 - 751 101 2062 1465 - 310 499 200 - 52 83 7.5 187 10 - 751 101 2062 1465 - 310 499 200 - 52 89 98 187 10 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63   | 72     | 135          | 8                             | -     | _          |            | _    | - 1         | -                             | •           |            | .             | •                    | .           | -          |                | •       |
| 89 98 187 10 107 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | -      |              | -                             |       |            |            | _    |             |                               | - 1         | 106        |               |                      | 483         | 36         | <u>:</u>       |         |
| 89 98 187 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |              |                               |       |            | -          | -    |             |                               | 2062        |            | -             |                      |             |            | -              |         |
| 189 188 429 12 56 888 668 73 - 142 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |              |                               |       | -          |            | =    | 107         | - Is                          |             | ::         | _:            |                      | :           |            | :              |         |
| H. Orbring.  243 240 1248 169 97 139 - 236 25 1152 35 - 61 224 2 - 10 25 84 227 30 29 32 - 61 16 200 3 - 24 50 - 11 80 138 605 39 572 6 5 22 11 80 203 960 99 183 137 112 - 432 55 967 13 - 60 395 6 - 31 399 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 636 55 - 328 34 99 333 5 103 38 - 124 30 - 121 30 39 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 636 55 - 328 34 99 333 5 103 38 - 123 103 103 103 103 103 103 103 103 103 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |              |                               |       |            | 405        | -    |             |                               | 22314       |            |               | 2422                 | 4270        |            | _              | 1 .     |
| 243     240     1248     169     97     139     —     —     236     25     1152     35     —     61     224     2     —     10       25     84     227     30     29     32     —     —     61     16     200     3     —     24     50     —     —     11       80     138     605     39     —     —     —     —     —     572     6     5     22     —     —     —       196     203     960     99     183     137     112     —     432     55     997     13     —     60     395     6     —     31       399     416     1996     265     444     311     266     —     1021     200     1196     112     —     678     638     55     —     328       94     92     333     5     103     38     —     —     127     9     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>73</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td>  :  </td><td></td><td>  :  </td><td>  :</td><td>  :  </td><td></td><td> : </td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |              |                               |       |            | 73         | _    |             |                               |             | :          |               | :                    | :           | :          |                | :       |
| 25 84 227 30 29 32 61 16 260 3 - 24 50 11 80 138 605 39 572 6 5 22 188 203 960 99 183 137 112 - 432 55 967 13 - 60 595 6 - 31 399 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 636 55 - 328 94 99 353 5 703 38 1331 4 601 112 - 678 636 55 - 328 200 212 917 57 152 73 225 15 694 244 - 52 168 53 - 4 1133 1293 5949 669 905 692 378 - 1975 316 4631 410 5 997 1475 116 - 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.  | Orbi   | nung.        |                               |       |            |            |      |             |                               |             |            |               |                      |             |            |                |         |
| 25 84 227 30 29 32 61 16 280 3 - 24 50 11 80 138 605 39 572 6 5 22 198 203 960 99 183 137 112 - 432 55 987 13 - 60 395 6 - 31 399 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 638 55 - 328 94 92 353 5 103 28 131 8 1 12 - 678 638 55 - 328 200 212 917 57 152 73 225 15 694 244 - 52 168 53 - 4  1133 1293 5949 699 906 692 378 - 1975 311 4631 410 5 897 1475 116 - 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 240    |              |                               |       |            | - <u>,</u> | -    |             |                               |             | 1          | -             |                      |             | 2          | -              | •       |
| 186 203 960 99 183 137 112 - 432 55 887 13 - 60 395 6 - 31 399 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 638 55 - 328 94 92 333 5 103 38 - 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |              |                               | 29    | 32         | -          | -    | 61          | 16                            |             |            | -             |                      | 50          | -          | -              | 11      |
| 399 416 1996 265 444 311 266 - 1021 200 1196 112 - 678 638 55 - 329 94 92 353 5 103 28 131 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |              | •                             | _     | _          | -          | _    |             | _                             |             | 1          | 9             |                      |             | _          | _              | _ [     |
| 94 92 353 5 103 28 131 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |              |                               |       |            |            | _    |             |                               |             |            |               |                      |             | 1 1        | _              |         |
| 1133   1293   5943   639   905   692   378   -   1975   311   4631   410   5   897   1475   116   -   394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94   | 92     | 353          | 5                             | 103   | 28         | _          | _    | 131         |                               | •           | •          |               |                      | •           |            | -              | •       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  | 212    | 917          | 57                            | 152   | 73         |            |      | 225         | 15                            | 694         | 244        |               | 52                   | 168         | 53         |                | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |              |                               |       |            | 318        | _    |             |                               | 4631        | 410        | 5             | 897                  | 1475        | 116        | -              | 384     |

<sup>1)</sup> Davon 9 Altfathofiten.

benfelben organifch verbundenen Borfculen mahrend bee Binter-

| 1.               | 2.                |                 | 64              | ilb 1      | 3.<br>1 <b>44 b</b> e<br>(64, 6b | )             |            |                               |          |                                      | <b>G</b> 1                                                 | famm            | -115      | 84×1          |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| ij               |                   | auf             | ben Re<br>Quien | al         | 12 1                             | en Bo         |            |                               |          |                                      |                                                            |                 |           | ) 701         |
| 8                |                   | Inla            | nber            |            | Suld                             | nber          |            |                               |          |                                      | <b>e</b> n                                                 | ıf              |           |               |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.        | ans b. Coulent. | Don auswärts.   | Andlanber. | ans b. Soulert.                  | von andwärts. | Huslänber. | mit bem Bengniß<br>ber Meife. | for<br>L | bere<br>eal-<br>elen<br>IL.<br>nung. | pa Mbgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>\$50. Bürgerfdulen | fonftige Chabt- | Chanefen. | Proghuneften. |
|                  |                   |                 |                 |            |                                  |               |            |                               |          |                                      | <b>A.</b>                                                  | Real            | ſφı       | alen          |
| ŧ                | a. Oftpreufen     | 1038            | 575             | 22         | 212                              | 37            | 1          | 24                            | 23       | 1                                    | 8                                                          | 11              | 3         | 1             |
|                  | b. Beffpreufen .  | 996             | 401             | 32         | 143                              | 21            | -          | 18                            | 14       | -                                    | 1                                                          | 25              | 3         | -             |
| 2                | Branbenburg       | 4476            | 1168            | 88         | 1393                             | 80            | 4          | 54                            | 63       | 1                                    | 7                                                          | 70              | 57        | -             |
| 3                | Dommern           | 909             | 341             | 2          | 204                              | 5             | _          | 18                            | 9        | _                                    | _                                                          | 6               | 3         | _             |
| 4                | Pofen             | 825             | 521             | 30         | 279                              | 46            | 2          | 26                            | 18       | 1                                    | _                                                          | 18              | 21        | _             |
| 5                | Soleflen          | 1657            | 940             | 56         | 287                              | 30            | 2          | 44                            | 24       |                                      | 17                                                         | 29              | 14        | _             |
| 6                | Sadfen            | 1662            | 1096            | 170        | 350                              | 14            | a          | 54                            | 21       | 4                                    | 7                                                          | 31              | 14        | 7             |
| 7                | Coleswig-Solftein | 119             | 103             | 1          | _                                | _             | _          | 4                             | 3        | 1                                    | 2                                                          | _               |           | _ '           |
| 8                | hannever          | 1923            | 1057            | 227        | 608                              | 49            | 5          | 91                            | 34       | 4                                    | 12                                                         | 21              | 23        | 14            |
| 9                | Beffalen          | 1378            | 690             | 16         | 10                               | 2             | _          | 62                            | 14       |                                      | 8                                                          | 20              | 16        | l _ !         |
| 10               | Sefen-Rafan       | 1362            | 244             | 53         | 593                              | 8             | 4          | 26                            | 14       | 16                                   | 2                                                          | 8               | 28        | _             |
| 11               | Rheinproving      | 3011            | 747             | 79         | 716                              | 32            | 3          | 55                            | 30       | 6                                    | 20                                                         | 51              | 101       | 3             |
|                  |                   | 19356           | 7983            | 776        | 4795                             | 324           | 24         | 478                           | 267      | 35                                   | 79                                                         | 299             | 282       | 25            |

#### B. Realfoulen

|   | Samme .          | 4725 | 1016 | 200 | 1856 | 100 | 19 | 18  | 10  | 15 | 10 | 118 | 50 | - |
|---|------------------|------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|---|
| 6 | Rheinproving     | 718  | 193  | 6   | 214  | 11  | -  | 6   | 3   | 7  | 1  | 45  | 15 | _ |
| 5 | Deffen-Rafan     | 1652 | 273  | 61  | 967  | 49  | 5  | 1   | 1   | 4  | 5  | 10  | 20 | - |
| 4 | Shicewig-holfein | 700  | 151  | 109 | 389  | 29  | 14 | 2   | 4   | 2  | -  | 36  | 6  | _ |
| 3 | Sadjen           | 345  | 251  | 9   | -    | -   | -  | ٠ 5 | 1   | 1  | 1  | 2   | 3  | _ |
| 2 | Pommern          | 168  | 59   | -   | 58   | 3   | -  | 1   | -   | -  | 1  | 22  | 3  | - |
| 1 | Branbenburg      | 1142 | 91   | 15  | 228  | 8   | -  | 6   | 1 1 | 1  | 2  | 3   | 3  | - |

# Schulfemefters 1877/78.

|            | 9.<br>Binter                                              | -Gen        | efer 1      | 877 M    | 3                 |                    |                           |             |            |                         | <del></del>    |                               |                           |                     | 10<br>Mid<br>Deftan<br>Shing | Man                |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| ben !      | Realfe                                                    | )ulen       |             |          |                   |                    |                           |             | _          | b) #                    | on ber         | Ber                           | <b>Qui</b> er             |                     | EST N                        | er-                |
|            | la (                                                      | mbert       | pelter      | Octiu    | mung              | aus                |                           |             |            |                         | auf            |                               |                           |                     | Seme<br>1877                 | 78                 |
| burch Lob. | æt.<br>I.                                                 | <b>£</b> 1. | <b>R</b> L. | RL.      | <b>£</b> 1.<br>▼. | <b>g</b> ī.<br>VI. | ju unermitteltem<br>Swed. | Ueberhaupt. | burch Lob. | Real-Lehr-<br>Anfalten. | fontige Ciabt- | Opmnaffen unb<br>Proghmaffen. | gu unermitteltem<br>Awed. | Aeberhaupt.         | us pen Realfculen.           | in ben Berichulen. |
| I. :       | Drb                                                       | nun         | g.          |          |                   |                    |                           |             | -          |                         |                |                               |                           |                     |                              |                    |
| 3 2        | 8                                                         | 60<br>29    | 36<br>27    | 23<br>15 | 12<br>11          | 9                  | -<br> -                   | 213<br>159  | 2          | <b>86</b>               | 11<br>10       | 1 1                           | <del>-</del>              | 90<br>97            | 1422<br>1270                 | 170<br>67          |
| 8          | 27                                                        | 208         | 166         | 99       | 31                | 12                 | -                         | 803         | 5          | 202                     | 45             | 24                            | -                         | 276                 | 4929                         | 1201               |
| 2          | 8                                                         | 58          | 27          | 21       | 9                 | 4                  | -                         | 160         | 2          | 34                      | 8              | 4                             | _                         | 48                  | 1092                         | 161                |
| 1 2        | 21                                                        | 33<br>82    | 43<br>53    | 17<br>57 | 15<br>63          | 19                 | -                         | 201<br>425  | -          | 107<br>76               | 94<br>20       | 5 2                           | -                         | 136<br>98           | 1175<br>2228                 | 191<br>221         |
| 1          | 1 12 93 86 74 31 8 - 443 2 100 16 19 - 146<br>1 21 9 6 47 |             |             |          |                   |                    |                           |             |            |                         |                |                               |                           |                     | 2485                         | 221                |
| _          |                                                           |             | i -         |          | -                 | _                  | -                         |             | _          | -                       | -              | -                             | _                         | -                   | 176                          | -                  |
| 6          | 18                                                        | 126         | 87          | 56       | 85                | 4                  | -                         | 530         | -          | 208                     | 7              | 27                            | -                         | 212                 | 2677                         | 420                |
| 4          | 10                                                        | 152         | 72          | 73       | 18                | 12                 | -                         | 466         | _          | 12                      | _              | -                             | -                         | 12                  | 1618                         | -                  |
| 2<br>5     | 9<br>21                                                   | 41<br>188   | 25<br>71    | 73       | 13<br>56          | 5<br>20            | -                         | 199<br>700  | 21<br>1    | 91<br>108               | 7<br>61        | 9<br>57                       | _                         | 109<br>227          | 1460<br>3137                 | 496<br>524         |
| 36         | 144                                                       | 1086        | 702         | 522      | 294               | 97                 | -                         | 4346        | 14         | 1099                    | 209            | 149                           | -                         | 1471                | 23669                        | 3672               |
|            |                                                           |             |             |          |                   |                    | Ħ                         | n Solu      | f bet      | verig                   | en Ge          | mefer                         | <b>(</b> E0               | (. <b>5.</b> )      | 26059                        | 4405               |
|            |                                                           | -           |             |          |                   | <b>9</b> 2         | ithin (                   | am 64       | luf 1      | es &                    | nier-E         | Semefi                        | rs 18                     | 81 <sub>1</sub> 178 | 2390                         | 8 t T<br>733       |
| II.        | Dr                                                        | bn u        | ng.         |          |                   |                    |                           |             |            |                         |                |                               |                           |                     | •                            | •                  |
| 4          | 4                                                         | 23          | 29          | 19       |                   | 3                  | -                         | 100         | 1 1        | 5                       | 2              | 4                             | -                         | 12                  | 1148                         | 224                |
| 3          | 5                                                         | 2           | 4           | 7        | -                 | -                  | -                         | 48          | -          | 1                       | 12             | -                             | -                         | 13                  | 179                          | 48                 |
| -          | -                                                         | 12          | 21          | 17       | 1                 | -                  | -                         | 61          | -          | -                       | -              | -                             | -                         | -                   | 544                          | _                  |
| 1          | 37                                                        | 36          | 32          | 13       | 2                 | -                  | -                         | 171         | -          | 7                       | 73             | 23                            | -                         | 103                 | 789                          | 329                |
| -          | 58                                                        | 23          | 29          | 31       | 15                | 9                  | -                         | 206         | -          | 119                     | 21             | 11                            | -                         | 151                 | 1780                         | 870                |
| 2          | 27                                                        | 18          | 34          | 40       | 10                | 1                  | -                         | 209         | 1          | 30                      | 15             | 10                            | _                         | 56                  | 708                          | 169                |
| 10         | 131                                                       | 114         | 148         | 126      | 32                | 13                 | -                         | 795         | 2          | 162                     | 123            | 46                            | -                         | 835                 | 5148                         | 1640               |
|            |                                                           |             |             |          |                   | Bef                | enb e                     | m Sol       | uf b       | s veri                  | gen G          | emelle                        | rs (C                     | L 5.)               | 5294                         | 1664               |
|            |                                                           |             |             |          |                   | ,                  | Mijo (                    | en 64       | iuj d      | ed EDI:                 | nter-G         | emeße                         | ns 18                     | 77/18               | west<br>136                  | 24                 |

#### IV. General-Ueberficht von ber Frequeng ber boberen

| 1.               | 2.                                  | g.<br>Liju                            |                                       |                               | jahi i            | 4.<br>ber Lebi                                                    | er                |                                                  | Gefa<br>freque                   | nj am                  |              |                   | •          | efamm!     |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Her.             |                                     | rgerfå                                |                                       | \$\$\$e1                      |                   | argeria                                                           |                   | ifen.                                            | Com<br>Cem<br>187                | mer-                   |              |                   | <b>a</b> ) | auf ber    |
| Laufenbe Rummer. | Provinzeu.                          | Babl ber boberen Bargerfcalen.        | Rettoren und orbent-<br>liche Letter. | Micnisteftide<br>Daffilebrer. | Lednifche Lebrer. | Ortigeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben ver-<br>bunbenen Borfculen. | in ben bottern<br>Bargerfchnien. | in ben Bor-<br>foulen. | <b>\$</b> 1. | <b>Ri.</b><br>11. | gl.        | æl.<br>IV. |
| 1                | a Offpreußen .                      | 2                                     | 11                                    | 1                             | 2                 | _                                                                 | -                 | 3                                                | 303                              | 98                     | _            | 34                | 57         | 63         |
| l                | b. Beftpreußen .                    | 4                                     | 21                                    | 8                             | 3                 | 1                                                                 | _                 | 1                                                | 447                              | 37                     | -            | 36                | 92         | 109        |
| 2                | Branbenburg .<br>Mußerbem . Y       | 9                                     | 44                                    | 9                             | 8                 | 1                                                                 | ļ —               | 9                                                | 1085                             | 3421)                  | -            | 113               | 270        | 219        |
| 3                | Pommern                             | 42)                                   | 19                                    | 3                             | 3                 | -                                                                 | <u> </u>          | 7                                                | 286                              | 103                    | -            | 39                | 110        | 125        |
| ٩                | Muferbem . Y                        | 1                                     | 58                                    | 8                             | 10                |                                                                   | :                 | 12                                               | 1450                             | 719                    | 40           | 110               | 196        | 302        |
| 5                | Sadfen                              | 7                                     | 40                                    | 1                             | 12                | 1                                                                 | _                 | 4                                                | 1041                             | 175                    | _            | 136               | 183        | 210        |
| 6                | Schleswig-holftein<br>Auferbem . Y  | 9                                     | 32                                    | -                             | 2                 | -                                                                 | -                 | 5                                                | 611                              | 100                    | -            | 86                | 190        | 144        |
| 7                | Dannover Y                          | 15 <sup>2</sup> )<br>3 <sup>4</sup> ) | 65                                    | 7                             | 12                | 3                                                                 | -                 | 19                                               | 1816 3                           | 728 °,                 | 54           | 221               | 369        | 440        |
| 8                | Beffalen Y                          | 7                                     | 42                                    | 7                             | 5                 | 7                                                                 | -                 | -                                                | 850                              | _                      | 4            | 92                | 183        | 187        |
| 9                | Defen-Raffen .<br>Davon finb Y      | 15%                                   | 90                                    | 16                            | 34                | 18                                                                | -                 | 25                                               | 2229                             | 895                    | 69           | 218               | 455<br>35  | 470<br>36  |
| 10               | Rheinproving .<br>Augerbem . Y      | 14°)                                  | 61                                    | 19                            | 15                | 13                                                                | -                 | 9                                                | 1584                             | 176                    | -            | 207")             | 394*)      | 3100)      |
| 11               | hohenjollern                        | 1                                     | 4                                     | 2                             | 1                 | 1                                                                 | -                 | -                                                | 65                               | _                      | :            | 6                 | 10         | 15         |
|                  | Summe                               | 94                                    | 487                                   | 84                            | 107               | 48                                                                | _                 | 94                                               | 11767                            | 3373                   | 167          | 1293              | 2519       | 2591       |
|                  | Davon And . Y                       | 1                                     |                                       |                               |                   |                                                                   | ١.                |                                                  |                                  | .                      |              |                   | 35         | 36         |
|                  | Muferbem . Y                        | 13                                    | ٠                                     |                               | ١.                |                                                                   |                   | •                                                | ·                                | •                      |              |                   | •          |            |
| Þi               | ibere Bargerfoule<br>Arolfen (Balbe | - 1                                   | 6                                     | _                             | 2                 | _                                                                 | _                 | 2                                                | 81                               | 9                      | _            | ,                 | 30         | 14         |

<sup>1)</sup> Abgang: Borfdule ju Cheremalbe.

<sup>2)</sup> Bugang: Stargarb.

<sup>3)</sup> Abgang: Qualenbrud. - Bugang: hannober, Realfoule II. Ml. (noch in ber Guitoidelung.)

<sup>4)</sup> excl. Stabe unb Clausthal.

<sup>5)</sup> Abgaug: Dibere Burgeriquie ju Brantfurt a./D.

<sup>6)</sup> Bugang: Dfffetberf, M. Glabbad. - Mbgang: Rerpen.

<sup>7)</sup> Nuferbem 13 Gouller

<sup>8) - 45 .</sup> ber Realabtheilung bes Chmnafinms jn Bt. Glabbad.

Bürgerfoulen bes Preugifden Staats sowie bes Farstenthums Balbed und

| Brequ:             | 6.<br>njimi | Binter-       | Semefte                       | ır 1877     | 8 <sub>7</sub> 78 |             |            |             |                               | T                                            | der R          | ufes           | 7.<br>Sion<br>üler ( | <b>nad k</b><br>6a, 6b | aren<br>)  | blese          |         |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|----------------|---------|
| бретен             | Bürgerf     | hulen.        |                               |             | b)                | in be       | n 80       | foulen      | •                             | S X                                          | f ben<br>ürger | paher<br>Quien | en                   | in b                   | en B       | orf <b>ф</b> u | len     |
| £Ĺ<br>V.           | ≇i.<br>VI.  | Ueberhaupt.   | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>g</b> 1. | RL<br>11.         | <b>£</b> 1. | gi.<br>IV. | Urberhaupt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | roangetifd.                                  | farfolifik.    | Diffbenten.    | jábíf¢.              | evangelifd.            | fatholffd. | Diffibenten.   | fübifé. |
| 82                 | 84          | 320           | 17                            | 81          | 31                | -           | -          | 112         | 14                            | 805                                          | 2              | _              | 13                   | 105                    | 1          | -              | 6       |
| 135                | 128         | 500           | 53                            | 43          | -                 | -           | -          | 43          | 6                             | 434                                          | 40             | _              | 26                   | 29                     | 9          | -              | 5       |
| 237<br>111         | 283<br>74   | 1122<br>185   | 37<br>34                      | 254<br>37   | 111<br>64         | -           | =          | 365<br>101  | 23<br>15                      | 1073                                         | 4              | -              | 45                   | 356                    | 4          | -              | 5       |
| 111<br>97          | 111<br>77   | 496<br>174    | 210<br>35                     | 105         | 142<br>32         |             | _          | 247<br>70   | 144                           | 477                                          | 3              | -              | 16                   | 239                    | 3          | -              | 5       |
| 419                | 459         | 1526          | 76                            | 299         | 269               | ı           | _          | 766         | 47                            | 1046                                         | 318            | 3              | 159                  | 461                    | 176        | 1              | 129     |
| 263                | 262         | 1069          | 29                            | 85          | 100               | ¦           | -          | 185         | 10                            | 1046                                         | 6              | _              | 17                   | 184                    | -          | -              | 1       |
| 110<br><i>164</i>  | 105<br>175  | 635<br>339    | 24<br>19                      | 103<br>194  | 11<br>39          |             | _          | 114<br>233  | 14<br>16                      | 626                                          | 1              | _              | .8                   | 113                    | _          | -              | 1       |
| 422                | 391         | 1917          | 101                           | 870         | 231               |             | _          | 781         | 53                            | 1625                                         | 198            | -              | 94                   | 713                    | 39         | -              | 30      |
| 156<br>220         | 137<br>187  | 293<br>873    | 50<br>23                      | 70          | -                 | _           | _          | 93          | 10                            | 695                                          | 125            | 1              | 52                   |                        | -          | -              | _       |
| 40                 | 44          | 84            | 1                             | -           | -                 | -           | -          | -           | -                             | 1639                                         | 565            | •              | 168                  | 702                    | 400        |                | 58      |
| 600<br>45          | 560<br>39   | 2372<br>155   | 143                           | 356<br>30   | 318<br>24         | 224<br>30   | 61         | 959<br>84   | 64                            | 1039                                         | 300            | -              | 100                  | 102                    | 199        | -              | 35      |
| <b>36</b> 9<br>179 | 391<br>194  | 1661°)<br>373 | 77                            | 139<br>49   | 51<br>24          |             | -          | 190<br>73   | 14                            | <b>85</b> 8                                  | 132            | -              | 91                   | 113                    | 75         | -              | 2       |
| 16                 | 20          | 67            | 2                             | -           | _                 | _           | -          | -           | -                             |                                              | 39             | -              | 23                   | -                      | -          | -              | -       |
| 2984               | 3001        | 12556         | 791                           | 1835        | 1264              | 602         | 61         | 3762        | 369                           | 9809                                         | 2033           | 4              | 712                  | 3014                   | 506        | 1              | 241     |
| <b>4</b> 5         | 39          | 155           | -                             | 30          | 24                | 30          | _          | 84          | -                             | •                                            |                | •              |                      | ١.                     |            |                | ١.      |
| 747                | 701         | 1448          | 177                           | 388         | 182               |             |            | 570         | 66                            | <u>                                     </u> | •              | ·              | <u>  • </u>          | Ŀ                      | <u> </u>   | Ŀ              | Ŀ       |
| 14                 | 17          | 82            | 1                             | 10          | -                 | -           | -          | 10          | 1                             | 70                                           | 2              | -              | 10                   | 9                      | -          | -              | 1       |

<sup>1)</sup> Außerbem 94 Schuler ber Realabtheilung bee Comnaftume ju DR. Glabbad.

## ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mabrend bes

| 1.              | 2.                                    | Der               | Dein<br>rie G   | e a t      | nad<br>er (Ga    | ) bes         | en         |                                                   | _         |                       |             |            |              | G:                    | (em    | mt - A þ                                                       |                            |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                                       | auf b.            | 555 e<br>11(4)u | ren<br>len |                  | ben<br>foul   |            |                                                   |           |                       |             |            |              |                       |        | a) 90                                                          | n ben                      |
| THE CO.         | Brovinzen.                            | Saldi             | ber             |            | Juli             | inber         |            | Seruf                                             | # (E      | bem<br>gegen<br>Reife | Mb.<br>guif | ••         | ne l         | as t                  | The Re | ingeleni<br>fe auf                                             | piğ                        |
| Leufenbe Rummer | ' '                                   | ans bem Schulort. | von answärts.   | Muslanber. | ans bem Confert. | von auswärts. | Masidaber. | mit bem Abgangszeugniß<br>ber Reife ju einem Bern | Chmaffen. | Re<br>Mu              | al-         | Character. | Proghmasfen. | Re<br>(4)<br>1.<br>Or | 11.    | anbere j. Abgange.<br>prafangen berecht.<br>bbb. Bargerfchulen | fonftige Stabb-<br>fonten. |
| 1               | a. Oftreufen                          | 222               | 96              | 2          | 98               | 3             | 11         | 5                                                 | 1         | 5                     | _           | 4          | _            | 7                     | _      | _                                                              | 8                          |
|                 | b. Beftpreufen .                      | 241               | 254             | 5          | 33               | 10            | -          | 2                                                 | 1         | 6                     | -           | 4          | ! -          | 12                    | _      | 3                                                              | 2                          |
| 2               | Branbenburg                           | 719               | 403             | -          | 305              | 60            | -          | 14                                                | -         | 5                     | -           | 17         | -            | 11                    | -      | 8                                                              | 15                         |
| 3               | Vommern                               | 365               | 181             | _          | 217              | 30            | _          | B I                                               | _         | 4                     | _           | 2          | 1            | 9                     | _      | _                                                              | 11                         |
| 4               | Shieften                              | 1290              | 223             | 13         | 716              | 47            | 3          |                                                   | 3         | 5                     | _ '         | 13         | 1            | 15                    | _      | 9                                                              | 28                         |
| 5               | Sabfen                                | 656               | 394             | 19         | 173              | 12            | _          | 12                                                | _         | 23                    | 1           | 13         | _            | 5                     | 1      | 1                                                              | 17                         |
| 6               | Shleswig-Solftein                     | 375               | 217             | 43         | 95               | 17            | 2          | 6                                                 |           | 9                     |             |            |              | 12                    | _      | 3                                                              | 25                         |
| 7               | Danneber                              | 1366              | 513             | 38         | 695              | 80            |            | 48                                                | 3         | 25                    |             | 12         | I _ I        | 26                    |        | 3                                                              | 24                         |
| 8               | Beffalen                              | 608               | 265             | _          | _                | _             | -          | 4                                                 | _         | 3                     | 1           | 20         | _            | 9                     | 1      | 2                                                              | 18                         |
| 9               | Sefen-Rafan                           | 1690              | 618             | 64         | 769              | 177           | 13         | 70                                                | _         | 11                    |             | 23         | 3            | 19                    | 2      | 18                                                             | 36                         |
| 10              | Rbeinvreving                          | 1235              | 415             | 11         | 170              | 19            | 1          | 13                                                | 2         | 4                     | _           | 13         | _            | 15                    | 1      | 8                                                              | 26                         |
| 11              | hohenjollern                          | 48                | 15              | 4          | -                | _             | -          | -                                                 | -         | 1                     | -           | 2          | -            | 1                     | 1      | -                                                              | -                          |
|                 | Enmut                                 | 8915              | 3544            | 199        | 3271             | 455           | 36         | 213                                               | 9         | 101                   | 2           | 127        | 5            | 141                   | 6      | 55                                                             | 212                        |
| -               | bhere Bärgerfonle<br>Arolfen (Balbed) | 41                | 41              | -          | 9                | 1             | -          | 1                                                 | -         | 1                     | -           | 4          | -            | _                     | -      | 1                                                              | 1                          |

## Winter-Schulfemeftere 1877/78.

| im 1      | 9.<br>Dinter | -Sem       | efter 1       | 977/ <b>7</b> 8 |           |            |                              |             |               |                              |                            |              |                           |                | 10<br>Witi                       | in                |
|-----------|--------------|------------|---------------|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Þöþ:      | ren Ø        | űrgerf     | dulen         |                 |           |            |                              |             |               | b) p                         | on ben                     | Bor          | <b>Qulen</b>              |                | Shin<br>Bin<br>Ceme              | bes<br>ter-       |
|           | şi           | anb        | erwelte<br>au |                 | immu      | ng         |                              |             |               |                              | auf                        |              |                           |                | 1877                             |                   |
| burd Lob. | Rí.<br>I.    | gt.<br>II. | <b>R</b> 1.   | <b>£</b> 1.     | #1.<br>V. | Rí.<br>VI. | gu unermitteltem<br>Swed 2c. | Acberhaupt. | burch Lob.    | Spunaften unb<br>Proghungfen | Real - Lebr-<br>enftalten. | Stebtidulen. | ju unermittelten<br>Bwed. | Ueberhaupt.    | in ben böheren<br>Bürgerfchulen. | in ben Borfculen. |
| 1         | _            | 3          | 5             | 11              | 4         | 1          | -                            | 54          | 2             | 1                            | 45                         | 7            |                           | 55             | 266                              | 57                |
| 1         | _            | 2          | 16            | 9               | 9         | 1          | _                            | 69          | _             | _                            | 18                         | 3            | _                         | 21             | 432                              | 22                |
| 2         | _            | 25         | 29            | 43              | 8         | 9          | -                            | 186         | -             | 1                            | 101                        | 26           | -                         | 128            | 936                              | 237               |
| 3         | _            | 4          | 16            | 19              | 6         | 3          | _                            | 96          | 1             | 3                            | 28                         | 12           | _                         | 44             | 410                              | 203               |
| -         | 6            | 13         | 29            | 48              | 48        | 20         | 41)                          | 273         | 4             | 16                           | 5                          | 26           | 24                        | 75             | 1253                             | 691               |
| 3         | _            | 20         | 17            | 31              | 27        | 8          | -                            | 179         | -             | 17                           | 41                         | 5            | -                         | 63             | 890                              | 122               |
| 1         | _            | 28         | 31            | 22              | 4         | 2          | -                            | 147         | _             | 1                            | 28                         | 6            | - 1                       | 35             | 488                              | 79                |
| 2         | 4            | 16         | 44            | 53              | 16        | 8          | -                            | 294         | 1             | 1                            | 228                        | 31           | -                         | 261            | 1633                             | 520               |
| -         | -            | 22         | 26            | 27              | 16        | 7          | -                            | 156         | -             | -                            | -                          |              | -                         | -              | 717                              | -                 |
| 5         | 7            | 27         | 79            | 73              | 47        | 11         | _                            | 433         | 7             | 56                           | 256                        | 35           | _                         | 354            | 1939                             | 605               |
| 1         | -            | 89         | 51            | 47              | 35        | 23         | -                            | 308         | _             | -                            | 53                         | 6            | -                         | 59             | 1353                             | 131               |
|           | -            | -          | 3             | 1               | 5         | 6          | -                            | 20          | -             |                              | -                          | -            | -                         | _              | 47                               | -                 |
| 19        | 17           | 229        | 346           | 384             | 225       | 99         | 4                            | 2194        | 15            | 96                           | 803                        | 157          | 24                        | 1095           | 10964                            | 2667              |
|           |              |            | ł             | 1               | Beftani   | am         | 64ix                         | ß bes v     | orher         | gehenb                       | en Ge                      | mefter       | * (5:                     | (. <b>5.</b> ) | 11767                            | 3373              |
|           |              |            |               |                 |           |            | atte                         | em 64       | (u <b>f</b> b | rs EBi                       | nier-G                     | emeft        | ms 18                     | 77/78          | 1403                             | ger<br>  706      |
| 1         |              | _          | 5             | 1               | 1         | _          | _                            | 16          | _             | _                            | 5                          | _            | _                         | 5              | 66                               | 5                 |
|           |              |            |               |                 |           |            | 1                            | •           | l<br>legen    | bas v                        | i<br>orberg                | i<br>Pend    | e Sen                     | <b>seft</b> er | toen<br>15                       | iger<br>4         |

<sup>1)</sup> auf Gewerbefdulen

163) Einübung der Botabeln bei bem Erlernen einer fremden Sprache.

Raffel, den 1. August 1878.

Obwohl bie große Bebeutung, welche beim Erlernen einer fremden Sprache Das Botabellernen für die Lekture wie für bas Uebersenen aus der Muttersprache in die fremde bat, allgemein anertannt wird (vergl. Wiefe, Berordnungen und Gef. 2. Aufl. I. S. 80 2c.), jo muß doch die von une oft mabraenommene Thatjache. daß einem großen Theil der Schüler auch die baufig portommenden Botabeln unbefannt find, einem jeden Lebrer fagen, wie viel in diefer Beziehung noch zu thun ift. Unzweifelbaft wird überall bei dem Erlernen einer fremden Sprache regelmähiges Botabellernen wenigftens in ben untern Rlaffen als eine nothwendige Uebung angeseben. 218 Grundfas muß ferner unter allen Umftanden gelten, daß 1. Die einmal gelernten Votabeln fortwährend und fo lange repetirt merben. bis fie zu einem dauernden Befipe der Schuler gelangt fund, 2., daß biefelben in geeigneter, zwedmäßiger Beife von dem Bebrer verwerthet merben. Done bier auf die verschiedenen Mittel und Bege, ben Schülern eine ausreichende copia vocabulorum einzuprägen. naber einzugeben, wollen wir bier auf ein nabe liegendes, aber, wie es icheint, nicht oder nur felten vollständig gebrauchtes Mittel aufmertfam machen.

Bir nehmen an, daß tein Lehrer seinen Schulern gestattet, beim Ueberfegen des in der Rlaffe ju lefenden lateinischen, griechischen, frangofifden ober englifden Schriftftellers fein Praparationsbuch por fic zu legen, um nach Belieben in daffelbe zu feben, ba er mit Recht fordern muß, daß die Schüler die Volabeln des fur Die Stunde bestimmten Peujums vorher ficher gelernt haben, mas jedenfalls nicht als eine große Arbeit angeseben werden tann. Wenn nun alle Schuler in bem Befipe ber einmal gelernten Botabeln ihrer gesammten icon theilweise in der Quinta beginnenben Letture fortwährend erhalten werden, so werden dieselben bereits in der Tertia, noch mehr aber in ber Gefunda und Prima über einen anfebnlichen Botabelvorrath gebieten tonnen. Erforderlich aber ift, um Diefes ficerlich erfreuliche Refultat zu gewinnen, daß die Lehrer regelmagig icon nach 14 Tagen, fodann nach vier, feche, acht Bochen und folieflich am Ende bes Semesters fich durch beständige Repetitionen überzeugen, daß bie betreffenden Botabeln den Schulern noch befannt find. Gelbstverftandlich werden die Lebrer bei Diefen Repetitionen Gelegenheit nehmen, nach ber Grundbedeutung bes Bortes. nach der Wortbildung überhaupt und Anderem, mas bei der Lefture bemerkt murbe, Fragen an die Schuler zu richten. Dieje in allen Beziehungen fruchtbaren Volabel - Repetitionen follen nicht viele Beit in Anspruch nehmen und bedürfen derfelben auch nicht.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Berfahren sobald als thunlich versuchen zu lassen. Rönigliches Provinzial-Schulkollegium.

An bie Berren Direttoren refp. Reftoren ber fammtlichen Gymnafien, Real- und höheren Bilrgerfculen ber Proving Seffen Raffau und bes Fürftenthums Balbed.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Berhältnisse.

164) Statistische Nachrichten über die Frequenz der Seminare, die Bahl der Elementarlehrer und Schulen, und die Kinder in den Gemeindeschulen zu Berlin.

Im Anschlusse an die in dem Centralblatte der Unterrichtsverswaltung pro 1877 Seite 505 folg. und Seite 567 folg. veröffentslichten Nachrichten über die Frequenzverhältnisse der Königlichen Sesminare und über die Zahl der Lehrers und Lehrerinnenstellen an den öffentlichen Bolksschuleu sowie über deren Besehung werden hier folsgende Ergänzungen bezw. Fortsehungen dieser Nachrichten mitgetheilt:

1. Ueberficht über die Frequenz der Königl. Lehrer= und Lehrerinnen= Semingre im zweiten Quartal 1878.

|     | Bezeichnu      |      | Zahl<br>im II | ber<br>Oua          | Zöglin<br>rtal 18 | ge<br>378       | 3m                           | Mithin<br>1878 |                                    |
|-----|----------------|------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Mr. | ber<br>Anstalt | •    | ir<br>Intera  | n<br>Exter:<br>nat. | Sa.               | Etats:<br>Soll. | gegen be<br>Etat<br>mehr wen | 1876           | gegen<br>1876<br>mehr weni-<br>ger |
|     | roving Oftpreu | ßen. |               |                     |                   |                 |                              | 1              |                                    |
| 1.  | Braunsberg .   | . ,  | 87            |                     | 92                |                 |                              | - 75           | 17                                 |
| 2.  | Waldau         |      | 92            |                     | 92                |                 |                              | - 85           | 7                                  |
| 3.  | Prg. Gylau .   |      | 79            |                     | 79                |                 |                              | li 81          | _ 2                                |
| 4.  | Friedrichshoff |      | 50            | : —I                | 50                |                 |                              |                | 1                                  |
|     | Ofterode       |      | 93            |                     | 93                |                 |                              | - 66           | 27 -                               |
| 6.  | Angerburg .    |      | 90            |                     | 90                |                 |                              | - 85           | 5                                  |
| 7.  | Raralene .     |      | 90            | -                   | 90                |                 | -  -                         | -  90          | - -                                |
|     | -              | Sa.  | 581           | 5                   | 586               | 590             | 7 1                          | 1 533          | 56   3                             |
|     |                |      |               |                     |                   | 1               |                              | 4              | 53                                 |

|            | Bezeichnung                             |          | Zah<br>im II       | l ber     | Zöglin<br>rtal 18 | ge<br>378 | •                         | Im                    | Mithin<br>1878                     |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Nr.        | ber<br>Anstalt.                         |          | n<br>Exter<br>nat. | Sa.       | Etats:<br>Soll.   |           | ben<br>at<br>weni-<br>ger | De-<br>zember<br>1876 | gegen<br>1876<br>mebr meni-<br>ger |
|            | wing Westpreußen.                       |          |                    |           |                   |           |                           |                       |                                    |
| 8.<br>9    | Marienburg<br>Berent                    | 71       | 3                  | 74<br>77  | 90<br>90          |           | 16<br>13                  | 73<br>70              | 1 -                                |
| 10.        | Graudenz                                | 90       |                    | 90        |                   |           |                           | 90                    |                                    |
| 11.        | Prf. Friedland .                        | 77       | _                  | 77        | 90                |           | 13                        | 75                    | 2 —                                |
| 12.<br>13. | Löbau                                   |          | 92<br>79           | 92<br>79  | 90<br>90          | 2         | 11                        | 78<br>80              | 14 —                               |
| 10.        | Sa.                                     | 315      | 174                |           | 540               | 2         | 53                        | 466                   | 24 1                               |
|            |                                         |          |                    |           |                   |           | 51                        |                       | 23                                 |
| -          | vinz Brandenburg.                       |          |                    |           |                   |           | ٠.                        |                       |                                    |
| 14.        | Berlin, Seminar für  <br>Stadtschulen . |          | 82                 | 82        | 50                | 32        | _                         | 70                    | 12                                 |
| 15.        | Berlin, Lehrerinnen-                    |          | 150                | 1.0       | 1.00              |           |                           | 101                   |                                    |
| 16.        | Seminar .   .   .<br>Röpenick .   .   . | 84       | 158                | 158<br>84 | 160<br>100        |           | 2<br>16                   | 161<br>78             | <b>-</b> 3 <b>-</b>                |
| 17.        | Oranienburg                             | 74       |                    | 74        | 90                | -         | 16                        | 65                    | 9                                  |
| 18.        | Kyrik                                   | 67       | <u>-</u>           | 67<br>51  | 96<br>90          | -         | 29<br>39                  | 66<br>59              | 1 8                                |
|            | Neu-Ruppin<br>Neuzelle                  | 94       | 31                 | 94        | 90                | 4         | - 00                      | 91                    | 3_                                 |
| 21.        | Alt-Dobern                              | _        | 71                 | 71        | 90                | -         | 19                        | 68                    | <b>3</b> :—                        |
| 22.<br>23  | Drossen Rönigsberg N. M.                | 89       | 80                 | 89<br>80  | 96<br>90          |           | 7                         | 80<br>85              | 95                                 |
| 20.        | Sa.                                     | 408      | 442                | 850       | 952               | 36 1      |                           | 828                   | 43 16                              |
| M          | when a manual arms                      | ł        |                    | 1         | ŀ                 | _         | 02                        | ľ                     | 27                                 |
| -          | vinz Pommern.<br>Põlip                  | 73       | 3                  | 76        | 75                | 11        | .02                       | 67                    | 9                                  |
| 25.        | Rammin                                  | 71       | _                  | 71        | 75                |           | 4                         | 67                    | 4                                  |
|            | Poris                                   | 69<br>72 | -                  | 69        | 75                | -         | 6                         | 71                    | . 2                                |
| 28.        | Röslin<br>Būtow                         | 78       |                    | 72<br>78  | 75<br>75          | 3         | 3                         | 78<br>75              | <b>-</b> 6                         |
| 29.        | Dramburg                                | 74       | -                  | 74        | 75                | _         | 1                         | 68                    | 6—                                 |
| 30.<br>31  | Franzburg<br>Gingst                     | 55<br>11 |                    | 55<br>11  | 74<br>12          |           | 19                        | 56<br>12              | $ \frac{1}{1}$                     |
|            | Sa. I                                   | 503      | 3                  | 506       | 536               | 4         | 341                       | 494                   | 22 10                              |
| 1          | Ī                                       |          |                    |           | 1                 | <u> </u>  | 30                        | <b> </b>              | 12                                 |
|            |                                         |          |                    | 1         | ı                 |           | ٣                         | İ                     | 14                                 |

|             | Bezeichnung               |          | Zahl<br>im II | ber į                    | Zögling<br>rtal 18       | je<br>78 |                                        | Im            | Mithin<br>1878 |
|-------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Nr.         | ber                       | iı       | n             |                          | <b>G</b> 4.40            | geger    | t ben                                  | De.<br>zember | gegen<br>1876  |
|             | Anftalt.                  |          | Exter.        | Sa.                      | Etat <b>s</b> :<br>Soll. | €t       | at<br>weni:<br>aer                     | 1876          | lmenia         |
|             |                           | nat.     | nat.          |                          |                          | mebr     | ger                                    |               | mebr ger       |
| Pr          | ovinz Posen.              | l        |               |                          | •                        |          |                                        | ŀ             |                |
| <b>32</b> . | Posen, Lehrerinnen=       | İ        |               |                          |                          |          | 90                                     | 70            |                |
| 99          | Seminar                   | -        | 78<br>104     | 78<br>104                |                          |          | 22                                     | 76<br>59      | 2'—<br>45'—    |
|             | Rawitsch                  | 80       |               | 80                       |                          |          | 10                                     |               | 16 —           |
| 35.         | Roschmin                  | 69       |               | 71                       | 90                       |          | 19                                     | -             | 9              |
|             | Bromberg                  | 90       | _             | 90                       | 90                       | l —      | _                                      | 75            | 15 —           |
| 37.         | Erin                      | 46       |               | 46                       | <u> </u>                 | <u> </u> | 44                                     |               | <u> </u>       |
|             | Sa.                       | 285      | 184           | 469                      | 550                      | 14       | 95                                     | 386           | 87 4           |
| Pr          | ovinz Schlesien.          |          |               |                          |                          |          | <b> </b> 81                            |               | 8 <b>š</b>     |
| 38.         | Breslau                   | 74       | 15            | 89                       | 90                       | _        | 1                                      | 77            | 12 —           |
|             | Münfterberg               | 53       |               | 53                       | 86                       |          | 33                                     |               | <b>— 23</b>    |
|             | Steinau                   | 75       |               | 75                       | 80                       |          | 5                                      |               |                |
| 41.<br>49   | Habelschwerdt<br>Dels     | _        | 58<br>53      | <b>5</b> 8<br><b>5</b> 3 | 80<br>68                 |          | 22<br>  15                             |               | 5<br>23—       |
|             | Bunzlau                   | 56       |               | 62                       | 74                       |          | 12                                     |               | <b>—</b> 6     |
| 44.         | Liebenthal                | 65       |               | 65                       | 72                       |          | 7                                      | 71            | <b>-</b> 6     |
| <b>4</b> 5. | Reichenbach               | 74       | 12            | 86                       | 80                       |          | _                                      | 79            | 7 —            |
| 46.         | Sagan                     | 28       | 17            | 45                       | 75                       |          | 30                                     |               | <b>—</b> 5     |
|             | Dber-Glogau Peistretscham | 74<br>84 |               | 74<br>84                 | 85<br>90                 |          | 11 6                                   | 82<br>82      | - 8            |
| 49.         | Greuzburg                 | 83       |               | 83                       | 80                       |          | _                                      | 69            | 14 —           |
| 50.         | Pilchowip                 | 74       |               | 74                       | 80                       | _        | 6                                      |               | 7 —            |
| 51.         | Rosenberg                 | _        | 44            | 44                       | 75                       |          | 31                                     | 43            | 1              |
| 52.         | Ziegenhals                | -        | 55            | 55                       | 75                       |          | 20                                     |               | 1 -            |
|             | Oppeln                    |          | 70<br>65      | 70<br><b>6</b> 5         |                          |          | 5<br>10                                |               | 26 —           |
|             | Sa.                       | 740      |               | 1135                     |                          | E        |                                        |               | 106 49         |
|             | •                         | 1        |               |                          | ŀ                        | <u> </u> | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1             |                |
| •           | oinz Sachsen.             | l        |               |                          | i                        |          | 205                                    |               | 57             |
| 55.         | Barby                     | 74       |               | 74                       |                          |          | 1                                      | 68            | 6-             |
| 56.         | Halberftadt Dfterburg     | 94       | •             |                          | 84<br>70                 |          | 5                                      | 84<br>61      | 17 —           |
| 97.<br>58   | Beigenfels                | 61 78    |               | 65<br>78                 |                          |          | 12                                     |               | 4 - 4          |
| <b>5</b> 9. | Eisleben                  | 60       |               |                          |                          |          |                                        | 70            | 5              |
|             | Latus                     | 867      | •             | 393                      | •                        |          | ,                                      | 365           |                |
|             |                           | •        |               |                          | •                        | •        | •                                      | •             | –              |

|                                                      | Bezeichuung                                                                                                             |                                           | Zahl<br>im II        | ber j                                              | Bögling<br>rtal 18               | je<br>578                                                 | In De-                                  | Mithin<br>1678                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Nr.                                                  | ber<br>Auftalt.                                                                                                         | in<br>Internat                            | Erter.               | Sa.                                                | Etats,<br>Soll.                  | gegen ben<br>Etat<br>mehr weni-<br>ger                    | zember<br>1876                          | gegen<br>1876<br>mebr meni:<br>ger |
| 61.                                                  | Transport<br>Elfterwerda<br>Deligich<br>Drophig, Lehrerin-                                                              | 367<br>51<br>64                           | 26<br>               | 393<br>51<br>64                                    | 60                               | 22 18<br>- 9<br>- 11                                      |                                         | 32 4                               |
| 63.                                                  | nen-Semin                                                                                                               | 87<br>46                                  | 68<br>—              | 87<br>68<br>46                                     |                                  | $\begin{bmatrix} - & 3 \\ - & 22 \\ 10 & - \end{bmatrix}$ |                                         | 12 6<br>1 —                        |
| Nr.                                                  | Sa.<br>vv. Shle8wig-Holftein.                                                                                           | 615                                       | 94                   | 709                                                | 740                              | 32 63                                                     | 675                                     | 45 11<br>34                        |
| 65.<br>66.<br>67:<br>68.                             | Segeberg                                                                                                                | 73                                        | 86<br>153<br>90<br>4 | 153<br>90<br>77                                    | 138<br>90<br>72                  | 15 —<br>5 —                                               | 138<br>90<br>46                         | 1<br>15<br>31<br>-                 |
| 90                                                   | rerinnen-Semin. Sa.                                                                                                     | 93                                        | 333                  | 20<br>426                                          | <del></del>                      | <del></del>                                               | <del>;</del>                            | 66   1                             |
| 70.<br>71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77. | oving Hannover.   Gaunover   Gildesheim   Alfeld   Bunftorf   Euneburg   Stade   Berden   Bederkefa   Osnabrüd   Aurich | 40<br>-65<br>79<br>-40<br>-74<br>46<br>75 |                      | 88<br>31<br>92<br>79<br>81<br>68<br>87<br>74<br>46 | 25<br>90<br>99<br>99<br>90<br>99 | 6 —<br>2 —<br>2 20<br>— 18<br>— 22<br>— 12<br>— 16<br>— 2 | 30<br>102<br>84<br>69<br>82<br>36<br>26 | 19                                 |
|                                                      | Sa.                                                                                                                     | 419                                       | 303                  | <b>72</b> 2                                        | 805                              | 9 92                                                      | ŀ                                       | 136 31                             |

| c       | Bezeichnung                         |                | Zahl<br>im II  | ber j     | Zögling<br>rtal 18 | 3¢<br>378 |     | 3m            | Mithin<br>1878 |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|-----|---------------|----------------|
| Nr.     | ber                                 | ir             |                |           | Etats.             | gegen     | ben | De:<br>zember | 00000          |
|         | Unstalt.                            | Inter-<br>nat. | Exter-<br>nat. | Sa.       | Soll.              | mebr      | w   | 1876          | mehr went:     |
| Pr      | oving Bestfalen.                    |                |                |           |                    |           |     |               |                |
| 80.     | Langenhorft                         | —              | 53             | 53        | 45                 | 8         | _   | 54            | 1              |
| 81.     | Münster, Lehrerin=<br>nen=Seminar . | 24             | 30             | 54        | 5 <b>4</b>         |           |     | 54            |                |
| 82.     | Petershagen                         | _              | 84             | 84        |                    |           | _   | 77            | 7              |
| 83.     | Buren                               | 100            | 12             | 112       | 112                |           | _   | 112           | — —            |
| 84.     | Paderborn, Lehrerin-                | ۱.,            |                |           | ٠.,                |           |     | ابدا          |                |
| 85      | nen=Seminar .<br>Soeft              | 34<br>88       | 10<br>31       | 44<br>119 |                    |           | 1   | 44<br>87      | 32 —           |
|         | hilchenbach                         | 78             |                | 97        | 90                 |           | _   | 84            | 13 —           |
| 87.     | Ruthen                              | _              | 70             |           | •                  |           | 1   | 34            | 36 —           |
|         | Ša.                                 | 324            | 309            | 633       | 618                | 17        | 2   | 546           | 88  1          |
| <b></b> |                                     |                |                |           |                    | 15        |     |               | 87             |
|         | dinz Bessen-Nassau.                 | 0.5            |                | 0.4       | ۰,                 | '         |     | 00            |                |
| 88.     | Somberg<br>Schlichtern              | 85<br>73       | 14             | 85<br>87  | 83<br>73           |           | _   | 80<br>83      | 5 —            |
| 90.     | Fulda                               | -              | 47             | 47        | 60                 |           | 13  | 40            | 7              |
| 91.     | Montabaut                           | 45             | 31             | 76        | 75                 | 1         | _   | 70            | 6 —            |
| 92.     | Usingen                             | 65             | 34             | 99        |                    |           |     | 80            | 19             |
| 93.     | Dillenburg                          |                | 79             | 79<br>473 |                    | <u> </u>  | 11  | 79            | 471            |
|         | Sa.                                 | 268            | 205            | 4/3       | <b>4</b> 66        | 31        | 24  | 432           | 41 -           |
| Rhe     | rinprovinz.                         | İ              |                |           |                    | 7         |     |               | 41             |
| 94.     | Boppard                             | 88             |                | 88        | 72                 | 16        | _   | 81            | 7!—            |
| 95.     | Reuwied                             | 72             | 18             | 90        |                    |           | _   | 88            | 2 —            |
| 96.     | Münftermaifeld .<br>Mörs            | 70             | 21             | 91        | 60<br>90           |           | 60  | 89            | 2 _            |
|         | Rempen                              | 96             |                | 96        |                    |           | 4   | 96            |                |
| 99.     | Mettmann                            | 48             | 35             | 83        | 84                 |           | 1   | 49            | 34 —           |
|         | Elten                               | -              | 56             | 56        | 74                 |           | 18  | 66            | <b>—</b>  10   |
| 101.    | Xanten, Lehrerinnen=<br>Seminar     | 60             |                | 60        | 90                 |           | 30  | _             | 60 —           |
| 102.    | Rhevdt                              | =              | 51             | 51        | 90                 |           | 39  | _             | 51 —           |
| 103.    | Obenkirchen                         | _              | 45             | 45        | 90                 | -         | 45  | _             | 45             |
| 104.    | Brühl                               | 100            |                | 100       | •                  |           |     | 100           |                |
|         | Latus                               | 534            | 226            | 760       | 940                | 17        | 197 | 569           | 201 10         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                      |                                                                                 | Zahl<br>im II                                            | ber i<br>Dua                                                 | Zögling<br>rtal 18                                           | je<br>378                                                         | In De                                                                      | <b>M</b> it<br>18                                                      | ,             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dec<br>Anstalt.                                                                                  | ir<br>Interinat.                                                                | n<br>Exter-<br>nat.                                      | Sa.                                                          | Etats:<br>Soll.                                              | gegen ber<br>Etat                                                 | gember                                                                     |                                                                        |               |
| 106.<br>107.<br>108.<br>109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transport Siegburg Ottweiler Saarburg, Lehrerins nensSeminar . Wittlich Linnich Rornelymünster . | 534<br>-73<br>-60<br>-61<br>728                                                 | 226<br>59<br><br>55<br><br>59                            | 760<br>59<br>73<br>55<br>60<br>59<br>61                      |                                                              | 17 197 - 17 197 - 17 197 - 17 197 197 197 197 197 197 197 197 197 | 569<br>30<br>56<br>42<br>30<br>30<br>30<br>31                              | 201<br>29<br>17<br>13<br>30<br>29<br>30                                | 9rr<br>10<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Sa.                                                                                            | 120                                                                             | 000                                                      | 112.                                                         | 1000                                                         | 260                                                               | 4                                                                          | 339                                                                    | _             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Busammenftellung.                                                                                |                                                                                 |                                                          |                                                              |                                                              | 200                                                               | 1                                                                          | 000                                                                    |               |
| Weight and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish and Spanish | lesten                                                                                           | 581<br>315<br>408<br>503<br>285<br>740<br>615<br>93<br>419<br>324<br>268<br>728 | 442<br>3<br>184<br>395<br>94<br>333<br>303<br>309<br>205 | 489<br>850<br>506<br>469<br>1135<br>709<br>426<br>722<br>633 | 540<br>952<br>536<br>550<br>1340<br>740<br>415<br>805<br>618 | - 5<br>- 109<br>- 8<br>- 200<br>- 3<br>11 - 8<br>15 - 7           | 2 823<br>494<br>1 386<br>5 1078<br>1 675<br>- 361<br>617<br>- 546<br>- 432 | 53<br>23<br>27<br>12<br>83<br>57<br>34<br>65<br>105<br>87<br>41<br>339 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monarchie                                                                                        | 5279                                                                            | 2846                                                     | 8125                                                         | 8945                                                         | 33 85                                                             | 3 7199                                                                     | 926                                                                    | _             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sm Jahre 1870<br>Mithin 1878 gegen 1                                                             | <br>870 n                                                                       | <br>nehr                                                 |                                                              | 4857                                                         | .                                                                 | 0                                                                          |                                                                        |               |

Auf einen Seminariften tamen Ginwohner 1870: 4950, 1876: 1878:

3826, 3169.

2. Nachweisung über die Jahl ber Schulftellen, ber Lehrer an eins und mehrklassigen Schulen, und ber Schulen am 1. April 1878.

|            |                         |                                    | Bahl ber                                  |                                             | 244                               |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.</b> | Bezirt.                 | Soul-<br>ftellen.                  | Lehrer<br>an ein-<br>Massigen<br>Schulen. | Lehrer<br>an mehr-<br>flaffigen<br>Schulen. | Zahl<br>ber<br>Shulen.            |
| I.         | Königeberg<br>Gumbinnen | 2459<br>1726                       | 1136<br>1039                              | 1323<br>687                                 | 176 <b>4</b><br>1315              |
|            | Summe                   | 4185                               | 2175                                      | 2010                                        | 3079                              |
| II.        | Danzig                  | 1138<br>1630                       | 558<br>933                                | 580<br>697                                  | 711<br>1172                       |
|            | Summe                   | 2768                               | 1491                                      | 1277                                        | 1883                              |
| ш.         | Berlin                  | 1461<br>2730<br>2330<br>6521       | 1282<br>1056                              | 1461<br>1448<br>1274<br>4183                | 100<br>1607<br>1321<br>3028       |
| IV.        | Stettin                 | 1798<br>1475<br>621<br>3894        | 919<br>908<br>301<br>2128                 | 879<br>567<br>320<br>1766                   | 1104<br>1042<br>370<br>2516       |
| V.         | Posen                   | 1854<br>1148<br>3002               | 1135<br>695<br>1830                       | 719<br>453                                  | 1341<br>843<br>2184               |
| VI.        | Breslau                 | 2762<br>1903<br>2476<br>7141       | 1062<br>1083<br>515<br>2660               | 1700<br>820<br>1961<br>4481                 | 1610<br>1306<br>1152<br>4068      |
| VII.       | Magdeburg               | 2157<br>2023<br>933<br>134<br>5247 | 684<br>901<br>290<br>22                   | 1473<br>1122<br>643<br>112<br>3350          | 1000<br>1108<br>442<br>54<br>2604 |
| уш.        | Schleswig-Holftein .    | 3202                               | 1023                                      | 2179                                        | 1851                              |
| IX.        | hannover                | 2682<br>167<br>921                 | 1491<br>88<br>496                         | 1191<br>79<br>425                           | 1868<br>120<br>644                |
| 1878.      |                         |                                    |                                           | <b>3</b> 3                                  |                                   |

|       |                          |                                         | Bahl ber     |           | -       |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| l     |                          |                                         | Lebrer       | Lebrer    | Zahl    |
| 98r.  | Bezirt.                  | Schul-                                  | an ein-      | an mebr-  | ber     |
|       |                          | fellen.                                 | flaffigen    | flaffigen | Soulen. |
|       |                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Shulen.      | Schulen.  |         |
|       | Otterndorf               | 37                                      | 23           | 14        | 31      |
|       | Denabrud evangelisch     | 165                                     | 80           | 85        | 112     |
|       | Denabrud tatholisch .    | 350                                     | 54           | 296       | 269     |
|       | Denabrück Stadt          | 40                                      | _            | 40        | · 4     |
|       | Aurich                   | 473                                     | 282          | 191       | 319     |
|       | Nordhorn                 | 66                                      | 45           | 21        | 56      |
|       | Rlofter Lottum           | 8                                       | 1            | 7         | 4       |
|       | Riederfächf. Ronföderat. | 1                                       | . 1          | _         | 1       |
|       | Judische Schulen der     |                                         | 40           |           |         |
|       | Proving                  | 54                                      | 42           | 12        | 46      |
|       | Summe                    | 4964                                    | 2603         | 2361      | 3474    |
| X.    | Münfter                  | 801                                     | 321          | 480       | 483     |
|       | Minden                   | 878                                     | 334          | 544       | 527     |
|       | Arnsberg                 | 2016                                    | 547          | 1469      | 998     |
|       | Summe                    | 3695                                    | 1202         | 2493      | 2008    |
| XI.   | Raffel                   | 1880                                    | 1015         | 865       | 1255    |
|       | Biesbaden                | 1481                                    | 574          | 907       | 836     |
|       | Summe                    | 3361                                    | 1589         | 1772      | 2091    |
| XII.  | Roblenz                  | 1408                                    | 858          | 550       | 1054    |
| 28.4. | Duffeldorf               | 3090                                    | 258          | 2832      | 1115    |
|       | <b>R</b> öln             | 1390                                    | 276          | 1114      | 615     |
|       | Trier                    | 1472                                    | 1 000        | 804       | 964     |
| •     | Nachen                   | 1164                                    | 339          | 825       | 638     |
|       | Summe                    | 8524                                    | 2399         | 6125      | 4386    |
| XIII. | Sobenzollerniche gande   | 176                                     | 65           | 111       | 113     |
|       | Zusammenftellung.        |                                         |              |           |         |
| I.    | Oftpreußen               | 4185                                    | 2175         | 2010      | 3079    |
| II.   | Beftpreußen              | 2768                                    | 1491         | 1277      | 1883    |
| III.  | Brandenburg              | 6521                                    | <b>23</b> 38 | 4183      | 3028    |
| IV.   | Pommern                  | 3894                                    | 2128         | 1766      | 2516    |
| V.    | Posen                    | 3002                                    | 1830         | 1172      | 2184    |
| VI.   | Schleffen                | 7141                                    | 2660         | 4481      | 4068    |
| VII.  | Sachsen                  | 5247                                    | 1897         | 3350      | 2604    |
|       | Latus                    | 32758                                   | 14519        | 18239     | 19362   |

|       |                        |                    | Zahl ber                                  |                                            | 2-61                    |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| ₩r.   | Bezirt.                | Schul-<br>ftellen. | Lehrer<br>an ein-<br>Naffigen<br>Schulen. | Lehrer<br>an mehr-<br>Massigen<br>Schulen. | Zahl<br>ber<br>Schulen. |
|       | Transport              | 32758              | 14519                                     | 18239                                      | 19362                   |
| VIII. | Schleswig-Bolftein .   | 3202               | 1023                                      | 2179                                       | 1851                    |
| IX.   | Hannover               | 4964               | 2603                                      | 2361                                       | 3474                    |
| X.    | Beftfalen              | 3695               | 1202                                      | 2493                                       | 2008                    |
| XI.   | Beffen = Nassau        | <b>33</b> 61       | 1589                                      | 1772                                       | 2091                    |
| XII.  | Rheinproving           | 8524               | 2399                                      | 6125                                       | 4386                    |
| XIII. | Hohenzollerniche gande | 176                | 65                                        | 111                                        | 113                     |
|       | Summa                  | 56680              | 23400                                     | 33280                                      | 33285                   |

d. h. Bon allen Lehrern arbeiten 41% an einklaffigen Schulen,

59% an mehrklaffigen Soulen. Da angenommen werben barf, bag faft burchgebenbs auf jeden Lebrer eine Schulklasse kommt, so geboren nabezu 3/4 aller Schulflaffen mehrflaffigen Schulen an.

Die Bahl ber einflaffigen Schulen überwiegt bie ber Rlaffen an den mehrklaffigen Schulen nur noch in den Provingen Dft- und

Beftpreußen, Dommern, Dofen und Bannover.

3. Ueberficht ber am Schluffe bes Jahres 1877 zu Berlin in den einzelnen Rlaffen ber 99 Gemeindeschulen und in den noch beftebenben 2 Privat - Glementariculen, in benen Rinber auf Roften ber Rommune unterrichtet werden, befindlichen Rinder, nach den Altereflaffen geordnet.

A. Die als fecheftufige Anftalten voll entwidelten 96 Gemeinbefonlen und 2 Privat-Clementarfoulen.

|             | Bezeich-<br>nung | An-<br>zahl | Frequenz<br>am | Duoya Ambet in bent anter bon |          |           |           |  |  |  |
|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Geschlecht. | ber bork         | •           | 22. De-        | 6 bis 8                       | 8 bis 10 | 10 bis 12 | 12 bis 14 |  |  |  |
|             | Ría              | Jen.        | 1877.          | Jahren.                       | Jahren.  | Jahren.   | Jahren.   |  |  |  |
| Knaben      | I.               | 78          | 3013           | _                             | 3        | 527       | 2483      |  |  |  |
| •           | II.              | 90          | 4298           |                               | 94       | 1798      | 2406      |  |  |  |
|             | III.             | 109         | 5786           | 6                             | 939      | 3224      | 1617      |  |  |  |
|             | IV.              | 124         | 7094           | 195                           | 3293     | 2832      | 774       |  |  |  |
|             | V.               | 123         | 7385           | 1968                          | 4267     | 1000      | 150       |  |  |  |
|             | VI.              | 144         | 8726           | 6726                          | 1781     | 193       | 26        |  |  |  |
| S           | umma             | 668         | 36302          | 8895                          | 10377    | 9574      | 7456      |  |  |  |

| Gefolect.<br>Mådcen                                                                                                 | Bezeich-<br>nung<br>ber vort<br>Rla<br>I.<br>II. |                                                | Frequents<br>ann<br>22. De-<br>sember<br>1877.<br>3203<br>4552<br>5835       |                   | 8 bis 10                                                           | 10 bis 12<br>3ahren.<br>440<br>1748<br>3271                  | 12 bis 14                                                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                     | IV.                                              | 128                                            | 7362                                                                         | 140               | 3018                                                               | 3254                                                         | 950                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                     | V.                                               | 134                                            | 7959                                                                         | 1622              | 4796                                                               | 1347                                                         | 194                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                     | VI.                                              | 147                                            | 8788                                                                         | 6359              | 2184                                                               | 213                                                          | 32                                                             |  |  |  |  |
| Summa                                                                                                               |                                                  | 693                                            | 37699                                                                        | 8121              | 10887                                                              | 10273                                                        | 8418                                                           |  |  |  |  |
| Recapitulation.                                                                                                     |                                                  |                                                |                                                                              |                   |                                                                    |                                                              |                                                                |  |  |  |  |
| Anaben .                                                                                                            |                                                  | 6681)                                          | 36302                                                                        | 8895              | 10377                                                              | 9574                                                         | 7456                                                           |  |  |  |  |
| Madden .                                                                                                            |                                                  | 6933)                                          | 37699                                                                        | 8121              | 10887                                                              | 10273                                                        | 8418                                                           |  |  |  |  |
| Summa                                                                                                               |                                                  | 13613)                                         | 74001                                                                        | 17016             | 21264                                                              | 19847                                                        | 15874                                                          |  |  |  |  |
| B. Die noch nicht mit feche auffteigenden Rlaffen entwidelten<br>8 Schulen (36fte, 40fte und 41fte Gemeinbefchule.) |                                                  |                                                |                                                                              |                   |                                                                    |                                                              |                                                                |  |  |  |  |
| 8 @                                                                                                                 |                                                  | 30fte, 40                                      |                                                                              |                   |                                                                    | foule.)                                                      | delten                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                     | dulen (8                                         | 3 8 fte, 40                                    | Dite unb                                                                     |                   | emeinbe                                                            | 25                                                           | 81                                                             |  |  |  |  |
| 8 @                                                                                                                 | dulen (8                                         | 3<br>3                                         | 106<br>157                                                                   | 41fte C           | emeinde<br>—<br>36                                                 | 25<br>78                                                     | 81<br>43                                                       |  |  |  |  |
| 8 @                                                                                                                 | djulen (8<br>I.<br>II.<br>III.                   | 3<br>3<br>3<br>3                               | 106<br>157<br>170                                                            | 41fte <b>©</b> 61 | 36<br>59                                                           | 25<br>78<br>42                                               | 81<br>43<br>8                                                  |  |  |  |  |
| 8 @                                                                                                                 | J. II. III. IV.                                  | 3<br>3<br>3<br>1                               | 106<br>157<br>170<br>55                                                      | 41fte <b>©</b>    | 36<br>59<br>31                                                     | 25<br>78<br>42<br>4                                          | 81<br>43<br>8<br>5                                             |  |  |  |  |
| Rnaben.                                                                                                             | dien (8<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V.              | 3<br>3<br>3<br>1<br>1                          | 106<br>157<br>170<br>55<br>76                                                | #1fte @<br>       | 36<br>59<br>31<br>22                                               | 25<br>78<br>42<br>4                                          | 81<br>43<br>8<br>5<br>2                                        |  |  |  |  |
| <b>8 € K</b> naben.                                                                                                 | J. II. III. IV. V. umma                          | 3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1           | 106<br>157<br>170<br>55<br>76                                                | 41fte <b>©</b>    | 36<br>59<br>31                                                     | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153                            | 81<br>43<br>8<br>5<br>2                                        |  |  |  |  |
| Rnaben.                                                                                                             | J. II. III. IV. V. umma                          | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3 | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104                                  | 41fte C           | 36<br>59<br>31<br>22<br>148                                        | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153                            | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69                           |  |  |  |  |
| <b>8 € K</b> naben.                                                                                                 | dynien (8 II. III. IV. V. umma I. II.            | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3                        | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159                           | #1fte C           | 36<br>59<br>31<br>22<br>148                                        | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89                | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24                     |  |  |  |  |
| <b>8 € K</b> naben.                                                                                                 | dynien (8                                        | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2                      | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126                    | #1fte @           | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>——————————————————————————————————— | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89<br>35          | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>  139<br>  69<br>24<br>13           |  |  |  |  |
| <b>8 € K</b> naben.                                                                                                 | J. II. IV. V. umma I. III. IV. IV.               | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1                      | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58              | #1fte @           |                                                                    | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89                | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>  139<br>  69<br>24<br>13           |  |  |  |  |
| Rnaben. S: Mädchen.                                                                                                 | dynien (8                                        | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2                      | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126                    | #1fte @           | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>——————————————————————————————————— | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89<br>35          | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>  139<br>  69<br>24<br>13           |  |  |  |  |
| Rnaben. S: Mädchen.                                                                                                 | J. II. III. IV. V. umma I. III. IV. V.           | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1        | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73        | #1fte C           |                                                                    | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89<br>35<br>14    | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13               |  |  |  |  |
| Rnaben. S: Mädchen.                                                                                                 | J. II. III. IV. V. umma I. III. IV. V.           | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 0 R.           | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>78        | #1fte C           |                                                                    | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>1 153<br>35<br>89<br>35<br>14    | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13               |  |  |  |  |
| Rnaben.  S:  Mābcen.                                                                                                | J. II. III. IV. V. umma I. III. IV. V.           | 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1        | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73<br>520 | #ifte @           |                                                                    | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35<br>14<br>— | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>  139<br>  69<br>24<br>13<br>1<br>1 |  |  |  |  |

#### General-Recapitulation.

| Gefclecht.           |  | An-<br>zahl<br>zanbenen<br>Jen. | Frequenz<br>am<br>22. De-<br>zember<br>1877. | 6 bis 8 | 8 bis 10 | t bem Ale<br>10 bis 12<br>Jahren. | 12 bis 14 |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|-----------|
| Summa A.             |  | 1361¹)                          | 74001                                        | 17016   | 21264    | 19847                             | 15874     |
| Summa B.             |  | 21                              | 1084                                         | 217     | 294      | 326                               | 247       |
| Summa Summarum   138 |  | 13822)                          | 75085                                        | 17233   | 21558    | 20173                             | 16121     |

165) Befähigungezeugniffe für Böglinge ber Anftalten au Drophig.

(Centrbl. pro 1877 Seite 409 Dr. 160.)

Berlin, den 8. August 1878. Bei den diesjährigen Entlaffungsprüfungen in dem Gouvernanten-Inftitut und bem Lehrerinnen-Seminar gu Dropfig haben erlangt das Zeugniß der Befähigung

- I. für das Lehramt an höheren Töchterschulen:
- 1) Ella von Döring zu Buhla im Rreise Nordhausen,

2) Paula Emald zu Neiße, 3) Marie Gfrorer zu Görlig,

4) Frieda Gloper zu Jevenstedt im Rreise Rendsburg,

- 5) hebwig Grapow zu Minden in Beftfalen, 6) Johanna Gube zu Lauenburg, Regierungsbezirt Roslin, 7) Ratharine von harder zu Berlin,
- 8) Almine hartmann zu Lubbede, 9) Marie Derrmann zu Sagan,
- 10) Elisabeth Josephson zu Barmen,

11) Magdalene Ries zu Kpris,

12) Johanna Kripinger zu Droppig,

13) Minna Rriginger ju Lebnin, Rreis Bauch Belgig, jest gu Drophig,

14) Agnes Eudte zu Fallenburg, Rreis Dramburg,

15) Agnes Rudbeil zu Sondershausen, Fürstenthum Schwarzburg-Sondershaufen, und

16) Angelika Schmidt zu Liffen, Kreis Raumburg.

<sup>1)</sup> incl. 24 Rlaffen ber beiben Brivat-Elementarfonlen.

<sup>2)</sup> incl. 24 Rlaffen .

#### II. für bas Behramt an Boltsidulen:

1) Emma Donath zu Soldin, jest zu Berlin, 2) Gife Graul zu Rabis, Kreis Bittenberg,

3) Sfabella Benning zu Greig im Fürftenthum Reuß, 4) Anna Benfchel zu Bandeberg, Rreis Deligich,

5) Eugenie Sofeph zu Berefeld, Regicrungsbezirt Raffel,

6) Marie Meiffert ju Illowo, Rreis Flatow, 7) Friederite Deife ju Rheda, Kreis Biedenbrud,

8) Matie Dabl au Gefligenstebtener Ramp, Rreis Ineboe, 9) Dolores Soulte ju Stolp, Regierungebegirt Roslin,

10) Amanda Stier zu St. Johann bei Saarbrucken,

11) hermine Thielo ju Ofterburg, Regierungsbezirt Magdeburg,

12) Marie Ufer ju Cjarnitau, Regierungsbegirt Bromberg, 13) Anna Bolterling ju Langendorf, Rreis Beigenfele,

14) Emma Beibler zu Wittenberg,

15) Almuth Beffel gu Aurich,

16) Martha Bulle zu Munfterberg,

17) Belene von Bedlit zu gandeshut, und 18) Ratharine Burn zu Linden, Rreis Brieg.

Den Grad der Befähigung ergeben die Entlaffungszeugniffe; auch ift der Seminar-Direttor Rriping er zu Droppig bei Zeis bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nabere Austunft zu geben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. III. 2675.

166) Termin für die Turulebrerinnen-Prüfung im Berbft 1878.

(Centrbl. bro 1878 Seite 185 Dr. 69.)

Berlin, den 21. September 1878.

Für die Turnlehrerinnen - Prufung, welche in Gemägheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralblatt der Unterr. Berw. S. 591) im Berbfte 1878 zu Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Donnerstag ben 21. November d. 3. und Die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte ftebenden Bewerberinnen find bei der vorgesetten Dienftbeborbe wateftens 5 Bochen, Deldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spateftens 3 Bochen vor dem Prüfungstermine anzubringen.

Der Königlichen Regierung zc. überlaffe ich, diefe Bestimmung im dortigen Bermaltungsbezirke in geeigneter Beife gur öffentlichen Renntniß zu bringen und bort eingehende Melbungen mit gutachtlicher Aeußerung rechtzeitig einzureichen.

An fammtliche Rouigl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien in ber Proving hannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhalt das Ronigliche Provinzial - Schullollegium jur Rachricht und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Un fämmtliche Königliche Browingial-Schultollegien. U. III. 12,349.

167) Befähigung der Lehrerinnen auch zur definitiven Anstellung nach Ablegung der Prüfung.

Berlin, den 31. Mai 1878.

Die Königliche Regierung hat die Lehrerin N. zu N. auf Grund ihres Prüfungszeugnisses vom 30. März 1867 unter dem 3. Mai desselben Jahres für provisorisch anstellungsfähig an höheren Töckterschulen erklärt.

Bekanntlich wird eine zweite Prüfung von Lehrerinnen nicht abgelegt. Das Bestehen der einen Prüfung befähigt dieselben also auch zur dauernden Anstellung. Die erwähnte Einschräntung erscheint daher nicht gerechtfertigt, und ich veranlasse die Königliche Regierung, zu dem Prüfungszeuguisse der 2c. N. einen anderen Vermerk in dem Sinne auszufertigen, daß dieselbe zur Anstellung als Lehrerin an Bolks. Mittel- und höheren Mädchenschulen für befähigt erklart wird.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An die Konigliche Regierung zu N. U. III. 9265.

168) Unzulässigteit des Borbehaltes einer Berzichtleiftung auf Pensionsberechtigung in den Bokationen ber Elementarlebrer.

(Centrbl. pro 1861 Seite 222 Rr. 78.)

Berlin, den 3. Juli 1878. Dem Magistrat erwiedere ich auf die Eingabe vom 6. v. M., daß Bokationen für Elementar-Lehrer und Lehrerinnen, in welchen letteren eine Berzichtleiftung auf Penfionsberechtigung angefonnen wird, seitens ber Schulauffichtsbehörden die Beftätigung grundfaslich versagt werden muß.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An ben Magistrat zu R. U. III. 10,217.

169) Berfügung über bas Gintommen erledigter Lehrer= ftellen an einer von der politischen Gemeinde unter= haltenen Boltsichule.

Berlin, ben 5. Juli 1878.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 11. Mai d. 3., daß ich die Beschwerde des Schulvorstandes zu R. über den Defettenbeschluß Derselben; vom 9. Rovember v. 3. nicht

für unbegrundet erachtet tann.

Da die politische Gemeinde N. die Schullaften auf den Rommunal-Etat übernommen bat, fo tonnte bei ber Beigerung bes Gemeinde Borftandes, Die Besoldung fur Die erledigte Behrerftelle während ber Bafanggeit gur Schul- refp. Bafangtaffe gu gablen, ber Schulvorftand im Bege bes Defetten = Berfahrens zur Abführung ber Besoldung an diese Raffe überhaupt nicht angehalten werden. Die von der Koniglichen Regierung vorausgeseste Verpflichtung der Gemeinde erscheint aber auch an fich im hoben Grade zweifelhaft (vergleiche Centralblatt de 1863 G. 567), und auch bann, wenn bie analoge Anwendung bes §. 852. Theil II. Lit. 11. bes Allgemeinen gandrechts als gerechtfertigt angenommen wird, erscheint es nicht unzuläffig und bei den erhobten Anforderungen, welche in neuerer Beit an die Gemeinde jum 3mede ber Schulunterhaltung geftellt merden mußten, der Billigfeit entsprechend, von der Abführung des durch Umlagen aufzubringenden Theile der Befoldung der vatanten Stelle soweit abzuseben, als diese Gintunfte nicht für die Stellvertretungstoften und sonftigen Ausgaben für die Soule erforberlich find.

Indem ich demgemäß die Verfügung bezw. den Defektenbeschluß vom 9. November v. 3. aufhebe, und die Königliche Regierung beauftrage, den Schuls und den Gemeinde Vorstand hiervon in Kenntniß zu sehen, veranlasse ich die Königliche Regierung, in erneuerte Erwägung zu nehmen, ob und wie weit zu einer Herabminderung der von der Gemeinde N. den Lehrern bewilligten Remuneration für die Stellvertretung in der That Anlah vorliegt bezw.

wie die bewilligten Remunerationen unter die betheiligten Lehrer zu vertheilen find.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An die Konigliche Regierung gu R.

U. III. 9263.

170) Fortfall der Wittwenkassen=Beitrage von der mit einer Lehrerin definitiv besetzten bisherigen Lehrerstelle.

(Centrbl. pro 1877 Seite 639 Rr. 211.)

Berlin, den 22. Mai 1878. Bei Wiederanschluß der Beschwerde der Lehrerin N. zu N. vom 6. März d. J. wegen Heranziehung zu Beiträgen für die Elementarlehrer-Wittwen- und Waisen-Rasse erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Ansicht, die mit Lehrerinnen definitiv besetzen Lehrerstellen noch als Lehrer stellen sortzusühren, unhaltbar ist, da solche Stellen mit der definitiven Besetzung durch Lehrerinnen auch Lehrerinnen nenstellen werden. Die Heranziehung derselben zu Wittwen- und Waisenkassen-Beiträgen ist deshalb von dem Tage der desinitiven Besetzung durch Lehrerinnen unzulässig.

Siernach hat die Konigliche Regierung das Beitere ju veran-

laffen und die Detentin entsprechend gu bescheiben.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Forster.

die Rönigliche Regierung zu R. G. III. 1518.

171) Gnadenzeit für die hinterbliebenen der Bolts = foullehrer.

Berlin, den 7. Juni 1878. Auf den Bericht vom 3. April d. S. eröffne ich dem Königslichen Konfistorium unter Hinweisung auf den Erlaß vom 6. März d. S. (U. III. 5055.), daß davon abzusehen ist, der Wittwe des zu R. im November 1876 verstorbenen Lehrers N. noch eine vierte Monatsrate von der zur Ergänzung des Stelleneinkommens bewilzligten, jederzeit widerrusslichen Staatsbeihülse nachträglich zu beswilligen.

Die sogenannte Pracis, den Wittwen verstorbener Elementarlehrer, wenn sie darum nachsuchen, die Ginkunfte der Schulstellen bis zu dem nachsten Ofter- bezw. Michaelistermin zu belaffen, ist feine spezielle Rechtsnorm. Es ist also banach fernerbin nicht mehr gu verfahren. 3m Uebrigen ift dem Roniglichen Ronfiftorium bereits burch den Erlaß vom 11. August 1873 bemerklich gemacht worden, daß die zu Seiner Berfügung gestellten gonde lediglich zu folchen Ausgaben, für welche fie ausdrücklich bestimmt find, verwendet werben, und daß fur die Berwendung die vorgeschriebenen allgemeinen Grundfate maggebend fein follen. Demnach find, ba bem Roniglichen Konfiftorium fur den dortigen Bermaltungsbezirk besondere Bestimmungen über die den hinterbliebenen von Elementarlebrern au gemährende Gnadenzeit nicht bekannt find, die allgemeinen Borfdriften zum Anhalt zu nehmen, welche im hinblick auf die Erlasse pom 31. Marz 1859 (Centralblatt S. 300) und 22. Oftober 1869 (Centralblatt S. 769) bezüglich der Gnadenzeit für hinterbliebene bon Lehrern an hoberen Unterrichte-Anftalten, in den Grlaffen vom 20. April und 17. Juli 1861 (Centralblatt S. 265 und 496) und 13. Mai 1867 (Centralblatt S. 347) hinfictlich der ftabtifchen Lebrer, und in den Erlassen vom 5. Marz 1860 (Centralblatt S. 178), 18. Juli 1861 (Centralblatt S. 495) und 30. Juni 1871 (Centralblatt G. 477) hinfichtlich ber Landschullehrer enthalten find.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
\_ Sm Auftrage: Greiff.

bas Königliche Konsistorium zu R. (in ber Provinz Hannover). U. III. 8309.

172) Ausschluß ber Wiedergewährung ber Wittmenspension an eine Behrerwittme, welche bemnächst mit einem nicht bem Lehrerstande angehörigen Manne verheirathet gewesen ist.

(Centrbl. pro 1870 Seite 165.)

Berlin den 31. Juli 1878.

Auf Vorstellung vom 31. März d. 3. wegen Biedergewährung der Bittwen-Pension an die geschiedene N., frührer Lehrerwittwe N. zu N., erössene ich Ihnen, daß dem Antrage nicht entsprochen werden kann, nachdem die ic. N. ihre Ansprüche an die Lehrerwittwen- und Baisenkasse des Regierungsbezirks N. durch die Verheirathung mit einem nicht dem Lehrerstande angehörigen Manne freiwillig aufgegeben hat. Daß diese She gerichtlich getrennt und die Frau durch alle Instanzen hindurch für den nichtschuldigen Theil erklärt worden ist, kann auf die Entscheidung in dieser Frage keinen Einstuß haben.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

Un ben Lehrer herrn R. jn R. G. 111. 2453.

# V. Volksschulwesen.

173) Abtommen zwischen ber Fürftlich Balbed'ichen und ber Großherzoglich hessischen Regierung über gegenseitige Durchführung ber Schulpflicht.

(Centrel. pro 1876 Seite 683 Rr. 286.)

Raffel, den 14. Februar 1878.

Bum Zwede ber gegenseitigen Durchführung ber Schulpflicht in ben beiderseitigen Staatsgebieten ist das Landes-Direktorium ber Fürstenthumer Balded und Pormont mit der Regierung des Groß-

berzogthums Beffen babin übereingefommen:

baß bie den Fürftlich Walbed'ichen Staatsgebieten angehörenben Kinder, welche fich im Großherzogthum Gessen aufhalten, und die dem Großherzogthum Gessen angehörenden Kinder, welche sich in den Fürstlich Walded'schen Staatsgebieten aufhalten, nach Maßgabe der im Lande des Aufenthalts bestehenden Gesehe, wie Inlander zum Besuche der Schule herangezogen werden sollen;

baß diese Nöthigung zum Besuche ber Schule sich nicht nur auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben eine sog. Sonntage oder Fortbildungsschule mit obligas

torischem Charatter befteht, auch auf biefe erftrede;

daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der zuständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzebung ihrer heimath normirt ist, vollständig Genüge geleistet haben, vom ferneren Schulbesuche zu entbinden seien, auch wenn das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetz eine größere Ausbehnung des obligatorischen Unterrichts vorschreibt.

Fur bie Ausstellung ber Zeugniffe über bie Erfüllung ber Schulpflicht find nach ben bestehenden Bestimmungen zuständig:

in ben Fürstenthümern Baldeck und Pyrmont:

der Lehrer und der Orte-Schul-Auffeher gemeinschaftlich;

im Großherzogthum Seffen:

ber Borfigende des betreffenden Schulvorftandes.

Indem wir den Kreisschulvorstand von dieser Vereinbarung in Kenntuiß sepen, veranlassen wir denselben, hiernach die Kreissund Orts-Schul-Aufseher sowie die Lehrer des Kreises mit entsprechender Anweisung zu versehen und für die Durchführung des Abkommens Sorge zu tragen.

Ronigliches Provinzial-Schulfollegium.

An bie Kreisschulvorftände der Fürstenthilmer Balbed und Byrmont. 174) Einrichtung ber Salbtagsichule aus Anlag wirthichaftlicher Berhaltnisse, insbesondere der Ertheilung von Sutescheinen.

Danzig, ben 23. Mai 1877. Rad ben geltenden Boridriften tann mit unferer Genehmigung bie Salbtageschule bort eingerichtet werden, wo die Angahl ber Rinder über Achtzig gestiegen ift, oder bas Schulzimmer auch für eine geringere Bahl nicht ausreicht und die Berhaltniffe bie Auftellung eines zweiten Lehrers nicht geftatten, fo wie ba, wo andere Umstande bies nothwendig erscheinen laffen. Allerdings ift in allen gallen die Salbtageichule nur ale ein Nothbebelf angufeben, beffen Befeitigung burd Anftellung vermehrter Lehrfrafte nach Dloglichfeit erftrebt wird. Bis dabin jedoch, daß die lettere zu erreichen ift, wollen wir von ber uns zustebenden Befugnig in ben oben gedachten gallen, insbefonbere fur Diejenigen Schulbegirte Gebrauch machen, in welchen bie wirthicaftlicen Berbaltniffe Die den Lotal-Schulinfvettoren unter gemiffen Boraussepungen zuftebende Ausstellung von Guteerlaubnigscheinen in größerem Umfange unbedingt erfordern, mabrend dieselbe burch die Ginrichtung ber Salbtageschule vollftandia vermieden merben fann.

Voraussichtlich wird bies in zahlreichen Fällen möglich sein, ba bei Ginrichtung ber Salbtagsschule auch ohne Ertheilung von Sutescheinen bas vorhandene Bedürfniß nach Arbeitsfräften für wirthschaftliche Zwede erfüllt werden fann. Grade mit Rūdsicht hierauf wird sich vielsach bie Einrichtung der Salbtagsschule empfehlen.

Die herren Rreis-Schulinspektoren haben von dieser Berfügung sämmtlichen herren Lokal-Schulinspektoren ihres Bezirks Kenntniß zu geben und dieselben aufzufordern, in allen Fällen obiger Art, in welchen die Lepteren durch Einführung der halbtagsschule die fernere Ertheilung von hüteerlaubnisscheinen für nothig erachten, unsere Genehmigung zu dieser Maßregel schleunigst zu beantragen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

An fammtliche Ronigliche herren Rreis. Schulinspettoren bes Bezirfs.

175) Anordnungen, betreffend bie Bezeichnung ber Mage und Gewichte im Rechenunterrichte.

(Centrbl. pro 1878 Seite 66 Rr. 27.)

Berlin, ben 29. Mai 1878.

Die Cirkular-Berfügung ber Königlichen Regierung vom — Februar d. 3., durch welche die Bestimmungen meines Erlasses vom 19. Januar d. 3. jur allgemeinen Kenntniß gebracht werden, hat

an ber munichenswerthen Rlarbeit und Berftanblichfeit baburch eingebußt, daß bie Puntte, auf welche es ankommt, nicht beftimmt aus einander gehalten find. Namentlich ift nicht zu erkennen, ob mit ben Borten "bag die Rinder die vollftandigen Bezeichnungen richtig verfteben und ficher anwenden lernen und bemnachft erft von ben Abfürzungen Gebrauch zu machen, fich gewöhnen," gemeint fein foll, daß dem Gebrauch der abgefürzten Bezeichnung eine eingebende Belehrung über die Bezeichnungen felbst voraufzugeben bat, ober daß auch bei dem ichriftlichen Rechnen anfange die vollständige Bezeich= nung angewendet und erft nach deren Ginubung zu ben abgefürzten Bezeichnungen übergegangen werden foll. Wenn den bezeichneten Worten die lettere Bedeutung untergelegt fein follte, fo murbe bamit ben Intentionen meines Erlaffes nicht entsprochen werben. Daß Die Rinder querft die vollftandigen Bezeichnungen richtig verfteben lernen muffen, ift felbftverftanblich; aber baburch wird teineswegs verhindert, daß bei der ichriftlichen Firirung von Anfang an von den abgefürzten Bezeichnungen Gebrauch gemacht wird. Folge ber Cirfular-Verfügung vom - Februar d. 3. bei ben Lehrern in diefer Beziehung eine irrige Auffassung hervorgerufen fein follte, wird die Ronigliche Regierung Veranlaffung zu nehmen haben, berfelben entgegenzuwirten.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

die Königs. Regierung zu R. U. II. 770.

176) Fortbauernde Gultigfeit des §§. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. und Anwendung biejer Borfdrift.

Der Bericht der Königlichen Regierung vom 25. April d. J. wegen einer Staatsbeihulfe zur Besoldung des an der Schule zu R. anzuftellenden zweiten Lehrers enthält, wie ich bei einstweiliger Rucksendung der Anlagen bemerke, nichts, was geeignet ware, den Nachweis zu führen, daß die auf §. 33. Th. II. Tit. 12. A. E. R. beruhende Berpstichtung der Gutsherrschaften sich auf die subsidiare Uebertragung der bei den Schulunterhaltungsbeiträgen der gutsherrlichen Tageslöhner und Einlieger entstehenden Ausställe beschränke. Insbesiondere ist die Berufung auf die Erlasse vom 4. Mai 1868 (Gentralbl. S. 361) und vom 22. Januar 1856 — 20984. U. — nicht geeignet, die Behauptung der Königlichen Regierung zu unterstüßen. Es unterliegt vielmehr keinem Zweisel, daß die Berpstichtung der Gutsherrschaften, ihre Unterthanen, welche zur Aufbringung ihres schuldigen Beitrages unvermögend sind, dabei nach Nothdurft zu

unterftugen, fich auf alle Anwohner oder Ginwohner bes Gutsbezirtes erftrect, gleichviel, ob diefelben gutsherrliche Tage-

lohner und Ginlieger find, ober nicht.

Staatsunterstützungen konnen baber niemals zu Gunften unvermögender Ginwobner ber Gutsbezirke gewährt werden, sondern nur denjenigen Schulbeitragspflichtigen zu Gute kommen, welche nicht im Gutsbezirke, sondern in der zur Schule gehörigen Land gemein de wohnen, deren Gutsberr der Gutsbesiger ift.

Es ist auch irrig, daß Boraussehung für die Anwendbarkeit des §. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. der Besit eines Gutes am Schulorte sei. Bare dies richtig, so würde die gedachte Bestimmung nur Anwendung sinden, wenn die Schule im Gutsbezirke selbst sich befände. Dies ist aber nicht richtig. Die Subsidiarpssicht liegt vielmehr dem Gutsbezirke oder in der Landgemeinde sich besindet.

Die Beitragsverpflichtung zu den Schulbautoften regelt fich nach anderen Grundfagen, mogen auch die bei Aufbringung dieser Roften Betheiligten dieselben sein, welche bei Aufbringung der sonstigen

Soulunterhaltungetoften in Betracht tommen.

Es kommt nur darauf an, klar zu stellen, ob der Schulverband R. fic blos auf eine Landgemeinde, oder auf eine folche und einen Gutebezirt, ober lediglich auf einen felbftftandigen Gutebezirt erftredt, wie viel haushaltungen (Sausväter) in der gandgemeinde bezw. in dem Gutebegirt vorhanden find, wie viel hausvater in dem einen ober anderen Theile des Schulbezirks wohnen und in wieweit, vorausgesett, daß der Schulbegirt fich über einen Gutsbegirt und über eine Landgemeinde erftredt, die in der letteren wohnenden Sausvater die Schulbeitrage felbft aufzubringen erweislich unvermogend Insbesondere erwarte ich eine nabere Angabe barüber, ob, seit wann und auf Grund welcher Borgange die Königliche Amtsortichaft R. oder ein Theil derselben mit rechtlicher Wirkung als Landgemeinde konftituirt worden ift. Dabei wolle die Ronigliche Regierung die Borichriften des Gefenes vom 14. April 1856, betreffend bie gandgemeinde-Berfassungen in den seche öftlichen Provinzen, beachten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Ralt.

An bie Ronigliche Regierung ju R. U. III. 8859.

### Orbensverleihungen.

Von den Personen, denen Seine Majestät der König aus Anlaß Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Hessen Rassau Orden und das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen Allergnädigst geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts Berwaltung an und haben erhalten:

den Rothen Abler=Orden dritter Rlaffe mit der Schleife: Dr. Fuche, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg, z. 3. Rektor der Universität;

den Rothen Adler = Orden vierter Rlaffe:

Dr. Gifelen, Realichul-Direttor gu Frantfurt a. Dt.,

Dr. Gifer, Regierunge- und Schulrath ju Biesbaden,

Gopel, Direttor ber Realichule gu Somburg v. b. S.,

Baffe, Regierunge= und Schulrath zu Raffel,

Saffelborft, Runftmaler und Lehrer am Stabelichen Kunftinstitut zu Frankfurt a. M.,

Dr. herrmann, ordentlicher Professor an der Univerfitat zu Marburg,

Dr. Pinder, Mufeums-Direttor ju Raffel,

Dr. theol. et phil. Rante, Konfiftorialrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg,

Dr. Bollmar, Mufitdirettor und erfter Seminarlehrer zu homsberg, Regierungsbezirf Raffel;

den Abler der Inhaber des Königlichen hausordens von hohenzollern:

Sorn, evangelischer Sauptlehrer ju Ansbach im Ober-Taunustreise, Jungmann, evangelischer Sauptlehrer ju Griesheim im Mainfreise,

Mentel, Rantor und Lehrer zu homberg, Regierungsbezirk Raffet, Reufel, evangelischer Lehrer zu Billinghausen, Kreis Ziegenhain, Schönleber, tatholischer hauptlehrer zu hofheim im Maintreise, Zinn, Kantor und erster Lehrer zu Wohlheiden im Landtreise Kaffel;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Peter, Galleriediener zu Raffel.

## Berfonal : Beranderungen , Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Beborden.

Bu Rreis-Schulinspettoren find ernannt worden im Regierungsbezirte Gumbinnen: der Rettor und kommissar. Rreis-Schulinspettor Hepfe zu Lögen,

Duffelborf: der tommiffar. Gymnafiallehrer und tommiffar.

Rreis-Schulinspettor Thoren zu Befel,

Aachen: Die tommissar. Rreis-Schulinspettoren geistl. Rettor Bandenesch zu Schleiden, und Progymnasiallehrer Dr. Effer zu Malmedy.

Dem Pfarrer und Schulinspettor Me inh of zu Barzwig im Rreife Schlawe ift ber Rothe Ablerorden vierter Rlaffe verlieben worden.

#### B. Universitaten, ac.

Der ordentl. Profess. Dr. Gusserow an der Univers. zu Straßburg ist zum ordentl. Prosessor, und der Privatdozent Dr. Fassbender zu Berlin zum außerordentl. Prosess. in der medizinischen Fakult. der Univers. zu Berlin ernannt, — dem ordentl. Prosessor Dr. Mommsen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Berlin die Erlaudniß zur Anlegung des Groß-Offizierkreuzes des Königl. Italienischen St. Mauritius- und Kazarus-Ordens ertheilt, und es sind der ordentl. Prosesso, die Privatdozenten Dr. Pinner (auch Lehrer an der Thierarzneischule), Dr. Dames und Dr. Paulsen zu Berlin zu außerordentl. Prosessor in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Berlin ernannt, der ordentl. Prosesso. Dr. Brie an der Univers. zu Rostod ist zum ordentl. Prosesso.

dem ordentl. Profess. Geheimen Hofrath Dr. Hasse in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse, — und dem außerordentl. Profess. Medizinalrath Dr. Wiggers in der philosoph. Fakult. derselben Universität der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

bem orbentl. Profess. Geheimen Regierungsrath Dr. Baumftart in ber philosoph. Fatult. der Univers. zu Greifswald die Erlaubniß zur Anlegung des Kommandeurtreuzes zweiter Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer köwen ertheilt, ber Superintendent und Pfarrer Hering zu Lügen zum ordentl.

Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. zu halle ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Thaulow in der philosoph. Falkult. der Univers. zu Kiel der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath

verlieben, der Privatdoz. Dr. B. Erdmann an der Univers. zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der

Univers. zu Riel ernannt,

ber außerorbentl. Profess. Dr. Eud wich an der Univers. zu Breslau zum ordentl. Professor, und der Privatdoz. Dr. Maret an der Univers. zu Halle zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg ernannt worden.

Es ist dem Direttor der Königlichen Runft- und Gewerbeschule zu Berlin, Professor Gropius der Königl. Kronen-Orden dritter

Rlaffe verliehen,

dem Direktor der Abtheilung für ausübende Tonkunft bei der Hochsichule für Musik zu Berlin, Professor Joachim zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Großherzogl. hessischen Berbienstorben Philipps des Großmuthigen, und

bem Professor Bislicenus an der Runst=Atademie zu Dussel= dorf zur Anlegung der Ritterinsignien erster Abtheilung des Großherzoglich Sachsichen hausordens der Bachsamkeit oder vom

weißen Kalten die Erlaubnig ertheilt worden.

C. Gymnafial- und Real-Lehranftalten.

Der Direttor Des Symnafiums ju Glberfeld Profess. Dr. Bolt= mann ift jum Rettor Der Candesicule ju Pforta ernannt,

es find in gleicher Eigenschaft verset worden die Gymnasialdirektoren Dr. Strehlke zu Marienburg an das Gymnas. zu Thorn,

Dr. Beider zu Schleufingen an bas Marienstifts = Gymnas. zu Stettin,

Dr. Deiters zu Ronit an das Marien-Gymnas. zu Pofen, Schmieder zu Kolberg an das Gymnas. zu Schleufingen,

Dr. Genthe zu Korbach an das Gymnas. zu Duisburg, Dr. Uppenkamp am Marien-Gymnas. zu Posen an das Gymnas.

or. Uppenkamp am Marien-Gymnas. zu Posen an das Gymnas. zu Düren,

Dr. Könighoff zu Trier an das Gymnas. zu Münstereifel, und

Dr. Renvers zu Münstereifel an das Gymnas, zu Trier. Der Direktor Lehnerdt am Gymnas, und der Realschule 1. D. zu Thorn ist zum Königlichen Gymnaskal = Direktor ernannt und demselben die Direktion des Kriedrichs-Rollegiums zu Königsberg

i. Oftpry. übertragen,

zu Gymnasial-Direktoren sind ernannt
der Oberlehrer Dr. Hayduck am Gymnas. zu Meldorf,
prof. Dr. Thomaszewski = zu Kulm,
Dr. Buchenau = zu Marburg,
Dr. Koppin = zu Wismar
im Großherzogthum Medlenburg. Schwerin,

Dr. Hartwig am Gymnas. zu Kassel,

und ift übertragen worden

bem Dr. handud die Direttion bes Gymnaf. zu Marienburg,

Dr. Thomaszewski degl. zu Konip,

= Dr. Buchenau degl. zu Rinteln,

Dr. Roppin begl. zu Stade, Dr. hartwig begl. zu Korbach.

Die Bahl bes Gymnafial-Direttors 1)r. Cherhard zu Duisburg zum Direttor bes Gymnafiums zu Elberfeld ift bestätigt worden.

Dem Professor Dr. Buchbinder an ber Landesschule zu Pforta ift

der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

ber Gymnafial-Oberlehrer J. Fr. Gottschid au Torgau unter Beislegung bes Professor- Titels zum Konviktsvorsteher und geistlichen Inspektor am Pabagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen zum Magbeburg ernannt worden.

Das Pradifat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern

Blumel am Gymnasium zu hohenstein,

Dr. Runger = = ju Marienwerber,

Samland - ju Neuftadt in Weftprg., und Möhring - ju Kreugnach.

Als Oberlehrer find berufen bezw. verfest worben

ber Gymnafial Dberlehrer Profeffor Dr. Geng zu hamm an bas Joachimthaliche Gymnaf. zu Berlin,

ber ordentl. Lehrer Dr. Jul. Fifder vom Luisenstädtischen Gymnas. zu Berlin an bas Rönigsftädtische Gymnas. bafelbft,

ber Gymnafiallehrer Kobert zu Pyrit an das Gymnas. zu Freienwalbe a. d. D.,

ber Gymnafiallehrer Dr. Campe zu Stolp an das Padagogium zu Putbus,

ber Gymnasiallehrer Dr. Friebe zu Liegnig an das Gymnas.

der Gymnasiallehrer Dr. Bertling zu Bonn an das Gymnas.

ber Gymnastallehrer Dr. Schröter zu Besel an bas Gymnas. zu Attenborn,

der Gymnafial-Oberlehrer Dr. Sowering zu Brilon an das Gymnas. zu Roesfeld,

ber Gymnafial = Oberlehrer Dr. heußner zu Raffel an bas Gymnaf. zu hanau, und

ber Gymnafial Derlehrer Dr. Karl Fischer zu Attendorn an das Gymnas. zu Frankfurt a. M.

Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Cholevius II. am Kneiphöffchen Gymnaf. zu Konigs. berg i. Oftprf.,

Dr. Rreup am ftabtifden Gymnaf. ju Dangig,

Dr. Brods am Gymnas. zu Marienwerder,

```
Dr. huffener am Bilbelms-Gymnaf. ju Berlin,
 Dr. Blumde am Stadtgymnaf. zu Stettin,
 Dr. gangen am Gymnaf. zu Brieg,
 Dr. Freriche und Dr. hennacher am Gymnaf. zu Rorben,
 Shungel am Gymnaf. zu Warburg,
 Berlit
                          au hersfeld, und
                          ju Beglar.
 Dr. Glaser =
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium
 au Thorn ber Gulfelebrer G. A. Boigt,
 zu Marienburg der Schula. Kandid. Witte,
 ju Dangig, Stadtgymnaf., ber orbentl. Lehrer glach von ber .
      St. Johann-Realsch. daselbst, der Lehrer Dr. Gutschke vom
      Gymnas. zu Barmen, und der provis. Lehrer Dr. Borchardt,
 zu Berlin, Astan. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Mar Schmidt,
 zu Berlin, Franzof. Gymnaf., der Schula. Randid. Dr. Mangold,
  zu Berlin, Friedrichs-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr.
      Lessing und Dr. Patig,
 ju Berlin, Sumboldte-Gymnaf., der Schula. Randid. Behmann,
  zu Berlin, Kölnisch. Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Rus
      bolph und Dr. Rrause,
  gu Berlin, Leibnig-Gymnaf., ber orbentl. Lehrer Dr. Frolich
      von der Luisenstädt. Realich. daselbft,
  zu Berlin, Wilhelms - Gymnas., der Schula. Kandid. Dr.
      Harmuth,
  zu Frankfurt a./D. der Schula. Kandid. Hermes,
  zu Luctau
                                         Sunded,
  zu Glog au, evangel. Gymnaf., der Schula. Kandib. Dr. Bordelle,
  ju Glogan, tathol. Gymnaf., ber Gulfelehrer Sugg,
  zu hirschberg
                    der Schula. Randid. Dr. Schult,
  au Röniasbutte
                                       Dr. Rlimte,
                     5
  au Lauban der ordentl. Lehrer Dr. Wilke vom Gymnaf. zu Jauer,
  zu Ratibor
                   der Schula. Randid. Dr. Beermann,
  zu Schweidnit
                                      Dr. Worthmann,
                         5
                                 3
  zu Waldenburg =
                                      Dr. Schenke,
  ju Glückstadt der ordentl. Lehrer Cords vom Gymnaf. zu
      Haderbleben,
  zu Habersleben der Schula. Kandid. Dr. Godt, und
  zu Wandsbeck
                                      Rutider.
An dem Progymnafium zu Frankenstein ift der Oberlehrer Dr.
  Thome zu Breslau als Rettor angeftellt worden.
```

Es ist bestätigt worden die Bahl
bes Rettors der bisherigen höheren Bürgerschule zu Quaten=
brud, Gegner, zum Direktor dieser zu einer Realschule

1. Ordnung erhobenen Anstalt,

des Rektors Karl Bogt an der bob. Burgerich. zu Biedentopf zum Direktor der Realich. zu Efchwege, und

des Realicul = Direttors Gruhl zu Dulbeim a. b. Ruhr zum Direttor ber Realich. 1. Dronung zu Barmen.

Dem Oberlehrer Dr. Geister an der Realfc. zu Rawitsch ift das Praditat "Professor" beigelegt worden.

Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer

Joft an ber Andreas-Schule ju Berlin,

Dr. Stephan und Dr. Silldorf an der Realich. 1. Ordnung

zu Magdeburg,

Dr. R. B. Meyer (früher ordentl. Lehrer am Lyzeum I. zu Sannover) an der in der Entwidelung begriffenen zweiten ftadtischen Realich. zu Sannover, und

Dr. Steiger am Realgymnasium zu Biesbaben.

Dem orbentl. Lehrer Gichenberg an der Realich, ju Gichwege ift bas Prabitat "Dberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule

Bu Ronigeberg i. Dftprf., Realfc. auf der Burg, der Schula. Randid. Sanio,

au Berlin, Dorotheenstädt. Realich., der Schula. Randid. henze, gu Berlin, Friedrichs-Realich., der ordentl. Lehrer Dr. Schmolte vom Chmnas. zu Potsbam,

au Berlin, Konigeftabt. Realich., ber Lehrer Dr. Rlatt von ber Realich, ju Oldenburg, und ber Schula. Randid. Dr. Niger,

au Berlin, Luisenstädt. Realich., ber Schula. Randid, Dr. Robel, und der Lehrer Goldich eider vom Gymnas. zu Didenburg,

zu Berlin, Sophien-Realich., der Schula. Randid. Dr. Schönflies, am Zwinger zu Breslau der Schula. Randid. Dr. Linke,

zu Grünberg der Schula, Randid. Dr. Jadel,

1. Ordnung zu Magdeburg der Schula. Randid. Dr. Ziller, zu hannover, an der in der Entwickelung begriffenen zweiten ftädtischen Realschule, die Schula. Kandidaten Beckmann und häfeler,

ju Denabrud ber Schula. Randid. Ramlah.

Es find angestellt worden an ber Realschule

ju Canbeshut ber Lehrer Beber als Zeichen- und Turnlehrer, ju Quatenbrud ber Lehrer Gurig als Glementar- und technischer Lehrer.

Der Oberlehrer Dr. Rhode am Gymnaf. zu Bunglau ift als Rettor ber boberen Burgericule zu Gubrau bestätigt worden.

Als orbentliche Behrer find angestellt worden an ber hoh. Burgerich. ju Budenwalbe ber Schula. Randib. Meigner,

zu Nauen der Schula. Kandid. Böllner.

## D. Soullehrer= Seminare, 1c.

Dem Seminar-Direktor Rehr zu Salber ft abt ift die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Rlaffe vom herzoglich Sachen-Erneftinischen Sausorben ertheilt worden.

Bu ersten Lehrern find beforbert worden am Schullehrer-Seminar zu Edernforde ber orbentl. Lehrer Edert,

au Boppard = = = Diel. und

gu Munftermaifelb = = = Modemann vom Seminar zu Bruhl.

Der ordentl. Seminarlehrer Meurer zu Kanten ift in gleicher Gigenschaft an das Lehrerinnen-Seminar zu Brühl verfett,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Friedrich 8 hoff der Praparandenanstalts-Lehrer Marwigki aus Prs. Stargardt,

ju Peistret icham ber an biefem Seminar proviforifch beschäftigte Lebrer Salinger,

zu Edernforde ber Lebrer Barber,

Bu Dben tirchen der an diesem Seminar provisorisch beschäftigte Lebrer Dors,

au Rhéydt ber Seminar-Bulfelehrer Schiement aus Droffen, au Rornelymunfter ber Lehrer Berresheim aus Gymnich, Rreis Eusfirchen, und ber Lehrer gohr aus Kornelymunfter.

Bu Runftermaifelb der Ceminar-Bulfslehrer Dietrich aus Beiligenstadt.

An dem Lehrerinnen Seminar zu Saarburg ift der hauptlehrer Lein eweber zu Effen als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Als hulfslehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar

zu Karalene der Lehrer Kukat aus Wilfischken, zu Dranienburg = Behlan aus Sorau,

au Droffen = Roy bafelbft,

ju Beiligenftadt der Praparandenanftalte-Lehrer Fiege dafelbft.

An der Praparandenanftalt zu Schmiedeberg ift der Seminars Hülfslehrer Sieber zu Reichenbach D./E. als zweiter Lehrer angestellt worden.

Dem Direktor Rabau an der Taubstummenanstalt zu Angerburg ist der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orden vierter Klasse: Schmidt, Rektor der gehobenen Burger-Mittelschule zu Frankfurt a. d. D.;

ben Abler ber Inhaber bes Königl. hausorbens von hobenzollern: Anbers, tathol. erfter Lehrer ju Krastau, Ars Rofenberg, Clingestein, evang. Lehrer zu Dahme, Krs Jüterbogk-Luckenwalbe, Demuth, kathol. Rektor und erster Lehrer zu Tolkemit, Krs Elbing,

Gellert, tathol. Lehrer zu Stoboll, Rrs Rybnit,

Gliemann, evang. Lehrer und Kantor zu Scharlibbe, Kre Sericow II.,

Groll, tathol. Lehrer zu Altenberg, Rrs Mulheim,

Sanfen, evang. Lebrer ju Dhriee, Rrs Rendeburg,

Ropersti, kathol. Hauptlehrer zu Rogasen, Ars Dbornik, Neugebauer, dsgl. und Organist zu Gröbnig, Ars Leobschüß, Rademacher, evang. Lehrer und Küster zu Groß Wubiser, Ars

Königsberg N./M.,

Sandtrod, evang. Lehrer und Rantor zu Gichmege,

Schorn, kathol. Hauptlehrer zu Benrath, Landkre Duffeldorf, Thomfen, evang. erster Lehrer und Organist zu Schönwalde,

Rrs Oldenburg, und

Bittlich, tathol. Cehrer zu Limburg im Unterlahntreise;

das Allgemeine Ehrenzeichen:

Sartmann, tathol. Lehrer gu Großmaifcheib, Rre Reuwied,

herden, degl. zu Friedrichsgrund, Krs Glap,

Liebich, evangl. Lehrer und Organist zu Groß-Wiltau, Krs. Rimptsch,

gobus, evangl. Lehrer zu Modrehna, Kre Torgau,

Bendt, degl. zu Bogelfang, Rre Beiligenbeil,

Bimmermann, tathol. Lehrer, Kantor und Organist zu Tuntichendorf, Kre Reurode, und

Schmibt, Bauergutsbefiger, bish. Schulvorfteher zu Manschnow, Krs Lebus.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

## Geftorben:

bas Mitglied des Direktoriums Montis pietatis ju Berlin, Konfistorialrath und Pfarrer Souchon,

der ordentl. Profest. Geheime Suftigrath Dr. Bauerband in der jurift. gafult. ber Univerf. ju Bonn,

der ordentl. Profess. Konfistorialrath Dr. Jul. Müller in der theolog. Fatult. der Univers. ju Salle,

der Bibliothekar und Ruftos Dr. Sybel bei der Königl. Bibliothek au Berlin,

bie Gymnafial Dberlehrer Prific zu Brieg, Dr. Ped zu gauban und Lichtichlag zu hanau,

der Oberlehrer Racer an der Ronigsftadtischen Realschule zu Berlin.

ber orbentl. Lehrer Delper an ber Realfchule gu Rorbhaufen.

In den Ruhestand getreten:

die Gymnafial-Oberlehrer

Dr. Rumpel zu Infterburg,

Profess. Dr. Leo Cholevius am Aneiphöfschen Gymnas. zu Ronigsberg,

Dr. Fittbogen zu Frankfurt a. b. D.,

Profess. Dr. Biefe am Padagog. ju Putbus,

Comniger ju Bromberg,

Profess. Dr. Szostałowski am Marien-Gymnas. zu Posen, Petersen zu Kiel,

Dr. Rip ju Berefeld, und

Prorettor Dr. Ritter ju Marburg,

der ordentl. Lehrer Schniewind am Französisch. Gymnas. zu Berlin, und

der ordentl. Lehrer Dr. Anauth an der Realschule der France-

schen Stiftungen zu Salle.

Dem penfionirten Professor Dr. Lange, früher Oberlehrer an bem Lehrerinnen-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin, ist der Rothe Abler-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

Begen Berufung in ein anberes Amt im Inlande:

der ordentl. Lehrer Dr. Städler an der Dorotheenstädt. Realichule zu Berlin, und

ber Rettor Dr. gundehn an der hoh. Burgerich. ju Guhrau.

In ben Reichsbienft getreten:

(an Rabettenanstalten berufen:) die Gymnasiallehrer Dr. Frölich zu Bromberg und Dr. Hoche zu Norden, der Oberlehrer Prosess. Dr. Herrig an der Friedrichs-Realsch. zu Berlin, und der ordenil. Lehrer Dr. Boltmar an der Realsch. 1. D. zu Magdeburg,

(an die Univers. zu Straßburg i. Elsaß berufen:) der ordents. Profess. Dr. Nissen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Göttingen.

Begen Berufung in bas Ausland:

bie außerordentl. Professoren

Dr. Böchting in der philosoph. Fatult. der Univers. zu Bonn, und Dr. von Liebenberg in der philosoph. Fatult. der Univers. zu Königsberg,

ber Direttor Dr. Riegler an der Realich. zu Efcmege.

Auf ihre Antrage entlaffen:

bie ordentlichen Lehrer Kerber an der Realich. zu Potsdam, und Ranke an der Realich. zu Erfurt, der Seminar-Hulfslehrer Efler zu Münfterberg. Inhaltsberzeichniß bes August- und September-Beftes.

- 147) Ausstellung von Zeichnungen ber Schiller einer größeren Bahl mittlerer und nieberer gewerblicher Unterrichtsanftalten G. 417.
- 148) Bufammensetzung ber Prüfungstommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung ber Kandidaten bes geistlichen Amts zu Königsberg 'S. 447. 149) Berrechnung der Bortobeträge u. s. w. in Staatsdienstangelegenheiten S. 448. 150) Ausschluß besonderer Bergütungen für die Besorgung des den Schulinspektoren obliegenden antlichen Schreibwerts S. 449. 151) Zeitpunkt für die Anzeigen von den Genehmigungen zur Anwendung des beschränkten Submissionsverfahrens dei fiestalischen Bauten. S. 450.
- 152) Bestätigung ber Bablen von Rettoren und Dekanen an Universitäten 2c. S. 451. 153) Uebersicht über die Zahl ber Lehrer an den Universitäten, der Alabemie zu Münster und dem Lyzem zu Braunsberg im Sommer-Semester 1878 S. 452. 154) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf den Universitäten, der Alabemie zu Münster und dem Lyzem zu Braunsberg im Sommer-Semester 1878 S. 454. 155) Preisaufgaben der Alabemie der Bissenschaften zu Berlin S. 481. 156) Preisertheilung dei der Alabemie der Kinste zu Berlin S. 484. 157) Bermehrung und Benutzung von Universitätsbisiothesen S. 484. 158) Annstausstellung zu Brüssel S. 485. 159) Geschäftliche Behandlung der Gesuche um Unterstützung zur Ansbildung in den bildenden Kinsten und in der Musse 3.486.
- 160) Folgen bes wiederholten Ausbleibens eines Lehramtstandibaten aus bem Termine für die mündliche Prüfung S. 486. 161) Bahl der Unterrichtsftunden der Lehrer höberer Schulen, insbesondere an Realfculen, und wenn in den Volationen teine Bestimmung getroffen ift; Erleichterungen S. 487. 162) Frequenz. Der Gymnasial- und der Real-Lehranstalten im Binter-Semester 1877/76 E. 483. 163) Einstdung der Boladeln bei dem Erlernen einer fremden Sprace S. 506.
- 164) Statistische Rachrichten über bie Frequenz ber Seminare, die Bahl ber Elementarlehrer und Schulen, und die Kinder in den Gemeindeschulen zu Berlin S. 507. 165) Befähigungszengnisse für Zöglinge der Anstalten zu Dropsig S. 517. 166) Termin sit die Turnlehrerinnen-Prifiquag im Derbst 1878 S. 518. 167) Besähigung der Lehrerinnen auch zur besinitiven Anstellung nach Ablegung der Prüfung S. 519. 168) Unzuläsigieit des Bordehaltes einer Berzichtleistung auf Benslonsberechtigung in den Bokationen der Elementarlehrer S. 519. 169) Bersügung über das Einkommen erledigter Lehrerskellen an einer von der politischen Gemeinde unterhaltenen Bolssichule S. 520. 170) Fortfall der Wittwenkassen. Beiträge von der mit einer Lehrerin destinitivelsten disherigen Lehrerskelle S. 521. 171) Gnadenzeit für die hinterbliedenen der Bolssichulehrer S. 521. 172) Ansschlich der Wiedergewährung der Wittwenpension an eine Lehrerwittwe, welche demnächst mit einem nicht dem Lehrerstande angehörigen Manne verheirathet gewesen ist S. 522.
- 173) Absommen zwischen ber Fürfilich Balbed'schen und ber Großberzoglich Dessischen Regierung über gegenseitige Durchführung ber Schulpslicht S. 523. 174) Einrichtung ber Halbtagsschule aus Anlaß wirthschaftlicher Berhältnisse, insbesondere der Ertheilung von Piltescheinen S. 524. 175) Ansordnungen, betressend die Bezeichnung der Maaße und Gewichte im Recheunterrichte S. 524. 176) Fortbauernde Giltigseit des 13. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. und Anwendung dieser Borschrift S. 525.

Orbeneverleihungen S. 527.

Berfonafdronif G. 528.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenken.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

*№* 10.

Berlin, ben 31. Oftober

1878.

## Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Geftorben ift ber Direktor in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, Birkliche Geheime Ober-Regierungs-Rath Dr. Förfter.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Geheimen Ober=Regierungs = und vortragenden Rath in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten Friedrich Karl hermann Lucanus zum Direktor in diesem Ministerium und zum Birklichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath mit dem Range eines Rathes erster Klasse zu ernennen.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

177) Dedung der Umzugs. und Reisekoften für Cehrer höherer Unterichtsanftalten zunächft aus den Mitteln ber Anstalt.

Berlin, den 3. August 1878. Auf den Bericht vom 6. v. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß Umzugs und Reisekoften für Lehrer höherer Unterrichtsanstalten nur dann auf Centralfonds angewiesen werden können, wenn die betreffenden Anstalten außer Stande sind, die Ausgaben aus ihren Mitteln zu decken. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium hat daher noch anzuzeigen, ob die auf — Mark sestgesesten Umzugs und Reisekosten des Gymnasial-Direktors N. zu N. aus Anstaltsmitteln bestritten werden können.

Der Minifter der geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bas Rönigl Provinzial-Schultollegium ju R. U. II. 1837.

178) Ungulässigteit bes Rechtsweges gegen Anord= nungen ber Ronigl. Regierungen in ber Proving Schle= sien zur Erhöhung bes Lehrergehaltes.

Im Namen des Ronigs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu Oppeln erhobenen Rompetenz-Konflikt in der bei der Königlichen Kreisgerichts-Kom-mission zu &. anhängigen Prozessache des Rittergutsbesitzer G. zu R., Klägers,

bie Schulgemeinde und den Lehrer L. daselbst, Berklagte, betreffend Erstattung von Beiträgen zur Besoldung des Schullehrers,

ertennt der Ronigliche Gerichtshof gur Entscheidung bes Rompeteng-

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und der erhobene Rompetenz-Ronflitt daher für begrundet zu erachten. Bon Rechts Begen.

#### Grunde.

Der Kläger ist als Eigenthumer des Ritterguts K. in Oberschlesien zu dem Gehalte des Lehrers der katholischen Schule das selbst 1/3 und die Schulgemeinde 3/3 beizutragen verpflichtet. Durch die Verfügung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 10. März 1873 wurde das Gehalt des Lehrers erhöht und von dieser Gehaltserhöhung 1/3 dem Kläger mit 22 Then 3 Sgr. auferlegt und von

ihm, da er nicht freiwillig zahlte, erefutivisch eingezogen.

Der Kläger behauptet, daß hierbei die Regierung ganz willskurlich verfahren sei, da das Schulreglement für niedere katholische Schulen in Schlesien vom 18. Mai 1801 (Edikten-Samml. Bd. 7. S. 266), welches die Einkunfte des Schullehrers ganz genau regele, eine solche Gehaltserhöhung nicht gestatte. Indem der Kläger nach dem Geset vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges (Ges.-Samml. pro 1861, S. 241), den Rechtsweg für zulässig hält, hat er mit der condictio indebiti bei Gericht klagend darauf angetragen,

Die Schulgemeinde zu R. und den Lehrer zu verurtheilen,

ihm 66 M. 30 Pf. zu erstatten, resp. zu zahlen.

Die Verklagten bestritten daß die qu. Abgabe vom Kläger zu Unrecht eingezogen worden sei, und beantragten die Abweisung der Rlage.

Das Gericht nahm an, daß die dem Rlager gemachte Auflage bem Schulreglement nicht entspreche, und verurtheilte die Berklagten

nach dem Rlageantrage.

Noch ehe das Erkenntniß rechtskräftig wurde, legte die Königl. Regierung zu Oppeln am 17. Dezember 1877 den Kompetenz-Konsslikt ein. Sie führt aus, daß es sich hier lediglich um eine Verwaltungsmaßregel handle, gegen die der Rechtsweg ausgeschlossen seil. Das Gericht stellte hierauf das gerichtliche Verfahren einstweilen ein. Der Kläger und der erste Richter haben sich für die Zulässigigkeit des Rechtsweges, das Gericht zweiter Instanz (das Appellationsgericht zu R.) aber dagegen ausgesprochen.

Der Rechtsweg ift unzuläffig.

Der §. 15. des Geseges vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweisterung des Rechtsweges, hat es dabei belassen, daß hinsichtlich der nicht auf Observanzen oder bloßer Ortsverfassung, sondern auf allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen beruhenden Kirchens und Schulabgaben der Rechtsweg nur insoweit stattsindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist. Der Octation des Lehrers in R. liegt aber das bereits angessührte Schulreglement vom 18. Mai 1801 zu Grunde, und dieses ist als eine allgemeine gesetzliche Bestimmung im Sinne des §. 15. des Geseges vom 24. Mai 1861 anzusehen, wie dies diesseits bereits mehrs

fach dargelegt worden (cfr. Juft.-Minift.-Bl. pro 1868, Erkenntnif vom 14. Dezember 1867, S. 118 — pro 1869, Erkenntniß vom 13. Marz 1869, S. 99).\*) Den Regierungen steht nun nach §. 18. ber Inftruftion zur Geschäftsführung ber Regierungen vom 23. Ditober 1817 die Befugnif zu, die Gehaltsverhaltniffe ber einzelnen Schulftellen nach Maggabe bes burch die besonderen Berbaltniffe des Orts begrundeten Bedurfniffes für jeden einzelnen gall feftaufegen. Wenn alfo die betreffende Regierung die Gehaltserbobung - wie hier die Ronigliche Regierung zu Oppeln durch die Berfugung vom 10. Marg 1873 - auf Grund allgemeiner gefehlicher Beftimmungen angeordnet bat, fo bandelt es fich um eine Abgabe, binfictlich beren auch nach bem Erscheinen des Gesetzes vom 24. Mai 1861 der Rechtsweg nur soweit offen geblieben ift, als er überhaupt bei öffentlichen Abgaben gulaffig ericheint. Die Rlage ift aber auf feinen der in den &. 79. und 4.—8. Tit. 14. Th. II. A. E. R. angegebenen Befreiungegrunde, welche auch bei öffentlichen Abgaben den Rechtsweg zulaffen, geftügt. Auch ift unftreitig, daß der Rlager au bem Schullehrergehalte 1/2 und die Gemeinde 2/2 beigutragen verpflichtet, und beschwert berfelbe fich nicht barüber, bag die Regierung bas Gebalt in einer biefem Berbaltniffe nicht entiprechenben Beise erhöht und ihn der Gemeinde gegenüber pragravirt habe (§. 79. l. c.), sondern lediglich und allein darüber, daß die Regierung nach bem Allgemeinen Schulreglement vom 18. Dai 1801 überbaupt nicht befugt war, das Gebalt des Lehrers zu erhöhen, bezw. das Reglement unrichtig ausgelegt habe. Diese Frage entgieht fich aber ber richterlichen Rognition und tann nur im Bermaltungewege erledigt werben, weil, wie ausgeführt worden, bie strei= tige Abgabe binfichtlich bes Rechtsweges jeder anderen öffentlichen Abgabe gleichsteht. Das Erkenntnig bes unterzeichneten Gerichts. hofes vom 14. Ottober 1865 (Juft. Minift. Bl. S. 275), \*\*) auf welches der Rlager fich beruft, paßt bier nicht, weil in bem bort gegebenen galle ber Gerichtshof bavon ausging, bag es fich um bie Auflage einer Schulabgabe handele, welche nicht als "in Gemäßheit allgemeiner gefenlicher Beftimmung erfolgt" anzuseben fei.

Berlin, den 14. September 1878.

Röniglicher Gerichtshof zur Entscheidung der Rompeteng - Ronflitte. (L. S.) Grimm.

\*\*) Centrbl. pro 1865 Seite 690.

<sup>\*)</sup> Centralblatt pro 1868 Seite 308, pro 1869 Seite 309.

Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 §. 135. X. Nr. 3. Zuständigkeitsgeset vom 26. Juli 1876 §. 78. Instruktion zur Geschäftsführung der Regierungen 2c. vom 23. Oktober 1817, §. 18. (Ges.-Samml. S. 248).

Enburtheil vom 2. Marg 1878.

- I. Rreisausichuß bes Rreifes Belgarb.
- II. Begirteverwaltungsgericht gu Coeslin.

Der Schulbegirt Br. umfaßt zwei Gemeinden und drei Ritter= guter sowie die auf gandereien Diefer Buter angelegten Rolonien. Die vorhandene Rinderzahl erforderte die Anftellung eines zweiten Lehrers. Gin Theil der Intereffenten munichte, daß der neu zu berufende Lehrer den Unterricht in dem im Dorfe Br. belegenen und zu erweiternden Schulhause ertheile, mahrend ein anderer Theil es für die gedeihliche Entwickelung des Schulmefens als nothwendig erachtete, daß der Lehrer nicht im Dorfe Br., sondern innerhalb der Rolonie Br. Schule halte. Die Bezirkeregierung als Auffichts= behörde entschied sich fur das Leptere. Die Mehrzahl der Intereffenten weigerte fich indeffen, die durch diese Anordnung gebotenen Aufwendungen zu machen und für die Roften eines Schulbaues in Rolonie Br. Beitrage leiften. Die Regierung bestellte barauf dem Schulinstitute in der Person des Lotalschulinspettors einen Rurator, um gegen die Schulgemeinde auf Errichtung einer zweiten Schule ju Rolonie Br. ju flagen.

In der demgemäß am 8. September 1876 beim Kreisausschusse gegen die Schulgemeinde angebrachten und in einem Nachtrage vom 26. November desselben Jahres ergänzten Klage wurde beantragt,

1) die Nothwendigkeit der Errichtung der projektirten Schule anzuerkennen,

2) die Baupflichtigen, nämlich die Rittergutsbefiger des Schulbezirks und die Schulgemeinde, zur herstellung der Schule für verbunden zu erachten.

Nachdem die Beklagten biefen Antragen widersprochen hatten, erkannte ber Kreisausschuß babin, daß

<sup>\*)</sup> Entscheibungen bes Ronigl. Oberverwaltungsgerichts Banb 3 Seite 139 Rr. 28,

1) die Errichtung einer befonderen Schule inmitten der Kolonie Br. als nothwendig anzuerkennen,

2) die Bautoften von den Betlagten nach einem näher ange=

gebenen Beitrageverhaltniffe aufzubringen.

Die hiergegen von den Beklagten eingelegte Berufung wurde vom Bezirksverwaltungsgerichte zurückgewiesen, indem dasselbe aussführte, daß der Kreisausschuß zu 1) mit Unrecht erkannt habe, da über die Einrichtung einer Schule in Rolonie Br. nicht von den Berwaltungsgerichten, sondern von der Schulaufsichtsbehörde zu bessinden sei und daß zu 2) — das Baubeitragsverhältniß betreffend die Berufung gegen die Entscheidung des Kreisausschussen nach §. 135. X. Rr. 3b. der Kreisordnung — welcher auf die vorsliegende, vor dem 1. Oktober 1876 anhängig gewordene Sache Answendung sinde — nicht Statt habe.

Auf die Revision der Beklagten hat das Oberverwaltungsgericht diese Entscheidung zu Punkt 1) der Klage aufgehoben und leptere in diesem Theile wegen Unzulässigiet des Verwaltungsstreitversahrens zurudgewiesen; dagegen wurde zu Punkt 2) der Klage das ange-

fochtene Endurtheil bestätigt.

Gründe.

Der Regierung gebührt nach S. 18. ber Regierungeinftruttion vom 23. Oftober 1817 (Ges. Samml. S. 248) die Berwaltung des gesammten Elementarschulmesens. Sie hat in Folge deffen die im Schulintereffe nothwendigen Ginrichtungen felbstständig zu treffen. Sie hat zu bestimmen, ob ein Schulbezirk zu theilen oder nicht, ob in einem Soulbegirte, falls fie bie Bermehrung der Lehrfrafte fur nothwendig erachtet, die Erweiterung der bestebenden Schule ober die Errichtung einer neuen Schule erfolgen foll. Sie ist berechtigt, im letteren Falle anzuordnen, in welchem Theile des Schulbezirfs Die Soule einzurichten fei. Reine Diefer Befugniffe ift burch die neuere Gesetzung auf die Bermaltungegerichte übertragen. Das Berwaltungestreitverfahren findet nach S. 135. X. Nr. 3. der Kreisordnung, wie nach S. 78. bes Buftandigfeitsgeseges vom 26. Juli 1876 nur über die Nothwendigfeit und die Art der Ausführung der Schulbauten, sowie über die Beitragspflicht statt. Für die in dieser Beziehung zu treffende Entscheidung ift Die über die Schuleinrich. tung von der Schulauffictebeborbe erlaffene Anordnung maggebend (Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 21. Oftober 1876 Entscheidungen Bb. I. S. 192). 3 Butreffend führt daber ber Border= richter aus, daß die Bestimmung, ob in der Rolonie Br. eine befondere Schule zu errichten fei, ber Regierung gebuhre und ber Rreisausschuß unzuständiger Weise barüber erkannt habe. Die Folge biervon konnte jedoch nicht sein, daß gegen die Entscheidung zu 1)

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 154.

bie Berufung zurückgewiesen wurde; vielmehr mußte der Berufung stattgegeben, dieser Theil der Entscheidung aufgehoben und das Bermaltungsstreitversahren hier für unzulässig erklärt werden. Dem entsprechend war daher die Entscheidung des Bezirksverwaltungssgerichts zu Punkt 1) der Klage aufzuheben und Diesenige des Kreissausschusses dahin abzuändern, daß das klagende Schulinstitut mit dem desfallsigen Antrage wegen Unzulässigkeit des Berwaltungsstreitwersahrens abzuweisen. Wollen sich die Betheiligten bei der Anordnung der Regierung wegen Einrichtung einer Schule in der Kolonie Br. — einer Anordnung, zu deren Rechtszültigkeit es an und für sich keiner Genehmigung der vorgesesten Dienstbehörde bedarf — nicht beruhigen, so steht ihnen noch jest der Weg der Beschwerde bei dem Unterrichtsminister offen. Hebt Dieser in Folge dessen Anordnung der Regierung auf, so fallen damit auch die wegen des Beitragsverhältnisses für den Schuldau getroffenen Festsepungen.

Bas die Pflicht zur Tragung der Bautoften und die Bertbeilung derfelben unter die Berpflichteten betrifft, fo muß dem Borderrichter darin beigetreten werden, daß die Sache vor dem 1. Oftober 1876 anhängig geworden ift, da die Rlageschrift, in welcher die Entscheidung bes Rreibausschusses angerufen murbe, bereits am 6. September 1876 bei dem Kreisausschuffe eingangen ift. spater noch ein Nachtrag zur Rlage eingereicht worden ift, andert Daran nichts, ba bas flagende Institut nach S. 41. bes Gefetes vom 3. Juli 1875 (Gef.=Samml. S. 375) felbst in der mundlichen Berhandlung noch berechtigt war, die thatsächlichen und rechtlichen Anführungen zu ergänzen und zu berichtigen und auf Beranlassung des Borfipenden des Gerichts sachdienliche Anträge zu stellen. Mit Recht hat daber der Borderrichter angenommen, daß der §. 135. X. Rr. 3b. der Rreisordnung auf den vorliegenden Fall Anwendung Uebrigens murbe auch bei biefem Puntte ben Revifions= beschwerden felbst dann teine Folge gegeben werden konnen, wenn in der That die Sache erst nach dem 1. Oktober 1876 anhängig geworden mare, weil nach §. 78. des Buftandigfeitegefetes vom 26. Juli 1876 die in der Berufungeinftang ergangenen Entscheidungen der Bezirkeverwaltungsgerichte in Schulbaufachen end gultig, also mittelst der Revision nicht anfectbar find.

<sup>180)</sup> Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbande; Buständigkeit der Regierungen.

Breslau, den 18. September 1878. Wir haben bereits zu wiederholten Malen in Spezialfällen Gelegenheit genommen, die Anlage neuer Schulen in der Weise zu empfehlen, daß dieselben, ohne die bestehenden Schulverbande anders abzugrenzen, also innerhalb derselben eingerichtet wurden.

Die über die Zuläffigkeit einer solchen Maßregel erhobenen Bedenten haben wir auf Grund des §. 18. der Regierungs :Instruktion vom 23. Oktober 1817 (Geseß-Sammlung S. 248), wo es erforderslich schien, abgewiesen, haben jedoch von generelleren Maßnahmen in der gedachten Richtung ungeachtet deren Zweckmäßigkeit bisher Abstand genommen, um abzuwarten, wie sich die Verwaltungs-Gerichtsbarkeit zu der erwähnten Frage stellen werde und je nach dem Inhalt deren Entscheidung über dieselbe in Erwägung zu nehmen, ob das von uns empfohlene Mittel zur hebung solcher Mitskände, — welche durch eine oft schwierige förmliche Ausschustung und Gründung neuer Schulverbände nur schwer zu beseiztigen —, der allgemeinen Beachtung zu empfehlen sein möchte oder nicht.

Gegenwärtig ift die Borbedingung für eine generelle Anordnung in erwünschter Weise erfüllt. Das Königliche Ober-Berwaltungsgericht hat in seinem Endurtheil vom 2. März 1878 (cf. Entsch. Bb. 3 S. 139)\*) das von uns für die Regierungen in Anspruch

genommene Recht in unzweifelhafter Beise anerkannt.

Indem wir daher nunmehr die herren Landrathe des Bezirks auf die bezeichnete Entscheidung ausmerksam machen, sprechen wir die Erwartung aus, daß dieselben nicht verfehlen werden, von dem erwähnten Gesichtspunkte aus nicht blos in Zukunft die Neuordnung mangelhafter Zustände in's Auge zu fassen, sondern auch namentlich die bisher aus Mangel an Mitteln vertagten Ausschulungsprojekte in abermalige Erwägung zu nehmen. Im Besonderen gilt dies von der seit langer Zeit, jedoch bis jest nur mit geringem Ersolge erstrebten Beseitigung der sogenannten Lausschulen, welche mit den Zielen einer geordneten Schulaussicht schlechterdings unverträgzlich sind.

Die anderweit vielfach gebotene Rucksicht auf das erwartete Unterrichts Gesetz stellt sich den in gedachter Beise einzuleitenden Anordnungen nicht hindernd in den Weg und zwar um so weniger, als es bekannt ist, daß die Tendenz des Gesepentwurfes dahin geht, die Schullasten nach Möglichkeit auf größere Verbande zu legen und badurch auf leichtere Beise, wie bisher, auch solchen Ortschaften zu befriedigenden Schuleinrichtungen zu verhelfen, die früher (abgesehen von der durch Etatsrücksichten beeinflußten und darum mißlichen Staatsbeihilfe) aus Mangel an ausreichenden Mitteln nicht dazu

gelangen konten.

Bon beftimmten Auftragen feben wir zur Zeit ab; vielmehr wollen wir bis auf Beiteres in den geeignet scheinenden Fallen die Anregung von Seiten der herren Landrathe abwarten, und seben einer Anzeige darüber, in welchen Fallen in vorstehend angedeute-

<sup>\*)</sup> vorftebenb Seite 541 Rr. 179.

ter Beise wird vorgeschritten werben konnen, binnen 3 Monaten entgegen.

Rönigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An fämmtliche herren Landräthe des Regierungsbezirts.

## II. Universitäten, 2c.

181) Reglements für das theologische Seminar und das theologische Stift zu Göttingen.

1. Reglement

für das theologische Seminar der Roniglichen Univerfitat zu Gottingen.

§. 1.

Das theologische Seminar bei der Königlichen Universität zu Gottingen hat die Bestimmung, die Studirenden der Theologie theils durch unmittelbaren Berkehr mit den akademischen Lehrern in allen hauptdisziplinen dieser Wissenschaft zu einer tieferen und selbständigen Aneignung derselben anzuleiten, ihre Selbstthätigkeit zu wecken und sie zu eigenen Forschungen anzuregen, theils auf den kirchlichen Dienst durch praktische Uebungen vorzubereiten.

§. 2.

Das Seminar zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, die theoretische und die prattische.

Die theoretische Hauptabtheilung hat vier Unterabtheilungen:

1) für altteftamentliche Eregese, 2) für neuteftamentliche Eregese.

3) für Rirchen= und Dogmengeichichte,

4) für spftematische Theologie.

Die praftische hauptabtheilung hat brei Unterabtheilungen:

1) für homiletische, 2) für tatecetische.

3) für liturgifche Uebungen.

I. Bestimmungen für die theoretische Sauptabtheilung.

S. 3.

In der theoretischen Sauptabtheilung werden theils mundliche Uebungen veranstaltet, theils schriftliche Arbeiten geliefert, welche in jeder Unterabtheilung entweder von deren Dirigenten beurtheilt oder unter Bestellung von Opponenten zu Disputationen der Mitglieder benutt werden.

**§.** 4

Dem Dirigenten fteht bie volle felbständige Befugniß zur Anordnung der Uebungen und Bertheilung der Arbeiten nach Maßgabe des bem Seminar gesteckten Zieles zu.

§. 5.

Für die Uebungen jeder Unterabtheilung werden wöchentlich 2 Stunden hintereinander verwendet. Diefelben werden entweder in der Behausung des Dirigenten oder in einem Auditorium der Universität oder des theologischen Stifts abgehalten.

§. 6.

Die Mitglieder konnen einer ober mehreren Unterabtheilungen, jedoch nicht mehr als zweien angehören. Sie find entweder ordent-

liche oder außerordentliche.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder wird für jede Unterabtheilung auf acht festgeset, tann jedoch bei zunehmender Zahl der Studirenden der Theologie entsprechend erhöht werden. Die Zulassung und Zahl der außerordentlichen Mitglieder bleibt dem Ermessen des Dirigenten überlassen.

§. 7.

Der Eintritt steht jedem Studirenden der Theologie frei. Ber die Aufnahme als ordentliches Mitglied wurnscht, hat sich mit dem Beginne des Semesters bei dem Dirigenten der betreffenden Unteradtheilung zu melden. Der Dirigent hat das Recht, die Bewerber einer Prüfung zu unterwerfen, und zeigt nach Beginn des Semesters die von ihm Aufgenommenen der Fakultät an.

Euchtig befundene Studirende, welche wegen erreichter Bollzähligkeit nicht aufgenommen werden können, werden als Erspektanten von dem Dirigenten vorgemerkt und find dann wie die ordentlichen

Mitglieder jum Besuch der Uebungen verpflichtet.

§. 8.

Der Austritt steht jedem Mitgliede mit dem Schluß des Semesters frei. Die ordentlichen Mitglieder haben vor dem Schluß besselben ihre Absicht dem Dirigenten anzuzeigen. Mitgliedern, welche die akademische Laufbahn mablen wollen, kann die Mitgliedschaft auf ein Jahr über ihre akademische Studienzeit hinaus verlangert werden, und sie stehen dann den anderen ordentlichen Mitgliedern in jeder Beziehung gleich.

§. 9.

Für jede Unterabtheilung wird von dem Dirigenten aus den ordentlichen Mitgliedern ein Senior gewählt. Der Senior hat für die rechtzeitige Einlieferung und die Zirkulation der schriftlichen Arbeiten sowie überhaupt für die Erhaltung der äußeren Ordnung zu sorgen, die Liste der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder zu führen, den Gegenstand jeder Seminarversammlung kurz zu verszeichnen und am Schlusse des Semesters seine Aufzeichnungen dem Dirigenten vorzulegen. Er bezieht für seine Mühwaltung eine halbjährige Remuneration von 30 Mark.

II. Bestimmungen für die praktifche hauptabtheilung.

**§**. 10.

In der praktischen Sauptabtheilung befteben:

1) die Uebungen der homiletischen Unterabtheilung in praktischer Schriftauslegung, Analysen von Mufterpredigten, Anfertigung von Predigtentwürfen und Predigten nebst schriftlicher Rezension derfelben, Bortrag der Predigten in der Universitätskirche und Besprechung der gelieferten Arbeiten, wie der gehaltenen Predigten,

2) die Uebungen der katechetischen Unterabtheilung in der Ansfertigung katechetischer Entwurfe und schriftlicher Rezensionen derselben, sodann in praktischen Uebungen im Katechistren, welche in dem

Baisenhause abgehalten und beurtheilt werden,

3) die Nebungen der liturgischen Unterabtheilung in wissenschaftlichen Arbeiten, über liturgische Materien, Renntniß und Uebung des Kirchengesangs, Abhaltung der Liturgie im Seminargottesdienst.

Die Uebungen jeder Unterabtheilung finden wochentlich zweisftundig ftatt.

§. 11.

Der Gintritt sest voraus, daß die Eintretenden bereits mindestens zwei Semester Theologic studirt haben; sie bleiben zwei Semester hindurch Mitglieder, im ersten als außerordentliche, im zweiten als ordentliche.

**§**. 12.

Die Jahl der Mitglieder ist einer Beschräntung nicht unterworfen. Die Meldung erfolgt mit dem Beginn des Semesters bei dem Dirigenten. Gine Prufung kann der Aufnahme vorangehen. Die Aufgenommenen werden von ihm der Fakultät angezeigt.

§. 13.

Für die fammtlichen Unterabtheilungen wird von den Dirigenten derfelben ein gemeinschaftlicher Senior bestellt.

Begen seiner Pflichten gilt §. 9. Seine halbjährige Remune-

ration beträgt 60 Mart.

III. Gemeinsame Bestimmungen.

§. 14.

Den Mitgliedern des Seminars steht die Benupung der Bibliothet des theologischen Stifts zu.

#### §. 15.

Für die besten Arbeiten und Leistungen der ordentlichen Mitsglieder werden in den Grenzen der dafür zur Berfügung stehenden Mittel Pramien bewilligt. Die Bewilligung geschieht am Schluß jedes Semesters auf Borschlag der theologischen Fakultat, welche darüber in einer Sipung beschließt, von dem Königlichen Universitätsturator.

#### **§.** 16.

Beharrlicher Unfleiß eines Mitgliedes hat den Ausschluß aus dem Seminar zur Folge. Der Ausschluß erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch Beschluß der theologischen Fakultät.

#### 8. 17.

Die theologische Fakultät hat die nächste Aufsicht, der Königliche Universitätskurator die Oberaufsicht über das Seminar. Am
Schlusse jedes Sommersemesters haben die sämmtlichen Dirigenten
an den Dekan einen Jahresbericht über die ihrer Leitung übertragenen
Unterabtheilungen zu erstatten, welcher Zahl und Namen der ordentlichen, in der praktischen Abtheilung auch die der auherordentlichen
Mitglieder, außerdem die für die Uebungen gewählten Gegenstände
und ein Urtheil über die Leistungen enthält. Diese Berichte werden
mit begleitendem Beibericht des Dekans von dem Königlichen Kurator dem Minister der Unterrichtsangelegenheiten eingereicht.

#### §. 18.

Soweit nicht die Leitung einzelner Unterabtheilungen Lehrern der Universität dauernd übertragen ist, werden die Dirigenten von dem Unterrichts Minister auf Borschlag der theologischen Fakultät aus ihren Mitgliedern für zwei Jahre ernannt. Die Direktion der Unterabtheilung für alttestamentliche Eregese kann einem dies Fach in der philosophischen Fakultät vertretenden Prosessor übertragen werden.

#### §. 19.

| Die Dotation des Seminars ift vorläufig auf 180          |               |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Sabr festgesept und ift in folgender Beise zu verwenden: |               |  |  |
| 1) ju Pramien für Die ordentlichen Mitglieder einid      | pließlich der |  |  |
| Remunerationen fur bie Senioren                          | 1000 M.       |  |  |
| 2) zur Unterhaltung ber Bibliothef                       |               |  |  |
| 3) zu Ausgaben fur die liturgifchen Uebungen             |               |  |  |
| 4) gur Beizung und Beleuchtung ber Seminarlotale und     |               |  |  |
| der Bohnung des Sausmeifters                             | 150 •         |  |  |
| 5) gu fonstigen sachlichen Ausgaben                      |               |  |  |
| Berlin, ben 8. Juni 1878.                                | 1800 M.       |  |  |

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

#### 2. Reglement

für das theologische Stift bei der Roniglichen Universität zu Göttingen.

#### §. 1.

Das theologische Stift bei der Königlichen Universität zu Göt= tingen gewährt einer Anzahl Studirender der Theologie unentgeltlich Wohnung im Stiftshause.

#### §. 2.

Um Aufnahme in das Stift kann jeder Studirende der Theologie in Göttingen sich bewerben. Unter mehreren gleichqualisizirten Bewerbern haben die dem preußischen Staate Angehörigen den Borzug. Die Meldung geschieht schriftlich bei dem Dekan der theologischen Fakultät unter Beilegung des Zeugnisses der Reise und, falls sie bereits studirt haben, eines Zeugnisses über ihren bisherigen Studiensleiß.

Für die Aufnahme entscheiden Bürdigkeit, Dürftigkeit und aka-

demisches Alter.

Die Aufnahme erfolgt durch Fakultätsbeschluß und zwar zunächft für ein Semester, boch soll ben einmal Aufgenommenen der Fortgenuß des Benefiziums auf ihr erneutes Ansuchen nicht ohne Grund wieder entzogen werden.

#### §. 3.

Bur Leitung bes theologischen Stifts wird ein Inspektor bestellt, welcher im Stiftshause Wohnung erhält. Seine Aufgabe ift es, Anstand und Ordnung im Sause zu wahren und die sittliche Haltung der einzelnen im Stift besindlichen Studirenden durch seinen Einfluß auf den Geist des Instituts und wo es nöthig erscheint, auch durch Ermahnungen zu fördern. Er hat außerdem die wiffensschaftlichen Studien der sämmtlichen Mitglieder des Stifts durch Repetirübungen, über deren Umfang und Themate der Dekan der ber theologische Fakultät im Einvernehmen mit der Letzteren vorher Bestimmungen trifft, zu beleben und zu unterstützen, auch den Universitätsprediger in einzelnen Behinderungsfällen zu vertreten.

## §. 4.

Der Inspektor hat die Aufficht über die im Stift befindliche Bibliothek zu führen und kann sich dabei eines Mitgliedes des Stiftes zu seiner Unterstützung bedienen. Die Anschaffungen für die Bibliothek bedürfen der Genehmigung des Dekans. Die Benutzung derselben ist zunächst den Mitgliedern des Stifts und des theologischen Seminars, außerdem auch anderen Studirenden der Theologie gestattet.

#### §. 5.

Der Inspektor hat die Pflicht, den Dekan über den Zustand des Instituts und alle wichtigeren Vorkommnisse bei demselben in Kenntniß zu erhalten und in zweiselhaften Källen dessen Rath und Weissung einzuholen. Am Schlusse jedes Sommersemesters hat er einen Bericht über das Institut im abgelaufenen Studienjahre der Fakultät vorzulegen, welcher nach Umlauf bei derselben von dem Dekan mit begleitendem Beibericht an den Königlichen Universitätskurator einzgesandt wird.

§. 6.

Die Stelle eines Inspektors wird auf Vorschlag der Fakultät von dem Königlichen Universitätskurator auf zwei Jahre verlieben; auf Antrag der Fakultät kann die Anstellung auf ein drittes und viertes Jahr verlängert werden. Die Stelle soll womöglich mit einem Kandidaten der Theologie aus Preußen besetzt werden. Der Borzuschlagende muß mindestens schon ein Jahr die Universitätsstudien beendet haben und nach seinem Charakter, wie nach seinen Anlagen und Kenntnissen der Fakultät bekannt sein. Liegen der theologischen Fakultät über die ausreichende Befähigung desselben überzeugende Beweise vor, so kann sie von der Vornahme einer besonderen Prüfung Abstand nehmen. Anderenfalls ist von dem Bewerber eine theologische Abhandlung einzureichen, und wenn diese genügend befunden wird, eine Predigt in der Universitätskirche zu halten.

§. 7.

Der Inspektor wird durch den Dekan der theologischen Fakultät in seine Stellung eingeführt. In die hand des Dekans legt er das Gelöbniß treuer Erfüllung seiner Pflichten und bereitwilliger Bestolgung der ihm von demselben ertheilten Erinnerungen ab.

## §. 8

Das theologische Stift steht unter der Oberaufsicht des Königlichen Universitätsturators, von welchem außer der Ernennung des Inspektors alle wichtigeren das Institut betreffenden Anordnungen ausgehen.

Ş. 9.

Die theologische Fakultät hat über die Ausführung dieses Reglements zu wachen und führt die regelmäßige Aufsicht durch ihren

jedesmaligen Defan.

Inebesondere liegt dem Detan ob, fich von dem Zuftande des Inftituts durch öfteren Besuch desselben Kenntniß zu verschaffen, mit dem Inspektor dessen Bedürfnisse zu berathen und in der theoslogischen Fakultät über die das Institut betreffenden Angelogenheiten Bortrag zu halten.

§. 10.

Das Reglement für das theologische Repetentenkollegium vom 10. März 1859 wird aufgehoben. Berlin, den 8. Juni 1878.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

ad U. I. 1419.

182) Festsigung der Atademie der Künste zu Berlin am 3. August 1878.

(Mus bem Reichs. und Staatsanzeiger Dr. 181 vom 3. Auguft 1878.)

Die Königliche Alademie der Kunste ehrte das Gedächtniß König Friedrich Wilhelms III. durch eine Festsitzung, welche am 3. August d. 3. Bormittags 11 Uhr unter Borsitz des Biges Präsidenten der Alademie, Prosessors R. Becker stattfand. 20.

Rach Eröffnung der Sitzung ergriff der Sefretar der Atademie, Bebeimer Regierunge - Rath Dr. Bollner das Bort gur Erftattung des Jahresberichts. Der Redner gedachte junachft ber verruchten Frevelthaten der letten Bochen, erneuerte im Ramen der Atabemie das Gelübbe der Treue gegen Ge. Majeftat und dantte Gott für Die Errettung des Raifers. Die Bahl ber Mitglieder der Atademie bat fich im verfloffenen Jahre um 9 vermehrt. Die allgemeine Afademie der bildenden Runfte batte im Binterfemefter 215, im Sommersemester 179, die Runst- und Gewerbeschule im Bintersemefter 604, im Sommersemefter 493, die Bochichule fur Mufit, Abtheilung für Romposition 17 bezw. 18, die Abtheilung für ausübende Lontunst 239 bezw. 208 Schüler und 58 bezw. 32 Chormitglieder. Die Lehrkörper dieser Anstalten haben mancherlei Beränderungen erfahren. In den Lehrkörper der Akademie traten an Stelle des ausscheidenden herrn Franz Meperheim bie Maler Spangenberg und Starbina ein. Der atabemische Senat verlor 1 einheimisches und 2 auswärtige Mitglieder: ben Gebeimen Regierunge - Rath Lucae (geft. 26. Nov. 1877 zu Berlin, feit Anfang 1877 Mitglied ber Atademie), den Pralaten von Gruneisen (geft. 28. Februar 1878 zu Stuttgart, feit 1845 Chrenmitglied der Afabemie) und ben Prof. Fr. Preller (geft. 23. April 1878 gu Beimar, feit 1869 Mitglied ber Atabemie). Der Redner gab ein turges Lebensbild ber Berftorbenen und gedachte ihrer mit marmen Worten. Die im Vorjahre veranstaltete 51. Ausstellung, die erste in einjähriger Folge, wies 1087 Runftwerte gegen 1079 im Borjahre Besucht murbe bie Ausstellung von 92 991 Personen gegen 120 462 im Borjahre. Bertauft murben 1877 125 Runftwerke für 134 055 Thir. gegen 160 für 273 434 Thir. im Borjahre.

Es erfolgte sodann die Beröffentlichung des Resultats der Konturenzen. Dem großen akademischen Staatspreis (für Maler) lag die Aufgabe zu Grunde: "Thetis überbringt die vom Bulkan geschmiedeten Waffen dem Achill." Gemeldet hatten sich sechs Konturrenten, vier wurden zur Konkurrenz zugelassen. Den Preis erhielt T. Heinacher aus Löbau. Für den Michael Beerschen Preis 1. Stiftung für Maler hatte sich ein Konkurrent gefunden, deffen Leistung eines Preise jedoch nicht für würdig erachtet wurde. Für den Michael Beerschen Preis 2. Stiftung für Kupferstecher hat keine Bewerbung skattgefunden. Den Schluß der Sitzung bildete die Preisvertheilung an die Schüler der Akademie.

## 183) Preisbewerbung bei ber von Rohr'ichen Stiftung.

Die Konkurrenz um ben Preis ber von Rohr'ichen Stiftung — für talentvolle beutsche Künftler, und zwar für Maler, Bildhauer und Architekten bestimmt — wird hierdurch für das laufende Jahr im Kach ber Malerei (Sistorie, Genre, Landschaft u. f. w.) eröffnet.

Der Bewerber bat einzusenden:

1) Ein von ihm felbständig erfundenes und ausgeführtes Gemalde, deffen Gegenstand freigestellt bleibt;

2) von ihm gemachte Studien;

3) einen Lebenslauf, aus welchem ber Gang feiner Studien erfichtlich ift.

Bugleich hat derfelbe nachzuweisen:

1) daß er ein Deutscher ift;

2) daß er das zweiundbreißigfte Lebensjahr nicht überschritten hat;

3) er hat ichriftlich an Eibes ftatt zu versichern, bag die eingereichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beibulfe entworfen und ausgeführt find.

Der Termin, bis zu welchem die Konkurrenzarbeiten, sowie die erforderlichen Zeugnisse und Schriftstude dem Senat der König-lichen Alademie der Kunfte einzusenden find, ist auf den 1. April 1879 festgesett.

Die Roften der Ginsendung und Rudfendung hat der Bewerber

zu tragen.

Der Preis besteht in einem Stipenbium von 4500 Mart zu einer einfahrigen Stubienreise.

Berlin, ben 29. September 1878.

Der Senat ber Königlichen Atabemie ber Runfte.

hitig.

Belanutmadung.

# 184) Ueber Die Beuupung der Königlichen Bibliothet zu Berlin.

#### (Auszug ans ber Bibliothet-Orbnung.)

Die Königliche Bibliothet mit den zu ihr gehörigen Sammlungen ift bem öffentlichen Gebrauch unter folgenden Bestimmungen geöffnet:

## I. Befichtigung der Bibliothet.

#### 8. 1.

Wer die Königliche Bibliothet zu befichtigen wunscht, hat fich beshalb in der Bucherausgabe berfelben im Laufe des Vormittags zu melden.

**§. 2.** 

Es werden nicht mehr als zehn Personen zu gleicher Beit ein= gelaffen.

§. 3

Die zugelaffenen Personen durfen fich nicht in der Bibliothet zerstreuen, noch Bucher aus den Fachern nehmen, sondern muffen dem führenden Beamten oder Bibliothetsdiener folgen.

## II. Benugnng bes Lefezimmers.

## §. 4

Das Lesezimmer der Königlichen Bibliothet ist an jedem Bochentage Bormittags von 9 bis 4 Uhr, in den Monaten Dezember, Januar und Februar von 9 bis 3 Uhr, des Sonnabends von 9 bis 1 Uhr geöffnet.

§. 5.

Bur Mittheilung ungeeignete Bucher, besgleichen Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur belletristischen Litteratur gehörige Schriften werden nicht verabfolgt. Ausnahmen finden nur bei besonderer Nachweisung wissenschaftlicher Zwede statt.

## §. 6

Wer das Lesezimmer zu benuten wunscht, hat sich deshalb Bormittags in der Königlichen Bibliothet personlich zu melden und zu legitimiren, sich schriftlich zu sorgfältiger und gewissenhafter Behand-lung der Bucher zu verpflichten und empfängt dagegen eine Karte, bei deren Borzeigung ihm das Begehrte verabsolgt wird. Ausgeschlossen sind die Zöglinge hiesiger Schulen, sowie alle unerwachsenen Versonen (vergl. §. 16.).

Wer ein Bert für das Lesezimmer (§. 7.) verlangt, hat dessen Titel, nebst seinem Namen, Stand und Wohnung mit der Bemerstung: "für das Lesezimmer" auf einen Zettel zu schreiben und diesen Zettel in den Zettelkaften zu legen. Wenn von den zum fortwäh-

renden Gebrauche neben dem Lesezimmer aufgestellten Berten, deren Berzeichniß im Lesezimmer ausliegt, eines zur Ginsicht gewünscht wird, so ist einem der Bibliothefsdiener ein Empfangschein, welcher die Nummer des gewünschten Buches enthält, einzuhändigen. Nach gemachtem Gebrauche sind die benutten Berte gegen Zuruckgabe der Empfangscheine wieder abzuliefern.

S. 7

Die für das Lesezim mer verlangten Bucher werden, wenn sie vor 9 Uhr durch Einlegen der Zettel in den dazu bestimmten Rasten verlangt werden, von 11 Uhr an bereit gestellt sein; die vor 12 Uhr verlangten von 2 Uhr an.

Die Zettel gelten von der Empfangnahme an bis zur Rudgabe

des Bertes als Empfangicheine.

**§**. 8.

Wer mit Kupferwerken oder andern besonders tostbaren Werken zu thun hat, ift auf einen besonderen Tisch beschränkt, an welchem nicht mit Linte gearbeitet wird. Durchzeichnen ift verboten.

**§**. 9.

Der Eintritt in die Geschäftszimmer der Königlichen Bibliothefe ift nur mit besonderer Erlaubniß der Bibliothefe Rustoden, der Eintritt in die Buchersale nur mit Erlaubniß des Königlichen Ober-Bibliothefars gestattet; die Eintretenden haben sich des lauten Sprechens und jeder anderen Störung zu enthalten.

## III. Entleihen von Büchern.

§. 10.

Da die Königliche Bibliothel zunächst für die Beförderung der wissenschaftlichen Arbeiten der hiefigen Gelehrten bestimmt ist, so werden diese bei der Benutung porzugsweise berucksichtigt.

§. 11.

Sanbschriften, Aupferwerke, Prachtbande, Karten, toftbare, seltene ober fehr bandereiche Berke; ferner Zeitschriften, Borterbucher, die geläusigen Sand- und Lehrbucher, so wie alle in den Geschäfts- und Lesezimmern zum häusigen Gebrauch erforderlichen Bucher; ferner Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur neueren belletristischen Litteratur gehörige Berke werden nicht verliehen.

§. 12.

Das Recht, Werke aus ber Roniglichen Bibliothet zu entleihen, fteht zu:

a. den am Königlichen Hofe beglaubigten Gesandten und Geschäftstragern:

b. ben Koniglichen boberen hof-, Civil - und Militar = Beamten, einschließlich ber Rammerherren, ber wirklichen Rathe ber hiefigen

Königlichen Behörben, und der Majore; ferner den Mitgliedern des Cano- und Reichstages auf die Dauer ihrer Sigungen in Berlin:

c. den Mitgliedern der Koniglichen Atademie ber Biffenschaften und bes Senats der Atademie der Kunfte;

d. den Professoren und Privatdozenten der hiefigen Friedrich= Wilbelm8-Universität:

e. ben an der hiefigen Kriegs-Atademie fungirenden Lehrern, sowohl des Civils, als des Militärstandes; den definitiv angestellten ordentlichen Lehrern an den hiesigen Gymnasien; den Direktoren, Oberlehrern und ordentlichen Lehrern an den hiesigen Reals schulen erster Ordnung; den Direktoren, definitiv angestellten Oberlehrern und ordentlichen Lehrern der beiden hiesigen Geswerbeschulen; so wie den an den anderen öffentlichen Königslichen Lehranstalten mit dem Titel Königlicher Professoren angestellten Lehrern;

f. den Predigern an den hiefigen Rirchen;

- g. ben Mitgliedern der hufelandichen medizinisch dirurgischen Gesellichaft;
- h. ben Mitgliebern ber mit der Universität verbundenen Seminarien, auch des Seminars für gelehrte Schulen, insofern fie durch ein Zeugniß der Direktion ihre Mitgliedschaft halbjährlich nachweisen.

#### §. 13.

Anderen Personen können Bucher oder Musikalien nur auf ausdruckliche Bewilligung des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten oder gegen Raution geliehen werden.

## §. 14.

Jebe Raution muß unter genauer Bezeichnung bes Namens, bes Standes und ber Bohnung bes Kaventen für die Dauer eines bestimmten Zeitraums ausgestellt werden.

## **§. 15.**

Bur Ertheilung einer Raution unter den im §. 27. enthaltenen Berpflichtungen find außer den Mitgliedern des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten nur berechtigt:

a. Die Gefandten fur ihr Gefandtichaftspersonal;

b. die höheren Hof-, Civil- und Militar-Beamten; im Civil eins schlieglich der Rathe dritter Klasse, und der Präsidenten und Direktoren hiesiger Civil-Behörden; im Militar einschließlich der etatsmäßigen Stabs-Offiziere, jedoch nur für die Offiziere des Regiments, des Bataillons, oder der Abtheilung, welche unter dem Bürgschaft leistenden Offizier stehen, oder bei welcher dieser dient;

c. bie Mitglieder der Roniglichen Atademie ber Biffenschaften;

d. die Professoren der hiefigen Universität und der Univerfitate-

richter fur die immatrifulirten Studirenden;

e. die Direktoren der Königlichen Museen, der Symnasien, des Röniglichen medizinisch-dirurgischen Friedrich Wilhelms-Instituts, der Königlichen Thierarzneischule und ähnlicher Institute und Behörden für die unter ihnen stehenden Beamten.

Geldkautionen find in teinem Salle zuläffig.

## §. 16.

Wer Bucher ober Musikalien zu entleihen wünscht, und nicht zu den §. 12. aufgeführten Personen gehört, hat sich in der Königlichen Bibliothet personlich zu melden und zu legitimiren; die für ihn ausgestellte Kaution einzureichen, einen Revers zu unterschreiben in welchem er zu gewissenhafter und sorgkältiger Behandlung der ihm anvertrauten Werte und genauer Beobachtung der Vorschriften dieser Bibliothet-Dronung, soweit sie ihn angeht, sich verpslichtet, und erhält dagegen zu seiner Beglaubigung eine Karte, welche beim Abholen der Werte vorgezeigt werden muß, auch zur Benutung des Lesezimmers berechtigt.

1) Diefe Rarte muß, nachdem die Zeit der Benubung derselben verfloffen ift, insonderheit beim Abgange der Studirenden von der Univerfitat, wieder auf die Königliche Bibliothet jurudge-

liefert werben.

2) Wenn biese Erlaubnißkarte demsenigen, für welchen sie ausgesstellt worden ist, abhanden kommt, so hat derselbe sogleich am nächsten Bochentage, während der Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, davon persönlich auf der Königlichen Bibliothek dem mit der Ausgabe der Bücher beauftragten Beamten Anzeige zu machen.

3) Wenn diese Anzeige nicht in der angegebenen Beit erfolgt, so hat der erste Inhaber dieser Erlaubniffarte alle Nachtheile und Berlufte zu ersepen, welche der Königlichen Bibliothet durch den

Migbrauch der abhanden gefommenen Karte erwachsen.

4) Bei Empfang einer neuen Karte ober im Falle die Karte beim Abgange des Besitzers von der Universität nicht zurudgeliesert worden ist, ist die Summe von fünfzehn Mart zu erlegen, aus welcher der erwachsende Schaben vorläufig gedeckt werden kann, und welche erft nach Ablauf eines Jahres dem Eigenthumer, soweit kein Schaben sich ereignet hat, zurudgezahlt wird.

§. 17.

Bum Abholen und Biederbringen der Bucher und zur Burudnahme der Empfangicheine find, unter Borbehalt einer abandernden Anordnung, an jedem Tage, an welchem die Königliche Bibliothet überhaupt geöffnet wird, die Bormittagestunden von 9 bis 1 Uhr bestimmt. Die für die häusliche Benugung bestimmten Bücher können, wenn vor 9 Uhr verlangt, von 12 Uhr an oder an den nächstfolgenden Tagen von 9 bis 1 Uhr abgeholt werden; die vor 12 Uhr verlangten am nächsten Tage.

#### §. 18.

Die Scheine muffen, ein besonderer für jedes Werk, in der am Schluß angegebenen Größe ausgestellt werden, und in deutlicher Schrift den hinlänglich vollständigen Titel des Werks, nebst Format und Jahreszahl, soweit möglich, ferner Namen Stand und Wohnung des Empfängers, und das Datum enthalten. Sie werden bei Auslieferung des Buches von einem Beamten der Königlichen Bibliothek mit einer von dem Königlichen Ober Bibliothekar festgesetzen und anerkannten Bezeichnung versehen und gelten sodann als Empfangsicheine.

**§**. 19.

Niemand ift berechtigt, mehr als drei Werke an einem Tage zu verlangen; die überschüssigen Bettel können für die folgenden Tage aufbehalten, oder sofort ohne Bemerkung zurückgegeben werden. Ueberlassung entliehener Bücher an einen Dritten ist nicht gestattet und hebt die Vergünstigung des Bücherentleihens auf.

## §. 20.

Ueber diejenigen Werke, welche nicht gegeben werden konnen, erfolgen die Zettel mit kurzer Angabe des hinderungsgrundes zuruck. Diese mit einem Bescheid versehenen Zettel find bei einer erneuten Bestellung des betreffenden Buchs nicht wieder zu benuten. Wer den Zettel eines nicht vorhandenen Buchs zurückgiebt, drückt dadurch den Bunsch aus, daß die Anschaffung desselben in Betracht gezogen werden möge.

## §. 21.

Wer in einem bringenden Falle ein gerade verliehenes Buch nach erfolgter Zurudlieferung zu erhalten municht, hat diesen Bunsch auf einem neuen Interimsscheine auszudruden. Die so eingelegten Zettel werden bis zur möglichen Berudsichtigung aufbewahrt.

## §. 22.

Die nach §. 12. zum Entleihen berechtigten Personen haben die entliehenen Bücher zuruckzuliefern, sobald ihnen dieselben entbehrlich werden, jedenfalls aber an dem nächsten allgemeinen Zurucklieferungstermine; und sind nach Ablauf von vier Wochen seit dem Tage des Empfanges, in dringenden Fällen auch früher, auf die besondere Aufforderung der Bibliotheksverwaltung zur Zurucklieferung verpflichtet.

#### §. 23.

Alle anderen Entleiher muffen die Bucher spätestens vier Wochen nach dem Empfange zuruckgeben, oder wenigstens in der Bibliothekt vorzeigen, um mit den Beamten der Königlichen Bibliothek die Berslängerung des Gebrauchs zu verabreden, welche ihnen zugestanden werden kann, falls das Buch nicht von einem Anderen verlangt wird. Musikalien durfen in der Regel höchstens 14 Tage behalten werden.

#### §. 24.

Im Laufe des Marz und August jedes Jahres muffen alle ausgeliehenen Berte auf die in den hiefigen Zeitungen befannt gemachte Aufforderung zurudgeliefert werden; in diefer Zeit werden teine Bucher ausgegeben.

## §. 25.

Ber an diesen Terminen die entliehenen Berke nicht einliefert, oder überhaupt Bucher oder Musikalien über die ihm bewilligte Zeit behält, darf bis zu völliger Erledigung der Sache kein Buch weiter aus der Königlichen Bibliothek erhalten, und wird durch einen Mahnbrief erinnert, wofür er dem überbringenden Bibliotheksdiener fünfzig Pfennige Gebühren, und wenn er indeh, ohne Anzeige in der Königlichen Bibliothek zu machen, seine Bohnung veränderte, das Doppelte zu entrichten hat. Sollte auch auf diese Erinnerung die Zurücklieferung an dem nächsten Tage nicht ersolgt sein, so werden Tages darauf die Bücher durch einen Bibliotheksdiener, dem seine Gebühren aufs Neue zu zahlen sind, abgeholt. Entstehende Kosten trägt der Säumige.

## §. 26.

Wer ein entliehenes Buch beschädigt ober verliert, und es binnen einer nach ben Umständen zu bestimmenden Zeit nicht wieder erstattet, hat dasselbe in fürzester Frist selbst wieder anzuschaffen, und verliert bis dahin das Recht der Bibliothetsbenutung. Bon dem Zustande des Buchs hat sich der Empfänger sofort bei der Empfangnahme zu überzeugen: wer etwaige Berunreinigungen oder Defekte nicht spätestens in den nächsten 24 Stunden anzeigt, wird für dieselben verantwortlich.

## §. 27.

Rur bie auf Raution geliebenen Berte haftet zwar zunachft der

Empfänger; in subsidium aber der Ravent.

Falls nämlich die §. 25. verordneten Maahregeln unwirksam find, wird der Kavent von Seiten der Königlichen Bibliothek davon benachrichtigt, damit derselbe die nothigen Maahregeln zur Herbeischaffung der vermisten Berke ergreife; wenn jedoch innerhalb der achsten zwei Monate nach dem Ablaufe der Kaution diese Benach-

richtigung nicht erfolgt ift, so erlischt der Anspruch der Königlichen Bibliothek an den Kaventen.

#### §. 28.

Jeder Entleiher, welcher es bis zur Anrufung gerichtlicher Sutfe kommen läßt, ist für immer der Erlaubniß, aus der Königlichen Bibliothek Bucher zu erhalten, verluftig. Die §. 13. bezeichneten Personen verlieren, wenn der Regreß an ihre Kaventen nothwendig wird, dieses Recht sowohl für das laufende, als für das nächstfolgende Halbjahr.

§. 29.

Wer auf mehrere Bochen verreiset, ohne vorher die von der Königlichen Bibliothet ihm geliehenen Berke zurudzugeben, darf weder in dem laufenden, noch in dem halbjahre nach seiner Rud= kehr Bucher erhalten.

## IV. Benugung bes Sournalzimmers.

#### §. 30.

Das Journalzimmer ist täglich in den Stunden von 9—3 Uhr, Sonnabends von 9—1 Uhr geöffnet.

#### §. 31.

Bum Besuch des Journalzimmers sind berechtigt:

a. die vortragenden Rathe des Roniglichen Ministeriums der geist-

lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten;

b. die Mitglieder der Königlichen Akademie der Wiffenschaften, der Direktor und die Mitglieder des Senats der Königlichen Akademie der Kunfte;

c. die Professoren und Privatbogenten ber Universität;

d. die Direktoren, Professoren und Oberlehrer ber hiefigen Gym= naften;

e. die Prediger der hiefigen Rirchen;

f. die an der hiefigen Kriegs-Alademie fungirenden Lehrer, fowohl bes Civil-, als des Militarftandes.

## §. 32.

Alle diejenigen, welche zu der Benuhung des Journalzimmers berechtigt find und davon Gebrauch machen wollen, haben eine Einslaßkarte von dem Vorstande der Bibliothek in Empfang zu nehmen, und bei dem ersten Besuche des Journalzimmers ihren Namen, mit Vorzeigung ihrer Einlaßkarte, zur Eintragung in ein dazu bestimmtes Buch anzugeben.

§. 33.

Alle wiffenschaftlichen Zeitschriften, welche für die Ronigliche Bibliothet angeschafft werden, befinden sich, bis fie mit Ginbanden

versehen werden konnen, im Journalzimmer, und durfen während biefer Beit auf teine Beise aus bemselben hinweggegeben oder weggenommen werden.

§. 34.

Sobalb die angeschafften neuen Bucher gebunden find, werden die fich dazu eignenden fur 8 Tage zur Ansicht ausgestellt, sofern die Bibliothet ein paffendes Lotal dafür beschaffen tann. Reines derselben darf vor seiner Aufstellung in der Bibliothet verabfolgt werden. Den Zugang dazu haben alle Personen, denen die Benupung des Journalzimmers gestattet ist.

## V. Benngung ber Mufitalischen Sammlung.

§. 35.

Die Mufikalische Sammlung ist an jedem Bochentage von 9-2 Uhr, Sonnabends von 9-1 Uhr geöffnet.

**&. 36.** 

Die Ansicht und Benutung der mufitalischen Berte findet unter besonderer Aufsicht des Ruftos der Sammlung Statt.

§. 37.

Gedruckte mufikalische Berte werden nur in das Lesezimmer verabfolgt, Autographa, Manustripte und seltene Drucke durfen nur im Lokale der mufikalischen Abtheilung benupt werden.

## VI. Benngung ber Röniglichen Bibliothet burch Answärtige.

§. 38.

Die Mittheilung von Handschriften oder gedruckten Berken außershalb des Polizeibezirks von Berlin bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten.

§. 39.

Diese Genehmigung hat der Entleiher selbst bei dem Minister nachzusuchen, und in der desfallsigen schriftlichen Eingabe den wissenschaftlichen Zwed, für welchen die Mittheilung begehrt wird, sowie die genaue Bezeichnung der Handschrift (Stand und Nummer derselsben) und die Titel der verlangten Werke im Ginzelnen anzuzeigen.

§. 40.

Nur folche Berte, welche nach ben Bestimmungen des Reglements überhaupt ausgeliehen, und welche in Berlin nicht häufig benutt werden, sind an auswärtige Benuter zu verabfolgen.

§. 41.

Den an die Ronigliche Bibliothet gerichteten Gesuchen um Uebersendung von Buchern find sogleich die Empfangscheine, und zwar für jedes Buch ein besonderer, beizufügen.

#### §. 42.

Die Berpadung der entliehenen Berte wird von der Bibliothel besorgt, welche die dadurch veranlaßten Koften mittelft Postvorschuffes einzieht.

§. 43.

Die Absendung der geforderten Werke, sowie die Rucksendung geschieht mittelft der Kaiferlich Deutschen Post auf Gefahr und Kosten des Entleibers.

8. 44.

handschriften und seltene Werke werden bei der Absendung von der Koniglichen Bibliothet geschätt, und der Entleiher hat bei einstretendem Verluft den angegebenen Werth zu erseben.

§. 45.

Die Zurudlieferung ber entliehenen Werke erfolgt nach der jedesmaligen Bestimmung und in der Regel spätestens sechs Wochen nach dem Empfange; um Berlangerung des zugestandenen Zeitraums hat der Entleiher bei dem Koniglichen Ober-Bibliothetar besonders nachzusuchen.

**§. 46.** 

Ueberlassung entliehener Berke an einen Dritten ift nicht gestattet, und zieht den Berluft der erhaltenen Bergunftigung nach fich.

§. 47.

Alle von Seiten der Königlichen Bibliothet oder ihrer Beamten an die Entleiher gerichteten Briefe muffen umgehend beantwortet, und die Antworten nebst den Packeten, unter Abresse der Königlichen Bibliothet, an den Königlichen Ober-Bibliothekar gerichtet werden.

**§. 48.** 

Der Entleiber bat fich die forgfältige Berpadung der gurudigebenden Berte angelegen fein zu laffen.

Berlin, den 4. Februar 1878.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

## Große und Ginrichtung ber Empfangicheine.

|          |                   | 17,3 cm  |  |
|----------|-------------------|----------|--|
|          | Titel bes Buches: |          |  |
| <b>E</b> |                   |          |  |
| *,       |                   | Name:    |  |
| ı        | Berlin ben        | Staub:   |  |
|          | 18                | Wohnung: |  |

185) Erleichterungen bei Benugung ber Roniglicen Bibliothet ju Berlin fur die Dozenten und die Stubirenben ber Berg., Bau- und Gewerbe-Atademie bafelbft.

Berlin, den 20. August 1878.

Auf Em. Sochwohlgeboren Bericht vom 30. v. M. will ich in Erganzung des Reglements fur die Benupung der Roniglichen Bibliothet vom 4. Februar d. 3. hiermit genehmigen, daß

1) den fammtlichen an ber Roniglichen Berg-Atabemie, ber Roniglichen Bau-Atademie und der Koniglichen Gewerbe-Atademie bierselbst fungirenden Dozenten obne Beibringung einer Burg-

schaft und

2) den Studirenden der genannten Anftalten gegen die durch Unterzeichnung des gebrauchlichen Burgicaftsformulare übernommene Burgicaft eines an der reip. Sochidule etatsmäßig angeftellten Professors.

Berte aus der Roniglichen Bibliothet leibweise verabfolgt merden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

ben Roniglichen Ober-Bibliothetar, Berrn Geheimen Regierungs Rath Brofeffor Dr. Lepfius Dodmoblgeboren bier.

U. I. 7207.

## III. Gymnaffal: und Real:Lehranstalten.

186) Rachtrags. Bergeichniß höherer Unterrichts. An= ftalten. ")

(Centrbl. pro 1878 Geite 148 und 233.)

Im Berfolg der Bekanntmachungen vom 23. Januar und 14. März b. 3. wird hierunter ein Nachtrags-Bergeichniß folder boberen Lebranftalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. ber beutichen Behrordnung vom 28. September 1875 jur Ausstellung gultiger Zeugniffe

Aus bem Bergeichniffe werben bier nur bie boberen Lebranftalten im Breu-

fifden Staate aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Befanntmachung bom 25. September 1878 und bas Rachtrage. Bergeichnig find veröffentlicht burd bas Centralblatt für bas Dentice Reich pro 1878 Rr. 39 Geite 520.

über die wiffenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt find.

Berlin, ben 25. September 1878.

Der Reichstangler. In Bertretung: Ed.

Befanntmachung.

Nachtrags-Berzeichniß folder höheren Sehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähisgung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolg= reiche Besuch ber zweiten Klasse zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung genügt.

## a. Gymnafien.

## Königreich Preußen.

Proving Brandenburg.

1. Das Gymnasium zu Fürstenwalde (bisher Progymnasium. B. a. I. 4. des Berzeichnisses vom 23. Januar b. 3.).

Proving Bannover.

- 2. Das Raifer Wilhelms-Gymnafium zu hannover.
  - b. Realschulen erfter Ordnung.

## Ronigreich Preußen.

Proving hannover.

Die Realschule zu Quakenbruck (bisher bobere Burgerschule. C. a. aa. I. 28. des Verzeichniffes vom 23. Januar b. 3.).

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten Klassen nöthig ist.

## a. Progymuafien.

Rönigreich Preußen. Provinz Pommern.

1. Das Progymnafium ju Lauenburg i. D.,

2. - Schlawe.

Proving Pofen.

3. Das Progymnafium zu Rempen. \*)

Proving Sachien.

4. Das Progymnafium zu Beihenfels (bisher höhere Burgerichule. B. c. I. 12. bes Berzeichniffes vom 23. Januar b. 3.).

<sup>\*)</sup> Die Angabe in bem Centralblatte für bas Deutsche Reich, baß bas Progymnafium zu Rempen ber Rheinproving angehöre, wird in ber nachften Rummer jenes Blattes berichtigt werben.

## b. Realschulen zweiter Ordnung.

Rönigreich Prenfen.

Proving Sachsen.

Die Realfcule ju Schonebed.

o. Sohere Burgerschulen, welche den Realfchulen erfter Grduung in den entsprechenden Klaffen gleichgeftellt find.

## Königreich Prenfen.

Proving Schlefien.

1. Die bobere Burgerichule ju Freiburg i. Schl.,

2. Striegau (bisher C. a. aa. I. 17. bes Berzeichniffes vom 23. Januar b. S.).

Proving Sachfen.

3. Die hobere Burgerichule ju Gisleben (bisher C. a. aa. I. 19. ebenda).

Proving Schleswig-Solftein.

4. Die höhere Burgerichule ju Marne (bisher C. a. aa. I. 21. ebenda).

Rheinproving.

5. Die bobere Burgerichule ju Bierfen.

Proving Beffen-Raffau.

6. Die höhere Burgerschule zu Geisenheim (bisher C. a. aa. I. 40. ebenba).

7. Die hohere Burgerschule ju Eimburg an der gabn (bisher C. a. aa. I. 42. ebenda).

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen ber Entlasfungsprüfung gefordert wird.

a. Beffentliche.

aa. Höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B.c. gehören. Rönigreich Prengen.

Sobengollerniche ganbe.

Die bobere Burgericule ju Bechingen.

D. Lehranftalten, für welche befondere Bedingungen festgestellt worden find.

Ronigreich Prenfen.

Provinz Brandenburg.

Die Gewerbeschule zu Frankfurt a. D. \*)

<sup>\*)</sup> Die Gewerbefcule ju Frankfurt a. D. barf Befähigungszeugniffe benjenigen ihrer Schuler ausftellen, welche nach Absolvirung ber erften theoretischen Alaffe bie Reife für bie Fachtlaffe erworben haben.

187) Nachtrage-Berzeichniß höherer Lehranstalten, welchen die Ausstellung gültiger Zeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militardienst provisorisch gestattet ist. \*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 164.)

Im Anschlusse an die Bekanntmachungen vom 23. Januar und 14. März d. 3. wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist, gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einsahrig-freiwilligen Militardienst auszustellen.

Diese Anstalten durfen bergleichen Zeugniffe nur benjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine, auf Grund eines von der Aufssichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regiesrungs-Kommissan abzuhaltende Entlaffungsprüfung bestanden haben.

Berlin, ben 25. September 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

Befanntmachung.

# Nachtrags = Verzeichniß.

# Rönigreich Preußen.

| 1. | Die | Landwirthschafte | -Schule | zu | Brieg,      |                |
|----|-----|------------------|---------|----|-------------|----------------|
| 2. |     | •                | •       | =  | Berford,    |                |
| 3. | =   | 2                | 5       | =  | Bildesheim, |                |
| 4. |     | •                | *       |    | Liegnig,    |                |
| 5. | =   |                  | 5       | =  |             | (Beftpreußen). |

<sup>\*)</sup> Die Belanntmachung vom 25. September 1878 und bas Rachtrags-Berzeichniß find veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 39 Seite 523.

Aus bem Bergeichniffe werben bier nur bie boberen Lebranftalten im Breu-fifchen Staate aufgeführt.

In ber Befauntmachung vom 14. Marg b. 3. finb Lehranftalten im Breu- fifchen Staate nicht aufgeführt.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer

188) Rachweis über bie vom 1. Mai 1877 bis 1. Mai in ber

(Centralblatt pro 1877

|     |                        |                                                                          |                                                                        | Soulvorfteberinnen. |        |         |         |        |         |                       |             |           |  |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------|-----------|--|
|     | Ort<br>ber<br>Präfung. | Ar't<br>ber<br>Prüfung.                                                  | Zeit<br>ber<br>Prüfung.                                                | G,                  | príl   | ft.     | Bef     | tant   | en      | Richt be-<br>ftanben. |             |           |  |
| Br. |                        |                                                                          |                                                                        | fathol.             | roang. | ifrael. | fatbol. | evang. | ijrael. | Ratbol.               | enun.       | lirael    |  |
| 1.  | Aachen                 | Prüfung für den Vorsbildungs-Kursus von St. Leonhardt und für Externe.   | <sup>20</sup> / <sub>8</sub> — <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>1877.    |                     | _      |         | _       |        | _       |                       |             |           |  |
| 2.  | Cobleng                | a. Entlaffungs Prüsfung,<br>b. damit verbundene<br>Prüfung der Externen. | $^{25}/_{3}$ — $^{19}/_{4}$ $1878.$ $^{27}/_{4}$ — $^{4}/_{5}$ $1878.$ | 1                   | 3      | _       | _       | 1      | _       | 1                     | 2           |           |  |
| 3.  | Coblenz                | Kurfus für katholische<br>Bolksschullehrerinnen.                         | 18— <sup>20</sup> / <sub>11</sub>                                      |                     | -      | —       | _       | _      |         | -<br> -               |             | -         |  |
| 4.  | Cčin                   | Städt. Kursus und für<br>Externe.                                        | 18— <sup>29</sup> / <sub>10</sub><br>1877.                             | 3                   | _      | _       | 1       |        | _       | 2                     | <del></del> | <br>      |  |
| 5.  | Düffeldorf .           | Entlassungs = Prüfung,<br>auch Erterne.                                  | 18—29/ <sub>7</sub><br>1877.                                           |                     | 1      | _       | _       | 1      | _       | <u> </u>              |             |           |  |
| 6.  | Düffeldorf.            | Städt. Kurfus und für<br>Externe.                                        | $\frac{2^{2}}{2} - \frac{6}{3}$ 1878.                                  |                     |        | _       | _       |        | _       | _                     |             | _         |  |
| 7.  | Elberfeld .            | Entlassungs-Prüfung.                                                     | 6—10/ <sub>8</sub><br>1878.                                            | -                   | _      | _       | _       | _      |         |                       |             | $\dashv$  |  |
| 8.  | Raiserswerth           | desgl.                                                                   | 18— 16/ <sub>3</sub><br>1878.                                          | -                   | _      | _       | _       | _      |         | -                     |             | $\dashv$  |  |
| 9.  | Saarburg .             | a. Entlassung der Ses<br>minaristinnen.<br>b. Externe.                   | 1-17/ <sub>4</sub><br>1878.                                            | _                   | _      | _       | _       | _      |         |                       | _           | _         |  |
|     | <b>!</b>               | $\mathbf{s}$                                                             | umma                                                                   | 4                   | 4      | _       | 1       | 2      | _       | 3                     | 2           | $\exists$ |  |
|     |                        |                                                                          |                                                                        |                     | Š      |         | 3       |        |         | 5                     |             |           |  |

# und beren perfonliche Berhaltniffe.

1878 geprüften Schulvorfteberinnen und Lehrerinnen Rheinproving. Seite 342 Rr. 132.)

| Für bobere Mabdenfdulen. |        |         |                 |       |         |                       |        | Für Bolleschulen. |           |        |         |            |        |           |         |              | Bun<br>tritt | in l                                                 | mm<br>Den. |          |                                   |
|--------------------------|--------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------|---------|------------|--------|-----------|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| Geprüft.                 |        |         | Bestan-<br>ben. |       |         | Nicht be-<br>standen. |        |                   | Gepriift. |        |         | Beftanben. |        |           |         | ht b<br>nber |              | Bolksschul-<br>bienst er-<br>klärten sich<br>bereit. |            |          | Gefammt.Summe<br>ber Examinanben. |
| fatbol.                  | evang. | ifrael. | fatte.          | eaug. | ifrael. | fatbol.               | epang. | Trael.            | fatbof.   | epang. | ifrael. | fathol.    | evang. | ifrael.   | fathol. | evang.       | ifrael.      | fathol.                                              | evang.     | ifrael.  | 9 22<br>Decig                     |
| 10                       |        |         | 9               | -     | _       | 1                     |        |                   | 54        | 1      |         | 42         | 1      | _         | 12      |              | -            | 24                                                   | 1          |          | 65                                |
| 5                        | 22     |         |                 | 22    |         |                       |        |                   | 1         |        |         | 1          |        |           |         |              |              |                                                      |            |          | 28                                |
| 9                        | 22     |         | "               | 44    |         | Γ                     | _      |                   | 1         | _      | Γ       | 1          |        |           |         | _            |              |                                                      | _          |          | 20                                |
| 11                       | 6      |         | 10              | 5     |         | 1                     | 1      | _                 | 21        | -      | -       | 16         | -      | -         | 5       | _            | -            | 14                                                   | -          | -        | 42                                |
| -                        | _      |         | _               | _     | _       | _                     | _      | _                 | 15        | _      | _       | 15         | _      | _         | 1       | -            | _            | 15                                                   |            | _        | 15                                |
| 9                        | 5      | 1       | 8               | 5     | 1       | 1                     | _      | _                 | 19        | 1      | _       | 18         | 1      | -         | 1       | _            | _            | 11                                                   | -          | -        | 38                                |
| 4                        | 15     | 2       | 1               | 14    | 1       | 3                     | 1      | 1                 | 26        | -      | _       | 25         | -      | -         | 1       |              | _            | 18                                                   | -          | -        | <b>4</b> 8                        |
| -                        | 2      |         | -               | 2     | -       | _                     | _      |                   | 49        | 1      |         | <b>4</b> 0 | 1      | _         | 9       | -            | _            | 34                                                   | _          |          | 52                                |
| 1                        | 12     |         | 1               | 12    | _       | -                     | _      | _                 | _         | _      | _       | -          | -      | _         | _       | -            | _            | _                                                    | _          | _        | 13                                |
| 1                        | 11     | _       | _               | 11    | _       |                       | -      | _                 |           | 16     | -       | _          | 16     | -         | -       | -            | _            | -                                                    | -          | _        | 27                                |
|                          |        |         | _               | _     | -       | _                     | _      |                   | 23        | -      |         | 23         | - -    | -         | -       | _            | _            | 23                                                   | -          | -        | 23                                |
| 11                       | ιo     | 1       | 11              | 10    | 1       | -                     | -      | -                 | 45        | -      | -       | 42         | -      | -         | 3       | -            | -            | 31                                                   | -          | -        | 67                                |
| 51 8                     | 33     | 4       | 45              | 81    | 3       | 6                     | 2      | 1                 | 253       | 19     |         | 222        | 19     | $\exists$ | 31      | _            | <u> </u>     | 170                                                  | 1          | <u> </u> | 418                               |
| 138                      |        | 129     |                 |       | 9       |                       |        | 272               |           |        | 241     |            |        | 31        |         |              | 171          |                                                      |            |          |                                   |

189) Organisatione und Lehrplan für die Königliche evangelische Praparanden Anstalt zu R.

#### A. Organisation.

S. 1. Die Anftalt sest diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten voraus, deren Aneignung die Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Ditober 1872 als Aufgabe und Biel der preußischen Bolksichule bezeichnen, und nimmt die Böglinge erst nach erfolgter Konfirmation auf.

§. 2. Die Aufnahme von Böglingen geschieht nur einmal im Jahre und zwar zu Ostern (Michaelis?); doch ist der Eintritt Einzelner unter besondern Verhältnissen außer der Zeit gestattet, sobald sich aus den eingereichten Attesten kein Bedenken ergiebt und die Aufnahmeprüfung befriedigend aussällt.

S. 3. Der Meldungstermin wird jedes Mal öffentlich bekannt gemacht. Das Aufnahmegesuch ift an den Vorsteher der Anftalt zu

richten und find demfelben folgende Attefte beigufugen:

1) ein Taufzeugniß;

2) ein Impficein, ein Revaccinations. und ein Gesundheits. Atteft von einem jur Führung eines Dienstfiegels berechtigten Arzte;

3) ein Beugnig uber bie bieber genoffene Schulbilbung, sowie

über die Führung;

4) die Erklärung des Baters oder an bessen Stelle des Rachtverpflichteten, daß er die Mittel jum Unterhalt des Aspiranten während der Dauer seines Praparanden - Rursus gewähren werde, mit der Bescheinigung der Ortsbehörde, daß er über die dazu nöthigen Mittel verfüge.

Ueber die definitive Aufnahme entscheibet das Konigl. Provin-

zial-Soultollegium.

S. 4. Die angemeldeten Afpiranten haben vor ihrer Aufnahme eine Prufung zu bestehen. Dieselbe ist eine schriftliche und eine mundliche und verbreitet sich über die sammtlichen Gegenstände des Bolis-

foulunterrichtes innerhalb ber fur benfelben geftedten Biele.

S. 5. Die etatsmäßige Bahl ber Böglinge beträgt fünfzig. Dieselben werden in zwei Klassen unterrichtet. Der ganze Kursus ist dreijährig. Die zweite Klasse enthält nur eine Abtheilung und wird in
ber Regel in einem Jahre absolvirt. Der Uebertritt in die erste Klasse
erfolgt nach einer bestandenen Prüfung. Die erste Klasse ist in zwei
Abtheilungen getheilt, die in den meisten Unterrichtsgegenständen
kombinirt unterrichtet werden.

S. 6. Die Zöglinge erhalten sammtlichen für die Borbereitung zur Aufnahme in ein Königl. evangelisches Schullehrer-Seminar erforderlichen Unterricht, und zwar nach Maßgabe der Allgem. Bestimmungen vom 15. Oktober 1872. Dafür wird ein jährliches

Schulgeld von 36 Mart gezahlt.

S. 7. Die Anstalt ift ein Externat. Für Logis, Koft, Bekleisdung, Bücher u. f. w. haben die Zöglinge felbst zu sorgen; sie wohsnen bei den Bürgern der Stadt, werden aber in ihrer Führung auch außerhalb der Schulftunden beaufsichtigt. Bedürftigen und würzdigen Praparanden kann das Schulgeld erlassen werden, auch können sie Unterstützungen von Seiten des Staates erhalten.

§. 8. Am Ende jedes Semefters werden Biederholungsprufungen gehalten, die fich über alle Unterrichtsgegenftande verbreiten.

S. 9. Ueber Führung und Leiftungen erhalten die Böglinge halbjährlich schriftliche Zensuren, die bei der Rucklehr von den Ferien mit der Unterschrift des Baters oder des Bormundes versehen wieder

vorgelegt werden.

§. 10. Der Uebertritt in's Seminar erfolgt nach beftandener Aufnahmeprüfung. Diejenigen Böglinge, welche die Prüfung nicht bestehen, kehren in die Anstalt zurud, um sich für die Aufnahme vollends tüchtig zu machen. Die Einrichtung des Lehrplanes ist so getroffen, daß der Uebertritt in's Seminar sowohl Oftern als Michaelis erfolgen kann.

# B. Behrplan.

# I. Allgemeine Grundfage.

§. 11. Aufgabe der Anftalt ift es, Diejenige allgemeine Bildung zu gewähren, welche eine fichere Grundlage für die Fachbildung des Boltsschullehrers abgiebt. Es ift eine möglichst gleichmäßige Ausbildung der Kräfte zu erstreben und gute Gesittung, vaterlanbischer Sinn und aufrichtige criftliche Frommigkeit bei den Böglingen zu fordern.

S. 12. Die Zöglinge erhalten Unterricht in: Religion, Deutsch, Mathematik, Geschichte und Geographie, Naturkunde, Schreiben, Zeichnen, Singen, Biolinspiel, Turnen, Klavier- und Orgelspiel, sowie im Französischen; in den drei zulett genannten Gegenständen

ift der Unterricht nur ein fakultativer.

§. 13. Der Unterricht beginnt jeden Morgen mit einer ge-

meinsamen turgen Andacht.

§. 14. Das Unterrichtsverfahren ift vorwiegend elementar entwickelnd. Wo es der Ratur bes Unterrichtsgegenstandes entspricht,
wird von der Anschauung oder dem Beispiel ausgegangen und der
Schüler angehalten, aus den besprochenen Beispielen selbst das allgemeine Geset herzuleiten, sowie entwickelte Gedankenreihen zusammenfassend zu wiederholen. Auf Selbstthätigkeit im Beobachten und
Denken und auf zusammenhängendes, korrektes, wohlartikulirtes und
fließendes Sprechen wird großer Werth gelegt. Bei Wiederholungen
werden umfassendere Aufgaben gestellt, bei deren Lösung von selbständiger Verarbeitung Zeugniß abgelegt werden kann.

§. 15. §. 16. Dem Unterrichte liegen geeignete Leitfaden zu Grunde. Die Privatletture ber Boglinge wird fo geleitet und beauffichtigt, daß der Unterricht durch dieselbe erwünschte Erganzung

findet: auch find die Boalinge zu nüplichen Sammlungen anzuleiten.

# II. Aufgaben und Biele ber einzelnen gebrgegenstände.

# Religion.

S. 17. Biblifde Gefdicte. Aufgabe: Durch den Unterricht in der biblifden Geschichte sollen die Praparanden zu genauer Befanntschaft mit ber beil. Geschichte alten und neuen Teftameutes gelangen, im Erzählen derfelben geubt und zum rechten Berftandniffe ihres Inhaltes, fowie gur Ertenntnig ihrer hoben Bedeutung fur bas

religiofe und fittliche Leben geführt werden.

Berfahren: Die wichtigeren Geschichten werden von bem Lehrer im Anschluffe an Die Ausbrucksweise ber Bibel ergablt, in ibrer religiösen und sittlichen Bedeutung eingehend besprochen und von den Schulern frei wiedererzählt. Diejenigen Ergablungen, bei welchen ber geschichtliche Charafter vorwiegt, werden von den Schulern in der bl. Schrift nachgelesen, darauf in der Unterrichtsftunde in ihren Sauptmomenten wiedergegeben und unter Benupung der Rarte durch Erlauterung der frembartigen Berhaltniffe von Seiten des Lebrers jum rechten Berftandniffe gebracht. Lebrabichnitte werden gelefen, vom Lehrer entwidelnd erlautert und bei der Biederholung von den Schulern felbständig abichnittsweise erklart, wobei durch Fragen die Aufmertfamteit ftets auf die Sauptfachen bingulenten ift. Sind diese Abichnitte von besonderer Bichtigleit, so werden fie entweder gang oder theilweise memorirt; daffelbe findet bei den Rernftellen der Erzählungen ftatt. Die nothwendigen bibelkundlichen Mittheilungen erfolgen im Anschluffe an die biblifche Geschichte.

Lebraana: 2. Rlaffe. Bochentlich 3 Stunden. Bibelfundliches über Befen, Ramen, Urfprung, Gintheilung, Grundsprachen und wichtige Biblifche Gefchichte bes alllebersetzungen ber beiligen Schrift. ten Teftamentes im Bufammenbange. Bu eingebender Bebandlung

fommen:

Die Schöpfung der Belt und des Menichen. Der Gundenfall. Rain und Abel. Die Sündflutb. Abrabams Berufuna. Lots Errettung aus Godom. Abrabame Geborfam. Rigats Segen über feine Sobne. Jatob und Esau.

Jakobs Flucht. Jakobs Beimkebr. Joseph wird von seinen Brudern nach Aegypten verkauft. Mofes Geburt und Errettung. Moses Berufuna. Die Gefengebung. Zolua. Gibeon und Simfon. Eli und Samuel. David und Goliath. Absaloms Empöruna. Salomo's Gebet. Nabothe Weinberg. Elias Simmelfahrt.

Außerdem: Bibelfundliche Mittheilungen über die verschiedenen Bucher des alten Teftamentes, besonders die funf Bucher Mofes und die Pfalmen; Geographie des beil. Landes; gottesbienftliche Gin= richtungen der Rinder Sfrael; Erlauterung und theilweise Ginpragung von Psalm 1, 19, 23, 90, 104 und 130.

# 1. Rlaffe. Böchentlich 2 Stunden.

# I. Jahresfurfus.

II. Jahresfurfus.

Die Jugendgeschichte Seju bis ju seinem erften Bunder in Rana. Die Bergpredigt. Der Ausfäpige. Der Hauptmann von Capernaum. Die Meeresftillung. Der Gichtbrüchige. Jairi Töchterlein. Der Jüngling zu Rain. Die Gleichnifreden Math. 13. Das kananäische Weib. Petri Betenntnif. Chrifti Berklärung. Vom Schalksinecht.

Bon den Arbeitern im Beinberge.

Jesu Gespräch mit Rikodemus. Jesus und die Samariterin. Sejus in Nazareth. Petri Fifchzug. Bom Ronigifchen. Johannis Botschaft. Die große Gunderin. Der Kranke am Teiche Bethesba. Johannis Tod. Speisung ber 5000. Der Taubftumme. Der barmberzige Samariter. Der Blindgeborene. Jesus der gute Hirte. Die Gleichniffe Luc. 14. 15, u. 16. Beilung der gehn Ausfähigen. Der Pharifaer und ber Bollner. Jefus, ber Rinderfreund. Die Auferwedung bes Lagarus.

Des herrn Reise nach Jerusalem. Die Leidensaeidichte.

I. Jahresturfus.

II. Jahresturfus.

Die Auferftehung Jefu.

Ericeinungen des herrn nach feis ner Auferstehung. Bibeltundliches über die vier Evangelien und die Apostelgeschichte.

Die himmelfahrt Chrifti.

Die Ausgießung des heil. Geiftes. Beiterer Inhalt der Apostelges ichichte.

Lehrbuch: Außer der heil. Schrift H. Bendel, bibl. Geschichte. S. 18. Katechismus. Aufgabe: Die Schüler sollen ben lutherischen Katechismus seinem Bortlaute nach recht verfteben und seine Begründung in der Schrift flar erkennen lernen, so daß sie im Stande sind, über die Bedeutung der einzelnen Borte im Katechismus Rechenschaft zu geben und Belegstellen- aus der Bibel daz au anzuführen.

Berfahren: Den Ausgangspunkt für die Erklärungen bilben entweder passende Beispiele aus der biblischen Geschichte oder zwecksmäßig ausgewählte Bibelsprüche, deren Beziehung zu dem betreffens den Katechismusabschnitt stets klar nachzuweisen ist. Die Erläuterungen sind kurz und bestimmt zu fassen, auch passende Liederverse heranzuziehen. Die wichtigsten Belegstellen werden sicher memorirt. Bei Wiederholungen sind die Schüler anzuhalten, über einzelne Vunkte sich im Zusammenbange auszusprechen.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Das erfte hauptstud und

der erfte Glaubensartitel.

1. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Der zweite und der britte Glaubenbartifel; das Gebet des Herrn; vom Saframent der heisligen Taufe und vom Saframent des Altars.

Anmerkung.

Die Ausmahl ber zu memorirenden Bibelipruche ift so zu treffen, daß die eine Galfte in dem einen Jahr und die andere in dem darauf folgenden zur Ginpragung gelangt.

Lehrbuch: S. Bendel, Dr. M. Luthers fl. Ratechismus.

S. 19. Rirchenlied. Aufgabe: Die Praparanden sollen eine Anzahl ber schönften evangelischen Kirchenlieder kennen und im Ginzelnen wie im Zusammenhange recht versteben lernen, dieselben entweder ganz oder theilweise sich sicher einpragen und mit guter Betonung und gutem Ausbruck vorzutragen im Stande sein, auch mit den Verfassern derselben bekannt gemacht werden.

Berfahren: Besondere Stunden werden für Diesen Gegenftand nicht angesett. Jede Religionoftunde beginnt mit ber Erflarung beziehungsweise dem Bortrage von einzelnen Lieberversen. Dem Memoriren geht stets eine eingehende Erlauterung voraus.

Lehrgang:

In der 2. Klasse werden memoritt:

D Gott, du frommer Gott 2c.

Mein erst Gefühl sei Preiß 2c.

Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht 2c.

Besiehl du deine Wege 2c.

Ach, bleib mit deiner Gnade 2c.

Ein' seste Burg ist unser Gott 2c.

Wie soll ich dich empfangen 2c.

Gelobet seist du, Jesu Christ 2c.

D Haupt voll Blut und Wunden 2c.

Sesus, meine Zuversicht 2c.

In der 1. Rlaffe werden gelernt:

I. Jahrekturfus.
Lobt Gott, ihr Christen 2c.
Nun laßt uns gehn und treten 2c.
Vers 1.—7.
Allein Gott in der Höh sei Ehr 2c.
Aus tiefer Noth 2c.
Wache dich, mein Geist 2c.
Lobe den Herren 2c.
Bach auf, du Geist der ersten Zeugen 2c.

II. Jahreskursus.

Bachet auf, ruft uns die Stimme 2c. Bers 1.

Jesus lebt, mit ihm auch ich 2c. Auf Christi himmelsahrt 2c.

D Lamm Gottes, unschuldig 2c.

Eins ist noth 2c. Bers 1. u. 2.

Mir nach, spricht Christus 2c.

Nun danket Alle Gott 2c.

Ber nur den lieben Gott 2c.

Gott des himmels und der Ersben 2c.

Bers 1. 2. und 5.

# 2. Deutiche Sprache.

§. 20. Aufgabe des deutschen Sprachunterrichtes ist es, die Schüler zu befähigen, sich mündlich und schriftlich korrekt, sachgemäß, klar und fließend auszudrücken und poetische und prosaische Stücke aus der deutschen Nationalliteratur, die ihrem Gedankenkreise nicht fern liegen, richtig aufzusaffen, gut zu lesen und in freier Weise zu reproduziren.

#### §. 21. Betture.

Den Mittelpunkt bes Sprachunterrichtes bilbet das Lesebuch. Eine besonders eingehende Behandlung erfährt der Normal- und Memorirstoff, bei dessen Auswahl Form, Inhalt und Verfasser maßgebend sind. hinsichtlich der Form mussen die ausgewählten Stücke die wichtigsten Stilgattungen, sowie die hauptarten der Poesie repräsentiren; ihr Inhalt muß geeignet sein, dem jugendlichen Geiste eine ideale Richtung zu verleihen, den Gedankenkreis zu erweitern, das Gemuth zu beleben und den Willen nachhaltig anzuregen; unter

ben Berfaffern barf teiner ber bebeutenberen nationalen Schriftfteller, bie im Lesebuche vertreten find, gang unberudfichtigt bleiben.

Die unterrichtliche Behandlung ber ausgewählten Stude

besteht vornehmlich in Folgendem:

a. in bem guten Borlefen von Seiten bes Lehrers;

b. in der Ertlarung ber ichwer verftandlichen Ausbrude, bilb-

lichen Redeweisen, Figuren u. f. m.;

c. in wiederholtem Lefen durch die Schuler, wobei besonders auf richtige Betonung und ausdruckevollen Vortrag zu achten und zu halten ift;

d. in der Angabe des Hauptinhaltes und dem Aufsuchen des

Gedankenganges;

e. in ber freien, selbständigen Darftellung bes Inhaltes (entsweder in gedrängter Rurge ober mit hinzufügung bes zwischen ben Zeilen Gelesenen, mit Umschreibung ber erklärten Stellen, nach einer andern Disposition, in anderer Redeweise ic.);

f. in der mundlichen und ichriftlichen glung angeschloffener Aufgaben (Rachbildungen, ausführliche Erklarungen von einzelnen Ausdrucken, Synonymen, Bergleichungen zwischen

zwei verwandten Sprachftuden u. f. w.).

Auch über Form und Berfasser werden die nothigen Mittheislungen gemacht. Gine Anzahl der behandelten poetischen Stude, namentlich Gedichte ergablenden Inhaltes, werden auswendig gelernt.

Der übrige Inhalt bes Lesebuches bildet den Lese fto ff. Dazu gehören namentlich die historischen, geographischen und naturkundlichen Abschnitte. Dieselben dienen zur Belebung des betreffenden Unterzrichtes und werden thunlichst im Zusammenhange damit behandelt. Die Schiler muffen stets lautrichtig, fließend, logisch richtig, mit Woblsaut und Woblksana lesen.

Lehrgang:

2. Rlaffe. Bodentlich 2 Stunden. Es tommen jur Be-

fprechung:

Rleine Erzählungen, Fabeln, Parabeln und Paramythien, Marchen, Sagen, historische Darftellungen, poetische Erzählungen, Beschreibungen, Schönbeschreibungen, Schilderungen, geographische Bilber, beschreibende Gedichte, Lieder und lyrische Lebensbilber.

1. Klasse. Böchentlich 2 Stunden. Außer größeren Erzählungen, Beschreibungen, historischen Darstellungen und geographischen Bildern werden Betrachtungen und Abhandlungen, Sprückwörter und Reimsprüche, Lieder und Elegien, Legenden, Balladen, Idyllen und Abschnitte aus Dramen besprochen. —

Diejenigen unter ben hervorragenberen nationalen Schriftftellern, welche im Lefebuche vertreten find, lernen bie Schuler auch ihren Lebensumftanden nach naber tennen, besonders folgenbe: Lutber, S. Dach, Paul Gerhard, Gellert, Leffing, Claubius, Rlopftock, Boß, herber, Schiller, Goethe, Peftaloggi, M. Arndt, Schenkendorf, Körner, Rückert, Uhland, Chamiffo, Freiligrath, Geibel, Gebrüder Grimm, Debel, Krummacher.

Anmerkung: In der 1. Klasse ift der Kursus zweisährig. Die Auswahl ist so zu treffen, daß im zweiten Sahre zwar dieselben Stilgattungen und Dichtungsarten, aber nicht dieselben Stücke wieder

befprochen merden.

Lehrbücher: Für die 2. Klasse Bod's deutsches Lesebuch für die mittleren Stufen, für die 1. Klasse Bod's Lesebuch für die oberen Stufen.

§. 22. Auffag.

Aufgabe: Die Stilübungen zerfallen in kleinere schriftliche Arbeiten, welche sich unmittelbar an die Behandlung der Leseftücke anschließen, und in größere Aufsage, zu welchen die Stoffe theils aus den Sprachstücken, theils aus dem Unterrichte in den Realien, theils unmittelbar aus dem Leben genommen werden.

Berfahren: Bei der Borbereitung des Auffapes werden die Schuler junachft angeleitet, Das Material ju ber Arbeit herbeigu-

daffen, zu erweitern und zu vermehren.

Sierbei wird zugleich auf die Wahl des Ausbruckes, auf die deutliche und ansprechende Einkleidung des Stoffes in die sprachlichen Formen hingewiesen. Darauf haben die Schüler die Reihenfolge, in welcher die Hauptabschnitte am besten zu behandeln sind, zu finden. Sie fertigen dann eine möglichst vollständige Disposition an und führen nach dieser den Aussap aus. Bon den so entstandenen Arbeiten werden mehrere vorgelesen und eingehend besprochen. Nun erst wird ber Aussap eingeschrieben und an den Lehrer zur Korrettur abgegeben.

Lebrgang:

2. Rlaffe. 2 Stunden wöchentlich. In je drei Bochen werden durchschnittlich zwei Arbeiten vom Lehrer korrigirt. Die Aufsaße bestehen in freien Nachbildungen von Erzählungen, in Beschreibungen und Schilderungen, wozu Stoff und Disposition gegeben werden, und in Umbildungen.

1. Rlaffe. Böchentlich 1 Stunde. Es wird durchschnittlich

in vierzehn Tagen ein Auffan forrigirt.

Die Schuler fertigen: historische Darstellungen, kurze Biographien, geographische Schilderungen, leichte Parallelen, Charakterzeichnungen, Erläuterungen von besprochenen Gebichten, Erklärungen von spnonymen Ausbrücken, von Sprüchwörtern und Sinnsprüchen, kleine Abhandlungen und Briefe.

Anmerkung: Außer ben stilistischen Uebungen werden noch befondere orthographische angestellt, und zwar wird in der 2. Klasse ein vollständiger Kursus in der Orthographie absolvirt, wobei an Musterbeispielen die orthographischen Regeln entwickelt und dann vielfach geubt werden. In der 1. Rlaffe tommen die gelernten Regeln zur Wiederholung und finden Anwendung in Mufterftuden. Als Leitfaden bient dabei: Begel, Sandbuch der Orthographie, jedoch nach Makaabe ber Orthographie des Lejebuches.

S. 23. Grammatif. Aufgabe: Durch ben grammatischen Unterricht foll ber Schuler die Gefete fur ben Gebrauch ber Mutteriprace tennen lernen, und befähigt werben, ben Zusammenbang ber einzelnen Theile der Rede ficher aufzufaffen.

Berfahren: Die Schüler werden angeleitet, selbst aus Muster-

beispielen die Regel aufzufinden.

Lebraana:

2. Klaffe. Bochentlich 1 Stunde. Der einfache Sat und feine Theile, ber zusammengezogene und ber zusammengesette Sat in leichteren Berbindungen; Die Bortlebre.

1. Rlaffe. Bochentlich 1 Stunde. Die Sap- und die Bort-

bildungslehre; die Lehre von der Interpunktion.

Lehrhücher: Engelien: Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht; Begel: Grundrig ber beutichen Grammatit.

S. 24. Privatlekture. Die Schülerbibliothek enthält gute Jugend- und Bolksschriften, geographische, biftorifche und naturtundliche Charafterbilder, Biographien berühmter Manner, populare Darftellungen aus der Dbofit. klassische Schriften und Uebersepungen fremder Rlassiker, die dem

Berftandniffe ber Boglinge juganglich find.

Die Ausmahl ber ju lefenden Bucher ift eine freie; boch bat ber Lehrer mit gutem Rathe bem Schuler an die Sand zu geben. In der Regel wird etwa alle vierzehn Tage dem Ginzelnen ein Buch verabfolgt. Bur Uebung im mundlichen Ausbrude muffen bie Schuler aus den gelesenen Schriften vor der Rlaffe fleine Evisoden, furge Erzählungen, leichte Schilderungen oder Biographien gufammenbangend vortragen. Um ben Gefchmad zu bilben, wird ben Schülern die Babl dieser Stoffe freigestellt. Damit fie das Sauptfächliche von dem Rebenfächlichen unterscheiden lernen, werden fie auch angehalten, schriftliche Erzerpte anzufertigen.

# 3. Mathematik.

§. 25. Rechnen. Aufgabe: Die Orävgranden sollen Sicherbeit in felbständiger gofung von Aufgaben aus allen elementaren Rechnungearten erlangen und die Elemente ber Buchftabenrechnung fennen lernen.

Berfahren: Gemäß dem elementaren Pringipe ber Auschaulichkeit wird die Regel aus Beispielen abgeleitet; burch die mannigfaltigften mundlichen und ichriftlichen Uebungen wird unverlierbare Sicherheit erftrebt; über alle Operationen muß der Schüler flare Rechenschaft geben konnen; er ift bei allen gofungen und Beweisführungen zu bestimmtem und bundigem Ausdruck anzuhalten, die Uebung im schriftlichen Rechnen fällt hauptsächlich der häuslichen Beschäftigung zu, und um dabei an saubere und übersichtliche Darsstellung zu gewöhnen, werden in besonderen Gesten und an der Wandtasel Musterbeispiele berechnet; stets wird vom Schüler verslangt, daß er selbständig das eingeschlagene Versahren zu begründen im Stande sei.

Behrgang:

2. Klaffe. Böchentlich 3 Stunden. Die Bildung der Bahl und ihre Darftellung; die vier Species in ganzen unbenannten und benannten Zahlen, sowie in zehntheiligen und gemeinen Brüchen. Außerdem algebraische Aufgaben, ohne Anwendung der Buchstaben

und Gleichungen, burch einfache Berftandesichluffe geloft.

1. Rlasse. Wöchentlich 2 Stunden. Einfache und zusammengessetzte Regeldetri Aufgaben und die darauf sich gründenden Rechenungsarten des bürgerlichen Lebens (Zinss, Termins, Rabatts, Gessellschafts und Mischungs Rechnung), abgekürzte Rechnung mit Dezimalen, Ausziehen der Quadratwurzel. Algebraische Aufgaben wie in der 2. Klasse.

Lebrbücher: Stubba, Uebungshefte, und Büttner, Gle-

mente der Buchftabenrechnung und Algebra.

S. 26. Geometrie. Aufgabe: Die Schüler follen die raumlichen Großen richtig auffassen und berechnen und die wichtigsten Lehrsage über Linien, Bintel, Dreiede, Bierede, Bielede und ben Kreistennen und beweisen lernen.

Berfahren: Der Unterricht in diesem Gegenstande hat sich von bloßen Abstraktionen fern zu halten und auf Anschauung zu beruhen; er verfährt streng entwickelnd, gewöhnt an präzisen Ausdruck und läßt den Schüler selbst die ihm bisher unbekannte Wahrheit sinden. Zugleich wird er im Zeichnen geometrischer Figuren geübt und erhält Anleitung zur Lösung von Konstruktionsaufgaben.

Lebrgang: 2. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Borbereitens ber Anschauungstursus: Allgemeines über Ausbehnungen und Richtungen im Raume; von den Linien, den Winteln, den Orei-, Vierund Vieleden und dem Kreise; deren Konstruktion und Verechnung; vom Körpermaße; Gintheilung der Körper; Gigenschaften der Prismen, der Pyramiden, des Cylinders, des Kegels, der Kugel und der regulären Polyeder; Berechnung dieser Körper.

1. Klaffe. Wöchentlich 2 Stunden. Planimetrie: Bon den graden Linien; von den gradlinigen Binkeln; von den Parallelen; von den Figuren im Allgemeinen und den Dreiecken insbesondere.

Abtheilung A. außerdem: Die wichtigsten Sase aus der Lehre von den Parallelogrammen und dem Kreise. — Fortgesete Uebung in Lösung von geometrischen Berechnungs= und Konstruktions-Aufgaben.

Lehrbucher: 2B. Abam, elementarer Schulbedarf aus dem Gebiete der reinen und angewandten ebenen und forperlichen Geometrie; Rambly, Planimetrie.

# 4. Beidichte.

§. 27. Aufgabe: Außer mit den wichtigsten Thatsachen der alten Geschichte, vorzugsweise der griechischen und römischen, sollen die Praparanden mit der Geschichte der Pflanzung und Ausbreitung des Christenthumes und der Bollerwanderung und mit den Hauptpersonen und den wichtigsten Begebenheiten der deutschen und der brandenburgisch-preußischen Geschichte bekannt gemacht werden.

Berfahren: Der Stoff wird den Schülern in lebensvollen Bildern vorgeführt, die fich um wenige hauptpersonen und hauptsthatsachen gruppiren. Nach dem Bortrage derselben von Seiten des Lehrers folgt eine eingehende Besprechung, wobei auch die Karte fleißig benut wird. Darauf wird von den Schülern verlangt, den betreffenden Stoff sich so einzuprägen, daß sie einzelne Partien im Busammenhange zu erzählen im Stande sind. Die hauptdata, Namen und Zahlen werden sorgfältig eingeprägt und durch häusige Wiederholung beseltigt. Die im Lesebuche dargebotenen historischen Abschnitte werden zur Belebung des Unterrichtes herangezogen.

Lebrgang:

2. Klasse. Böchentlich 2 Stunden. Die Bolter bes Morgenlandes; die Griechen; die Römer; Gründung und Ausbreitung des Christenthumes; die alten Deutschen; die Bollerwanderung; das Frankenreich; Bonisacius; Muhamed.

1. Rlaffe. Bochentlich 2 Stunden. Geschichtsbilder aus dem

Mittelalter und der neuen Zeit.

Lebrbücher:

Abtheilung B. arbeitet den in Andra's Erzählungen gebotenen Stoff durch; Abtheilung. A. wiederholt diesen im folgenden Jahre und wird in einzelnen Partien nach Pierfon's Leitsaden eingehens der mit der preußischen Geschichte bekannt gemacht.

# 5. Geographie.

§. 28. Aufgabe: Die Schüler sollen eine genauere Renntniß ber heimathlichen Provinz und bes deutschen Reiches, sowie eine nähere Bekanntschaft mit Europa und eine allgemeinere mit den übrigen Erdtheilen und den fünf Weltmeeren erlangen, auch mit den Elementen der mathematischen Geographie wohl vertraut werden.

Verfahren: Bur Vermittelung der richtigen Auffassung ist von Bekanntem auszugehen (das nahe Gebirge bietet in seiner Mächtigkeit und vielfachen Gliederung mannigfache Anknupfungspuntte) und ferner ein vielseitiger Gebrauch von geeigneten Beranschaulichungsmitteln (Globen, Karten, Bilbern 2c.) zu machen. Das richtig Angeschaute mussen die Schüler selbständig reproduziren und selbstthätig darstellen, Letzteres durch Kartenzeichnen. Allzugroße Fülle von Namen und Zahlen ist zu vermeiben, dagegen durch anschauliche Schilderungen der Unterricht zu beleben.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Allgemeine Vorbegriffe über Gestalt, Größe und Bewegung der Erde; das geographische Rep; Vertheilung von Wasser und Land; horizontale und vertikale Glieberung der Erdoberstäche im Allgemeinen; die Zeichen der geographischen Karte; kurze Uebersicht der fünf Erdtheile und Geographie von Schlesien.

1. Rlaffe. Bochentlich 2 Stunden. Geographie von Deutschland und Europa; eingehendere Betrachtung von Afien, Afrika, Amerika und Australien; die Hauptsätze der mathematischen Geographie.

Behrbucher: Daniel, Leitfaden, und Abamy, Geographie

von Schlefien.

#### 6. Naturtunde.

S. 29. Aufgabe: Die Praparanden sollen den Bau, die Eigenschaften, das Leben, das Bortommen und die Benugung der wichtigsten Naturkörper kennen lernen, ihre harakteristischen Merkmale richtig aufzufassen befähigt und mit ihrer Eintheilung vertraut, auch mit den wichtigsten Lehren aus der Physik und den Grundlehren der Chemie auf der Basis des Experimentes bekannt werden.

Berfahren: Bei der Naturbeschreibung wird mit eingehender Besprechung einzelner Individuen (hervorstechender Typen), die entweder in natura oder in guten Abbildungen zu genauer Anschauung dargeboten werden, begonnen. Der Lehrer macht durch Fragen die Schüler auf die charafteristischen Merkmale ausmerksam, veranlaßt sie, ihre Wahrnehmungen im Zusammenhange auszusprechen, und berichtigt die falsche Auffassung. Das auf diese Weise im Geiste der Schüler entstandene Bild wird daranf durch weitergehende Mittheilungen über Leben, Entwickelung, Verbreitung und Benutzung vervollständigt.

Rachbem so der Schüler die Fähigkeit erlangt hat, die einzelnen Naturkörper richtig aufzufassen, wird er auf der folgenden Stufe angeleitet, durch Bergleichung des äußeren und des inneren Baues die Berwandtschaft derselben zu erkennen und ihre spstematische Eintheislung zu verstehen. Durch Anregung und Anleitung zu eigenen Sammlungen von Naturkörpern soll Interesse an der Beschäftigung mit der Natur geweckt und ein Grund zu selbständiger Beobachtung

gelegt werden.

Beim Unterricht in ber Phyfit und ber Chemie wird von ber anschaulichen Erscheinung an einzelnen Bersuchen ausgegangen, und die Schüler werden angeleitet, bentend die stattfindenden Bor-

gange zu verfolgen, deren einzelne Momente durch Schlußfolgerungen ans schon gemachten Ersahrungen im Voraus zu bestimmen, die Gesete, welche den Erscheinungen zu Grunde liegen, selbst aufzussinden und aus dem Anschaulichen zu abstrahren, überhaupt selbst zu sehen, zu vergleichen und zu schließen. Die künftlich vor den Augen der Schüler hervorgebrachten Erscheinungen werden mit Vorgängen im Leben der Natur und der Menschen verglichen. Die bei den Versuchen benutzten Apparate, Präparate und Chemikalien werden zu genauer Anschauung dargeboten und nach Einrichtung und Beschaffenheit beschrieben; Zeichnungen an der Wandtasel unterstüßen den Unterricht. Ueber die gemachten Wahrnehmungen müssen sich die Schüler stets im Zusammenhange aussprechen.

Lehrgang:

2. Rlaffe. Böchentlich 3 Stunden.

a. Naturbeschreibung: Wöchentlich 2 Stunden.

Es werden einheimische Samenpflanzen, welche den am meisten verbreiteten Familien angehoren, und Reprasentanten sammtlicher Thiertlassen beschrieben.

b. Phyfit und Chemie: Bochentlich 1 Stunde.

Einzelne Erscheinungen der Schwere, der Barme, der Rohafion, der Abhafion, des Luftdruckes, des Magnetismus und der Elektrigität.

Einleitendes zum Berftandniffe demifder Borgange und Gefete, fowie ber Terminologie in ber Chemie.

1. Rlaffe. Bochentlich 3 Stunden.

a. Raturbefdreibung: Bochentlich 2 Stunden.

I. Jahredturfus. | II. Jahredturfus.

Wiederholte Betrachtung der in der 2. Rlasse beschriebenen Naturkorper und Beschreibung verwandter Arten und Gattungen; Linne's Sexualpstem; System des Thierreichs; Anleitung zur Bestimmung von Pflanzen.

Der Bau des menschlichen Korpers. | Die wichtigsten Mineralien.

b. Phyfit und Chemie: Bochentlich 1 Stunde.

I. Jahreskurfus. Birtungen der Schwerkraft; mag-

netifche und elettrifche Erfchelnungen.

Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Roblenstoff, Schwefel, Phosphor und Chlor und ihre wichtigsten Verbindungen. II. Jahrebturfus. Erscheinungen bes Schalles, bes Lichtes und ber Barme.

Einiges über Metalle und beren Berbindungen.

Lehrbücher: Schilling, kleine Schulnaturgeschichte; Banin, Lehrbuch der Physik; Schlichting, chemische Versuche.

#### 7. Schreiben.

S. 30. Aufgabe: Die Schüler follen eine deutliche, reine und geläufige Handschrift erlangen und auch mit Kreide an der

Bandtafel fauber schreiben lernen.

Berfahren: Die einzelnen Buchstaben werden vor den Augen der Schüler vom Lehrer an die Wandtafel geschrieben und ebenso die Bestandtheile derselben einzeln; darauf folgt eingehende Besprechung und zusammensassende Beschreibung; erst dann tritt die Uebung ein; dieselbe sindet im Heft und an der Wandtasel statt und erfolgt zum Theil nach Zählen. Die Korrektur ist hauptsächlich Klassenkorrektur und hat den Schülern zum klaren Bewußtsein der gemachten Fehler zu verhelsen. Wie bei der Einübung hauptsächlich auf Deutlichkeit, Genauigkeit und Bestimmtheit gesehen wird, so bei der fortgesehten Uebung hauptsächlich auf Festigkeit und Geläusigkeit.

Behrgang:

2. Rlaffe. Bochentlich 2 Stunden. Ginübung der deutschen Schrift.

1. Rlaffe. Bochentlich 1 Stunde. Ginübung ber' lateinischen Schrift. Uebung in zusammenhangender beutscher Schrift.

Als Lehrmittel werden die Schreibhefte von Benge benugt.

#### 8. Beichnen.

§. 31. Aufgabe: Durch Uebung im Linear- und Freihandzeichnen soll das Wahrnehmungsvermögen, das Augenmaß, die Ginbildungstraft und der Schönheitsfinn gebildet werden und die Hand Sicherheit in der Darftellung geometrischer Flächenfiguren und ein-

facher Gegenstände nach ber Natur erlangen.

Berfahren: Der Unterricht ist Klassenunterricht; die von sammtlichen Schulern der Klasse gleichzeitig zu lösenden Aufgaben werden erst eingehend besprochen, zum Theil an der Bandtafel vorsgezeichnet und dann möglichst torrett und sauber ausgeführt. Borsgefallene Fehler muffen durch geeignete Fragen vom Schuler selbst als solche ertannt und unter allen Umständen von ihm selbst versbessert werden. Auch im Zeichnen an der Bandtafel erfolgt Uebung.

Lehrgang:

2. Rlasse. Wöchentlich 2 Stunden. Darstellen der geraden Linien in verschiedener Richtung und Stärke, und Theilen derselben; Winkelzeichnen und Winkeltheilen; Zeichnen geometrischer Flächenssiguren; zusammengesetzte symmetrische Figuren durch Einzeichnung in ein Quadrat gewonnen; trumme Linien und krummlinige Figuren.

1. Rlaffe. Bochentlich 2 Stunden. Zeichnen rechtwinkliger und runder Korper nach der Borderanficht; Zeichnen symmetrischer Figuren, charafteriftischer Formen aus der Pflanzenwelt und leichter

Flachenornamente nach Borlagen.

Lehrmittel: Domichte, Begweiser und Atlas zum Frei-

bandzeichnen, Dr. Rein, Otto's vadagogische Zeichenlehre, Borlagen von Berdtle, Preueter, Taubinger, Bauer, Breuer, Stublmann u. A.

9. Mufit.

S. 32. I. Sinaen.

Aufgabe: Die Schüler follen je zwanzig der gangbarften Rirchenmelodien und bewährteften Boltoweisen aus bem Liederftoffe der Schule auswendig fingen lernen und die Sabigteit erlangen.

leichte Chorale und Volkslieder vom Blatte abzufingen.

Berfahren: Bei jedem einzuübenden Chorale und jedem Liede werden Tonart, Taktart und Lage der Intervalle und Tempo be= fprocen; es wird angegeben, wo zwedmäßig Athem geholt merben tann, und dann die Melodie fagmeise junachft auf la einzeln eingeubt.

Beim Beginn jeder Singftunde wird eine Tonleiter geubt oder eine Treffühung durchgenommen. In Allem wird ftreng auf richtige Intonation, auf Talt, rechte Accentuirung und richtige Ausiprache gehalten.

Lebraana:

Es findet in diefer Disziplin zunächft eine Rombination beider Rlaffen statt. Es wird ein- und mehrftimmig gefungen.

Böchentliche Unterrichtszeit 2 Stunden.

Folgende Chorale und Lieder tommen zur Ginübung:

Α. Chorale. Alles ift an Gottes Segen ic. D gamm Gottes, unschuldig zc. 3ch dank dir icon 2c. Erschienen ift der berrlich' Taa 2c. Gin gammlein geht zc. Auf, auf, ihr Reichsgenoffen zc. Mir nach, spricht Christus 2c. Auf, binauf zu beiner ac. Jefus, meine Zuverficht 2c. In allen meinen Thaten 2c. In dich hab ich gehoffet 2c. Romm, o komm, du Geift 2c. Lobe ben herren, ben ic. Wie herrlich ift's, ein 2c. O Gott, du frommer Gott 2c. Mel. I. und II. Aus meines Bergens zc. Warum follt' ich mich benn ic. Wie wohl ift mir 1c. D daß ich tausend 2c. (2 Mel.) B. Lieber:

Frühlingslied: Wer bat die weißen ac. Frühlingsabend: Bas tann iconer fein zc. Reifelied: Durch Keld und Buchenhallen ac. Morgenlied: Die Sterne find erblichen ac. Schifferlied: Nach dem Sturme 2c.

Morgens: Ber recht in Freuden ac. Troft: Barum find ber Thranen 2c. Die Lorelei: 3ch weiß nicht zc.

Beimweh: Lagt mich gehn zc.

Abendglödlein: Gebt, wie die Sonne zc.

Die lette Rose: Lette Rose, wie 2c. An die Glode: Glode du klingft ic.

Abichied von der Beimath: Run ade, du zc. National-Hymne: Heil dir im Siegerkranz zc.

Drfi. Volkslied: 3ch bin ein Dreufie ic. Gelübde: 3ch hab mich ergeben ac.

Preußen voran ic.

Den Gefallenen: Auf Bohmens blut'ger zc. Bebet fur den Raifer: Bott fei bes ac. Auferstehung: Auferstehn, ja auferstehn 2c.

Benugt werden:

a. beim Choralgesange: 200 Choralmelodien von Draht; b. beim Liederfingen: Soul-Liederbuch von Draht und "Deutsche

S. 33. II. Klavierspiel. Aufgabe: Die Praparanden sollen sammtliche Dur- und Moll-Tonleitern ficher spielen und leichtere Etuben, Sonatinen und So-

naten gut vortragen lernen.

Lieber" pon Baumert.

Berfahren: Bei jedem Stude wird aufmertfam gemacht auf Tonart, Tatt und Tempo und daffelbe bann periodenweise, auch theilweise eingeübt, zuweilen je mit einer Sand, dann mit beiden, meift balb mit beiden handen. — Streng wird auf gute Arm- und handhaltung, sowie auf prazisen Anschlag und leichtes Spiel geachtet.

Lehrgang:

Die Schuler werden nach ihrer Fähigkeit in Abtheilungen gebracht; jede Abtheilung hat wochentlich eine Unterrichtsftunde. Es wird vom Leichteren jum Schwereren übergegangen. Gingeführt ift bie Klavierschule von Brabmig. An zwedmäßiger Stelle werden eingelegt: Sonatinen von Lichner, Siller, Clementi, Sayben, Mozart, sowie Gtuden von goschhorn und Bertini.

S. 34. III. Biolinspiel.

Aufgabe: Die Praparanden follen die gebrauchlichften Durund Moll = Tonleitern in der ersten Lage rein ausführen, eingeübte Chorale und Bolkslieder vortragen und unbekannte von Noten abspielen lernen.

Berfahren: Bor allen Dingen wird auf gute haltung der

Violine, guten, leichten Bogenstrich und festen Stand des ersten Fingers gehalten; dazu tritt das hervorbringen reiner, angenehm klingender Tone. Guter Vortrag und korrektes Zusammenspiel wird ernstlich angestrebt.

Lehrgang:

Rach der Fähigfeit der Schüler werden Abtheilungen gebildet;

jede Abtheilung hat wochentlich 1 Unterrichtsstunde.

Neben Chorals, Lieders und Tonleiter-Spiel ift die Biolinschule von Mettner im Gebrauch; es wird nach den in ihr niedergelegten Prinzipien unterrichtet.

§. 35. IV. Allgemeine Musitlehre.

Aufgabe: Der Praparand soll zur Kenntniß ber verschiedenen Schlüffel, Tatt- und Tonarten, ber gewöhnlichen Fremdwörter und Tempobezeichnungen, der Intervalllehre und der Tonverwandtschaften gebracht werden.

Berfahren: Durch Beispiele an der Notentafel wird das rechte Berftandniß vermittelt und der Schuler zu selbstandiger &o-

fung von geftellten Aufgaben angeleitet und angehalten.

Lebrgang:

Dem Unterricht in diesem Gegenstande liegen die Harmonies, Melodies und Formenlehre von Bidmann und hauptsächlich die Musiktheorie von Draht zu Grunde. Die wöchentliche Unterrichtszeit in der Harmonielehre und in der allgemeinen Musiklehre ist für jede Klasse 1 Stunde.

§. 36. V. harmonielehre.

Aufgabe: Die Praparanden follen den Dur- und Mol-Dreiflang, fowie den hauptfeptimen-Afford in allen Lagen und Umteb-

rungen nennen und fpielen lernen.

Berfahren: Das Bilden der Dreiklange und Septimen-Aktorde wird nicht nur besprochen, sondern auch an der Tafel und am Instrumente veranschaulicht und durch Ausarbeiten in den verschiedenen Tonarten befestigt.

Lebrgang:

Derfelbe schließt sich an die Anleitung von Draht an. Böchent- liche Unterrichtszeit für jede Klasse 1 Stunde.

§. 37. VI. Orgelipiel.

Aufgabe: Die Praparanden sollen die elementaren Manualund Pedalübungen inne haben, einen ausgesetzten vierstimmigen Choral ohne Borbereitung von Noten abspielen und leichte Orgel-

ftude aus bem Gebachtniffe vortragen lernen.

Berfahren: Es wird genau auf Fingersap, Fingerwechsel, genaues Zusammenspiel beiber hande, sowie auf zweckmäßigen Gebrauch bes Fußes (bes Absache und ber Spige) geachtet; besonders bie ersten Uebungen werden sorgfältig geübt; über ben Gebrauch ber Register ift bas Nöthige mitzutheilen.

Lehrgang:

Die Schuler werden nach ihrer Fahigkeit in Abtheilungen gebracht; jede Abtheilung hat wöchentlich 1 Unterrichtsftunde.

Benust wird hierbei: Schupe, Orgelschule, und Baumert,

Praludien.

# 10. Frangofifche Sprache.

(An biefem Unterrichte burfen nur Boglinge theilnehmen, beren Leiftungen in ben übrigen Cehrgegenftanben burchaus genügen.)

S. 38. Aufgabe: Die Gouler sollen Sicherheit in Der Glesmentar-Grammatit ber frangofischen Sprache erlangen und befähigt werben, leichtere Uebungoftude aus bem Frangofischen in's Deutsche

und umgefehrt ju überfegen.

Berfahren: Die Botabeln werden sorgfältig eingeprägt, die richtige Aussprache und Schreibweise derselben wird fleißig geübt. Bur Bermittelung des Berfiandnisses der grammatischen Regeln ift vom Beispiel auszugehen. Die Uebungsbeispiele müssen siehen übersest werden. Gleich vom Beginne des Unterrichtes an werden die Schüler daran gewöhnt, leichte französische Sähe, späterhin Fragen zu verstehen. Die einfachsten Regeln der Bortstellung geben fortwährend Beranlassung zum Bergleiche der französischen und der deutschen Sprache. Die im kleinen Lesebuche dargebotenen Stücke werden erst wörtlich, dann in gutes Deutsch übersetzt und darauf aus dem Deutschen zurückübersetzt. Der gelesene und allseitig verarbeitete Stoff giebt das Thema zu Gesprächen mit den Schülern, welche die erlernten Wörter, sowie ihr grammatisches Wissen in Sähen sortwäherend mündlich und schriftlich anwenden müssen.

Lebrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Lektion 1—59 des Elementarbuchs von Ploep. Einübung aller Formen von avoir und etre. Nach Beendigung der ersten 40 Lektionen wird das Parabigma der 1. und 2. Konjugation gelernt.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Lettion 60 - 91 des Elementarbuchs von Ploet. Grundliche Ginübung der vier Konjugationen. - Abtheilung A. grbeitet außerdem bas bem Elementarbuche

angebangte fleine Lefebuch durch.

Lehrbuch: Ploet, Elementarbuch der französischen Sprache.

#### 11. Turnen.

§. 39. Aufgabe des Turnunterrichtes ist es, die Praparansben zu befähigen, sammtliche in dem "Neuen Leitsaden für den Turnunterricht in den preußischen Bolksichulen" verzeichneten Uebungen auszuführen.

Berfahren: Jebe Unterrichtsftunde beginnt mit Freiubungen auf der Stelle, woran fich dann Gang und taktische Glementar-

1878. 38

llebungen anschließen; die barauf folgenden Gerathubungen finden in Abtbeilungen ftatt.

Lebrgang:

Sammtliche Böglinge turnen gemeinsam, und zwar in wochent= lich 2 Stunden. Die Aufeinanderfolge der Uebungen bestimmt der Leitfaden.

Cehrbuch: Neuer Leitfaben für ben Turnunterricht in ben preufischen Boltsichulen.

190) Rormal-Reglement für die Arcie-Lehrerbiblio - theten im Regierungsbezirke Duffeldorf.

(Centrbl. pro 1877 Seite 346 9tr. 137.)

Duffeldorf, den 12. Februar 1878.

Da die in Erledigung unserer Berfügung vom 29. Ottober pr. eingereichten Entwurfe eines Reglements für die Kreis-Lehrerbibliotheken unter sich in manchen Punkten, deren gleichmäßige Regelung wünschenswerth erscheint, abweichen, so haben wir unsererseits ein Normal-Regulativ aufgestellt und übersenden dasselbe bierneben in zwei Eremplaren mit der Veranlassung, eins davon dem Königlichen Kreis-Schulinspektor zuzustellen mit dem Ersuchen, ein dem entsprechendes Reglement für die dortige Kreis-Lehrerbibliothek durch die Lehrerkonferenz feststellen zu lassen und das zur Ausführung desselben weiter Ersorderliche herbeizusühren.

Wir bemerken dabei, daß einzelne Rodifikationen diefes Entwurfes, wenn fie nothwendig oder mit Rudficht auf besondere Berhältnisse des dortigen Kreises zweckmäßig erscheinen, nicht ausge-

foloffen find.

Dem Berichte über bas bemgemaß Berhandelte feben wir innerhalb 2 Monaten entgegen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwefen.

An bie fammtlichen Berren Canbrathe ber Canbfreife.

Entwurf

eines Reglements für die ju grundenden Rreis - Lehrerbibliothefen.

§. 1.

Für den Rreis = Schulinspettionsbezirf Il. wird eine Lehrer-Bibliothet nach Maggabe folgender Bestimmungen gegründet.

8. 2

Bur Begrundung und Erganzung Diefer Bibliothet, sowie zur Bestreitung der nothwendigen Rosten ihrer Berwaltung dienen Die

nach Maßgabe dieses Reglements (§. 7.) zu zahlenden Beiträge und Strafgelder (§. 8.), sowie die aus Mitteln der Gemeinden ober Kreise und die aus Staatsfonds zu gewährenden Beihülfen.

#### §. 3

Den Ankauf der Bucher beforgt die Rommission (§. 5.). Es sind nur der Beiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen förderliche Berke anzuschaffen; auf solche, welche die Geschichte und Methodik des Unterrichtes und der Erziehung und auf solche, welche die Geschichte und Runde des engeren und weiteren Baterlandes fördern, ift besonders Rudficht zu nehmen.

#### §. 4.

Bur Benutung der Bibliothet sind alle an öffentlichen Schulen, welche unter der Aufsicht der Königlichen Regierung zu Duffeldorf stehen, angestellten Lehrer und Lehrerinnen des Kreises berechtigt und zwar ohne Unterschied, ob sie definitiv oder nur provisorisch angestellt sind, sofern und so lange sie die reglementsmäßigen Beiträge zahlen.

Gin antheiliges Recht an dem Bestande der Bibliothet erwirbt

Niemand.

#### 8. 5

Die Berwaltung der Bibliothek führt eine Rommission, welche aus dem Königlichen Kreiß=Schulinspektor und vier von der Kreiß= Behrerkonferenz aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern besteht.

Den Borfis in der Kommission führt der Kreis-Schulinspektor und bei dessen Berhinderung das von ihm zu designirende Mitglied der Kommission. Die gewählten Mitglieder fungiren drei Jahre, können aber nach Ablauf dieser Zeit wieder gewählt werden. Für ein während der dreijährigen Periode ausscheidendes Mitglied ernennt die Kommission einen Stellvertreter aus den Mitgliedern der Kreis-Lehrerkonferenz und hat dieses dann für den Rest der Periode zu fungiren.

Die Mitglieder der Kommission versehen ihr Amt unentgeltlich.

Die Thatigleit der Kommission wird burch eine von ihr aufgestellte und von dem Kreislandrathe und dem Kreis-Schulinspektor genehmigte Geschäftsordnung naber bestimmt.

# §. 6

Bon ben Rommiffions - Mitgliedern führt nach Befchluß ber Rommiffion Gines die Geschäfte bes Bibliothefars und ein anderes die bes Raffirers.

Die Funktionen derselben werden durch die Geschäftsordnung

der Rommission näher bestimmt.

# **§.** 7.

Die jur Benugung der Lehrerbibliothet Berechtigten (§. 4.)

haben einen jährlichen Beitrag zu zahlen. Die höhe dieser Beitrage bestimmt die Kreis-Lehrerkonferenz.

§. 8

Für Beschädigung der entliehenen Bücher ist der Entleihende haftbar. Durch Beschluß der Rommission kann die Ersepung eines beschädigten Eremplars verlangt oder eine Ronventionalstrafe zum Betrage bis höchstens des halben Rauswerthes des beschädigten Buches gefordert wurden. Ebenso kann eine Ronventionalstrafe bis zu 1 Mark für nicht rechtzeitige Zurücklieferung des entliehenen Buches seftgeset werden.

§. 9.

Das Benupungsrecht erlischt mit bem Berlufte bes bekleideten Schulamtes. Ein Bechsel der Schulftelle innerhalb bes Rreises ift

ohne Einfluß.

Demjenigen, welcher mit Zahlung der Beitrage, bezw. Leiftung fälliger Berpflichtungen langer als 3 Monate rudftandig bleibt, fann die Benupung der Bibliothet Seitens der Kommission bis zur Erledigung seiner Berbindlichkeiten untersagt werden.

§. 10.

Der Sig der Bibliothet ift am Sige der Kreis-Schulinspektion. Wenn die örtlichen Berhaltnisse des Kreises dies zwedmäßig erscheinen lassen, so können auch an anderen Orten des Kreises Bestandtheile der Bibliothek aufgestellt und für diese besondere Bibliothekare ernannt werden.

Ueber die Benutung dieser Bibliotheken und die Cirkulation ihrer Bucher in dem ganzen Bibliotheks-Verbaude find die naberen Bestimmungen durch die Kommission nach Anhörung der Kreis-

Lebrertonfereng festauftellen.

# V. Bolksschulwesen.

191) Buftanbigkeit zur Berhangung von Schulverfäumnifftrafen, wenn die Schule und der Bohnort der Eltern in verschiedenen Amtebezirken liegen.

Die Rönigliche Regierung ju R. hatte entschieben, bag jur Festsehung und Bollftredung von Schulversäumnisstrafen in Fällen, in welchen die Eltern ber bie Schule versäumenden Kinder nicht in bemselben Amtsbezirke wohnen, in welchem die Schule liegt, der Amtsvorsteher am Bohnorte der Eltern zuftändig sei. Auf eine hiergegen erhobene Beschwerde ift solgende Berifigung ergangen:

Berlin, ben 22. Juli 1878.

Auf den Bericht vom 16. April b. 3., die Rompeteng gur Bollftredung von Schulversaumnifftrafen betreffend, eröffnen wir ber Königlichen Regierung, daß wir Ihre an den Landrath des Kreises N. gerichtete Berfügung vom 9. März d. 3. für gerechtsertigt erachten.

Benngleich anzuerkennen ist, daß zur Erfüllung des Thatbestandes der hier fraglichen Uebertretung das erst am Schulort zur Kontestation gelangende Begbleiben des Kindes von der Schule
nothwendig gehört, so kann diesem Begbleiben des Kindes doch nur
die Bedeutung eines, den Erfolg der Uebertretung darstellenden
Umstandes beigelegt werden, welcher außerhalb des Kreises der die
strafbare Berschuldung der Eltern herstellenden Momente steht.
Diese Berschuldung beruht lediglich in einer Pflichtversäumniß, also
in einer Unterlassung, welche an dem Orte sich ereignet, wo die Eltern
ibren Ausenthalt baben.

Es ist auch nicht anzunehmen, daß zu der Straffestsesung in praktischer Beziehung die Ortspolizeibehörde des Wohnortes des Kontravenienten, falls dieser nicht an dem Orte der Schule wohnt, minder geeignet sei, als die Ortsbehörde, in deren Bezirke die Schule liegt, da es zunächst Sache der Schulbehörde ist, darüber zu besinden, ob eine Schulversaumniß als entschuldigt anzusehen sei, und wenn Letteres nicht der Fall, bei der Ortspolizeibehörde den Strafantrag

zu ftellen.

Die Königliche Regierung wolle ben Candrath des Kreises N. biernach mit Bescheib verseben.

Der Minister ber geistlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

Der Minister bes Innern. In Bertretung: Bitter.

bie Abnigliche Regierung zu R. M. b. g. A. U. III. 10629. M. b. J. II. 5843/5.

192) Die Schwabe-Priesemuth'sche Watsen-Stiftung und das mit derselben verbundene Pensionat zu Goldberg in Schlesien.

Ueber bie Schmabe- Priesemuth'schen Stiftungen wird im Anschluffe an bie im Centralblatte ber Unterrichts. Berwaltung pro 1862 Seite 657 gegebenen Mittheilungen weiter Folgendes veröffentlicht:

Bu den beiden in Schlesien in Segen wirkenden evangelischen Erziehungs-Anstalten für Waisenknaben, dem Zahn'schen Baisenhause zu Bunzlau und der Graf Schlabrendorff'schen zu Steinau a./D., ist in Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegnig, Oftern 1877 eine dritte derartige Anstalt getreten. Sie ist durch Bermächtniß des am 14. September 1824 zu Braunau, Kreis Lüben, verstorbenen Rittergutsbesitzers Christian Gottlieb Schwabe aus feinem und feiner Chefrau geb. Priefemuth Bermogen fundirt und tragt nach Bestimmung des Testators ben Ramen Schwabe.

Priefemuth'iche Stiftung.

Für die Einrichtung der Anstalt ist die Stadt Goldberg mit Rucksicht auf ihre gesunde und anmuthige Lage gewählt worden. Die Kommune hat für dieselbe unentgeltlich ein ansehnliches Gartengrundstück gegeben. Dasselbe schließt sich unmittelbar an den mittleren Theil der Stadt nach Westen hin an und bietet von den hohen und steilen Uferrändern des Kapbachthales einen überaus freundlichen Blick in dasselbe hinein, auf die dieses einschließenden Gebäude mit Gehöften, Obstgärten, Fruchtseldern und Gebusch, wie auf die Höhen und Berge, welche in näherer und weiterer Ferne, namentlich nach Süden hin, die Landschaft begrenzen. Auf einem großen, freien Plaze erheben sich, in Robbau außerordentlich sauber und geschmackvoll auszesührt, die geräumigen mit Schiefer gedeckten Gebäude, weithin sichtbar, eine Zierde der Stadt und Umgegend, wie sie andererseits eine herrliche Rundsicht über die Umgebung weithin gewähren.

Die Hauptfront des außer dem Reller= und Erdgeschosse noch 2 Stockwerke umfassenden Gebäudes enthält die Lehrzimmer, die geräumige und geschmackvoll ausgestattete Aula, die Wohnung des Direktors und einen Theil der Wohn= und Schlafräume für Zöglinge. In den mit dem Hauptgebäude verbundenen Seitenflügeln dagegen besinden sich Wohnungen für die Lehrer und die Beamten, die übrigen Wohn= und Schlafzimmer für die Walsen= und Pensionäre, der Speisesaal und die Dekonomieraume; weite, lichte Korridore ziehen sich durch alle Theile und Stockwerke des Gebäudes und

befordern eine reine und gefunde Luft in benfelben.

Nach der Absicht des Stifters ist die Anstalt zunächst zur kostenfreien Erziehung armer Waisenknaben aus dem bürgerlichen Mittelftande und von bürgerlicher Abkunft bestimmt. Der Testator zählt dahin
namentlich die hinterlassenen Söhne der Besiger von Rittergütern, der
Justiz-Personen, Prediger und Schullehrer. Rach der Allerhöchsten
Order vom 17. Oktober 1863 mussen bei Viertel der Jahl der Waisenknaben aus der preußischen Provinz Schlesien sein. Ein Viertel soll aus
anderen Provinzen des preußischen Staates zugelassen werden. Die
Aufnahme kann erst nach vollendetem neunten Lebensjahre erfolgen
und der Aufenthalt erstreckt sich bis nach der Konsirmation.

Mit dieser Baisen-Erziehungs-Anstalt ist eine hohere Schulanstalt und ein Pensionat verbunden. Letteres kann 40 Böglinge umfassen. In einem der beiden Seitenflügel des Anstaltsgebäudes wohnen und schlafen die Baisenknaben, während in dem anderen für die Pensionare 4 Wohnzimmer, für je 10 eines, und zwei Schlassäle bestimmt sind. Sowohl die Baisenknaben, wie die Vensionare sind in Kamilien getheilt; jede derselben steht unter

der besonderen Aufsicht eines hauptlehrers als Familienlehrers, welchem die spezielle körperliche und geistige Pflege und Obhut obliegt, und welcher die Zöglinge zur Reinlichkeit und Ordnung in ihrer Kleidung und ihrer Bohnung sowie zur Punktlichkeit in ihren Arbeiten anzuleiten und die Beaussichtigung der Ausgaben, Führung der Kasse u. s. wahrzunehmen hat.

Dadurch, daß die Rnaben in nabere Beziehung zu einem Leter und deffen Familie gesett find, entbehren fie selbst der mutterlichen Pflege nicht, indem auch die Gattin des Familienlehrers sich bei der erziehlichen Bersorgung der Boglinge in angemessener Beise zu

betheiligen bat.

Die Wohnstuben der Baisenknaben und der Pensionare find überseinstimmend mit Mobiliar ausgestattet. Seder Knabe hat zu seiner Benugung einen verschließbaren Bücherschrank, der zugleich mit einem Behälter für Bäsche versehen ist, einen nicht verschließbaren Schub im Arbeitstische und einen Kleiderschrank. Die Wohnzimmer, Corridore, Lehrs und Schlassäle und die übrigen Räumlichkeiten sind eins

fach gehalten, aber machen einen freundlichen Gindrud.

Die Koft wird von einem besonderen Anstalts-Dekonomen, der zugleich das Amt eines Hausmeisters versieht, gegen Kontrakt geliefert; Baisenknaben und Pensionare essen gemeinschaftlich und erhalten dieselbe Kost. Die Speisen sollen gesund, kräftig und schwackhaft geliefert werden. Es wird Mittags in der Regel täglich Fleisch gegeben. Die Beköftigung ist so eingerichtet, daß die Auswahl der Gerichte an den verschiedenen Tagen nicht eine zu beschränkte ist und dassenige, was in den verschiedenen Jahreszeiten in einer bürgerlichen Haushaltung geboten wird, auch den Zöglingen nicht vorenthalten bleibt. Sonn- und Festags wird Mittags Suppe, Braten und Zubehör, an den Wochentagen Gemüse und gekochtes Fleisch gegeben. Das Frühstück besteht aus guter Suppe und Brot und Butter; ebenso das Abendbrot, bei dem jedoch mit der Suppe Kartosselu oder kalte Milch wechseln. Außerdem wird zur Vesper Brot und Butter gegeben.

Für erfrankte Böglinge find 2 Krankenzimmer eingerichtet.

Die Rrankenpflege ift der Baisenmutter übertragen.

Um die torperliche Kräftigung der Zöglinge möglichst zu fördern, ist eine tägliche mehrstündige Zeit zum Gerumtummeln auf dem Spiel = und Turnplage, zu Spaziergängen, sowie während der günstigen Jahrebzeit zum Baden in der Katbach und zu Schwimm- übungen unter Aussicht eines Lehrers, sowie zum Botanisiren und zu Turnübungen gewährt; bisweilen werden Spaziergänge in der Umgegend und weitere Ausslüge nach dem Gebirge hin gemacht.

Im Winter follen fich die Zöglinge, so lange fich dazu Gelegenbeit bietet, auch mit handschlitten- und Schlittschuhfahren vergnügen. Ofteres Baden in dem geheizten Badezimmer dient als Ersaß für

das ausfallende Baden im Freien.

Das ganze Leben der Zöglinge soll so eingerichtet sein, daß sie sich wohlfühlen, ein frohlicher, frischer Geist in ihnen geweckt und dadurch auch die geistige Kraft zum energischen Anfassen der Arbeit, zu befriedigender Thätigkeit und tüchtigen Leistungen ans gespornt wird.

Gelegenheit zu Rlavier- und Biolin-Stunden ift geboten, jedoch

muß biefer Unterricht fur Penfionare befonders honorirt werden.

Bezüglich des Weiteren, namentlich der Schulkenntnisse, welche für die Aufnahme nothwendig sind, sowie der bei Anmeldung von Waisensknahme und Pensionären einzureichenden Papiere, der Zahlung der Penssionssund Schulgelder und der mitzubringenden Schulbücher, Rleider, Wäsche und sonstigen Effekten wird auf nachstehenden Auszug aus dem Reglement der Anstalt verwiesen. Die in diesem Auszuge sehlenden Paragraphe sind nicht von allgemeinem Interesse, insbessondere beziehen sich die §§. 19. bis 29. und 32. lediglich auf die zwischen der Anstalt und der Stadt Goldberg bestehenden kontraktslichen Berhältnisse.

Aus dem Reglement für die Schwabe-Priesemuth'sche Baisen-Stiftung zu Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegnip.

§. 1

Laut Allerhöchster Rabinets-Order vom 17. Oftober 1863 trägt bie Stiftung der Schwabe-Priesemuth'schen Gheleute für arme Baisenknaben in der Kreisstadt Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegenip, unveränderlich den Charafter einer evangelischen Stiftung.

§. 2.

Bufolge genannter Rabinets Drber fteht die genannte Baifen-Erziehungs und Schulanftalt unter Aufficht und Leitung des Staates.

In die Anstalt sollen dem Testamente des Stifters entsprechend nach obiger Kabinets-Ordre arme Baisenknaben aus dem bürgerlichen Mittelstande und von bügerlicher Abkunft kostenstrei aufgenommen werden. Ebenso kann ein kleiner Theil armer verwaister Knaben aus dem Bauern- und niederen Bolksstande, wenn sie Talent und Genie zeigen, hinzugezogen werden, doch darf ihre Zahl niemals mehr als den zehnten Theil der Baisenknaben betragen.

Borzugsweise sind bei der Aufnahme die armen verwaisten Knaben aus dem Bruderkinderstamme der verstorbenen Spetrau des Stifters, Namens Priesemuth, sowie die armen verwaisten Knaben aus den Bruderstämmen des Stifters, Namens Schwabe, ohne Rudsicht auf den Stand ihrer Eltern zu berücksichtigen. Drei Biertel der Zahl der Waisenkahn mussen aus der Preuhischen Provinz Schlessen Provinzen des Preuhischen Speußichen Speußichen Speußichen werden, und sind diese letteren des Preuhischen Staats zugelassen werden, und sind diese letteren

Stellen von bem Minifter ber Unterrichte-Angelegenheiten unmittels bar zu verleihen.

§. 3.

Das Bildungsziel ber Anftalt foll nach der genannten Kabinets-Order über die Grenzen der Elementarschule hinausgeben, und die Bildungszeit der Baisenknaben in der Anstalt vom vollendeten neunten Lebensjahre bis nach der Konfirmation dauern.

8. 4

Die Baisen-Erziehungs-Anstalt ist in Gemäßheit ber mehrfach genannten Rabinets - Order mit einer höheren Schulanstalt nebst Penfionat verbunden.

§. 5.

Die Bahl der Baifenknabenftellen ift auf 60, die der Pen-fionare auf 40 bestimmt.

**&**. 6.

Die Baifenknaben werben in der Anftalt gang toftenfrei unterhalten.

S. 7

Den Pensionaren wird von der Anstalt Bohnung nebst den nöthigen Utensilien, Heizung, Kost, Unterricht, erziehliche Aufsicht und die allgemeine hausbedienung gewährt. hierfur zahlt jeder

Penfionar jabrlich 450 Reichsmart.

Für Bajde, Bekleidung, Schreibmaterialien, Bucher, Medikamente, und dergl. haben die Angehörigen der Pensionare zu sorgen und zu diesem Behuse die betreffenden Familienlehrer mit ausreichensdem Geldvorschuffe zu versehen. Die erforderlichen Nebenkoften durften jährlich ungefähr auf 120 Mark zu berechnen sein. Der Berbrauch wird vom Familienlehrer genau kontrolirt und rechnungsmäßig nachgewiesen.

§. 8.

Die Schule der Anftalt besteht aus 4 Klassen. Ihre Aufgabe ist in erster Linie, eine für den Eintritt in das höhere bürgerliche Gewerbe angemessene Schulbildung zu vermitteln. Daher ist der Unterricht in seinen Grundzügen und Zielen nach den vom König-lichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Ange-legenheiten unterm 15. Oktober 1872 erlassenen Allgemeinen Bestimmungen sur Mittelschulen geordnet, jedoch hat die Schule zugleich die Bestimmung, zur Aufnahme in ein Gymnasium oder in eine Realschule die ersorderliche Vorbisdung zu gewähren. In dieser Sinsicht entsprechen die 4 Klassen aufsteigend der Serta, Quinta, Quarta und Tertia genannter höherer Lehranstalten und ermöglichen die Reise für den Eintritt in die Unter-Schunda bezeichneter Schulen.

Die Beit des Berbleibens jedes Baisenknaben in der Anftalt

ift auf funf, ausnahmsmeise auf feche Sabre zu berechnen.

#### §. 9.

Rach der Abficht des Stifters konnen, falls die Mittel ber Auftalt es gestatten, solche Baijentnaben, die zu einem boberen Studium besondere Luft, Talent und Fleiß zeigen, auf Roften diefer Armen-Erziehungsanftalt in einer boberen Schule und Gomnafium gu dem boberen Studium ausgebildet werben. Bur bas atademiiche Studium ist bei der Universität Breslau durch Statut vom 8. Oftober 1862 eine Schwabe-Priesemuth'iche Stivendienstiftung begründet.

#### **§**. 10.

Die Meldungen zur Aufnahme in die Anstalt werden bei dem Direktor gemacht.

Bei der Meldung find folgende Attefte einzureichen:

1) für Baisenknaben:

- a. der Todtenschein des Baters mit Angabe des Bormundes.
- b. der Geburte= sowie der Taufschein des betreffenden Knaben,
- c. deffen Schulzeugnif, nebst Probearbeiten im Deutschen und Rechnen, event. im Lateinischen und grangofischen,

d. der Impf= event. Wiederimpfungsschein,

e. Gesundheitsattest, da gesunde Leibesbeschaffenheit für die Aufnahme eine ausbrudliche Bestimmung des Teftators ift,

f. das Bedürftigfeitsatteft.

2) für Penfionare sind die vorftebend unter b. - c. aufgeführten

Atteste erforderlich.

Die Gesuche um Verleihung von Waisenstellen find im September bei dem Direktor anzubringen, welcher die Elfte der gemeldeten Baifenknaben im November jedes Jahres an die vorgesette Behörde nebst den angehörigen Schriftstücken mit gutachtlichem Berichte über die einzelnen Gesuche, sowie mit einer Nachweisung bezüglich der in ber Anstalt vorhandenen schlesischen und nicht schlesischen Baijen und eine Angabe der Zahl der Stellen, welche mit Nichtschleftern an befegen find, einreicht. Wegen letterer ift die Befegung durch ben Minister der Unterrichts-Angelegenheiten zu veranlaffen; bei den übrigen trifft die Provinzialbehörde selbst die Auswahl. juglich fammtlicher Stellen beauftragt fie ben Direttor mit ber Ginberufung. Die Aufnahme der Penfionare bestimmt der Direktor nach eigenem Ermeffen in Gemäßheit der darüber bestehenden allgemeinen Bestimmungen, die Anmeldung braucht daber erft im Januar zu erfolgen.

Kur die Aufnahme sind folgende Schulkenntuisse erforderlich:

1) fertiges, finngemäßes Lefen in deutscher und lateinischer Shrift, 2) Uebung, ein einfaches Diftat und eine leichte Erzählung rich-

tig niederzuschreiben,

3) ficheres Rechnen mit ganzen (unbenannten und benannten) Bablen, besondere innerhalb des Bablentreifes von 1-100,

4) Erzählen bekannter Geschichten bes Alten und bes Reuen Testamentes, sowie ficheres Konnen und finngemages Sprechen einer magigen Ungabl leichter Rirchenlieder oder einzelner Berfe baraus, ber Gebote und bes apostolischen Glaubensbetenntniffes (ohne die Erflarung gutbere),

5) ermunicht ift, daß die Knaben einige Chorale und Boltslieder fingen und mit paterlandischen Erzählungen und natur= fundlichen Beschreibungen, wie fie fich in Lesebuchern fur Die

Unterftufe finden, nicht unbefannt find.

Rur die Geographie mird einige Bekannticaft mit ber beimatblichen Umgebung erwartet.

Der Aufnahme=Termin ift in der Regel Oftern jedes Jahres. bei Beginn des Schuljahres. Bu anderen Beiten konnen neue Sog-linge nur ausnahmsweise aufgenommen werden.

Solchen Anaben, deren Sittlichkeit, Bildung oder Gesundheitsauftand bei ber Ueberbringung ben fruber eingereichten Berichten. Drobearbeiten und Gefundheitescheinen nicht entspricht, tann nach Makgabe der Verhältnisse die Aufnahme vom Direktor versagt werden.

§. 12.

Sammtliche Venfiones und Schulgelber muffen an die Baifenund Schulanftalte = Raffe viertelfahrlich vorausbezahlt merden.

§. 13.

Kalls die Mutter eines angemeldeten Baisenknaben sich wieder verheirathet, so ist die Anzeige davon sofort dem Direktor zu machen. Dasfelbe ift erforberlich, wenn die Bieberverheirathung mahrend des Aufenthaltes des Sohnes in der Anftalt erfolgt. Es wird dann in jedem einzelnen Falle erwogen werden, ob noch ein Bedürfniß gur Aufnahme, refpett. fur Berbleiben bes betreffenben Baisenknaben in der Anstalt vorliegt.

§. 16.

Vensionare durfen mabrend der Ferien nicht in der Anstalt verbleiben; auch fur die Baisenknaben ist das Berreisen Regel.

§. 17.

Die Boglinge werden in der Regel im 15. Lebensjahre tonfirmirt; doch tann unter besonderen Umständen die Ronfirmation pom Direttor weiter binausgeschoben werden.

§. 18.

Den Abgangstermin für die Baisenknaben bestimmt ber Di-Der Abgang der übrigen Böglinge ift drei Monate porber, am Anfange des Duartals, dem Direktor anzuzeigen. Salls bies unterbleibt, muffen die Leiftungen an die Raffe noch fur bas nachfte Duartal gezahlt werben.

Die Anftalt bilbet einen in ihrer Gesammtheit einheitlichen Drganismus, deffen tonfequente Entwickelung der Direktor verantwortlich zu leiten und zu übermachen hat.

8, 30,

In diesen einheitlichen Gesammt-Organismus fügen sich im Interesse der speziellen erziehlichen Pflege Familiengliederungen ein, indem die einzelnen hauptlehrer eine Anzahl von Zöglingen zur besonderen erziehlichen Obhut und Bersorgung überwiesen erhalten.

**§.** 31.

Lehrer- und Beamten-Personal der Anftalt.

A. Bum Behrertollegium gehören:

1) ein Direttor,

2) vier Hauptlehrer,

3) zwei hilfelehrer.

B. Bum Beamten-Personale gebort:

4) eine Baisenmutter. Dieselbe hat Kleidung und Baiche der Baisen unter sich, überwacht die Reinigung der Anstaltsräume und steht der Krankenpflege vor. Ihr sind einige weibliche Dienstboten beigegeben.

5) Ein hausmeister, welcher zugleich in Gemähheit bestimmten Kontrattes auf seine Rechnung die Betöstigung der Böglinge übernimmt. Das hierzu erforderliche Dienstpersonal nimmt derselbe

felbft an.

# Berfonal : Beranberungen, Titel: und Orbens : Berleihnugen.

# A. Beborben.

Der Geheime Regierungs- und vortragende Rath Beinert in bem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath ernannt,

ber Bauinspektor Spitta als erster bautechnischer Gulfsarbeiter bei bem Ministerium ber geistlichen ac. Angelegenheiten angestellt

worden.

Dem Superintendenten Saufer zu Runnerwiß, Rreis Görlig, ift ber Rönigliche Rronen-Orden dritter Rlaffe verlieben worden.

#### B. Universitäten.

Dem ordentl. Profess. Dr. helb in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn ift die Erlaubniß zur Anlegung des Shrens rittertreuzes erster Klasse vom Großherzoglich Oldenburgischen Hauss und Verdienstorden des herzogs Peter Friedrich Ludwig ertheilt, bem ordentl. Profess. Medizinalrath Dr. Spiegelberg in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Breslau der Charatter als

Gebeimer Medizinalrath verlieben,

bem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Riel die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiserl. Rufsischen St. Annen-Ordens dritter Klasse, sowie des Kaiserl. Rufsischen St. Stanislaus-Ordens zweiter Klasse mit dem Stern ertheilt.

#### C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Die Wahl des Rettors der lateinischen hauptschule und Kondirektors der France'schen Stiftungen zu halle a. d. S. Dr. Abler zum Direktor dieser Stiftungen, und des Gymnafial Direktors Dr. Frid zu Rinteln zum Rektor der lateinischen hauptschule und Kondirektor derselben Stiftungen ist bestätigt worden.

Dem Dberlehrer Dr. Shillbach am Gymnas. zu Potsdam ist

das Praditat "Professor" beigelegt worden.

Als Oberlehrer find berufen bezw. verfest worden an das Gymnafium zu Gnesen der ordentl. Lehrer Fischer vom Gymnas. zu Schrimm, zu husum = = = Dr. Eichler vom Gymnas. zu

Rapeburg,

ju Riel ber Dberlehrer Dr. von Fifcher=Bengon bom Gym= naf. ju hufum, und

ju Meldorf der Oberlehrer Fink vom Gymnas. zu Rageburg. Bu Oberlehrern sind befordert worden am Gymnasium

au Rulm ber orbentl. Lehrer Dr. Ronfpieß,

gu Ruftrin . . Dr. Saafe,

zu Rapeburg = Dr. Bollbrecht,

zu Stolp - = Fund,

ju hamm = = = Meinede, und zu Raffel = = = Dr. helbmann.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium ju Dangig, Ronigl. Gymnaf., der Gymnafiallebrer E. Man-

gold aus Saarburg,

zu Bromberg der ordentliche Lehrer Suttner vom Friedr. Bilb. Gymnas. zu Posen, und der hulfslehrer Schwante vom Marien-Gymnas. zu Posen,

gu Meferit die Schula. Kandidaten Dtto und Dabn,

Bu Pofen, Friedr. Bilh. Gomnaf., ber Schula. Randid. Dr. Methner,

gu Pofen, Marien-Gymnaf., der Schula. Randid. Slany,

ju Salamedel ber Gulfelehrer Dr. Edart,

ju Euneburg der Realichullehrer Demong aus Celle,

ju Elberfeld der Großherzogl. Badeniche Cymnafial-Professor Dr. herwig aus Konstanz, zu Effen der Lehrer Dr. Fritiche vom Friedr. Wilh. Gymnaf. zu Roln,

gu Roblen's der Lehrer Dr. Scheins vom Radettenhause ju Berlin, und

ju Roln, Gymnas. an Aposteln, der kommiffar. Religionstehrer Du iller.

Als Clementarlehrer ift angestellt worden am Symnasium zu Raumburg ber Lehrer Marth.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium zu Rheinbach der Schula. Kandid. Hoffmann, und zu Stegburg - Dr. Roder.

Den Oberlehrern Dr. Sieberger und Dr. Rovenhagen an der Realschule zu Nachen ist das Prädikat "Professor" beigeslegt worden.

Als ordentliche Behrer find angestellt worden an der Realschule zu Bromberg der Schula. Kandid. Dr. Borgius,

gu Magdeburg, Realfc. 1. Ordu., ber Gymnas. Lehrer Raspe aus Demmin, und ber Schula. Randid. Wenning,

ju Celle Der Schula. Randid. Dr. Rogler,

zu Gostar = = Togel,

gu Elberfeld . . Dette,

zu Essen = . Welter, und

zu Mülheim a. Rhein = . Dr. Diderich. An der Gewerbeschule zu Magdeburg ift der Schula. Kandid.

Dr. Ramp ale Gulfelehrer, und an ber Realicule 1. Dronung ju Magbe burg der Bebrer Ge es

Die Bahl des bisherigen Dirigenten der höheren Bürgerichule zu Ratibor Dr. Knape zum Rektor dieser Anstalt ift bestätigt,

der Oberlehrer Dr. Gruno am Kadettenhaufe zu Oranienstein zum Rektor der höheren Bürgerschule zu Biedenkopf ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe: Dr. Beschoren, Direktor der ftadtischen höheren Sochterschule zu Bielefeld, und

Dufterhoff, Gemeindeschul - Lebrer zu Berlin;

ger als Glementarlehrer angestellt worden.

den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hobenzollern: Collé, kathol. Lehrer zu Trechtingshausen, Krs St. Goar, Kumbier, evangel. erster Lehrer und Küster zu Werben, Krs Pyrip,

Langbeim, evangel. Sauptlehrer ju Ronigsberg i. Prg.,

Müller, J. F., evangel. Lehrer, Organist und Rufter ju Lengede, Ars Liebenburg,

Rebert, evangel. Lehrer an der Madchen-Mittelschule zu Pritmalt, Kre Oftpriegnig,

Riebermeper, evangel. erfter Lehrer an ber Cochterschule zu Lübben.

Sandmann, evangel. Lehrer ju Rroffen,

Sauer, evangel. erfter Lehrer zu Braubach im Rheingaufreise, Seiferth, evangel. Lehrer und Rufter zu Breitenau, Are Lucau, Seiffert, tathol. Hauptlehrer und Organist zu Deutsch Reutirch.

Res Leobschütz, und

Stegmann, evangel. Lehrer zu Celle;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Austen, kathol. Rirchschullehrer zu Krekollen, Rre Beilsberg, Plop, evangel. Lehrer und Rufter zu Buschdorf im Saalkreise, Töpker, kathol. Lehrer zu Landegge, Kre Meppen,

Wilfen, evangel. Cehrer, Kufter und Organist ju Ghel, Rre Aurich, und

Bettier, evangel. Lehrer ju Brantow, Rrs Rroffen.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Beftorben:

die Gymnafial-Oberlehrer Dr. Mund zu Gutereloh, und Profeffor Dr. Boymann zu Roblenz,

der Seminarlehrer herzog zu Steinau a. d. D., und

Die Seminarlehrerin Topartus an der Luisen-Stiftung gu Pofen.

# In den Rubestand getreten:

ber Direktor der France'ichen Stiftungen zu halle a. d. S. Professor Dr. Kramer, und ist bemselben der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

bie Gymnasial-Oberlehrer Grafer zu Marienwerder, Professor Berndt zu Stolp, und Konrektor Dr. Hahn zu Salzwedel, und ist denselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

# In den Reichsbienft getreten:

(an eine Radettenanftalt berufen) ber ordentliche Lehrer Schlieps hade an ber Realichule zu Goelar.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt: ber ordentliche Lehrer Dr. Bolle am Gymnasium zu Gelle.

# Inhalteverzeichniß bes Oftober Seftes.

Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten S. 537.

- 177) Dedung ber Umaugs und Reisetoften für Lehrer höherer Unterrichtsanstalten zunächst aus ben Mitteln ber Anstalt S. 538. 178) Ungulässigseit bes Rechtsweges gegen Anordnungen ber Königl. Regierungen in ber Proving Schlefien zur Erhöhung bes Lehrergehaltes S. 538. 179) Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte und ber Regierungen in Beziehung auf Organisation der Schulegemeinben, insbesondere wegen Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände. Rechtsmittel im Streitversahren in Schulbausachen S. 541. 180) Zuständigkeit der Regierungen bei Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände S. 543.
- 181) Reglements für das theologische Seminar und das theologische Stift zu Göttingen S. 545. 182) Feststüng der Addemie der Atuste zu Berlin am 3. August 1878 S. 551. 183) Preisdewerbung bei der von Robr'schen Stiftung S. 552. 184) Bestimmungen iber die Benutung der Königl. Bibliothef zu Berlin S. 553. 185) Desgl. Erleicherungen für die Dozenten und die Studirenden der Bergatademie x. S. 562.
- 186) Rachtragsverzeichniß anerkannter boberer Unterrichtsanftalten G. 562.
   187) Degl., provisorische Anerkennungen G. 565.
- 188) Nachweisung über bie Zahl ber 1877/78 geprüften Schulvorfieherinnen und Leherinnen in ber Rheinproving S. 566. 189) Organisations, und Lehrplan für eine Königliche Präparanden-Anftalt S. 568. 190) Normal-Reglement für die Kreis-Lehrerbibliotheken im Reg.-Bez. Duffelborf S. 586.
- 191) Buftanbigfeit jur Berbangung von Schulverfaumnifftrafen, wenn Schule und Bohnort ber Eltern in verschiebenen Amtebezirken liegen S. 588.

   192) Schwabe-Briefemuth'iche Baijen-Stiftung ju Golbberg S. 569.

Berfonaldronit 6. 596.

# Centralblatt

fär

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 11.

Berlin, ben 28. November

1878.

### 1. Afademien, 2c.

193) Preisstiftung jum Andenten Schillers. (Centrol. pro 1875 Seite 633 Rr. 207.)

Berlin, den 10. Rovember 1878. Seine Majestät der Kaiser und König haben unter Bestätigung des einstimmigen Beschlusses der in Gemäßheit des Allerhöchsten Patentes vom 9. November 1859 ernannten Kommission, welcher die Prüfung der vorzüglichsten in den Jahren 1875 bis 1877 versöffentlichten Berke der deutschen dramatischen Dichtkunst oblag, davon abgesehen, einem einzelnen dieser Berke den zum Andenken Schillers gestifteten Preis zuzuerkennen. Dagegen haben Seine Majestät geruht dem Antrage derselben Kommission entsprechend, nachdem in den Jahren 1872 und 1875 der Preis nicht zur Bertheilung gekommen ist, auf Grund von §. 10. des genannten Allerhöchsten Patentes den Schriftstellern Fr. Nissel, A. Wilbrandt und E. Anzengruber in Anerkennung ihrer auch in den letztvergangenen drei Jahren bewährten Berdienste um die deutsche dramatische Dichtkunst je einen Preis von Eintausend Thalern Gold Allergnädigst zu ertheilen. Im Allerhöchsten Auftrage bringe ich dieß hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Betanntmachung.

B. 3379.

194) Berleihung goldener Medaillen an Kunftler. (Centrbl. pro 1877 Seite 620; pro 1878 Seite 140.)

Berlin, den 1. November 1878. Seine Majestät der Kaiser und König haben, in Berücksichtigung der Allerhöchstdemselben unterbreiteten Vorschläge des Senats der Königlichen Akademie der Künfte in den Berichten vom 14. und 24. v. M. zur Verleihung der goldenen Medaille für Kunst an solche Künstler, deren Werke sich auf der diesjährigen akademischen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet haben, die kleine goldene Medaille mittels Allerhöchster Ordre vom 30. v. M. Allergnädigst zu bewilligen geruht:

1) bem Architeften Baurath Rafchdorff in Roln,

2) dem gandichaftemaler Professor G. Duder in Duffelborf,

3) dem Genremaler &. Bofelmann in Duffeldorf,

4) dem Bildhauer R. Dhmann in Berlin,

5) dem Bildhauer &. Schaper in Berlin,

6) dem Maler W. Geel in Duffeldorf, 7) dem Maler Frig Berner in Berlin,

8) dem Maler C. Biermann in Berfa,

9) dem Rupferftecher E. Forberg in Duffeldorf.

Beifolgend erhalt der Senat der Königlichen Alademie der Künfte die erforderlichen 9 kleinen Medaillen zur Aushandigung an die genannten Künftler und mit der Beranlaffung, diese Allerhochfte Bewilligung in geeigneter Beise zu veröffentlichen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ben Senat ber Röniglichen Atabemie ber Runfte, Settion für bilbenben Runfte, bier.

U. IV. 3094.

195) Auszug aus dem Statut für das Archäologische Institut, betreffend die damit verbundenen Reisestipendien.

Aus bem Deutschen Reiche. und Ronigl. Breuft. Staats-Anzeiger Rr. 251 vom 24. Oftober 1878 abgebrudt.

(Centrbl. pro 1874 Seite 472 Rt. 139.)

S. 19. Um die archäologischen Studien zu beleben und die anschauliche Kenntniß bes klassischen Alterthums möglichst zu versbreiten, insbesondere um für das Inftitut für archäologische Korresspondenz leitende Kräfte und für die vaterländischen Universitäten

Sehrer der Archavlogie heranzubilden, werden mit dem genannten Inftitut funf jahrliche Reisestipendien, ein jedes im Belauf von dreistausend Mart, verbunden, welche den nachstehenden Bestimmungen

gemäß vergeben werden follen.

§. 20. Bur Bewerbung um vier der gedachten Stipendien wird der Nachweis erfordert, daß der Bewerber entweder an einer Universität des Deutschen Reiches beziehentlich an der Akademie zu Münster die philosophische Doktorwürde erlangt oder das Eramen pro sacultate docendi bestanden und in demselben für den Unterricht in den alten Sprachen in der obersten Gymnasialklasse die Befähigung nachgewiesen hat. Der Bewerber hat ferner nachzuweisen, daß zwischen dem Tage, an welchem er promovirt worden oder das Oberlehrer-Eramen absolvirt hat, eventuell wo beides statzgefunden hat, dem späteren von beiden, und dem Tage, an welchem das nachgesuchte Stipendium für ihn fällig werden würde (§. 26.), böchstens ein dreisähriger Zwischenzaum liegt.

Für das fünfte der jährlich zu vergebenden Stipendien, welches in erster Reihe bestimmt ist, die Erforschung der christlichen Altersthümer der römischen Kaiserzeit zu fördern, wird erfordert, daß der Bewerber an der theologischen Fakultät einer Universität des Deutsichen Reiches den Kursus der protestantischen oder der katholischen Theologie absolvirt, das heißt nach Ablauf mindestens des akades mischen Trienniums in ordnungsmäßiger Beise der Ermatrikulation bewirkt hat, und daß er an dem Tage, wo das Stipendium fällig

wird, das dreißigfte Lebensjahr noch nicht überschritten bat.

S. 21. Der Bewerber hat ferner die gutachtliche Aeußerung der philosophischen, resp. theologischen Fakultät einer Universität des Deutschen Reichs, oder der Akademie zu Münster, oder auch einzelner bei einer solchen Fakultät angestellter Professoren der einschlagenden wissenschaftlichen Fächer über seine bisherigen Leistungen und seine Befähigung zu erwirken und seinem Gesuche beizusügen, auch, falls er schon literarische Leistungen aufzuweisen hat, wo mögelich dieselben mit einzusenden. Ferner sind in dem Gesuche die besonderen Reisezwecke kurz zu bezeichnen. Daß unter den Reisezielen in der Regel Rom mit einbegriffen sei, liegt im Geiste der Stiftung.

Bei Gesuchen um Berlängerung des Stipendiums finden diese Bestimmungen teine Anwendung. Dagegen ist hier eine übersichtliche Darstellung der bisherigen Reiseergebnisse in das Gesuch aufzunehmen, und wird, falls der Stipendiat bereits in Rom oder Athen sich aufgehalten hat oder noch aufhält, über seine Leistungen und seine Befähigung das Gutachten des Sekretariats des Instituts

erfordert.

§. 22. Die Gesuche um Ertheitung des Stipendiums find in jedem Jahre vor dem 1. Februar desselben an die Central-Direktion

bes archaologischen Instituts nach Berlin einzusenden, welche die Wahl nach vorgenommer Prüfung der Qualifitation des Bewerbers in der Gesammtsigung vornimmt zc. Bei gleicher wissenschaftlicher Tüchtigkeit wird die Central-Direktion densenigen Bewerbern den Borzug geben, die neben der unerlählichen philologischen Bildung sich bereits einen gewissen Grad kunftgeschichtlicher Kenntnisse und monumentaler Anschauungen zu eigen gemacht haben und welche dem archäologischen Institute oder den deutschen Lehranstalten oder Musen dereinst nüplich zu werden versprechen.

§. 23. Die Stipendien konnen nicht kumulirt, noch für einen längeren Beitraum als ein Jahr vergeben werden; zulässig ist jedoch die Wiedergewährung eines Stipendiums für ein zweites Jahr.

Die Biedergewährung des im S. 20. bezeichneten fünften Stipendiums auf ein zweites Jahr tann auch erfolgen, wenn der Stipendiat bei eintretender Fälligkeit des zweiten Stipendiums das 30. Lebensjahr bereits überschritten haben follte.

§. 24. Dispensation von den in den §§. 20., 21., 23. aufsgestellten Borschriften ertheilt in besonderen Fallen das Auswärtige

Amt nach Anhörung der Central-Direktion.

S. 25. . . . Die schließliche Entscheidung wird in der Regel vor Ablauf des Julimonats den Empfangern mitgetheilt, deren Namen in dem "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht werden.

S. 26. Das Stipendium wird jährlich am 1. Oftober fällig, und der ganze Jahresbetrag auf einmal dem Bewerber oder seinem gehörig legitimirten Bevollmächtigten durch die Legationstaffe gegen

Quittung ausgezahlt.

S. 28. Der Stipendiat ist verpflichtet, so lange er in Rom ober Athen verweilt, an den Sigungen des Instituts regelmäßigen Antheil zu nehmen. Er hat überdies während seiner Reise die Zwede des Instituts nach Möglichkeit zu fordern und nach Beendigung derselben über deren Ergebniß einen summarischen Bericht an die Central-Direktion einzusenden.

Es ist wünschenswerth, daß jedem Gesuch um ein Stipendium mehr als ein Exemplar (bis zu 5) der Doktordissertation des Bewerbers beigelegt werde, soweit dieselbe den außerhald Berlins ansässsigen Mitgliedern der Central-Direktion nicht schon mitgetheilt
ist. Die Gesuche sind an den derzeitigen Borsipenden der CentralDirektion, Geheimen Regierungs-Rath Prosessor Lepfius, Berlin,
Bendlerstraße 18, einzusenden.

Die Central-Direttion bes Deutschen Archaologischen Inftituts.

### II. Symnasial: und Meal: Lehranstalten.

196) Termin für die Reifeprüfungen, zu welchen sich Aspiranten auf Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten melden.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 10 Rr. 7.)

Berlin, den 26. Oftober 1878.

Aus den in Folge meines Erlasses vom 31. Dezember v. J. von den Königlichen Provinzial Schulkollegien erstatteten Berichten habe ich ersehen, daß es ohne wesentliche Schwierigkeiten möglich gewesen ist, in dem Ansehen der Termine für die Maturitätsprüfung zum Oftertermine d. J. dem Interesse der Aspiranten auf Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstatten Rechnung zu tragen, und daß einige Provinzial Schulkollegien theils schon früher, theils in Folge des angesührten Erlasses die Direktoren der Gymnasien aufgefordert haben, in dem an das Königliche Provinzial-Schulkollegium einzureichenden Verzeichnisse der zur Prüfung angemeldeten Abiturienten jedesmal ausdrücklich zu bemerken, ob sich unter diesen Abiturienten Aspiranten auf die Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten sinden.

Diese Einrichtung ist allgemein einzuführen. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle demnach die Gymnafial-Direktoren Seines Amtsbereiches mit der entsprechenden Beisung versehen und dann auf Grund der eventuellen Meldungen in Betreff jener Afpi-ranten thunlichst darauf Bedacht nehmen, daß an denjenigen Anstalten, an welchen sich Aspiranten finden, die Reiseprüfungen vor

dem 20. März bezw. 20. September abgeschlossen seien.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

un bie Königlichen Provinzial-Schultollegien zu R. R. 2c. U. II. 2684.

197) Organisation und Berechtigungen, insbesondere Militarberechtigung der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Burgerschulen.

Berlin, ben 21. September 1878-Die Anfrage des Magistrats vom 29. v. M. sindet, soweit es sich um die Militärberechtigung der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen handelt, ihre theil= weise Erledigung bereits durch das von dem Reichskanzler-Amte unter dem 28. Januar d. J. in Nr. 4. des Centralblattes für das Deutsche Reich veröffentlichte "Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen der wissenschaftlichen Befähigung für den einsährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind." Denn in der Klasse C. dieses Verzeichnisses, d. h. in der Klasse berjenigen Lehranstalten, an denen das Militärzeugniß durch das Bestehen der Abgangsprüsung erworden wird, sind, abgesehen von 48 derartigen Schulen in den außerpreußischen Bundesstaaten, 7 preußische, den Unterricht in den alten Sprachen ausschließende höhere Bürgerschulen ausgezählt, drei in Breslau, je eine in Hannover, Kassel, Franksurt a. M., Wiesbaden. Schon diese Anzahl der verzeichneten Lehranstalten erweist, daß es sich nicht um speziell motivirte Ausnahmefälle handeln kann, sondern um eine prinzipiell festgestellte Norm.

Die bestimmten Bedingungen, unter welchen lateinlosen höheren Bürgerschulen die Militärberechtigung in der Klasse C. des §. 90. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zuerkanut wird, hat das Reichskanzler=Amt in einem unter dem 31. März d. 3. an die deutschen Bundesregierungen gerichteten Schreiben dargelegt. Abgesehen von den in den Preußischen Schuleinrichtungen icon allgemein enthaltenen Bestimmungen sind es die folgenden.

Die fraglichen Schulen muffen eine sechsjährige, in sechs aufsteigende Klassen getheilte Lehrdauer haben; zur Aufnahme in die unterfte Rlasse ift erforderlich, daß der Schüler das neunte Lebense jahr vollendet hat und die diesem Lebensalter entsprechenden Rennt-

niffe und Rertiafeiten befint.

In den Lehrplan dieser Schulen ist außer den übrigen Gegenstanden der allgemeinen Bildung (Religion, Deutsch, Geschichte und Geographie, Rechnen und Mathematik, Physik und beschreibende Naturwissenschaften; Schreiben, Zeichnen, Singen, Turnen) der Unterricht in zwei lebenden fremden Sprachen, der französischen und der englischen, aufzunehmen. Auf jedem dieser Gebiete ist in geordnetem Lehrgange der Unterricht dis zu der Höhe zu führen, welche einerseits durch die Dauer der Lehrzeit bedingt ist, andererseits durch die in der Regel zutreffende Voraussepung, daß die Schüler dieser Anstalten nicht beabsichtigen, eine Fortsetung des Unterrichtes auf einer anderen Schule allgemeiner Bildung zu suchen.

Die an biesen Schulen anzustellenden und zu verwendenden Behrer muffen ihre wissenschaftliche und praktische Lehrbefähigung in der vorschriftsmäßigen Weise erwiesen haben. Der Dirigent der Anstalt und mindestens die Salfte der Lehrer mussen akademische Bildung besisen und die Prufung für das höhere Lehramt abgelegt haben; für die übrigen genügt der Nachweis der Lehrbefähigung auf

Grund seminaristischer Vorbildung.

Die Abgangsprüfung, durch welche das Militärzeugniß erworben

wird, wird unter dem Borfit eines Königlichen Rommiffars abge-

balten.

Die finanzielle Dotation der preußischen Schulen dieser Art wird in jedem einzelnen Falle von der Unterrichtsverwaltung nach den lokalen Verhältnissen geregelt. Damit diese Schulen neben den anderen Kategorien höherer Schulen tüchtige Lehrer sich erwerben und bewahren können, ist dahin zu streben, daß ihr Besoldungsetat für die Lehrer von Universitätsbildung demjenigen der Progymnasien wenigstens annähernd gleichkomme.

Durch Erfüllung der vorstehenden Bedingungen ist den fraglichen Schulen die Erlangung der Militärberechtigung in Klasse C. des §. 90. der deutichen Wehrordnung grundsatich sicher gestellt. Die wirkliche Zuerkennung erfolgt in jedem einzelnen Falle durch das Reichskanzler-Amt erft dann, wenn die Schule bis zu ihrem

Abschlusse entwidelt und wenn durch amtliche Revision sowie durch die Ergebnisse der ersten Abgangsprüfung konstatirt ist, daß dieselbe

ihrer Aufgabe entspricht.

Nach dem Obigen und unter Benutzung des Vorbildes bereits beftebender gleichartiger Schulen wird es fur den Magiftrat feine Schwierigkeit haben, einen ungefähren Gtat aufzuftellen und einen Lehrplan bem Roniglichen Provingial-Schultollegium gur Genehmigung vorzulegen. Der erhebliche Zuwachs, welchen die Babl der Schulen dieser Kategorie mahrend der letten Jahre insbesondere in folden Städten erhalten hat, in welchen Schulen allgemeiner Bilbung von neunjähriger Lehrbauer (Gymnaften, Reglichulen 1. Ordnung) bereits befteben, barf als ein thatsachliches Zeugnig bafur angefeben werben, bag biefe Schulen einem wirklichen Bedurfnig folder Eltern entiprechen, welche ihren Sohnen nicht über bas 16te Lebensjahr hinaus die Wohlthat allgemein bildenden Unterrichtes zu= wenden konnen. Die wesentliche Bestimmung Diefer Schulen ift, daß ibre Schüler nach dem Abschlusse der Schulzeit unmittelbar in burgerliche Berufsarten oder in technische Fachfurfe von mittlerer Bobe eintreten. Babricheinlich find auch bereits einzelne Schuler derfelben nach wohlbestandener Abgangeprüfung in den subalternen städtischen oder Staatsdienst versuchsweise angenommen worden. Db eine allgemeine Regelung in dieser Beziehung nöthig werden wird, lagt fich noch nicht bestimmen; jedenfalls wird fie noch einige Sabre aufzuschieben sein, um eine feftere Grundlage ber Erfahrung bafur zu gewinnen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An. ben Magistrat zu R. U. U. 2291. 198) Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens der an höheren Schulen anzustellenden Elementarlebrer.

Berlin, den 18. September 1878. Dem von dem Königlichen Provinzial = Schultollegium in dem Berichte vom 5. d. M. gestellten Antrage, daß der Elementar- und technische Lehrer R. an der boberen Burgerschule ju R. unter Erlaffung ber zweiten Prufung befinitiv angestellt werde, tann nicht Folge gegeben werden. Für die definitive Anstellungefähigkeit der Boltsichullebrer ift bas Befteben ber zweiten Prufung eine unbebingt giltige Forderung; bie Begrenzung des Bereiches der Ralle. in welchen eine Abstandnahme von ber zweiten Prufung zuläffig ift (Erlaß vom 31. Marz 1873 U. 11769 — Centralblatt 1873 S. 280). beweift nur die unbedingte Giltigkeit der Forderung. Gine Rudfict auf Grunde, wie die in bem Berichte aufgeführten find, murde eine allgemeine Aufhebung der zweiten Prufung nabe bringen; follte aber die befinitive Unftellung ber Elementarlebrer an boberen Schulen von minderen Forderungen abhängig gemacht werden, ale die definitive Anftellung ber Boltsichullehrer, fo murbe hierdurch bas Intereffe der hoberen Schulen auf bas ichwerfte geschäbigt werben. Die in der Eingabe des Dirigenten der höheren Burgerichule gur Empfehlung bes Antrages gemachte Bemertung, daß der zc. N. beabfichtige, die Drufung fur Lehrer an Mittelfchulen zu befteben, beruht auf einem Brithume, ba nach S. 2. ber betreffenden Prufungeordnung die Bulaffung ju diefer Prufung durch die bereits erfolgte Ablegung ber zweiten Prufung fur Boltsichullebrer bedingt ift.

Es tann hiernach bem zc. R. nur empfohlen werden, daß er

die Ablegung der zweiten Prufung nicht aufschiebe.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Falt.

bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium ju R. U. II. 2331.

# III. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

199) Prüfungs - Ordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrtlassigen Bolte - und an Mittelfculen.

Berlin, den 25. September 1878.
Das Königliche Provinzial-Schulfollegium 2c. erhält anliegende
Prüfungs - Ordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Volks-

und Mittelschulen mit der Veranlassung, dieselbe in geeigneter Beise zur Kenntniß der Cehrerinnen und Lehramtsbewerberinnen Seines Bezirkes zu bringen. Sollten einzelne derselben sich mit dem Gesuche um Belehrung über die in §. 11. der Prüfungs-Ordnung gestellten Forderungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. wenden, so sind dieselben auf die Schrift von Dr. A. Stuhlsmann: Der Zeichenunterricht in der Bolks und Mittelschule. Hams burg 1878. ausmerksam zu machen.

Begen der Anforderungen, welche bei den in Gemäßheit der Prüfunge = Ordnung vom 24. April 1874 abzuhaltenden Prüfungen von Lehrerinnen an Volke-, mittleren und höheren Mädchenschulen nunmehr im Zeichnen zu stellen sind, bleibt besondere Verfügung

porbehalten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Ralt.

fammtliche Anigl. Provinzial-Schultollegien und Königl. Regierungen, Die Königl. Konfistorien ber Proving Dannover und ben Rönigl. Dber-Kircheurath von Rorbborn.

U. III. 12772.

Prüfunge-Ordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Bolle- und an Mittelfchulen.

#### §. 1.

Bur Abhaltung von Prufungen für Zeichenlehrerinnen an mehr= flassigen Bolte- und an Mittelschulen wird zunächt in Berlin eine Kommission gebilbet.

Dieselbe besteht aus bem Borfipenben und zwei bis vier an-

deren Mitgliedern.

Der Borfipende und bie anderen Mitglieder werden von dem Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten ernannt.

#### §. 2.

Die Prüfung findet wenigstens einmal im Jahre statt. Die Termine werden durch den Staatsanzeiger und durch das Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung veröffentlicht.

#### §. 3.

Bu der Prüfung werden nur solche Bewerberinnen zugelassen, welche das achtzehnte Lebensjahr vollendet und ihre fittliche Unbescholtenheit, sowie ihre körperliche Befähigung zur Ertheilung von Unterricht nachgewiesen haben.

#### §. 4.

Die Anmeldung muß spateftens vier Bochen vor bem Prufungstermine bei dem Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten erfolgen. Der Meldung find beigufugen:

1) ber Geburteidein.

2) der Lebenslauf,

3) ein Gefundbeiteatteft,

4) ein Beugniß über die von der Bewerberin erworbene Schulbezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Nachweis über die erlangte Ausbildung als Zeichenlehrerin,

6) ein amtliches Führungszeugniß; bei Lehrerinnen ftatt beffelben ein Zeugniß über ihre bisherige bienftliche Fuhrung.

#### §. 5.

Ferner haben die Bewerberinnen ihrer Meldung beizufügen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

1) je bret Zeichnungen nach plastischen Ornamenten

a. in Tuschmanier in abgesetzten Tonen,

b. mit zwei Rreiden,

2) drei Ropien farbiger Flachornamente.

#### §. 6.

Bewerberinnen, deren eingereichte Arbeiten nicht genügen, tonnen von der ferneren Prufung jurudgewiefen werden.

#### §. 7.

Die zu der ferneren Prüfung zugelassenen Bewerberinnen haben ihre Fertigkeit im Zeichnen, sowie ihre Befähigung für Ertheilung des Zeichenunterrichtes und, soweit sie dies nicht bereits anderweitig gethan haben, auch das Maaß der dafür erforderlichen allgemeinen Bildung sowohl durch Anfertigung von Klausur-Arbeiten als durch eine Prüfung vor der gesammten Kommission nachzuweisen.

#### §. 8.

In Klausur und unter Aufsicht eines Mitgliebes der Prüfungs= Rommission haben sammtliche Bewerberinnen zwei Zeichnungen anzusertigen; diejenigen, welche noch keine anderweitige Befähigung für Unterrichtsertheilung erlangt haben, mussen außerdem einen deut= schen Aufsat machen, um sich über den Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung auszuweisen.

#### §. 9,

Die Aufgaben werben auf Borschlag ber Mitglieder der Kommiffton von dem Borfipenden beftimmt. Die Aufgaben für die Beichnungen werden aus den in §. 5. und §. 11. bezeichneten Kreisen genommen. Das Thema für den deutschen Aufsat ist so zu mablen, daß hinreichende Bekanntschaft mit dem Stoffe bei den Bewerber= innen vorausgesest werden kann.

#### §. 10.

Die Arbeiten find an einem Tage zu vollenden und durfen zusammen nicht mehr als sieben Stunden in Anspruch nehmen.

#### §. 11.

In der Prüfung vor der gesammten Kommission haben die Bewerberinnen nachzuweisen, daß sie diejenigen Zeichnungen, welche den Gegenstand des Unterrichtes in mehrklassigen Bolks und Mittelsschulen bilden, selbstständig sowohl auf dem Papier als wo es der Unterricht erfordert, auch an der Wandtasel sicher, korrekt und sauber

zu zeichnen vermögen.

Der Kreis der Aufgaben, welche der Bewerberin in dieser Beziehung gestellt werden, umfaßt: die freie Darstellung des Umrisses ebener Gebilde, die gesetzmäßige Ergänzung theilweis gegebener Gebilde, das Zeichnen aus dem Gedächtnisse, sowie das Berändern gegebener Gebilde und das Ersinden derselben nach Anleitung genau vorgeschriebener Aufgaben sowohl unter Zugrundelegung eines Liniensoder Punktnezes als ohne dasselbe; die Darstellung körperlicher Gegenstände im Umrisse, sowie in Licht und Schatten; das Zeichenen und Berändern von einsachen Mustern für weibliche Handsarbeiten.

#### §. 12.

Die Bewerberinnen haben ferner burch Zeichnung und mund=

liche Erörterung nachzuweisen:

elementare Renntniß des Flachornamentes, allgemeines Berftandniß der Grundregeln der Projektionslehre und der Perspektive, sowie einige Bekanntschaft mit den wichtigsten Methoden des Zeichenunterrichtes.

#### §. 13.

Endlich haben die Bewerberinnen durch Abhaltung einer Probelektion ihre Befähigung jur Ertheilung von Zeichemunterricht darzuthun.

#### §. 14.

Die Aufgaben für die Lehrprobe werden auf Borichlag ber Mitglieder der Rommiffton von dem Borfitzenden bestimmt und den Bewerberinnen bei der perfonlichen Borftellung am Tage vor bem für die Ablegung der Lehrproben bestimmten Termine gegeben.

#### §. 15.

Sede Bewerberin hat vor dem Gintritte in die Rlausur eine Prüfungsgebühr von 10 Mart zu entrichten.

§. 16.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prufung bestanden haben, erhalten ein Befahigungszeugniß.

Berlin, ben 25. September 1878.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

ad U. III. 12772.

200) Mitglieder ber Kommissionen für Prüfung ber Lehrer an Taubstummenanstalten.

(Centrbl. pro 1878 Geite 388.)

Berlin, den 11. Oktober 1878. Ew. Ercellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 6. d. M. ergebenst, daß in §. 3. der Prüfungsordnung für Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalten vom 27. Juni d. J. unter dem Direktor der Anstalt, an welcher die Prüfung stattsindet, nicht der Seminar-Direktor gemeint ist, sondern der Leiter, bezw. Borsteher der Taubstummenanstalt. Bei dem Entwurf der bezeichneten Prüfungsordnung ist angenommen worden, daß die fragliche Prüfung überhaupt nur an entwickelten Taubstummenanstalten abgehalten werden wird. An solchen Anstalten sührt der Borsteher meist den Titel Direktor. Mit Rücksicht hierauf ist diese Bezeichnung gebraucht.

Im Uebrigen erachte ich es nicht für unftatthaft, einen Seminar-Direktor in die Prüfungskommission zu berufen, wenn derselbe nur in dem Maße mit dem Taubstummenunterricht vertraut ist, daß er einen Techniker auf diesem Unterrichtsgebiete zu ersehen im Stande ist. In diesem Ausnahmefall wurde ich mir indes vorbebalten, die Berufung in die Prüfungskommission zu genehmigen.

Was sodann die in S. 3. sub 3 erwähnten zwei ordentlichen Lehrer an Taubstummenanstalten anlangt, welche zu Kommissionsmitgliedern zu ernennen sind, so ist an die Borsteher dieser Anstalten nicht gedacht worden. Wo ein Borsteher sedoch eigentliche Direktionsbefugnisse nicht hat, sondern nur die Stellung eines Sauptlehrers einnimmt, da wird es keinem Bedenken unterliegen, ihn zu den ordentlichen Lehrern zu rechnen und in Gemäßheit der angegebenen Bestimmung der Prüfungsordnung zum Kommissionsmitgliede zu ernennen.

Ralt.

ben Rönigl. Ober-Brafibenten 2c. U. III. 13319. 201) Einschränkung der Dispensationen vom Musikunterrichte an Seminaren.

Berlin, den 1. Ottober 1878.

Dem Königlichen Provinzial=Schultollegtum eröffne ich auf den Bericht vom 2. v. M., betreffend die Revision der Seminare, daß der Revisionsbescheid an den Direktor der Anstalt vor dem Bericht an mich selbständig zu ertheilen und dem lepteren nur eine Abschrift

des Beideides beiguschließen ift.

Bas die Theilnahme am Rlavier= und Orgelunterricht anlangt, so sind die Dispensationen in einem nicht zu billigenden Umfange ertheilt worden. Es kann nicht in das Belieben der Zöglinge gestellt werden, ob sie an dem fraglichen Unterrichte theilnehmen wollen oder nicht. In §. 8. der Lehrordnung für die Königlichen Schullehrers Seminare vom 15. Oktober 1872 (B. Nr. 2314.) ist eine unter bestimmten Voraussehungen erfolgende Dispensation Einzelner vom Orgelspiel, bezw. vom Musikunterricht überhaupt gestattet. Bei dem Seminar in N. sind aber zwei Orittel sämmtlicher Zöglinge vom Klavier= und Orgelspiel dispensirt.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium hat sofort das Geeignete zur Abstellung dieses Uebelstandes anzuordnen; nur in der obersten Klasse wird es bei den bisher ertheilten Dispensationen

bewenden können.

İ

Daß der Orgelunterricht in der genannten Anftalt erst mit dem zweiten Jahreskursus beginnt, entspricht nicht der bereits in Bezug genommenen Lehrordnung und ist die Einrichtung vorschriftsmäßig abzuändern.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Indem ich dem Koniglichen Provinzial-Schulkollegium Abschrift zur Renntnignahme und Nachachtung zugeben laffe, bemerke ich noch

bas Folgende.

Wie hier bekannt geworben, finden auch an andern Seminaren Dispensationen vom Musik- bezw. vom Rlavier- und Orgelunterricht in einem nicht zu rechtfertigenden Umfange Statt. Wird diesem Verfahren, welches in den bestehenden Bestimmungen keine Begrünsdung sindet, nicht energisch Sinhalt gethan, so ist nicht nur ein Rückgang in der Lehrerbildung unvermeidlich, sondern es würde auch in nothwendiger Folze die Volksbildung geschädigt werden. Abgesehen von den materiellen Vortheilen, welche dem Lehrer aus einer genüsgenden Uebung in der Musik später erwachsen, ist vornehmlich zu beachten, daß es auch sittliche Momente sind, welche die Pslege derselben für ihn selbst, für seine Familie und für die Schulgemeinde wünschenswerth erscheinen lassen.

hierzu tommt, daß die Seminare bisber burch bie Ausbildung einer großen Babl von Organisten zugleich ber Rirche Sandreichung gethan haben. Es liegt tein Grund por, jest biefen Dienft ju berfagen, ober burch eine nicht gerechtfertigte Berminderung ber Bahl der für den Organistendienst qualifizirten Lehrer unzulänglich zu maden.

3d veranlaffe bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium, Diefer Ungelegenheit bie ernftefte Aufmerkfamkeit zu widmen, ben gegenwartigen Stand ber Sache bei jedem Seminar feststellen zu taffen und mo ber beregte Difftand fich findet, bas Erforderliche gur

Befeitigung beffelben zu verfügen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Rall

fammtliche Roniglide Brovingial. Soultollegien. U. III. 3131.

Ausichluß ber Ausstellung eines Reverfes fur bie 202) Boglinge ftaatlicher Praparanbenanftalten.

Berlin, den 26. September 1878. Die Ausstellung von Reversen bei Aufnahme von Boglingen in bie staatlichen Praparandenanstalten in abnlicher Beije, wie bei ber Aufnahme in ein Seminar, ift meinerseits bisber nicht fur angemejfen erachtet worden. 3ch verweise bieferhalb u. A. auf die im Centralblatte der Unterrichts=Verwaltung pro 1872 Seite 694 Nr. 246 abgebrudte Berfugung vom 26. September beff. 3. und bemerte. baß ber Bericht Des Roniglichen Provinzial - Schultollegiums vom 26. v. M., die Praparandenanstalt ju M. betreffend, mir ju einer andern Auffassung teinen genügenden Anlag bietet.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bas Ronigliche Brovingial-Schuffollegium gu D. U. 111. 3087.

203) Bericht über ben im Jahre 1878 bei bem Geminar ju Segeberg abgehaltenen Rurfus im Deutschen für nordichlesmigiche gebrer.

(Centrbl. pro 1871 Sette 618 Dr. 235.)

Dem boben Erlasse vom 8. Februar d. 3. gemäß hat der Unterrichteturfus im Deutschen fur nordschleswigiche banischredende Glementarlehrer bei dem Schullehrerseminar zu Segeberg vom 29. April bis zum 8. Juni stattgefunden.

Bur Theilnahme an diesem Rursus waren — so berichtet ber Seminardirettor — berufen und jum genannten Anfangstermine

deffelben ericbienen die 24 Lebrer ac.

Bie in den früheren Jahren, erhielten die Kursiften auch in diesem Jahre 18 Stunden die Woche unmittelbaren Unterricht im Deutscheu, und wohnten in den erften 3 Bochen in 6 wöchentlichen Stunden dem Unterrichte der Seminaristen im Seminar und während der letten 3 Bochen dem Unterrichte in der Seminarschule als Gafte bei.

Die von dem Seminarlebrer Brede ertheilten 6 wochentlichen Stunden murden den nordichleswigschen Lehrern in derfelben Beife gegeben, wie im letten Jahre. - Sammtliche Bilber ber Schneiber'ichen Fibel find in eingehender Beife munblich und ichriftlich behandelt worden. Die Rurfiften lafen die Borter der Fibel laut, richtig und besonders deutlich. Dabei fügten fie bei den Sauptwortern das Geschlechtswort zu, und bildeten auch Sage mit den Bor-Besonders grammatische und orthographische Gigenthumlichfeiten der Borter murben zur Sprache gebracht. Die Sprichworter und Lefeftude murden gelefen, theilmeife auch besprochen und inhaltlich frei wiedergegeben. Bon den einzelnen Abfagen ber Profaftude sowie von den Strophen der Gedichte wurde der Inhalt, und von den gabeln die Lehre turg feftgeftellt. Gleichzeitig haben die Rurfiften 8 Gedichte und 1 Kabel in Prosa aus der Libel auswendig gelernt. Bie herr Brede nach seinem Berichte in den erften Stunden die Lautlehre behandelte, so nahm er in den letten die Einrichtung und Behandlung der Fibel in den hauptzügen durch. — Ueber den Gifer ber Rurfiften im Berfolg ihrer Anfgabe fpricht fich Gerr Brede febr befriedigt ans.

Beitere 6 Stunden wöchentlich ertheilte der Seminarlehrer

vom Sofe.

Bunächst wurden die drei ersten Winkelmann'schen Bilder behanbelt. Zweck dieser Behandlung war, den Aursisten Gelegenheit zu geben, auf gestellte Fragen, die auf die Bilder Bezug nahmen, in mögelichst korretter Sprache zu antworten, das Behandelte kurz zusammenzusassen und frei darzustellen, sowie auch dasselbe zu Aufsagen zu verarbeiten. Im weiteren Berlauf des Aursus trat, Anfangs abwechselnd mit der Behandlung der Winkelmann'schen Bilder, der Gebrauch des deutschen Kinderfreundes von Schneider ein. Das Streben ging dahin, die Aursisten den gegebenen Stoff vollständig erfassen zu lassen, und zwar so, daß sie denselben zunächst sich selber aneigneten, darauf aber auch in den Stand geseht wurden, ihn schulzgerecht behandeln zu können. Zugleich diente die Behandlungsweise, geeigneten Stoff für Aussähe herbeizuschaffen. In den ersten 4 Wochen

wurden Borwurfe zu Auffäßen nur aus dem Gebiete des Behandelten genommen, spater wurde Gelegenheit geboten, Auffäße über nicht behandelte Stoffe unter Benugung gegebener Winke anzufertigen, wie denn auch zwei Ertemporalien geschrieben sind. Bur festeren Einübung der beutschen Sprachformen haben die Aursisten dann aus dem "Kinderfreund" folgende Gedichte memoritt:

III. 17. Die Rape und der hausherr. III. 39. Der Lootse. IV. 13. Die Perlenbrude. V. 7. Die beilige Schrift. V. 16. Die

Rapelle. V. 17. Der Banberer und die Gagemuble.

Behandelt worden find außerdem: I. 24, I. 27, II. 35, III. 10,

III. 23, III. 28, V. 21, VI. 3, VI. 13.

Benn so das Hauptgewicht auf die praktische Seite des Sprachunterrichtes gelegt worden ist, so wurde doch auch die theoretische Seite desselben berücksichtigt. Hier wurde besondere Rücksicht genommen auf das Genus der Substantiva, auf die Komparation, auf die Präpositionen und auf diesenigen Verba, die trennbar zusam-

mengefest find.

Dem Seminardirektor sielen die wöchentlich 6 letten Stunden zu, die in Gemäßheit der Instruktion vom 11. Mai 1876 §. 7. auch in diesem Jahre ertheilt worden sind. Bon diesen 6 Stunden wurden 4 auf die Uebersetungen aus dem Danischen ins Deutsche, 1 Stunde auf die Behandlung von 6 deutschen Kirchen-liedern und 1 Stunde auf die Einsübrung in die Instruktion für die Ertheilung des deutschen Unterrichtes in den nordschleswisschen Schulen vom 9. März 1878 verwendet.

Den Uebungen im Ueberfepen lag bas Lefebuch von Juhl og Rofefen zu Grunde. Aus bemfelben find 8 Stude munblich und

schriftlich überfest worden.

Das Lehrverfahren war folgendes: Die Stude wurden von den Kursisten als häusliche Aufgabe schriftlich vorbereitet, im Unterricht erst wörtlich übertragen, die Unterschiede in den Konstruktionen beider Sprachen hervorgehoben, um schließlich ein reines und gutes Deutsch im Ausbrucke wie im Stil zu gewinnen. Diesen Uebungen ging der grammatische Unterrichtsbetrieb zur Seite; die Grammatik von Rikmers und Petersen wurde die zum letten Abschnitte theoretisch und praktisch durchgearbeitet, alle im Terte vorkommenden unregelmäßigen Verba mit ihrer Rektion für sich, wie im Zusammenbange mit neugebildeten Sähen geübt, ebenso die Deklinationen der Substantiva, Absektiva und Pronomina, desgleichen die richtige Anwendung der Präpositionen. In jeder Woche wurden 2 schriftliche Uebersehungen eingeliefert, in der folgenden Stunde mit schriftlicher Korrektur und mündlicher Zensur zurückgegeben.

Die fünfte wöchentliche Unterrichtsftunde war der Behandlung von 6 Rirchenliedern gewidmet. Sie wurden von dem Unterzeichneten allemal korrekt vorgelesen, von den Kurfisten, strophenweise nachgelesen,

bie sprachlichen Schwierigkeiten für das Berständniß aus dem Wege geräumt, der Inhalt sachlich erschlossen und unter Anleitung in der Stunde sestgelegt, endlich das ganze Lied von den Kursisten bis zur Korrektheit gelesen. Nachdem die biblische Grundlage des Liedes aufgedeckt, was nach der Natur des Inhaltes öfters auch vor der eigentlichen Behandlung geschah, und die nöthigen litterarischen Bemerkungen gegeben worden waren, wobei die Periode, welcher das betreffende Lied angehört, eine kurze Charakteristik fand, konnte das Lied für die nächste derartige Lektion zum Memoriren aufgegeben werden. Die Zahl der zu lernenden Lieder wurde indeß zu Ansang des Kursus bezeichnet, damit der Memorie der nöthige Raum gelassen würde. In dieser Weise sind aus dem Schulgesangbuche behandelt worden:

Nr. 1. Aus tiefer Roth 2c.

3. Gelobet feift du, Jeju Chrift ac.

. 4. Gine feste Burg 2c.

11. Ach bleib mit deiner Gnade 2c.

= 19a. Nun danket alle Gott 2c.

- 33 a. Liebster Jesu, wir find hier zc.

Diese Lieber sind von allen Lehrern mit Ausnahme von vieren gewußt worden.

In der 6ten Unterrichtsstunde wurde die Instruktion vom 9. März 1878 verarbeitet, da sie indeß nicht den Umfang hat, wie die vom 17. August 1871, so konnte ein Theil der Stunde für die übrigen Fächer mitbenunt werden.

Die am Schlusse des Kursus von dem Direktor und den Seminarlehrern abgehaltene Prüfung ergab ein recht erfreuliches Resultat, sofern 13 Kursisten das Prädikat "gut" erhalten konnten und nur 3 berselben das volle Prädikat "genügend" nicht erreichten.

An ben Abnigliden Staats- und Minifter ber geiftlichen, 2c. Angelegenheiten, herrn Dr. Fall, Excellen; in Berlin.

# 204) Fortbildungsanstalt für Bolfsicullehrer zu Elberfelb.

Bereits im Oktober 1872 hat die Stadt Elberfeld einen Fortbildungskurfus für die an den ftädischen Bolkschufen angestellten Lehrer eingerichtet, zunächt zu dem Zwede, jüngeren Lehrern Gelegenheit zur weiteren Ausbildung
in den wichtigken Gegenständen des Elementar-Unterrichtes zu geden. Als Lehrer
wurden anßer tichtigen Elementarlehrern der Direktor des Humasiums sowie
Fachlehrer theils von dem Gymnasium, theils von der Real- und der Gewerbeichnie gewonnen. Die Einrichtung sand in den Kreisen der Elementarlehrer eine
flets zunehmende lebhafte Betheiligung, wie andererseits die jährlich vor einem
Kuratorium abgelegten Schlisprüfungen erfreuliche Resultate ergaben und ein
gunstiger Einstuß auf den Volksschulanterricht erkenndar wurde. Die Stadtver-

ordneten. Bersammlung hat beshalb biese Lehrer. Fortbildungsanstalt zu einer bauernben Ginrichtung zu erheben beschloffen und nachdem schon seit zwei Jahren auch ber Unterricht in Französisch und Englisch in den Lebtplan ausgenommen worden, ihr Streben bahin gerichtet, ber Anstalt in Beziehung auf die Mittelschulchrer. Brufung bieselbe Berechtigung zu erwirten, welche der Lehrer-Fortbildungsanstalt zu Stettin nach dem in dem Centralbl. der Unter. Berw. pro 1874 Seite 619 abgedrucken Einrichtungsplane verliehen worden ift.

Der Berr Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten bat burch Berfugung

vom 28. Oftober b. 3. ben nachfolgenben Ginrichtungeplan genehmigt.

# Einricht ung splan für die hiefige Boltsichullehrer-Fortbildungsanftalt.

#### §. 1.

Die Lehrer-Fortbildungsanftalt in Elberfeld, beren Roften burch einen freiwillig gewährten und jederzeit widerruflichen Beitrag ber städtischen Behörden bestritten werden, wird von einem Ruratorium, bestehend aus dem Oberbürgermeister resp. deffen Vertreter, als Vorsigendem, und 8 von der Stadtverordneten-Versammlung gewählten Mitgliedern geleitet.

Die 8 Mitglieder, unter benen minbestens 4 Stadtverordnete

fein muffen, werben auf 6 Jahre gemablt.

Alle 2 Jahre scheidet ein Drittheil - 3, 3, 2 - aus, die

Ausscheidenden find aber wieder mablbar. Die zuerft ausscheidenden 6 Mitglieder — 3 und 3 — werden

durch das Loos bestimmt.

#### §. 2.

Die Anstalt verfolgt ben Zwed, ben hiesigen Elementarlehrern zu ihrer weiteren materiellen und formellen Ausbildung in den Unterrichtssächern der Bolksschule Gelegenheit zu bieten und ihnen zugleich die Erwerbung der Qualifikation zum Unterrichten an Mittelschulen zu erleichtern.

Bur Theilnahme an dem Unterrichte werden alle Elementarschullebrer von öffentlichen und von privaten Schulen unentgeltlich du-

gelaffen.

#### §. 3.

Die Gegenftande bes Unterrichtes find:

1) Deutsch, 2) Geschichte und Geographie, 3) Mathematit, 4) Naturwissenschaften, 5) Französisch, 6) Englisch, 7) Padagogit.

#### §. 4.

Die befinitive Festsepung eines regelmäßigen Turnus ber ge-

nannten gacher wird vorbehalten.

Ginftweilen foll die gleichzeitige Behandlung von 2 bis 3 Gegenftanden in je 2 wochentlichen Lehrstunden mit zweijahriger Rursusbauer in Aussicht genommen werden.

#### §. 5.

Beim Beginn eines Rursus wird ein Lehrplan aufgeftellt, in welchem unter genauer Berücksichtigung ber in ber Prüfungsordnung für Lehrer an Mittelschulen durch die allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oftober 1872 für die einzelnen Gegenstände festgestellten Biele der zur Behandlung kommende Stoff mit Angabe der zu Grunde zu legenden Lehrbucher genau bezeichnet wird.

Diefer Plan wird ben Theilnehmern bei bem Beginne bes Un-

terrichtes als Anhalt mitgetheilt.

#### §. 6.

Nach Beendigung eines Lehrkursus findet für diesenigen Theilsnehmer, welche es wünschen, eine Prüfung statt, durch welche ermittelt werden soll, ob dieselben den im Unterrichte ihnen dargebotenen Wissenstroff sich angeeignet und damit in den betreffenden Fächern die durch die allgemeinen Bestimmungen von den Lehrern an Mittelsschulen geforderten Kenntnisse erworben haben.

Die Prüfungs-Rommission besteht aus einem Kommissarius bes Königlichen Provinzial-Schulkollegiums als Borsipenbem, aus bem Oberbürgermeister resp. bessen Bertreter, einem vom Kurato-rium aus seiner Mitte zu mahlenden Deputirten und dem betreffen-

den Lehrer, welcher den Unterricht ertheilt bat.

Die Mitglieder des Ruratoriums find der Prufung beizuwohnen

berechtigt.

Der Prüfungsmodus im Ginzelnen wird nach Analogie ber in ben allgemeinen Bestimmungen enthaltenen Prüfungsvorschriften durch ben Königlichen Kommissarius festgesett.

#### §. 7.

Auf Grund ber bestandenen Prüfung wird bei Ablegung der Mittelschullehrer prüfung den betreffenden Lehrern die Prüfung in den bezüglichen Unterrichtsgegenständen erlassen. Die erworbenen Prädikate werden in das Befähigungszeugniß als Mittelschullehrer aufgenommen eventl. erganzungsweise nachgetragen.

Der vorstehende Plan ist in ber Sipung der Stadtverordneten-Bersammlung vom 6. d. M. genehmigt worden.

Elberfeld, am 12. August 1878.

Für ben Oberbürgermeifter: ber Beigeordnete. (L. S.) (Unterichrift.) 205) Rurfus für Lehrer im Dbftbau an dem pomologiichen Inftitute zu Prostau.

(Centrbl. pro 1868 Geite 613; pro 1871 Seite 31.)

In dem pomologischen Inftitute zu Prostau im Regierungsbezirke Oppeln ift seit dem Jahre 1871 alljährlich ein Lehrkursus im Obstbau für Elementarlehrer aus den Provinzen Schlesien und Posen abgehalten worden. Mehrsach haben an demselben auch Seminarlehrer theilgenommen. Die Kosten des Ausenthaltes zu Prostau und der Reisen werden den Theilnehmern aus Fonds der Ministerien der geistlichen zc. Angelegenheiten und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ersept. Ueber den diesjährigen Kursus hat der Direktor des Instituts folgenden Bericht erstattet:

Der Kurfus wurde von 1 Seminarlehrer und 29 Elementar- lebrern besucht.

hierzu ftellte ber

| Regierungsbezirt | Oppeln .  | 9  |   |
|------------------|-----------|----|---|
| <i>s</i>         | Breslau . | 11 | _ |
| •                | Liegnis . | 2  |   |
| s                | Posen .   | 4  |   |
| •                | Bromberg  | 4  |   |

Der Kursus begann am 25. Juli und mahrte bis incl. 10. August. Alle Theilnehmer folgten ben Bortragen und praktischen Unterweisungen mit größtem Interesse und lebhaftem Eifer, so daß die hoffnung auf vielfältige Verwerthung der hier gesammelten Kenntsnisse durch diese Lehrer in ihren heimathlichen Verhältnissen berechtigt ift, und sich dadurch ein nicht zu unterschäpender Erfolg für die hebung des Obstbaues verspricht.

### IV. Bolksichulwefen.

206) Uebersicht über bie Bahl ber bei bem Candheer und ber Marine in dem Ersapjahre 1877/78 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbilbung.

(Centrbl. pro 1877 Seite 427 Dr. 169.)

| (Centrol. pro 10// Sette 42/ Art. 109.) |                       |                              |                                               |          |                   |                |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------|
| Bahl ber eingestellten Mannschaften     |                       |                              |                                               |          |                   | -              |                     |
| <u>چ</u><br>و                           | Regierungs.<br>Bezirt | mit Shulbildung              |                                               | obne     |                   | ohne<br>Schul- |                     |
| Laufenbe Rtc.                           | Provinz               | in ber<br>beutiden<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beutiden<br>Mutter fprace | Bufammen | Schul-<br>bilbung | überhaupt      | bilbung<br>pro cent |
| 1.                                      | Rönigeberg .          | 3777                         | 221                                           | 3998     | 257               | 4255           | 6,038               |
| 2.                                      | Gumbinnen .           | 2233                         | 338                                           | 2571     | 198               | 2769           | 7,150               |
| 3.                                      | Danzig                | 1655                         | 134                                           | 1789     | 145               | 1934           | 7,497               |
| 4.                                      | Marienwerber          | 2218                         | 359                                           | 2577     | 329               | 2906           | 11,321              |
| L                                       | Preußen               | 9883                         | 1052                                          | 10935    | 929               | 11864          | 7,830               |
| 5.                                      | Potsbam               | 4542                         | l _                                           | 4542     | 15                | 4557           | 0,329               |
| 6.                                      | Frankfurt             | 3933                         | 1 — 1                                         | 3933     | 20                | 3953           | 0,506               |
| 11.                                     | Brandenburg           | 8475                         | _                                             | 8475     | 35                | 8510           | 0,411               |
| 7.                                      | Stettin               | 2747                         |                                               | 2747     | . 15              | 2762           | 0,543               |
| 8.                                      | Röslin                | 2116                         | 3                                             | 2119     | 29                | 2148           | 1,350               |
| 9.                                      | Stralfund             | 908                          | •1                                            | 909      | 11                | 920            | 1,196               |
| III.                                    | <b>Bommern</b>        | 5771                         | 4                                             | 5775     | , 55              | 5830           | 0,943               |
| 10.                                     | Bofen                 | 2019                         | 1549                                          | 3568     | 483               | 4051           | 11,923              |
| 11.                                     | Bromberg              | 1920                         | 514                                           | 1734     | 186               | 1920           | 9,687               |
| IV.                                     | Posen                 | 3239                         | 2063                                          | 5302     | 669               | 5971           | 11,204              |
| 12.                                     | Breslau               | 5049                         | 36                                            | 5085     | 44                | 5129           | 0,858               |
| 13.                                     | Liegnit               | 3800                         | 9                                             | 3809     | 43                | 3852           | 1,116               |
| 14.                                     | Oppeln                | 2735                         | 2142                                          | 4877     | 226               | 5103           | 4,429               |
| V.                                      | Shlefien              | 11584                        | 2187                                          | 13771    | 313               | 14084          | 2,222               |
| 15.                                     | Magbeburg .           | 2771                         | 1                                             | 2772     | 6                 | 2778           | 0.216               |
| 16.                                     | Merfeburg .           | 3034                         |                                               | 3034     | 8                 | 3042           | 0,263               |
| 17.                                     | Erfurt                | 1340                         |                                               | 1340     | 7                 | 1347           | 0,520               |
| VL                                      | Sachien .             | 7145                         | 1                                             | 7146     | 21                | 7167           | 0,293               |
| 18.                                     | Schleswig .)          |                              |                                               |          |                   | 7              |                     |
| VII.                                    | Soleswig-<br>Holftein | 3588                         | 78                                            | 3666     | 15                | <b>36</b> 81   | 0,407               |
| 19.                                     | VIII. Hannover        | 6108                         | -                                             | 6108     | 26                | 6134           | 0,424               |

|             |                                  | Bahl ber eingeftellten Mannicaften |                                               |          |                           |           |                                      |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 98r.        | Regierungs.<br>Bezirt<br>Brovinz | mi                                 | t Schusbilb                                   | ung      | ohne<br>Schul-<br>bilbung | überhaupt | ohne<br>Shul-<br>bilbung<br>pro cent |
| <i>y</i>    |                                  | in ber<br>beutiden<br>Eprade       | nur in ber<br>nicht bentichen<br>Mutterfprace | dufammen |                           |           |                                      |
| 20.         | Münster                          | 1449                               | 4                                             | 1453     | 3                         | 1456      | 0,206                                |
| 21.         | Minben                           | 1574                               | <u> </u>                                      | 1574     | 15                        | 1589      | 0,944                                |
| 22.         | Arneberg                         | 2657                               | 2                                             | 2659     | 12                        | 2671      | 0,449                                |
| IX.         | Beftfalen .                      | 5680                               | 6                                             | 5686     | 30                        | 5716      | 9,525                                |
| 23.         | Raffel                           | 2617                               | 1                                             | 2618     | 8                         | 2626      | 0.305                                |
| 24.         | Biesbaben .                      | 1989                               |                                               | 1989     | _                         | 1989      | 0,000                                |
| X.          | Beffen-Raffan                    | 4606                               | 1                                             | 4607     | 8                         | 4615      | 0,173                                |
| 25.         | Robleng                          | 2009                               | 1                                             | 2010     | _                         | 2010      | 0.000                                |
| 26.         | Duffelborf .                     | 4274                               | 3                                             | 4277     | 19                        | 4296      | 0,448                                |
| 27.         | Röln                             | 2082                               | _                                             | 2082     | 6                         | 2088      | 0,287                                |
| 28.         | Trier                            | 2161                               | 1                                             | 2162     | 9                         | 2171      | 0,414                                |
| 29.         | Nachen                           | 1775                               | 18                                            | 1793     | 5                         | 1798      | 0,278                                |
| XI.         | Rheinprovinz                     | 12301                              | 23                                            | 12324    | 39                        | 12363     | 0,315                                |
| 30.<br>XII. | Sigmaringen }                    | 242                                | _                                             | 242      | _                         | 242       | 9,000                                |
|             | Ueberhanbt                       | 78,622                             | 5,415                                         | 84,037   | 2,140                     | 86,177    | 2,483                                |

207) Uebersicht über die Bahl ber gandschulen, in welschen der Unterricht in weiblichen handarbeiten zu Anfang Dezember 1877 eingeführt bzw. noch nicht einsgeführt war.

| Lauf.    | Regierungs- 2c. B    | Bahl ber Lanbichulen,<br>in welchen ber Unterricht<br>in weiblichen hanbarbeiten |    |   |   |                    |                                 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------------------|---------------------------------|
| Nr.      |                      | -0                                                                               | •• |   |   | eingeführt<br>ift. | noch nicht ein-<br>geführt ift. |
| 1.<br>2. | Ronigsberg Gumbinnen | :                                                                                | •  | • | : | 530<br>1142        | 981<br>126                      |
| I.       | Proving Oftpreußen . | •                                                                                | •  | • | • | 1672               | 1107                            |
| 1.<br>2. | Danzig               | •                                                                                |    |   |   | 618<br>878         | 45<br>205                       |
| II.      | Proving Beftpreußen  |                                                                                  | •  | • | • | 1491               | 250                             |

| Lauf.<br>Nr. | Regierungs, 2c. Bezirt.         | Babl ber Lanbiculen,<br>in welchen ber Unterricht<br>in weiblichen hanbarbeiten<br>eingeführt noch nicht ein- |              |  |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|              |                                 | eingeführt<br>ift.                                                                                            | geführt ift. |  |
| 1.           | Potsbam                         | 1231                                                                                                          | 164          |  |
| 2.           | Frankfurt                       | 1142                                                                                                          | 65           |  |
| III.         | Provinz Brandenburg             | 2373                                                                                                          | 229          |  |
| · 1.         | Stettin                         | 123                                                                                                           | 891          |  |
| 2.           | Röslin                          | 488                                                                                                           | 521          |  |
| 3.           | Stralsund                       | 242                                                                                                           | 93           |  |
| IV.          | Proving Pommern                 | 853                                                                                                           | 1505         |  |
| 1.           | Posen                           | 1021                                                                                                          | 117          |  |
| 2.           | Bromberg                        | <b>64</b> 9                                                                                                   | 69           |  |
| V.           | Proving Posen                   | 1670                                                                                                          | 186          |  |
| 1.           | Breslau                         | 1225                                                                                                          | 170          |  |
| 2.           | Liegnig                         | 1070                                                                                                          | 3            |  |
| 3.           | Oppeln                          | 1016                                                                                                          | 48           |  |
| VI.          | Provinz Schlefien               | 3311                                                                                                          | 221          |  |
| 1.           | Magdeburg                       | 802                                                                                                           | 72           |  |
| 2.           | Merfeburg                       | 679                                                                                                           | 379          |  |
| 3.           | Erfurt                          | 319                                                                                                           | 66           |  |
| 4.           | Gräflich Stolbergsche Konfisto- |                                                                                                               | _            |  |
|              | rialbezirte                     | 43                                                                                                            | 5            |  |
| VII.         | Provinz Sachsen                 | 1843                                                                                                          | 522          |  |
| 1.           | Schleswig                       | 1605                                                                                                          | 68           |  |
| VIII.        | Proving Schleswig-Holftein      | f. f.                                                                                                         |              |  |
| 1.           | Hannover                        | 500                                                                                                           | 1258         |  |
| 2.           | Hildesheim                      | 59                                                                                                            | 36           |  |
| 3.           | Stade                           | 253                                                                                                           | 374          |  |
| 4.           | Otterndorf                      | 19                                                                                                            | 11           |  |
| <b>5.</b>    | Denabrud, evangel               | 97                                                                                                            | 13           |  |
| 6.<br>7.     | Denabrud, kathol                | 226<br>285                                                                                                    | 30<br>20     |  |
| 8.           | Aurich                          | 45                                                                                                            | 20           |  |
|              |                                 |                                                                                                               | 1746         |  |
| IX.          | Provinz Hannover ,              | 1484                                                                                                          | 1 140        |  |

| Lauf.         | Regierungs- 2c. Bezirt. | in welchen !       | Bahl ber Panbidulen,<br>in welchen ber Unterricht<br>in weiblichen hanbarbeiten |  |  |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.           |                         | eingeführt<br>ift. | noch nicht ein-<br>geführt ift.                                                 |  |  |
| 1.            | Münfter                 | 395                | 19                                                                              |  |  |
| 2.            | Minden                  | 442                | 10                                                                              |  |  |
| 3.            | Arnsberg                | 744                | 43                                                                              |  |  |
| Χ.            | Proving Westfalen       | 1581               | 72                                                                              |  |  |
| 1.            | Raffel                  | 1073               | 40                                                                              |  |  |
| 2.            | Wiesbaden               | 840                | 5                                                                               |  |  |
| XI.           | Proving heffen=Rassau   | 1913               | 45                                                                              |  |  |
| 1.            | Roblenz                 | 930                | 21                                                                              |  |  |
| 2.            | Duffeldorf              | 767                | <u> </u>                                                                        |  |  |
| 3.            | Röln                    | <b>504</b>         | 1                                                                               |  |  |
| 4.            | Trier                   | 666                | 244                                                                             |  |  |
| 5.            | Aachen                  | 483                | 14                                                                              |  |  |
| XII.          | Rheinproving            | 3350               | 280                                                                             |  |  |
| 1.            | Sigmaringen             | 104                | 1                                                                               |  |  |
| XIII.         | hohenzollern            | f. f.              | 1                                                                               |  |  |
|               | Zusammenstellur         | ı g.               |                                                                                 |  |  |
|               | Provinz.                | 1                  | 1                                                                               |  |  |
| I.            | Oftpreußen              | 1672               | 1107                                                                            |  |  |
| II.           | Beftpreugen             | 1491               | 250                                                                             |  |  |
| III.          | Brandenburg             | 2373               | 229                                                                             |  |  |
| IV.           | Pommern                 | 853                | 1505                                                                            |  |  |
| V.            | Posen                   | 1670               | 186                                                                             |  |  |
| VI.           | Schlessen               | 3311               | 221                                                                             |  |  |
| VII.<br>VIII. | Sachsen                 | 1843               | 522                                                                             |  |  |
| IX.           | Schleswig-Holstein      | 1605<br>1484       | 68<br>17 <b>4</b> 6                                                             |  |  |
| X.            | Beftfalen               | 1581               | 72                                                                              |  |  |
| XI.           | Deffen-Nassau           | 1913               | 45                                                                              |  |  |
| XII.          | Rheinprovinz            | 3350               | 280                                                                             |  |  |
| XIII.         |                         | 104                | 1                                                                               |  |  |
|               | Summa                   | 23250              | 6232                                                                            |  |  |

208) Mitwirkung der Bolksschule zur Schonung und Pflege gemeinnütiger Anstalten des öffentlichen Berkehrs (insbesondere der Telegraphenanlagen und der Eisenbahnen).

(Centrbl. pro 1873 Seite 436 Rr. 217.)

Frankfurt a. D., den 1. Juli 1873.

Die langs der Chauffeen und andern gandstragen angelegten Telegraphen-Linien werden baufig namentlich durch die vorsätlich oder fahrlaffiger Beife verübte Bertrummerung der Sfolatoren ber Art beschädigt, daß ihre Benutung gehindert ober geftort wird. Die Raiserliche Telegraphen-Direttion hat deshalb durch die neuerdings (cfr. Amtsblatt vom 4. Juni cr., Stud 22 S. 133) wieder in Erinnerung gebrachte Bekanntmachung vom 18. Januar cr. auf die Strafbarkeit dieses Unfuge hingewiesen und zur Ermittelung und Anzeige ber Thater aufgeforbert. Sedoch tonnen die hierauf und auf die Bestrafung der Frevler gerichteten Magnahmen zu dem gewunschten Erfolge nicht führen, wenn nicht in weiteren Schichten ber Bevolkerung ber Sinn fur Schonung und Pflege ber gemeinnüpigen Anftalten des öffentlichen Bertebre machgerufen und genabrt wird. Für eine berartige Einwirkung auch die Lehrer in Anspruch zu nehmen, haben wir umsomehr Beranlassung, als die oben ermabnten Beschädigungen aller Bermuthung nach größtentheils von der Jugend verübt werden und theils von dem mangelnden Berftand= nisse, theils aber auch von der Robbeit und dem Muthwillen derselben in bedauerlicher Beise Zeugniß geben. Es wird deshalb darauf an-

kommen, daß in jeder Bolksschule, besonders derjenigen Ortschaften, durch deren Feldmarken Telegraphen-Leitungen führen, an der geeigeneten Stelle des Unterrichts regelmäßig die nöthigen Belehrungen über Bedeutung und Nupen derselben ertheilt und entsprechende Mahnungen und Warnungen angeknüpft werden. Außerdem erwarten wir, daß die Lehrer als Erzieher der Jugend auf diese auch nach der gedachten hinsicht alle Zeit ein wachsames Auge richten und etwa zu ihrer Kenntniß kommende Frevel nicht ungerügt lassen

Guer Hochwurden und Hochehrwurden beauftragen wir, die gegenwärtige Berfügung den Lehrern an den ihrer Aufsicht unterstellten Schulen zur Nachachtung mitzutheilen und etwa weiter ersforderliche spezielle Anweisung hinzuzufügen.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Au fammtliche herren Rreis- und Lofal-Schulinspeltoren bes Bezirts.

merben.

Frankfurt a. D., den 17. Ottober 1878.

Die vorftebende Cirkular-Berfugung wird mit bem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß zu den gemeinnützigen Anstalten des öffentlichen Bertehre, ju beren Pflege und Schonung bie Bevolteruna gewöhnt und icon die Jugend erzogen werden muß, in erfter Linie Die Gisenbahnen zu rechnen sind. Da nach Mittheilungen von zuftanbiger Stelle wiederholt mabrgenommen worden ift, wie Schulkinder mit Steinen nach fahrenden Gisenbahnzugen und Maschinen werfen und dabei nicht nur Fenfterscheiben gertrummern, fondern auch bie Infaffen beläftigen, ba ferner in manchen gallen auch der Berbacht rege geworden ift, daß burch Rnaben, Die im iculpflichtigen Alter fteben, Steine auf Die Schienen gelegt worden feien, fo muß die fachgemäße Mitwirtung ber Schule wiederholt in Anspruch genommen werden, um einem Unfug zu wehren, der Die Betriebsficherheit auf den Gifenbahnen ftort und das reifende Publikum ernft= lich zu gefährden vermag. Beffen wir uns in diefer Beziehung von den Lehrern versehen, das ift in der obigen Berfügung bereits hinreichend angedeutet, und wird es nur noch darauf ankommen, daß bem Gegenstande, namentlich in folden Ortschaften, die in ber Rabe einer Gifenbahn liegen, fortgefeste Aufmerkfamkeit zugewendet bleibe, und daß überall bie erforderlich icheinenden Belehrungen und Barnungen regelmäßig von Beit zu Beit wiederholt und ber Jugend nach= drudlich eingescharft werben.

Rönigl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An fammtliche herren Rreis. und Lotal. Schulinfpettoren bes Bezirts.

209) Schrift von Gusmann: Das Turnen ber Taubftummen.

Berlin, ben 22. Juli 1878.

In dem Berlage von B. E. Angerftein hier ift ein von dem Sehrer Guymann an der hiefigen städtischen Taubstummenschule ge-haltener Bortrag unter dem Titel "Das Turnen der Taubstummen" im Druck erschienen.

Bei der Bedeutung, welche nach sacverständigem Gutachten biesem Schriftchen beizulegen ift, wunsche ich, daß dasselbe den Taubstummen Anstalten bekannt werde, und ersuche Ew. zc. ergebenst, die zu diesem Zweck erforderlichen Anordnungen für die dortige Provinz gefälligst zu treffen.

In Bertretung des herrn Minifters ber geistlichen ac. Ungelegenheiten: Sybow.

U. III. 10799.

210) Aufbringung ber Schulbeitrage in ben felbstanbigen Gutebegirten im Gebiete ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

Im Namen bes Ronigs.

In der Verwaltungsstreitsache bes Mühlenbesigers B. zu Bedlenken, Klägers und Revissionsklägers.

wider

den Gutsvorsteher P. zu Lubochin, Beklagten und Revifionsbeklagten,
hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner
Sigung vom 28. September 1878,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erfannt.

daß auf die Revision des Rlägers die Entscheidung des Röniglichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Marienwerder vom 21. Dezember 1877 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Entscheidung an dasselbe Gericht zuruckzuverweisen, die Bestimmung über den Kostenpunkt einschließlich der Festespung des Werths des Streitgegenstandes aber der endgültigen Entscheidung vorzubehalten.

Bon Rechts Begen.

#### Grünbe.

Nach der Matrikel für die Schule in Dulzig vom 11. Juni 1869 gehören zum Schulbezirk: 1. Dorf Dulzig mit 38 — 2. Borwerk Dulzig mit 20 — 3. Julienfelbe mit 40 — 4. Lubochin mit 25 — 5. Bedlenken mit 6 haußhaltungen. In der Matrikel wird bemerkt, daß bisher an Brennholz geliefert worden seien vom Dorfe Dulzig 6 Klastern, von Julienfelde <sup>5</sup>/<sub>8</sub> Klastern, von Bedlenken 1 Klaster, wobei es auch für die Zukunft bewenden soll. Das an dem Holzbeputat Fehlende wird auf 10<sup>5</sup>/<sub>24</sub> Klastern berechnet. In Ansehung der Bertheilung der Naturalien 2c. wird dann ferner bestimmt:

"Sämmtliche Naturalien und auch die baaren Beiträge incl. des in Folge des fehlenden Holzes sich ergebenden Desizits werden nach Maßgabe der §§. 39. 40. der Provinzialschulordnung in vierteljährlichen Naten praenumerando aufgebracht."

Bie die Kommunalbedürfnisse in den einzelnen Gemeinden aufgebracht werden, besagt die Matrikel nicht. Ebensowenig ist aus derzielben zu ersehen, in welchem Maße die auf die Gutsbezirke fallenden Antheile den Grundherrn und die Anwohner auf dem gutsherrlichen Borwerkslande belasten sollen.

Das in der Matrikel genannte "Bedlenken" galt zur Zeit der Aufstellung derselben als selbständiger Gutsbezirk. Spätere Ermitztelungen ergaben, daß diese Annahme unrichtig sei, Bedlenken vielzmehr zum Gute Lubochin gehöre. Seit dem Jahre 1874 wird Bedlenken daher in kommunaler Beziehung als Bestandtheil des

felbständigen Gutebegirte Lubochin behandelt.

Zum Ankauf des Deputat=Roggens für den Lehrer in Dulzig pro Martini 1876 find 150 Mark ausgegeben worden. foll Lubochin (incl. Bedlenken) 40 Mark 25 Pf. beitragen. Diefen Betrag legte ber Gutevorsteber Des Gutebegirte Lubochin jepige Beklagte —, unter Freilassung des Besipers des Guts Lubochin. nach Maggabe ber Grund ., Gebaude ., Gintommen- und Rlaffen. fteuer auf die im Gutebezirke wohnenden Dienstboten, Lagelobner, Unfiedler und berrichaftlichen Beamten um. Danach entfielen auf die besitzlosen Einwohner in Lubochin 14 Mark 80 Pf., auf die auf bem guteberrlichen, Bedlenken genannten Bormerkelande Bobnenden 26 Mart 33 Df. und auf den Gutebefiter B. - den jegigen Rlager - von letterem Betrage 21 Mart 45 Pf. B. bielt durch Diese Repartition "Bedlenken" fur überburdet, behauptete, daß Bedlenten matritelmäßig nur 15 Mart 30 Pf. beigutragen habe und beantragte bei dem Rreisausicuffe des Rreifes Schwetz gegen ben Gutevorsteber flagend: den Gutevorsteber P. jur Buruderstattung der auviel erhobenen 11 Mart 3 Pf. zu verurtheilen.

Bu bemerken ift, daß weder bie Klage, noch die Atten irgend einen Aufschluß darüber geben, wie Kläger den Betrag, welcher auf Bedlenken matrikelmäßig fallen soll, berechnet hat. Selbst unter der Annahme, daß Bedlenken als selbständiger Gutsbezirk zu behandeln und dem entsprechend die Vertheilung nach der Matrikel zu erfolgen habe, sind die Vordersäße nicht zu finden, welche für Bedlenken 15 Mark 30 Pf. Beitrag zu einer Gesammtausgabe von

150 Mart ergeben tonnten.

Der Beklagte widersprach dem Antrage und berief fich fur die Geseplichkeit seines Berfahrens auf die §g. 39. 40. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845, wonach die Schulabgaben nach

Grund- und Rlaffenfteuer unterzuvertheilen feien.

Der Kreisausschuß erkannte darauf unterm 18. Juli 1877 dahin: daß die Klage für begründet und der Gutsvorstand in Lubochin für verpflichtet zu erachten, dem Kläger den von ihm zuviel erhobenen Betrag an Schulbeiträgen pro 1876 zurüczuersftatten,

und feste ben Werth bes Streitgegenftandes auf 100 Mart fest.

Der Kreisausschuß nahm an, daß nach der Matritel die Bertheilung der Schullaften der Art erfolgen muffe, daß für Bedlenken der Beitrag besonders nach Zahl der Haushaltungen berechnet werde und daß es hierbei fo lange bewenden muffe, bis die Matrikel auf legalem Bege abgeandert worden. Hiernach sei pro 1876 zu ver-

fahren und dem Kläger das Zuvielgezahlte zu erstatten.

Auf die Berufung des Beklagten erkannte jedoch das Königsliche Bezirksverwaltungsgericht zu Marienwerder unterm 21. Dezemsber 1877:

daß die Entscheidung des Rreisausschusses des Rreises Schwep vom 18. Juli 1877 dahin abzuändern, daß Rläger mit seinem Anspruche abzuweisen.

und feste ben Berth bes Streitgegenftanbes auf 12 Mart feft.

Der Borderrichter rügt, daß der erste Richter über den Klagesantrag hinaus, welcher nur auf Rückerstattung eines angeblich zuviel erhobenen Betrages von 11 Mark 3 Pf. gerichtet sei, erkannt habe. Er erachtet es ferner für unerheblich, daß die Matrikel "Bedlenken" besonders aufführe. Sobald sich herausgestellt, daß dies auf einem Irrthume beruhe, und Bedlenken in kommunaler Beziehung zum Gutsbezirke Lubochin gehöre, sei der Gutsvorsteher des letzteren verspslichtet gewesen, die Anwohner von Bedlenken hinsichtlich der Schulasten eben so zu behandeln, wie die Bewohner von Lubochin. Es habe hierzu einer behördlichen Anordnung nicht bedurft. Die Untervertheilung sei nach §. 39. der Schulordnung gerechtsertigt, da der für die Gemeinden vorgeschriebene Maßstad auch für die Gutsebezirke gelten müsse.

Gegen diese Entscheidung hat Rlager Revision eingelegt. Er wirft dem Borderrichter Berletung des S. 4. des Zuständigkeitsgessesses vom 26. Juli 1876 vor, weil er die hiernach unzulässige Berufung zugelassen habe und beantragt: Ausbedung der angegriffenen Entscheidung und Zurückweisung der Berufung des Beklagten.

Der Lestere hat um Bestätigung ber Borentscheidung gebeten. Er halt den ordentlichen Rechtsweg für ausgeschlossen, weil die vom Gutsvorsteher zu bewirkende Untervertheilung der Schulabgaben im Gutsbezirke in Frage stehe. Diese Gutsabgaben ständen den Kommunalabgaben gleich, über welche der §. 49. des Zuständigkeitsgesses disvonire.

Der Rläger ist diesen Ausführungen entgegen getreten, und hält dieselben mit dem Inhalte der Schulmatritel für unvereinbar.

In dem Termine zur mundlichen Berhandlung vor dem Oberverwaltungsgerichte ist die Schulmatrikel für Dulzig vom 11. Juni 1869 vorgelegt und konftatirt worden, daß dieselbe die oben angegebenen Bestimmungen entbalt.

Bei dieser Sachlage war, wie gescheben, zu erkennen. Die Annahme des Revisionsklägers, daß in der vorliegenden Streitsache der ordentliche Rechtsweg zulässig sei, erscheint nicht zutreffend. Es kann dahin gestellt bleiben, ob, wie der Revisionsbeklagte ausführt, die Schulleistungen der Anwohner auf gutsherrlichem Borwerkslande als Rommunalabgaben im Sinne des §. 49. des Zuständigkeitsge-

ienes vom 26. Juli 1876 (Geseh-Sammlung S. 297) anzusprechen find. Jeden Kalls findet auf fie der Schlufian des S. 15. des Gefetes vom 24. Mai 1861 (Gefet = Sammlung S. 241) Anwendung, wonach in Begiebung auf Schulabagben und Leistungen, welche auf einer allgemeinen gesetlichen Berbindlichkeit beruben, Der Rechteweg nur in soweit ftattfindet, ale dies bei öffentlichen Abgaben ber Kall ift. Die hier ftreitigen Abgaben sind auf Grund der § §. 39. 40. ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Gefet = Sammlung 1846 S. 1) ausgeschrieben, fie beruben somit auf einer allgemeinen geseplichen Verbindlichkeit. Hieran andert auch die Schulmatrikel vom 11. Juni 1869 nichts, ba auch biefe nur auf bie geseplichen Beftimmungen verweist, überbies bie Schulmatrifeln nach &. 66. ber Soulordnung die bestehenden Rechtsverhaltniffe zu tonstatiren baben, aber nicht neues Recht ichaffen. Der ordentliche Rechtsmeg wurde daher nur zuläffig fein, wenn die Rlage auf einen besonderen Rechtsgrund nach Maßgabe der §§. 78. 79. 4-8 Titel 14. Theil II. bes Allgemeinen Canbrechts geftust mare, mas nicht ber gall ift. Mit Recht bat daber ber Borderrichter die Berufung zugelaffen.

Dagegen ift die Annahme desselben, daß in Gemäßheit der §§. 39. 40. der Schulordnung der auf den Gutsbezirk treffende Antheil der Schullaft auf die Anwohner nach Berhältniß der von den Einzelnen zu entrichtenden Grund- und Klassensteuerbeträge zu vertheilen sei, eine rechtsirrthumliche. Er übersieht, daß im §. 40. der

Soulordnung ausbrudlich bestimmt ift:

"Bei Regulirung der Beitrage berjenigen Personen, welche auf Borwerken ober sonst außerhalb des Gemeindebezirks wohnen, kommen die Borschriften der §§. 55. bis 62 zur Anwenduna"

und daß ber §. 60. hinfichtlich ber Bertheilung verordnet:

"Die Regierung bestimmt nach vorgängiger Ermittelung bes Nahrungszustandes der Anwohner, wieviel ein jeder derfelben zu den Beitragen für den Anschluß an eine benachbarte Gemeindeschule ober für die Errichtung einer eigenen Schule beizutragen hat. Den Ausfall überträgt der Grundherr."

Es haben daher nicht die Anwohner die den Gutsbezirk treffende Schullast zu tragen und nach Grund und Rlassenster in sich aufzubringen, sondern Anwohner und Grundherr haben ihre Beiträge nach Festsehung der Königlichen Regierung zu leisten. Die auf obiger unrichtiger Annahme beruhende Entscheidung des Berufungsrichters mußte daher in Anwendung des §. 67. des Gesseps vom 3. Juli 1875 (GesepsSammlung S. 375) aufgehoben werden.

Bei freier Beurtheilung der Sache erscheint zunächst der Legitimationspunkt nicht in Ordnung. Rläger ist für sich und für alle Anwohner auf dem Bedlenken genannten Theile des Gutsbezirks Lubochin klagend aufgetreten. Gine Bollmacht derselben hat er sedoch nicht beigebracht. Falls er dies nicht noch nachträglich ihut, tann er zur Rlage nur hinfichtlich seines eigenen Beitrages von

21 Mart 45 Pf. für legitimirt angesehen werden.

Daß der erste Richter sich nicht auf den Klageantrag beschränkt bat (§. 49. des Gesetzes vom 3. Juli 1875) ist mit Recht von dem Berusungsrichter gerügt. Gegenstand der Klage bildet die Differenz der auf Bedlenken repartirten 26 Mark 33 Pf. und der zugestanz denen 15 Mark 30 Pf., event. die Differenz des von B. eingezogenen Beitrages von 21 Mark 45 Pf. und des Beitrages, welchen er persönlich zu den von ihm anerkannten 15 Mark 30 Pf. zu leisten

baben murbe, mas event. noch ermittelt werden mußte.

Unlangend die Sache felbft, fo tann die Entscheidung aus der Matrifel vom 11. Juni 1869 nicht entnommen werden, ba die Beftimmungen derfelben, welche die Gigenschaft von Bedlenken als eines felbständigen Gutes zur Boraussegung baben, nach erfolgter Feststellung der Unrichtigfeit diefer Boraussepung binfallia geworden find, und da dieselbe eine Restjepung der Regierung über die Beitrage der Anwohner auf guteberrlichem Borwertslande und des Grundherrn nicht enthalt. Die Entscheidung muß sonach lediglich auf Grundlage der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 erfolgen. Die lettere enthält nun feine ausdruckliche Bestimmung darüber, wie in Kallen, wo fur bas Soulbedurfnig der außerbalb eines Rommunalbezirks auf gutsberrlichem Borwerkslande wohnenden Dienftboten, Tagelöhner, Anfiedler und herrschaftlichen Beamten burch Anschluß an eine benachbarte Schule geforgt, es aber unterlaffen worden ift, die Regierung wegen Beftimmung ber Beitrage der Anwohner resp. des Grundherrn anzugeben, verfahren werden hieraus fann jedoch nicht geschloffen werden, daß eine berí oũ. artige Unterlassung die Anwohner von jeglichen Schulleistungen befreie und dies um fo weniger, ale ber §. 61. der Schulordnung für diejenigen Fälle, in denen die Anwohner, ohne daß eine Bereinigung getroffen worden ift, fich zu einer benachbarten Schule halten, ausbrudlich anordnet, daß es "einstweilen bei bem bisberigen Verhältnisse verbleibe, wenn nicht ein Antrag auf Regulirung erfolge." Diefe Bestimmung ift nach Anlage und 3wed bes Gefetes analog auch auf ben Fall anzuwenden, wo zwar die Buweifung ber Anwohner zu einer benachbarten Schule ftattgehabt hat, aber wegen Tragung der auf den Gutsbezirk treffenden gaft Seitens der Anwohner und des Grundherrn eine behördliche Be= ftimmung nicht getroffen worden ift. Auch für einen solchen Fall ist anzunehmen, daß die Anwohner die Schulbeitrage in der bis= berigen Beise fortzuentrichten haben, bis die Regulirung Seitens der Regierung erfolgt ift.

Die Anwohner in Lubochin resp. Bedlenken mussen demnach für verpflichtet erachtet werden, bis zur Regulirung des Beitragsverhältnisses Seitens der Königlichen Regierung — welche zu beantragen Sache der Betheiligten ift — zu den Schullasten in Dulzig nach "dem bisherigen Berhältnisse" d. h. nach dem Berbältnisse, welches bei Einführung der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 in Kraft war, beizutragen.

Belches Berhaltnif dies ift, darüber ergeben die Aften nichts. Die Sache ift daher nicht spruchreif und mußte deshalb zur

Ergänzung der Instruktion und demnächstigen anderweiten Entsicheidung an das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Marienswerder zurückverwiesen werden (§. 69. des Gesetzt vom 3. Juli 1875).

Die Bestimmung über den Kostenpunkt einschließlich der Festsfepung des Werths des Streitgegenstandes war der endgültigen Entscheidung vorzubehalten, da zur Zeit nicht erhellt, wer als untersliegender resp. obsiegender Theil zu behandeln ist.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs.

gerichts und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

2. 28. 3. I. 1156.

211) Bertheilungsmaßstab für eine seitens der Regierung festgesette Erhöhung des Lehrergehaltes im Geltungsgebiete des Schulreglements vom 18. Mai 1801.

Im Namen des Ronigs.

In der Verwaltungeftreitfache

ber Soulgemeinde Rudnit, Bellagten, und der Roniglichen Regierung ju Oppeln, Beigeladenen, beibe Revifionetlager,

wider

den v. S. zu Rudnit, Rläger und Revifionsbeflagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sigung vom 18. September 1878,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

baß auf die Revision der beklagten Schulgemeinde und der beigeladenen Schulaufsichtsbehörde die Entscheidung des Roniglichen Bezirkverwaltungszerichts zu Oppeln vom 29. Dktober 1877 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Ratibor vom 20. März 1877 dahin
abzuändern, daß Kläger mit der auf Ermäßigung des auf
die Gutsherrschaft Rudnik pro 1876 ausgeschriebenen Beitrages zu den Lehrergehältern gerichteten Klage abzuweisen,
der Werth des Streitgegenstandes auf 56,14 Mark sestzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last
zu legen.

#### Grunbe.

In Rubnit beftebt eine tatholifche Gemeinbeschule. Bu dem Baargebalte der Lehrer haben die Befiger der Guter Rudnit und Silbertopf als herricaften in Gemäßheit des §. 19. des tatholi= ichen Schulreglements vom 18. Mai 1801 ein Drittel beizutragen. Bon diesem Drittel entfielen bis jum Jahre 1873 auf den Befiger des Gutes Rudnik 62 M. 10 Df. 3m Jahre 1873 ordnete bie Rönigliche Regierung zu Oppeln eine weitere Berbefferung der Lehrergebalter, welche bis dabin fur ben Lehrer 216 Mart, fur ben Adjuvanten 120 Mart betragen hatten, an, mas zur Folge hatte, daß nunmehr von dem Befiger des Gutes Rudnit ein um 56 D. 14 Pf. höherer Beitrag zu dem Dominial-Drittel erhoben murbe. Der Befiger bes genannten Gutes, v. S., balt fich zu Diefer Debrleiftung nicht für verpflichtet. Er hat deshalb wegen des von ihm pro 1876 erforderten Beitrages gegen die Schulgemeinde Rlage erhoben und beantragt zu erkennen, daß er für das Jahr 1876 zu ber Befoldung bes Lehrers und bes Abjuvanten ju Rudnit nur einen Beitrag von 62 M. 10 Pf. zu entrichten verpflichtet und von dem geforderten Mehrbetrage von 56 M. 14 Pf. freizulaffen.

Nach Anhörung der auf Antrag des Klägers beigeladenen Königlichen Regierung zu Oppeln erkannte der Kreisausschuß des Kreises
Ratibor unterm 20. März 1877 auf Freilassung des Klägers von
dem auf ihn repartirten Wehrbetrage von jährlich 56 M. 14 Pf.
Diese Entscheidung wurde — jedoch dem Klageantrage entsprechend,
unter Beschränkung auf den pro 1876 geforderten resp. erhobenen
Mehrbetrag — in der Berufungsinstanz von dem Königlichen Bezirksverwaltungsgerichte zu Oppeln durch Urtel vom 29. Oktober

1877 bestätigt.

In den Gründen wird ausgeführt, daß die Prüfung der Frage über die Befugniß der Königlichen Regierung zur Anordnung von Lehrergehaltserhöhungen unterbleiben könne, weil die Parteien darsüber nicht stritten. Was die Ausbringung eines die Säße der §§. 12. 13. des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 übersteigenden Mehrbetrages betreffe, so enthalte das Reglement darüber keine Bestimmung, da der §. 19. desselben nach Stellung und Ansordnung des Geseßes nur auf die vorgeschriedenen Minimalsäße bezogen werden könne. Ein Prinzip, die Gutsherrschaften zu einem Drittel für das Baargehalt des Lehrers in beliediger höhe zu delasten, könne darin nicht erkannt werden. Ein solches Prinzip würde der Geseßeber, der damit für die Provinz Schlesien eine Abweischung von der allgemeinen Landesgesehgeben besonderen Ausschung gekennzeichnet haben. Demnach habe die Gutsherrschaft von Rudnit nur Dassenige zu den Lehrergehältern in Rudnit beizutragen,

was fie bisher nach Uebereinkommen, welches das Minimum des Schulreglements überschreite, entrichtet habe, nämlich jährlich 62 M.

10 Pf.

Gegen diese Entscheidung hat die beigeladene Konigliche Regierung die Revision eingelegt und des Naheren ausgeführt, daß die Gründe des Borderrichters gegen die katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801, namentlich den §. 19. des letteren verstießen, nach welchen die Herrschaften zu einem Drittel des Baargehalts der Lehrer verpflichtet seien. Es wird beantragt, das angegriffene Erkenntnis aufzuheben und auf ganzliche Abweisung der Klage zu erkennen. Die beklagte Gemeinde hat sich diesen Aussführungen und Anträgen angeschlossen.

Dagegen hat der Rläger die Berwerfung der Revision beantragt und zur Biderlegung der in dem Endurtheile des Oberverwaltungsgerichts vom 2. Dezember 1876 (Entscheidungen Band I. S. 205)\*) enthaltenen Rechtsausführungen insbesondere noch bemerkt, daß in den Worten der Aussührungsverordnung vom 4. Juli 1801:

"In Absicht ber Konkurrenz zur Unterhaltung bes Lehrers zwischen Gerrschaften und Gemeinden ist §. 19. sub a. der all gemeine Grundsatz angenommen, daß die Gerrschaft, von welcher Religion sie set, zum Drittel konskurren musse. Dies sindet nun auch nach Analogie bei Kirchen in Ansehung der Schulhäuser statt und wird hiernach §. 36. Tit. 12 Thl. II. des Landrechts näher bestimmt."

ber Ton gewiß nicht, wie dies in jenem Erkenntnisse geschehen, auf Die Worte: "Der Allgemeine Grundsat", sondern auf Das, was mit demselben zum Ausbruck kommen solle, nämlich auf die Worte: "daß die herrschaft, von welcher Religion sie sei, zum Drittel konkurriren musse", zu legen sei, wie dies auch wohl das Nächstliegende in "einem für eine konkessionelle Art von Schulen erlassenen Gesetze sei."

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Recht ber Schulaufsichtsbehörbe, das Gehalt der Lehrer an einer katholischen Gemeindeschale auf ein Mehreres als die in den §§. 12. 28. des Schulreglements für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schiesien und der Grafschaft Glas vom 18. Mai 1801 (Reue Korn'sche Ediktensammlung Band VII. Seite 266) bestimmten Minimalsäpe sestgustellen, ist von den Parteien nicht bestritten, unterliegt überdies keinem Zweisel, wie dies in dem Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichts vom 5. April 1878 (Entscheidungen Band III. S. 143)\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 116. \*\*) Desgl. pro 1878 Seite 293.

nachgewiesen ift. Es fragt sich baber nur, ob im Kalle einer berartigen Erbobung Gemeinde und Gutsberricaft vervflichtet find. bas über die Minimalfage hinausgebende nach dem im §. 19. des Reglements bestimmten Berbaltniffe aufzubringen. Diefe Frage aber ift zu bejaben. Allerdings bat ber S. 19. bes Reglements im Anichluß an die §g. 12. 13. 18. junachft nur den Fall der Erbobung des Lebrergebalts bis auf 50 Thir, über welchen Sag binauszugeben die Kammern aus eigenem Rechte nicht befugt maren. Dies schließt indeh nicht aus, daß in dem im &. 19. festgeseten Bertheilungsmodus ein allgemeines Prinzip aufgestellt ift, welches überall da zur Anwendung gebracht werden muß, wo eine Erhöhung des Lehrergebalts einzutreten bat, um dem Lehrer den ibm nach §. 14. des General-Banbiculreglements für Schlefien vom 3. November 1765 (Rorn'iche Edittensammlung Bb. VIII. Seite 780 ff.) zustehenden "tonvenablen Unterhalt" zu gemähren. Die Richtigkeit diefer Annahme ergiebt fich, wie dies bereits in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 2. Dezember 1876 (Enticheid. Band I. Seite 205)") ausgeführt ift, aus den §g. 22. 23., in denen ichlechthin die Beitragepflicht des Dominiums jum Solge deputat und Geld als auf ein Drittel bemessen angenommen wird. namentlich aber aus der Ausführungsverordnung vom 4. Juli 1801. Benn der Revisionsbeklagte meint, daß in den oben gitirten Borten derselben der Lon auf: "von welcher Religion sie sei", gelegt werden muffe und zwar, weil es fich um eine tonfessionelle Art von Schulen handele, fo ift ihm entgangen, daß bas General-Landidulreglement vom 3. November 1765 in den &. 13. und 14. bereits den herrschaften ohne Unterschied ber Religion die Beitragspflicht für die tatholischen Schulen auferlegt bat und daß als neu in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nur die Bestimmung bes Beitrageverhaltniffes ber herricaft und ber Gemeinde gu 1/3 refp. 2/3 gelten tann. Dag in der Ausführungsverordnung bat bervorgehoben werden follen, die Berangiehung ber Berrichaft zu einem Drittel fei der angenommene allgemeine Grundfas, geht auch aus bem 2. Sabe binfictlich ber Schulbauten hervor, wie ja denn in der That das Reglement in den erften Jahren nach seinem Intrafttreten dahin ausgelegt worden ift, daß die herrichaften badurch verpflichtet wurden, auch zu den Bauten bas Dominial : Drittel beigutragen. Ift auch diese Auslegung später als irrig aufgegeben wor= ben, weil der Baupflicht in dem Reglement von 1801 nicht Ermahnung geschieht, so zeigt dies doch, welche weitgebende Bedeutung bie Berfaffet des Reglements dem S. 19. gegeben wiffen wollten. Es ift dabei auch nicht außer Acht zu laffen, daß das Reglement von 1801 fic nicht als eine Abanderung bes Preufischen Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 116.

Landrechts, welches für die Schlefischen tatholischen Gemeindeschulen niemals Geltung gehabt bat, fonbern ale eine Erganzung und Erlauterung eines Schlesischen allgemeinen ganbesgesehes, bes General-Landiculrealements vom 3. November 1765 barftellt. Das Landrecht tann baber auch nicht jur Deflarirung bes Schulreglements von 1801 refp. jur Ausfüllung etwaiger guden beffelben berangezogen werben. Das leptere ift vielmehr lediglich unter Bugrunde= legung bes Reglements von 1765 zu interpretiren. Und ba fann es nicht zweifelhaft fein, daß, nachdem das Reglement von 1765 die Beitraaspflicht der herrschaften ohne Unterschied der Religion jum tonvenablen Unterhalt ber Lehrer an ben tatholifchen Gemeindeiculen konstituirt und nur das Maaß dieser Pflicht nicht firirt hatte, ber &. 19. des Reglements von 1801 in der Festsepung des Beitrages auf ein Drittel alle galle treffen wollte und getroffen bat, in benen - im Gegensage zu benjenigen, in welchen es nach ben §§. 11. und 12. beim Alten blieb - eine Berbefferung behufe Gemahrung eines auskommlichen Unterhaltes überhaupt eintreten mußte. Borderrichter wendet daher, indem er durch den §. 19. des Reglements von 1801 nur das Beitragsverhältnif von Gemeinde und herricaft für bie Aufbringung ber Gebalte - Minima als gegeben erachtet, daß Geset unrichtig an. Seine Entscheidung mar deshalb aufzubeben und in ber Sache felbft aus den angeführten Grunden bas Ertenntnig bes Rreisausichuffes bes Rreifes Ratibor babin abzuändern, daß der Rlager mit der auf Ermäßigung des auf bie Guteberricaft Rudnit pro 1876 ausgeschriebenen, nach &. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 bemeffenen Beitrages zu ben Lebrergehaltern gerichteten Rlage abzuweisen.

Der Roftenpunkt regelt fich nach S. 72. bes Gefeges vom 3. Juli

1875 (Gesepsammlung Seite 375).

Urkundlich unter bem Siegel bes Roniglichen Dberverwaltunges gerichts und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfins.

D. B. G. Mr. I. 1083.

212) Beschaffung ber Kosten für Ermittelung bes Er= tragswerthes ber Ländereien bei Schul- (und Rüster-) Stellen.

Berlin, den 11. Oktober 1878. Ew. 1c. eröffne ich auf die Vorftellung vom 18. Juli d. J., daß ich die Beschwerde gegen die Verfügungen der Königlichen Regiezung in N. vom 25. Mai und 9. Juli d. J. nach dem Ergebnisse der angestellten Ermittelungen nicht für begründet erachten, sondern ber genannten Beborbe nur barin beipflichten tann, bag bie Roften, welche burch die Feststellung bes Ertragswerthes ber gur Dotation bes Lebrers und Rufters gehörigen gandereien zu Dt. entftanden find, wie die übrigen Roften ber Schulunterhaltung von der Schulgemeinde zu tragen find. Bur Uebernahme ber Roften auf Die Staatstaffe feblt es an jedem Rechtsgrunde, zumal die Befugniß der Roniglichen Regierung als ber Auffichtsbeborbe anzuerkennen ift, für die ihrerseits zu treffenden Entschliefzungen die Abschätzung des Ertragewerthes zu veranlaffen. Wenn auch Die endgiltige Festsehung bes Ertragswerthes ber jur Schuldotation gehörigen ganbereien nach S. 77. des Buftanbigteits-Gefetes vom 26. Juli 1876 den Bermaltungegerichten anbeimfällt, so ift boch eine nabere Ermittelung ber Auffichtsbeborde in beregter Beziehung insbesondere in ben Kallen nicht ausgeschloffen, in benen, wie es hinfichtlich ber in Rebe fteben= ben gandereien gutrifft, bie gandereien gur Dotation ber mit bem Schulamte verbundenen Rufterftelle geboren. Es ericheint jedoch geboten, daß befagte Ermittelungen in einer Beife erfolgen, welche einen möglichst geringen Rostenaufwand erfordert, und babe ich die Ronigliche Regierung in N. veranlaßt, diese Rudficht nicht außer Acht au laffen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.
. 3m Auftrage: Greiff.

An ben Rittergutebefiter herrn 2c. U. III. 12124.

213) Beichränkung ber Gnadenbeihulfen für Schul= 2c. Bauten auf die unbeibringlichen Beitrage der Berpflichteten. Nachträgliche Rurzung eines Gnadengeichentes, Termine für Auszahlung besselben.

Berlin, ben 5. Oktober 1878. Der Königlichen Regierung eröffnen wir auf den Bericht vom 4. Juli d. J., wie es für unzweifelhaft zu erachten ift, daß die Allerhöchsten Gnadenbeihülfen zu Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten nur mit der selbstverständlichen Zweckbestimmung bewilligt werden, die unbeibringlichen Baubeiträge der ganz oder theilweise prästations- unfähigen Gemeindeglieder zu übertragen. Diesem Grundsape trägt auch die Cirkular-Berfügung vom 30. November 1874 — I. 19853. T. M., G. III. 6175. II. M. d. g. A.\*) Rechnung, wenn darnach

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1874 Seite 711.

nur dann, bez. insoweit als ber Baukostenbedarf durch die von den Baupslichtigen unter voller Anspannung ihrer Leistungsfähigkeit aufzubringenden, als einziehdar angenommenen Beiträge und die anderweit bereiten Mittel nicht zu beden ist, die Zahlung der lediglich erganzend bewilligten Staatsbeihülfe in Anspruch genommen werden kann; und in gleicher Weise die abschriftlich beigefügte Verfügung an die Finanz-Direktion zu hannover vom 27. Oktober 1873, wenn dieselbe die Auszahlung der Gnadenbeihülfen unter Anderem von dem Nachweise abhängig macht, daß die bewilligte Beihülfe außer den anderweit gesicherten und slüssig zu machenden Bausonds erforderlich geworden sei.

Daß gleichwohl die Gemeinden, bezw., — mas für ausreischend zu erachten sein wird, — die zu deren Bertretung berufenen Organe das durch Cirfular-Berfügung des Ministerii der geistlichen 2c. Angelegenheiten vom 20. Dezember 1823 erforderte Anerkenntniß abzugeben und demnächst auch über den Empfang des zur Zahlung gelangenden Betrages zu quittiren haben, steht mit obigem Grundsate nicht im Widerspruch, da die Gnadenbeihülfe, wenn auch unter jener beschränkenden Zweckbeftimmung, doch thatsächlich der ganzen Kirchensoder Schulgemeinde als solcher zu dem im Interesse ihrer Gesammts

heit auszuführenden Bau gemahrt wird.

Bir vermögen hiernach das Bebenken, welches die Königliche Regierung gegen den von Ihr vorgelegten Berfügungs-Entwurf aus dem gedachten Restripte vom 20. Dezember 1823 herleitet, nicht als begründet und daher auch eine Beranlassung zur Ausbebung des lepteren als vorliegend nicht anzuerkennen. Andererseits sinden wir auch nichts dagegen zu erinnern, wenn die betreffenden Gemeinden, falls solches von der Königlichen Regierung neben dem im vorlepten Absah der Cirkular-Berfügung vom 30. November 1874 angeordneten hinweise für angezeigt erachtet wird, sogleich bei der Benacherichtigung von der erfolgten Bewilligung einer Allerhöchsten Gnaden-beihülfe über die vorerörterte beschränkende Zweckbestimmung derselsben ausdrücklich verständigt werden.

Dagegen ift ber von ber Koniglichen Regierung vorgelegte Ber= fügungs-Entwurf im Uebrigen jur Genehmigung nicht geeignet.

Abgesehen davon, daß im Eingange besselben der Charakter bes Geschenkes als einer Allerhöchsten Gnadenbewilligung ausbrucklich hervorgehoben werden müßte, giebt der Entwurf einmal den Betrag des Geschenkes in einer bestimmten Summe an und geht ferner davon aus, daß dieser ganze Betrag sogleich der betressenden Gemeinde überwiesen werde. Ersteres ist im Allgemeinen nicht zuläsig, da der Regel nach die in Rede stehenden Allerhöchsten Gnadengeschenke nur unter Festsehung eines Maximal-Betrages, bis zu welchem eventuell die Zahlbarmachung erfolgen darf, bewilligt werden. In der gedachten zweiten Beziehung aber läst der Entwurf die

ausdrückliche Anordnung in der schon erwähnten Girkular-Berfügung vom 30. November 1874 und der beiltegenden Berfügung vom 27. Oktober 1873 unbeachtet, wonach der Regel nach das Gnadensgeschent überhaupt, eventuell wenigstens die lette Rate desselben erst nach Fertigstellung des Baues, auch dann aber nur, wenn und soweit alsdann die wirklich aufgewendeten Kosten über die zu ihrer Deckung anderweit beschafften Mittel hinausgehen, zur Auszahlung zu bringen ist.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu veran-

laffen.

Un bie Rönigliche Regierung ju R.

Abichrift hiervon nebft Anlage erhalt die Ronigliche Regierung ac. zur Kenntnignahme.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Kalt. Der Finang-Minister. Sobrecht.

fammtliche Abnigliche Regierungen excl. R., bie Königl. Landbrofteien und Königl. Konfistorien ber Provinz Pannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 7734. DR. b. g. M.

I. 13578. ₩. 9R.

8.

Berlin, den 27. Oftober 1873.

Die Königliche Finanz-Direktion veranlassen wir, die Bezirks- hauptkasse in R. anzuweisen, den Betrag von dreitausend Thalern, welche aus dem Allerhöchsten Dispositionssonds Seiner Majestät des Königs als Beihülse zum Bau eines Klassenhauses für die höhere Bürgerschule in R. bewilligt worden ist, von der General-Staats-Kasse gegen Kassenquittung einzuziehen und in der Extraordinarien-Rechnung zu vereinnahmen resp. zu verausgaben.

Die Zahlung an die betheiligte Gemeinde, resp. an den Bauunternehmer, bedingt sich grundsäglich durch den Nachweis, daß der Bau anschlagsmäßig und tüchtig ausgeführt wird, resp. ist, daß zu seiner Aussubrung der veranschlagte Kostenbedarf nothwendig geworben und nichts daran zu ersparen gewesen ist, und daß demgemäß die bewilligte Beihulfe außer den anderweit gesicherten und flussig

zu machenden Baufonds erforderlich geworden ift.

Diese Vorbedingungen schließen zwar nicht aus, daß zu dem Bau schon während, resp. Behus seiner Aussührung Zahlungen aus der Beihülse an die Gemeinde, resp. an die Unternehmer geleistet werden. Dergleichen Abschlags Zahlungen können dann jedoch immer nur nach sicher gestelltem Aussommen des Gesammtbetrages der anderweit her zu beschaffenden Baubeiträge, und nur in Raten erfolgen, welche nach dem Verhältniß einerseits des bauamtlich bescheinigten Fortschreitens der anschlagsmäßigen Bauaussührung, und andererseits der bereits stattgehabten Verwendung der sonstigen zu beschaffenden Baubeiträge sich bestimmen, wobei schließlich der Zahlung der letzen etwa bis auf ein Drittel vorzubehaltenden Rate der durch bauamtliche Bescheinigung zu sührende Nachweis darüber, daß der Bau inzwischen vollständig dem Anschlage gemäß tüchtig und mit Erforberniß des ganzen im Anschlag berechneten Rostenauswandes zur Aussührung gesommen ist, voranzugehen hat.

Die Bezirks-Hauptkasse ist hiernach zu instruiren und ihr mitzutheilen, daß der Magistrat zu N. durch das Königliche Provinzials Schulkollegium entsprechende Anweisung erhalten werde.

Der Finang-Minister. Der Minister ber geiftlichen zc. Im Aufrage: Meinede. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bie Königliche Finang-Direktion zu Hannover. F. M. I. 16448. M. b. g. A. 39011.

214) Auszug aus bem (59.) Jahres berichte über die Schlesische Blinden-Unterrichts-Anstalt zu Brestau im Jahre 1877.

(Centrbl. pro 1877 Seite 490 Rr. 168.)

|                                                |                | 38                | ă        | 386             | Bahl ber Buglinge |                  |                | 8                               |                                  |                                              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | l     |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                                                | ilber,         |                   | n ber    | in ber Anstalt  | -                 | außer ber        | # # # #        | greng<br>Brane                  | occugionever.<br>hältniß         | <u>.                                    </u> |                | mus vem negie | negle.<br>girl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | f mysen<br>f 1960 | nber. |
|                                                | hanpt.         | . mann-<br>liche. | ie Beib- |                 | Sum- m            | menn- n<br>Uche. |                | evan. farbos<br>gelifch. lifch. |                                  | ğ ş                                          | Breb.          | Sieg.         | g g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gng an            |       |
| Enbe 1876 verblieben                           | 89             | 28                | - 28     |                 | 98                | 1                | 2              | 25                              | 35                               | 2                                            | 41             | 25            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ١.    |
| aulgenommen wurden im Eanje<br>des Jahres 1877 | 23             | 15                |          |                 | _ <del>.</del>    | <u> </u>         | 1              | 13                              | 6                                |                                              | <b>∞</b>       | 9             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 |       |
| im Laufe von 1877 waren Jöglinge               | 112            | 73                | 98       |                 | 109               | 1                | 2              |                                 | 4                                | က                                            | 49             | 31            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ١.    |
| im Laufe von 1877 gingen ab.                   | <b>%</b>       |                   |          |                 | <br>              |                  | <u> </u>       | 14                              | 12                               | 1                                            | 12             | 9             | <b>∞</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>          |       |
| Enbe 1877 verblieben                           | 98             | 26                | 88       |                 | 84                | <br>             | 2              | 51                              | 32                               | က                                            | 37             | 25            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ١.    |
|                                                |                | Schui,            |          |                 | S uff             |                  |                | Ale C                           | Erwachfene nur Arbeiteunterricht | fene 1                                       | 111. SE        | rbeite        | unterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥                 | 1     |
|                                                | Ħ              | unterricht        |          | #<br>           | unterricht        | <b>.</b> #       |                |                                 |                                  | ale<br>ale                                   | als Erwachfene | jene          | aus ber Schule ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schule<br>Odule   | 2     |
|                                                | man.<br>Iiche. | welb.<br>Nice.    | Cum,     | mann.<br>liche. | velb-             | Cam.             | mann-<br>Ithe. | Welb.                           | Gui                              |                                              | 11 12 1        |               | a in the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of t | i -               |       |
| Ende 1876 erhielten                            | 27             | 16                | 43       | 19              | 10                | 67               | 16             | 120                             | 23                               | <u> </u> °                                   | 10             | 1;            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 115   |
| bagu tamen im Jahre 1011                       | 0              | 9                 | 2        | 1               | #                 | #                | 0              | 0                               | 7                                | <u> </u>                                     | 0              | 11            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2     |
| Unterricht erhielten im Ganzen .               | 33             | 19                | 22       | 19              | 14                | 33               | 77             | 10                              | 34                               | 1                                            | 1              | -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +                 | 1     |
| im Laufe von 1877 gingen ab .                  | 1              | 9                 | 13       | <b>∞</b>        | 4                 | 12               | œ              | 2                               | 13                               | _                                            | 1              | Ī             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>.</u>          |       |
| Enbe 1877 verblieben                           | 97             | 13                | 39       | =               | 10                | 21               | 16             | 20                              | 21                               |                                              | Ī              | ī             | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H                 | 1     |

Freiftellen hatten im Sabre 1877: a. Provingialftandifde: 26 Boalinge.

b. durch besondere Stiftungen gegrundete: 10 Boglinge.

Durch den Senior bei St. Bernbardin herrn Treblin wurden in diesem Sabre den 4. April 7 blinde Angben und 3 blinde Madden evangelischer Konfession tonfirmirt. Bon den Böglingen tatholischer Ronfession erhielten 2 Anaben und 1 Madchen den Borbereitungs - Unterricht durch den Rurgtus bei St. Matthias Beren Shabe und wurden am Sonntage nach Ostern zum Genuß des

beiligen Abendmahls zugelaffen.

Nach der am 30. Juni abgehaltenen öffentlichen Prüfung wurben 22 Böglinge, 14 Knaben und 8 Mädchen, in ihre Seimath entlassen. Bon benfelben baben 6 Rnaben die Gefellenprufung bestanden, 4 als Rorbmacher, 2 ale Seiler. Wir durfen wohl boffen, daß die genannten Böglinge bei Fleiß und Genügsgmteit ihren Lebensunterhalt selbftanbig werben erwerben konnen, wobei jedoch vorausgesent werben muß, daß fie durch beideidenes Benehmen, folide Arbeit und fittlich gute Führung Gonner und Arbeitsgeber zu erwerben fich bemuben.

Die andern 8 Rnaben find in den fogenannten gemischten Arbeiten unterrichtet worden, weil sie zur Erlernung der Korbmacherarbeiten und zur Seilerei nicht genügendes Geschick besaften. Sie baben das Flechten von Stublfigen aus fpanischem Robr, das Anfertigen von Strobtellern und Benfterbeden, einige auch bas flechten von groben Rorben aus ungeschälten Beidenruthen gelernt. Durfen wir uns auch der hoffnung nicht hingeben, daß diefe 8 Boglinge gang ohne die Unterftugung ihrer Gemeinden und anderer menichenfreundlichen Bobltbater in ihrer Beimath werden leben tonnen, fo werben fie doch einen Theil ihres Lebensunterhaltes burch bie in ber Anftalt erworbenen Fertigleiten verdienen tonnen. Auch erachten wir es icon für einen großen Gewinn, wenn der Blinde an eine nügliche, Gewinn bringende Thatigleit gewöhnt worden ift.

7 der entlassenen Rnaben werden einen Nebenverdienst durch mufikalische Kertigkeiten haben konnen; 4 derselben baben auch bas

Alugelftimmen geubt.

Sebem ber entlaffenen 22 Boglinge gewährte ber Borftand eine Unterftugung von 15 Reichsmart zum Antauf von Arbeitsmaterial und bem unentbehrlichsten handwerkzeug. 2 mannliche Böglinge und 1 Dadden erhielten Bebold'iche Schreibtafeln gum Gefchent, 2 mannliche Boglinge und 3 Dabchen je ein Gremplar bes Evangelif Mattbai in Stuttgarter Blinbenschrift.

Im porjährigen Sahresbericht hatten wir über die Ginführung pon Zeugniffen über Fleiß, Portidritte und Aufführung unferer Boglinge berichtet, welche diesen alijahrlich beim Beginn ber Sommerferien in ihre heimath mitgegeben und von den Eltern ober Beborben, sowie benen, welche fich einer besonderen gurforge berfelben

unterzogen haben, unterschrieben gurudgebracht werden follten. Das lettere ift geicheben, und wir wiederholen die Bitte, auch diesmal burd Berudfichtigung diefer Beugniffe und durch Ertheilung, fei es von Bob, fei es von Tadel unfere Bemubungen um bas Bobl der Böglinge unterftugen ju wollen. Richt alle der letteren erkennen dies Bestreben dankbar an; gar oft stoßen ihre Lehrer auf Tragheit und Unluft, zu beren Befeitigung Strafen nothwendig werden. Schon fruh fest fich bei Danchen die Deinung fest, daß fie als Ungludliche von der öffentlichen Bobltbatigfeit erhalten werden mußten und darum nicht zu arbeiten brauchten. Dasselbe Widerftreben gegen das Erlernen eines Arbeitszweiges begegnete uns auch in einigen Fällen, wo wir auf Bunfc und Bitten von Beborben oder Privatpersonen den Versuch machten, alteren, durch besondere Ungluckfälle erblindeten Personen zur Unterweisung in einzelnen Arbeiten Aufnahme auf furgere Briften zu gemahren. Bieberholt jogen folche Personen das Betteln der Arbeit vor und lieferten ben Beweis für die Nothwendigkeit unferer ftatutarifchen Beftimmung, feine Söalinge über das 40. Lebensiabr binaus aufzunehmen.

Wir benupen diese Gelegenheit, um in Erinnerung zu bringen. was, wie es nach gemiffen Borfallen icheint, nicht binreichend befannt ift, daß unfere Anftalt teine konigliche noch provinzielle, sondern eine von einem privaten Bereine gestiftete und unter Dberaufficht ber Roniglichen Regierung von demfelben noch heute felbständig geleitete ist. Als die einzige in unserer Proving, hat fie sich im Allgemeinen für deren Bedurfniffe ausreichend erwiesen, wenn auch für die Erweiterung und Entwidelung ihrer Aufgaben noch manche Buniche und Bedürfniffe zu erfüllen find. Ihre Mittel bezieht fie 1) aus ben Binfen des fur ihre 3mede durch Geschenke und Bermachtniffe aufgesammelten Grundfapitale, 2) aus freiwilligen laufenden Beitragen, die theils durch die jahrlichen Rirchen- und Saustolletten, theils durch fortlaufende Bablungen von einzelnen Rreisverbanden. Magiftraten, Gemeinden und Privatpersonen unserer Raffe zufliegen, endlich 3) durch die Bufchuffe, welche der Provinzial-Berband fur 26 von Gr. Majeftat dem Ronige und von ihm felbft geftiftete Stellen an uns leistet. Bon biesen Quellen baben nach Ausweiß unserer fruberen Berichte die unter Rr. 2) genannten in letter Bett nicht unbedeutend abgenommen, und belief fich die Differeng ber Jahre 1874 und 1876 auf fast 1000 Mart. Infolge beffen erlaubten wir uns bei Uebersendung des vorjährigen Berichtes an dieienigen Kreisverbande und Magistrate der Proving, von denen uns bisher noch teine Beitrage zugekommen waren, eine Bitte um folche zu richten, und diese ist nicht vergebens gewesen. Gine nicht un-beträchtliche Bahl beiber Beborden hat uns durch Zusagung größerer ober fleinerer Summen, theils einmaliger, theils dauernber ober auf bestimmte Jahre gewährter, erfrent, wofür ihnen hiermit ber ergebenste Dank ausgesprochen wird. — Dagegen haben sich die Beiträge einzelner Privatpersonen, namentlich aus der Hauptstadt, theils durch den Tod, theils durch den Wegzug ihrer Geber noch immer mehr vermindert. Wir werden uns gestatten, bei Gelegenheit der im November 1878 zu begehenden 60jährigen Stiftungsfeier unserer Anstalt einen Aufruf an die Privatwohlthätigkeit unserer Mitburger ergehen zu lassen.

## Berfonal : Beranberungen, Titel : und Ordens : Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem General-Inspettor des Taubstummenwesens, Geheimen Regierungs-Rath Saegert zu Berlin ist der Königliche Kronen-Orden zweiter Klasse,

bem Superintenbenten und Pfarrer Dr. theol. Schmidt zu Anderbed im Rreise Oschersleben ber Rothe Abler-Orden britter Rlaffe mit der Schleife, und

dem Rreis-Schulinspettor Dr. Berthold zu Berlin die Rettungs-

Medaille am Bande verliehen,

ber tommissar. Areis-Schulinspettor, Seminarlehrer Solg zu Prum zum Areis - Schulinspettor im Regierungsbezirte Erier ernannt worden.

#### B. Universitäten.

Dem ordentl. Professor Dr. Ziebarth in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen ist der Rothe Abler-Orden vierter Rlasse, und dem ordentl. Profess. Dr. Benfey in der philosoph. Fakult. derselben Univers. der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

ber außerordentl. Profess. Dr. Laftig in der juriftisch. Fakult. der Univers. zu Salle ift jum ordentl. Profess. in derselben Fakult.

ernannt worden.

## C. Gymnafial- und Real-Lehranftalten.

Dem Gymnasial-Direktor Dr. Bolg zu Potsbam ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verlieben,

am Gymnafium zu Prenglau ber ordentl. Lehrer Schaffer zum

Oberlehrer befordert,

ber Hulfslehrer an der Ritter-Atademie und Dom-Hulfsprediger Bauer feind zu Brandenburg als Oberlehrer an das Gymnaf. zu Treptow a. d. R. berufen,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium au Stolp der ordentl. Lebrer Dr. Suchsland von der bob.

Burgerich. ju gubenicheid,

zu Bittenberg der Lehrer goschborn von der Lateinschule zu Memmingen,

au Flensburg der Schula. Kandid. Dr. Jul. Roch,

zu Husum 9 Dr. Sod,

ju Rageburg ber ordentl. Lehrer Dr. Chriftenfen vom Gymnaf. ju hufum, und ber orbentl. Lebrer Randt vom Gymnas. zu Altona,

zu Warburg der Schula. Kandid. Hölling.

Am Gomnas. zu Redlinghausen ift ber Lebrer Flegel aus Bewerungen als Glementarlebrer angestellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Deide an ber Realschule ju Mulheim

a. d. Ruhr ift das Praditat "Professor" beigelegt,

an der Friedriche = Realfchule ju Berlin find die ordentl. Lehrer Dr. Scholz und Dr. Rorner ju Dberlehrern beforbert, und ift an dieselbe Realsch. der ordentl. Lehrer Dr. Ulbrich von der Dorotheenstädt. Realich. daselbft als Oberlehrer berufen,

dem ordentl. Lehrer an der Realsch, zu Tilsit, Kantor Rohrt

der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben.

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Görlig der ordentl. Lehrer Callien von der Realsch. zu Neu münfter,

au Schonebeck der interimist. Lehrer Dr. Steiner,

au Altona der Lehrer Creifelds von der Talmud Thora zu Hamburg, und der Schula. Kandid. Dr. Brütt,

ju hagen der ordentl. Lehrer Belpmann von der Realich. zu Lippftadt, und

zu Lippftadt ber Schula. Randid. Dr. heffelbarth.

An der Realich. ju Riel ift der Lehrer Baft aus Sferlohn als Elementarlehrer angestellt worden.

Der Dirigent ber boberen Burgericule gu Freiburg i. Schlef. Dr. Aug. Mener ift als Rektor dieser Anstalt bestätigt, und an berfelben bob. Burgerich. der ordentl. Lehrer Rlipftein jum Oberlebrer befördert worden.

Als ordentliche Lebrer sind angestellt worden an der böberen Bürger=

d ule

zu Eisleben der Schula. Randid. Gumprecht, und zu gubenscheib = Böger.

Es ift an ber boberen Burgericule

zu Naumburg der Lehrer Kleiner aus Luckenwalde als tech= nischer Gulfelehrer, und

zu Dortmund der Lehrer Limper daselbst als Elementarlehrer angestellt worden.

#### D. Soullebrer=Seminare.

Der Pfarrer und Lotal-Schulinspettor Caften 8 zu Ihehoe ift zum Seminar-Direttor ernannt, und bemfelben das Direttorat bes Schullehrer-Seminars zu Conbern übertragen,

bem erften orbentl. Lehrer Fechner an dem Seminar fur Stadt=
ichulen zu Berlin ber Ronigliche Rronen-Orden vierter Rlaffe

perlieben.

bem ersten Seminarlehrer, Musikbirektor und Professor Dr. Bold's mar zu homberg bie Erlaubniß zur Anlegung des Ritterskreuzes zweiter Rlasse vom herzoglich Sachsen Ernestinischen hausorben ertheilt,

am Schull. Seminar zu Steinau a./D. ber Gulfelehrer Freund

jum ordentl. Lehrer befördert worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe: Rettenhofer tathol. Hauptlehrer zu Trier, und

Mittendorf, Reftor zu Berlin;

ben Abler der Inhaber des Rönigl. Sausordens von Sobenzollern: Bottcher, evang. Lehrer und Rufter zu Schildau, Rrs Lorgan, Frauzem, evang. Lehrer zu Kreugnach,

Hade, degl. zu Paulau, Ars Brieg, Heinrich, degl. zu Werbig, Ars Lebus, Kaupmann, degl. und Rufter zu Lübbede,

Rlok, evang, Lebrer zu Zeit,

Roppeheel, evang. erfter Lehrer, Rufter und Rantor gu Quen= ftedt, Mansfelder Gebirgetreis,

Rrepfcmar, evang. Lehrer u. Rufter zu Steinhofel, Rre Lebus, Rulide, begl. begl. zu Liebenwalde, Rre Rieberbarnim,

Rummer, evang. erster Anabenlehrer und Rantor ju Gunftebt,

Rrs Beigenfee, Reumann, evang. Lebrer zu Rlein-Czyfte, Rrs Rulm,

Oppip, tathol. Lehrer ju Biebereborf, Rre Glag,

Pinticovins, evang. Lehrer und Organist zu Strasburg U./M., Res Prenglau,

Sagmann, evang. erfter gebrer gu Berborn im Dilltreife,

Shaum, evang. Lehrer zu Beglar,

Schubert, tathol. Lehrer und Rantor zu Schlama, Ars Freyftadt i. Schlef.,

Soine, evang. Lehrer zu Rreugnach,

Thinnes, tathol. Lehrer ju Reunfirchen, Rre Ditweiler,

Binter, tathol. Lehrer ju Burladingen, Oberamt hechingen, und Santer, evang. Lehrer und Kantor zu Dobrilugt, Kre Ludau;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Behrendte, evang. Lehrer und Rufter ju Bechlin, Rre Ruppin,

Bolduan, evang. Lehrer ju Runow, Rrs Schlame,

Dannenberg, degl. zu Grendorf, Rre harburg,

Rlimpid, degl. und Rufter ju Bettip, Kre Kroffen,

Rraufe, evang. Lehrer, Rantor und Rufter zu Riedergorne, Rre Ofterburg,

La la, kathol. Lehrer zu Marienhausen, Krs Unterwesterwald, La mpe, evang. Lehrer, Küster und Organist zu Gollwig, Krs Bauch-Belgia.

Mangen, evang. Lehrer zu gungerau, Rrs Flensburg,

Michelfen, begl. zu Bangaard, Rre Conbern,

Soulbe, begl. und Rufter ju Buhren, Rre Rienburg,

Soulze, evang. Lehrer und Rufter ju Bombed, Rre Salzwedel,

Shulze, evang. Lehrer ju hohengrieben, Ars Salzwedel, Boltmann, begl. ju Roppeln, Ars Prh. holland, und

Wultow, degl. und Kufter zu Müggeleheim, Are Teltow.

Dem evang, ersten Lehrer und Organisten Thom sen zu Schonwalde im Rreise Oldenburg ist die Erlaubnis zur Anlegung des Großherzoglich Oldenburgischen Allgemeinen Chrenzeichens erster Klasse ertheilt worden.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

ber Gymnafial-Dberlehrer Rnappe gu Bittenberg,

der Realschul-Oberlehrer Dr. Bette gu Salberftadt, und

der Seminarlehrer Pfeiffer zu Braunsberg.

## In den Ruhestand getreten:

der Gymnafial Direktor Dr. Stinner zu Oppeln, und ift demselben der Adler der Ritter des Königlichen hausordens von hobenzollern verlieben worden,

ber Gymnafial-Dberlehrer Professor Buttmann zu Prenglau, ber Gymnafial-Dberlehrer Blech zu Ruftrin, und ift demselben

der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden, und ber Oberlehrer Dr. Schartmann an der Friedrichs-Realschule zu Berlin, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

ber Gymnafiallehrer Dr. Fride zu Rendsburg, und

ber ordentl. Lebrer Fromme von der höheren Burgerichule zu Unna.

## Inhaltsberzeichniß bes November-Heftes.

193) Preisstiftung jum Anbenten Schillers S. 601. — 194) Berleihung golbener Mebaillen an Rfinftler S. 602. — 195) Reisestipenbien bei bem archäologischen Inftitut, Statut, S. 602.

196) Termine für bie Reifeprufungen, zu welchen fich Alpiranten für die militärärzitlichen Bilbungsanstalten melben S. 605. — 197) Organisation und Berechtigungen ber ben Unterricht in ben alten Sprachen ausschließenben böheren Burgerschulen S. 605. — 198) Nothwendigkeit ber Ablegung ber zweiten Brufung seitens ber an höheren Schulen anzustellenben Elementarlehrer S. 608.

199) Prüfungsordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolts- und an Mittelschulen S. 608. — 200) Mitglieder der Kommissionen für Prüfung der Lehrer an Taubstummenanstalten S. 612. — 201) Einschräntung der Dispensationen vom Musikunterricht an Seminaren S. 613. — 202) Aussichluß der Ausstellung eines Reverses für die Zöglinge staatlicher Präpar. Anstalten S. 614. — 203) Aursus im Deutschen für nordschleswissiche Lehrer S. 614. — 204) Fortbildungsanstalt für Boltsschullehrer zu Elberfeld S. 617. — 205) Aursus im Obstdau für Lehrer S. 620.

206) Schulbilbung ber Armee-Ersat. Mannschaften, flatistische Uebersicht S. 621. — 207) Uebersicht über bie Zahl ber Landschulen, in welchen ber Unterricht in weiblichen Handschier zu Ansang Dezember 1877 eingesührt dem noch nicht eingesührt war S. 622. — 208) Mitwirtung der Schule zur Schannag und Pflege gemeinnütziger Ansalten des öffentlichen Berkehrs S. 625. — 209) Schrift von Gutymann: Das Turnen der Taubstummen S. 626. — 210) Anibringung der Schulbeiträge in den selbständigen Gutsbezirken im Gebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 S. 627. — 211) Bertheilungsmaßstab stür eine seitens der Regierung sessgesette Erhöhung des Lehrergehaltes im Geltungsgebiete des Schulreglements v. 18. Mai 1801 S. 632. — 212) Beschaftung der Rosten sin Ermittelung des Ertragswerthes der Ländereien dei Schul- (und Küster-) Stellen S. 636. — 213) Gnadenbeihülsen sir Schul- x. Bauten: Beschränzung auf die unbeidringlichen Beiträge der Berehslichteten; nachtägliche Altzung; Termine für die Ausgahlung S. 637. — 214) Blinden-Unterrichtsanstalt zu Breslau, Ausgug aus dem Jahresberichte sür 1877 S. 641.

Berionaldronit G. 644.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts und Mebizinal Angelegenheiten.

*№* 12.

Berlin, ben 31. Dezember

1878.

## 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

215) Kündigung des Berhaltnisses hinsichtlich ber Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen u. f. w. bei der Reichsbank.

Berlin, den 7. Dezember 1878. In S. 12 des Bertrages zwischen Preugen und dem Deutschen Reiche über die Abtretung ber Preugischen Bant an das Deutsche Reich vom 17./18. Mai 1875 ist beiden Theilen das Recht vorbehalten, das Berhaltnig binfictlich der Belegung von Geldern der Rirchen, Schulen, hospitaler und anderen milden Stiftungen und öffentlichen Anftalten mit halbjabriger Frift ju fundigen. Der Berr Reichstangler bat nun bas Reichsbant-Direttorium ermachtigt, von jenem Borbehalte Gebrauch zu machen. In Folge deffen hat bas genannte Direktorium ber Koniglich Preußischen Staateregierung angezeigt, daß es das binfictlich ber gedachten Gelder einschlieflich derer der Depofiten-Raffe ju Roln beftebende Berhaltnig Ramens ber Reichsbant mit ber im §. 12 Mr. 1 a. a. D. bezeichneten Birfung jum 1. Dezember b. 3. fundige. hiernach werden die beiderseitigen Rechte und Berpflichtungen am 31. Mai t. 3. für bie Butunft aufboren und alsbann bie Rudgablung ber hinterlegten Gelder erfolgen.

Die Königliche Regierung 2c. sepe ich hiervon zur weiteren

Beranlaffung in Kenntniß.

bie Königl. Regierungen und bie Königl. Landbrofteien ber Provinz Hannover. 1878. Abschrift hiervon erhalt das zc. (Titel) zur Kenntnignahme und eventl. weiteren Beranlassung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

bie Rönigi. Ronfiftorien, Provinzial-Schultollegien, Universtätefuratorien, 2c.

G. III. 3751.

216) Führung eines Reisejournals seitens ber ftanbigen Rreis-Schulinspektoren.

Berlin, ben 22. Rovember 1878. Die Königliche Regierung veranlasse ich hierdurch, die ständigen Kreis-Schulinspettoren anzuweisen, vom 1. Oktober d. J. an ein Reisejournal über die von ihnen ausgeführten Dienstreisen nach beisliegendem Formular zu führen und dasselbe stets auf dem Laufenden zu erhalten.

Am Schluß eines jeden Ralenderjahres ift bas Reisejournal abzuschließen und der Röniglichen Regierung bis zum 15. Januar bes nachstfolgenden Jahres zur Ginficht und Prufung einzusenden.

Die Königliche Regierung wolle bie Prüfung ber Reisejournale sorgfältig und genau bewirken und Sich Ueberzeugung davon verschaffen, daß die Kreis-Schulinspektoren die nach der Dienstinstruktion ihnen obliegenden Dienstreisen zur Revision der Schulen in ausreichendem Umfange ausführen, und ob und inwieweit die Berwendung der festgesepten Reisekostenbergütungen, welche lediglich zur Bestreitung der durch die Dienstreisen wirklich entstehenden baaren Ausgaben dienen sollen, thatsächlich stattgefunden hat.

Auch wolle die Königliche Regierung bei ben durch Mitglieder bes Rollegiums, insbesondere durch den Gerrn Abtheilungsdirigenten und die herren Schulrathe auszuführenden Geschäftsreisen von den Reisejournalen der Kreis-Schulinspektoren Ginsicht nehmen und die-

felben prufen laffen.

Der Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An bie Königlichen Regierungen zu R. R. U. 1V. 7874.

Reisejournal

des Rreis-Schulinspettors

211

für das Jahr

| Zeit ber<br>Ausführung |      | 2-11                      | Zahl ber<br>nothwen-                                        | On alfamas and Or.                                      | Entfernung in Rilometern                            |                            |
|------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Monat.                 | Eag. | Zahl<br>ber<br>Reisetage. | big gewe-<br>fenen aus-<br>wärtigen<br>Nacht-<br>quartiere. | Reifeweg und Angaben ber bienft-<br>lichen Berrichtung. | auf Eisen-<br>bahnen<br>ober<br>Damps-<br>schiffen. | nach<br>bem Lanb-<br>wege. |
|                        |      |                           |                                                             |                                                         |                                                     |                            |

#### 217) Rautionspflicht ber Rendanten höherer Unterrichtsanftalten.

(Centrbl. pro 1876 Seite 535 Rr. 224.)

Berlin, den 13. November 1878.

Auf den die Rautionspflicht der Rendanten bei den höberen Unterrichtsanstalten betreffenden Bericht vom 24. Dai v. 3. eröffne ich dem Koniglichen Provinzial-Schulfollegium im Ginverstandnif mit dem herrn Finang=Minifter unter Aufhebung aller bisher er= gangenen abweichenden dieffeitigen Entscheidungen, daß die Beftim= mungen bes Befetes vom 25. Marg 1873 (Gef.-Samml. S. 125) und der auf Grund deffelben erlaffenen Allerhochften Berordnungen vom 20. und bezw. 10. Juli 1874 (Gef.=Samml. S. 283 und 260) auch auf die Rendanten ber ftaatlichen Gymnafien, Realichulen, boberen Bürgerschulen und Progymnafien, sowie der Schullebrer-Seminare und der unter staatlicher Berwaltung befindlichen Stiftungs= anftalten und Stiftungefonde Anwendung finden. Die Amtstautionen biefer Beamten werben bem Staate geleiftet und haften biefem und der betreffenden Anftalt bezw. dem betreffenden Sonds nach Maggabe des allegirten Gefetes. Insbesondere find auch für die Sobe ber ju bestellenden Amtstautionen die §§. 2. und 5. ber Aller= bochsten Berordnung vom 10. Juli 1874 maßgebend, und zwar beftimme ich auf Grund bes S. 2. cit. hierdurch ein fur allemal, daß die Rautionen berjenigen Rendanten der oben bezeichneten Anstalten und Fonds, welche diese Rendanturgeschäfte nur im Nebenamte verwalten, auf bas Doppelte ber ihnen für diese nebenamtlichen Geschäfte gewährten Bergutung festzusepen find.

Sollten in einzelnen Fallen befondere Grunde eine Ermäßigung ber Raution unter ben boppelten Betrag ber fur bie nebenamt-

liche Rendantur gewährten Bergütung erforberlich erscheinen lassen, so ist behufs meiner Entscheidung zu berichten. hiernach ist die Raution sammtlicher Rendanten der in Rede stehenden staatlichen Anstalten und unter staatlicher Berwaltung stehenden Fonds, soweit dies nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist, unverzüglich anderweit zu reguliren und darüber, daß bezw. inwieweit dies

aescheben ift, innerhalb breier Monate zu berichten.

Darüber, ob bem Königlichen Provinzial-Schultollegium Anftalten und Fonds aus bem Ressort meines Ministeriums unterstellt sind, bei benen Beamte fungiren, welche ein nach §. 1. des Geseges vom 25. März 1873 kautionspflichtiges Amt nicht im Nebenamte, sondern als Hauptamt verwalten, deren Kautionen also noch mittelst Allerhöchster Berordnung in Gemäßheit des §. 3. leg. cit. festzussehen sein würden, hat das Königliche Provinzial-Schulkollegium unverzüglich an mich zu berichten und eventuell motivirte Borschläge über die Höhe der betreffenden Amtskautionen zu machen.

An bas Roniglice Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhält das 2c. zur Kenninisnahme und gleichmäßigen Befolgung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

bie Abrigen Abnigl. Provinzial-Schultollegien, an bie Rönigl. Regierungen, Landbrofteien, Konfiftorien ber Proving Sannover u. f. w.

U. 11. 953. 111.

218) Ort zur Erhebung von Zahlungen aus Schulkassen, als öffentlichen Rassen, insbesondere Erhebung der Remuneration einer Handarbeitslehrerin durch den Ehemann.

(cfr. Centrbl. pro 1870 Seite 133 Rr. 53.)

Berlin, den 18. November 1878.

Auf die Borftellungen vom 31. Januar und 27. April b. 3.

eröffne ich Ihnen Folgenbes:

In der anbei zuruckfolgenden Berfügung vom 2. November v. 3. hat die Königliche Regierung zu R. ausgeführt, daß der von Ihnen hinfichtlich der Ihrer Ehefrau zustehenden Remuneration für den Handarbeitsunterricht dahin gestellte Antrag,

daß der Schulkaffenrendant Ihnen Diefe Remuneration in's

Saus zu ichiden babe,

nicht begründet sei. Da die Schulkasse als eine öffentliche Kasse im Sinne des Gesets anzusehen ist, so ist diese Entscheidung nach §. 53. Titel 16. Theil I. des Allgemeinen Landrechts gerechtsertigt. Wenn in der erwähnten Verfügung indessen ferner bemerkt wird, daß Ihre Ehefrau die qu. Remuneration selbst in der Wohnung des Rendanten zu erheben habe, so geht diese Annahme zu weit, indem dieselbe gegen vorschriftsmäßige Quittung auch von Ihnen, als Ehemann, erhoben werden kann. Die Königliche Regierung ist veranlaßt, hiernach den Schulkassenrendanten daselbst mit weiterer Anweisung zu versehen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sy bow.

An ben Lehrer Perrn R. zu R. U. III. 14161.

## II. Universitäten, 2c.

219) Aenderung einiger Bestimmungen in dem Reglement für das historische Seminar der Universität zu Bonn.

(Centrbl. pro 1876 Seite 595 Rr. 247.)

Berlin, ben 19. November 1878.

Auf Em. Hochwohlgeboren Bericht vom 28. September b. 3. bestimme ich hiermit, daß in dem Reglement für das historische Seminar der dortigen Universität vom 12. Oktober 1876

im §. 3. an Stelle "des 1. Oktober" "ber 1. April", und im §. 10. statt "nach dem Schlusse jeden Studienjahres" "nach dem Schlusse jeden Wintersemesters"

gesett wird.

Der nächste Jahresbericht ist mir zu Oftern 1880 für die Zett von Michaelis d. J. ab bis dahin zu erstatten. Ob der am 1. Oftober d. J. eingetretene geschäftsführende Direktor bereits zum 1. April 1879 oder erst zum 1. April 1880 abzulösen ist, überlasse ich der Bereinbarung der Seminar-Direktoren. Ew. Hochwohigeboren wollen die letzteren hiernach mit Eröffnung versehen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ben Ronigi. Universitäte. Rurator, Berrn Geheimen Dber-Regierungs. Rath Dr. Befeler Dochwohlgeboren in Bonn.

U. I. 2767.

220) Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Berwendung der fachlichen Fonds bei den Königlichen Museen zu Berlin.

(Centrbl. pro 1868 Seite 588 Rr. 218.)

Auf Ihren Bericht vom 6. d. M. will Ich die anbei zuruckfolgenden Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Verwendung der sächlichen Konds bei den Ruseen
in Berlin hierdurch genehmigen und Sie ermächtigen, das wegen
ihrer Einführung Erforderliche zu veranlassen, auch wo im Einzelnen
Lücken oder Schwierigkeiten im Gebrauch sich herausstellen sollten, die
nöthigen ergänzenden oder abändernden Bestimmungen zu treffen.
Die Ernennung der Sachverständigen nach §. 8. der anliegenden
Bestimmungen behalte Ich Mir vor, und sehe Ihren entsprechenden
Vorschlägen entgegen. Ebenso bestimme Ich, daß zu allen Auswendungen aus dem nach §§. 19, 20 zu bildenden und zu verwendenden Reservesonds Meine Genehmigung einzuholen ist. Das Statut
vom 25. Mai 1868 bleibt, insoweit nicht durch obige Bestimmungen
abweichende Anordnung getroffen wird, in Geltung.

Reues Palais bei Potsbam, ben 13. Rovember 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Gr. Majestat bes Ronigs: Friedrich Wilhelm, Rronpring.

agez. Falt.

ben Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Mebiginal-Angelegenheiten.

Beftimmungen uber die Stellung ber Abtheilungs-Direktoren und über die Berwendung der sachlichen Fonds bei den Koniglichen Mufeen in Berlin.

#### I. Direttoren.

1) Der Direktor ist verpflichtet, das Interesse der ihm unterstellten Abtheilung in jeder Beziehung mahrzunehmen, und die wissenschaftliche Verwerthung der zu derselben gehörigen Sammlungen, sowie die Förderung ihrer allgemeinen Benugung und ihres Verständnisses sich angelegen sein zu lassen.

Insbesondere bat er zu forgen:

a. für Aufstellung, Dronung, Erhaltung und Sicherheit des Sammlungsbestandes, sowie für Erhaltung und Erganzung aller Requisiten und ber handbibliothet;

b. für Reinheit, Sauberfeit, Belligfeit der Sammlungeraume;

c. für die bequeme Benutung der Sammlung und deren Ueberwachung, sowie event, für Führung von Buchern über die Benutung;

d. fur herstellung ber schabhaften Sammlungegegenstande und

für Bermehrung der Sammlung unter Beobachtung der besonderen

bierfür gegebenen Beftimmungen;

e. fur Führung genauer Inventare (Acceffions : Journale), sowie für Anfertigung vollständiger Verzeichnisse, sowohl ausführlicher, für den Gebrauch der Verwaltung und den gelehrten Gebrauch, als Turzerer, zum Gebrauch des Publikums bestimmter:

f. fur Anbringung von Inventarnummern und von erflarenden Etiletten an allen Sammlungsgegenftanden, fowie, wo das thunlich

ift, für beren Stempelung;

g. für Aufstellung und Fortführung eines Berzeichniffes etwaiger Dubletten:

h. fur Anweisung und Ueberwachung der Affiftenten in den von ihnen auszuführenden Arbeiten;

i. für Anweisung und Uebermachung bes Dienftpersonals und

feiner Arbeiten.

Die Direktoren haben zur Wahrnehmung dieser Obliegenheiten ihre Zeit der Berwaltung ihrer Abtheilung gewissenhaft zu widmen und die im hauptamt angestellten zu diesem Behuse in der Regel von 10 bis 3 Uhr in ihrer Abtheilung anwesend zu sein. Für diesjenigen Direktoren, welche als solche nur im Nebenamt fungiren, bleibt die Bestimmung der Dienststunden dem Minister vorbehalten.

#### II. Direttorial=Affistenten.

2) Die Direktorial-Afsikenten haben den Direktor als ihren nächsten Borgesetzen in allen seinen Kunktionen nach bessen Anwei-

jung zu unterftugen.

3) In Abwesenheit des Direktors hat der Assistent der Abtheislung denselben in allen seinen Funktionen nach den für die Amtsführung der Direktoren bestehenden Bestimmungen zu vertreten. Wo mehrere Assistenten vorhanden sind, führt, wenn der Direktor nicht anders bestimmt, der im Dienst älteste die Bertretung. Der betreffende Assistent hat alsdann auch in der Direktorentonserenz und in der Kommission für Ankaufe zc. die Stimme des Direktors, in letterer auch den Borsit zu führen.

Die Direktorial-Assistenten haben ihre Zeit der Berwaltung der Sammlung gewissenhaft zu widmen und in der Regel täglich in der Zeit von 10 bis 3 Uhr in der Abtheilung anwesend zu sein.

#### III. Direttorentonfereng.

4) Einmal monatlich zu einer vorher fest bestimmten Stunde, sowie in bringenden Källen oder auf Antrag eines Mitgliedes auch außer dieser Zeit tritt der Chef der Generalverwaltung zu einer Berathung, in welcher er den Borfit führt, mit den Abtheilungs-Direktoren zusammen.

Den Stellvertreter bes Borfipenden in Behinderungsfällen be-

ftimmt auf feinen Borichlag ber Minifter.

Das Protofoll führt der General-Sefretär.

Ueber alle wichtigen Angelegenheiten ift namentliche Abstimmung vorzunehmen und zu protokolliren.

Der Inhalt ber Berhandlungen ift Amtegeheimniß.

5) Die Ronfereng ift zu boren:

a. über alle Neubauten und erhebliche Umbauten;

b. über alle Abanderungen in ben Museumeraumen, welche mehr als eine Abtheilung betreffen;

c. über die Bermaltung der Bibliothet und die Beraugerung

pon beren Dubletten:

d. über alle Antrage auf Aufwendungen aus dem Reservefonds (§. 19.);

e. über alle Abanderungen der Befuche- und Benugungeordnung;

f. über die Instruktionen für den Baumeister, den Bibliothekar, sowie für die Subaltern- und Unterbeamten;

g. über alle auf die Museumssammlungen bezüglichen wiffen-

schaftlichen Unternehmungen, Publitationen zc.;

h. über die jährlichen Voranschläge für Vertheilung der nicht in dem Kassenetat spezialisirten sächlichen Fonds auf die einzelnen Abtbeilungen.

6) Jedes Mitglied der Konferenz hat das Recht, wenn es in der Minderheit bleibt, ein Separatvotum zu den Atten zu geben, und, wo es sich um Berichterstattung an das vorgesetzte Ministerium

handelt, deffen Beifugung ju verlangen.

7) Seber Direktor hat in der ersten Konferenz jedes Bierteljahres eine Uebersicht über die gemachten Erwerbungen, über den Stand der Ratalogistrungsarbeiten, der Aufstellung und Etikettirung der Sammlungszegenstände, die vorgenommenen Gerstellungen und den Besuch der Sammlung vorzutragen und abschriftlich zu den Alten zu geben.

Diese Berichte sind halbjährlich von der Generalverwaltung,

mit ihren Bemertungen begleitet, an ben Minifter einzureichen.

## IV. Rommissionen von Sachverftandigen.

8) Ueber die Borschläge der Direktoren zu Ankaufen von Sammlungsgegenständen, zur Ausscheidung und Beräußerung von Dubletten 2c., sowie zur herstellung von Sammlungsgegenständen entscheibet für jede Abtheilung eine besondere Kommission, welche aus deren Direktor als ihrem Borsisenden und zwei oder vier weiteren Sachverständigen besteht, die in der Regel nicht aus dem Kreis der Museumsbeamten zu mählen sind.

Die Ernennung der betreffenden Sachverständigen nebst ihren Stellvertretern wird nach Anhörung des Direktors der Abtheilung und der Generalverwaltung vom Minister eingeleitet; fie erfolgt je

auf drei Jahre.

Soweit Aufwendungen aus dem Refervefonds zur Vermehrung der Sammlungen (§. 19) in Frage kommen, gelten die dafür getroffenen besonderen Bestimmungen (§. 20).

9) Den Sipungen der Kommission für die Gemaldegalerie hat, wenn über die Herstellung von Bildern zu entscheiden ist, der

Restaurator beizuwohnen und ftimmt alsdann mit ab.

10) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn außer bem Direktor ober seinem Stellvertreter mindestens zwei nicht zu den Museumsbeamten gehörige Mitglieder anwesend find. Für jedes ordentliche Mitglied, welches als verhindert bekannt ist, ist ein Stellvertreter einzuladen.

11) Die Rommission wird je nach Bedürsniß vom Direktor berufen, welcher die Tagesordnung sestsest und für die Borbereitung und Erläuterung der zu verhandelnden Gegenstände Sorge trägt.

12) Es bleibt dem Direktor vorbehalten, regelmäßige Rom-

miffionefigungen einzurichten.

13) Das Protofoll haben die Direktorial-Affiftenten und zwar, wo mehrere bei einer Abtheilung sind, abwechselnd zu führen. Es ift von fammtlichen Anwesenden zu vollziehen.

14) Antaufe innerhalb des jur Berfügung der Abtheilung ftebenden Bermehrungsfonds werden von der Rommiffion endgultig

beschloffen.

Bei der von dem Direktor auszufertigenden Zahlungsanweisung

ift beglaubigter Protofollauszug als Belag beizufügen.

15) Die Kommission ist berechtigt, dem Direktor, oder auf dessen Antrag, einem Afsistenten, soweit der in §. 14 bezeichnete Fonds es gestattet, Vollmacht zu Ankaufen auf Auktionen oder Reisen zu geben.

Die gemachten Antaufe find alebann in der nachften Sigung

der Rommiffion nachträglich zu deren Renntniß zu bringen.

16) Der Direktor ist ermächtigt, wenn Gefahr im Berzug ist, bis zu 1000 M. ohne Befragung der übrigen Kommissionsmitglieder auf den im §. 14 bezeichneten Fonds vorschußweise anzu-weisen.

Er hat jedoch alsdann sofort die Kommission zu berufen, ober, wenn regelmäßige Situngen bestehen, in der nächsten regelmäßigen Situng der Kommission unter dem Nachweis der Dringlichkeit deren nachträgliche Zustimmung einzuholen und zum Behufe der befinitiven Berausgabung bei der Kasse in der gewöhnlichen Art nachzuweisen.

Berweigert die Kommission diese Zustimmung, so ist der Fall ber Generalverwaltung vorzulegen, welche die Entscheidung des Mis

niftere einholt.

17) Antrage auf Beräußerung von Dubletten ober sonst entbehrlichen Sammlungsgegenständen durch Berkauf, Bersteigerung ober Tausch sind vom Direktor der Kommission zur Prüfung vorzulegen. Stimmt die Kommission dem Antrage zu, so hat der Direktor unter ausdrücklichem Nachweis durch das Protokoll, daß einstimmig sowohl die Stücke als für die Sammlung entbehrlich anserkannt worden, als auch der Verkaufspreis angemessen befunden sei, durch Vermittelung der Generalverwaltung die Genehmigung des Miniskers einzuholen.

Sft Gefahr im Berzug, so kann, wenn es sich um Tausch handelt, bei Zustimmung der Kommission der Direktor die Berzäußerung bewirken, hat aber alsdann unter dem Nachweis der Dringlichkeit sofort nachträgliche Anzeige durch Bermittelung der Generalverwaltung an den Minister zu erstatten. Für Verkauf

ober Berfteigerung ift vorherige Genehmigung unerläglich.

Ift bie Rommiffion nicht einstimmig fur den Antrag bes

Direftors, fo ift er nicht weiter zu verfolgen.

Die Anerkennung der Dubletten als solcher durch die Kommission kann auch bei Aufstellung des vom Direktor zu führenden

Dublettenverzeichniffes (§. 1 g.) tonftatirt werden.

Dem Direktor bleibt vorbehalten, den Rath und die Mitwirkung der Rommission auch für alle anderen, die Berwaltung seiner Abtheilung betreffenden Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.

## V. Bermenbung ber fachlichen gonbs.

## A. Bur Bermehrung ber Sammlungen.

18) Bon dem im Etat der Musten ausgeworfenen Fonds "dur Bermehrung der Sammlungen" wird ein Theil jährlich den einzelnen Abtheilungen zur Verwendung überwiesen. Die Bestimmung der Höhe dieser Summe und ihre Vertheilung auf die Abtheilungen ersfolgt nach einem vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverswaltung nach Anhörung der Direktorenkonsterenz aufzustellenden, dem Minister zur Genehmigung vorzulegenden Voranschlage.

Ersparnisse werden zu Gunften der Abtheilung, bei ber fie

gemacht find, in bas nachfte Sahr übertragen.

19) Der Rest bes Fonds wird als Reservesonds für größere, aus ben laufenden Mitteln nicht wohl zu bestreitende Ankaufe vorbehalten. Am Ende bes Statsjahres vorhandene Bestände werden

auf bas folgende Sabr übertragen.

20) Aufwendungen aus dem Refervefonds find von dem Abtheilungs-Direktor unter Nachweis der Zustimmung der Sachverständigenkommission bei der Generalverwaltung zu beantragen; diese
hat nach Anhörung der Direktorenkonferenz an den Minister zu
berichten, welcher die Entscheidung über den Antrag herbeiführt.

#### B. Andere fachliche go.nbe.

21) Für die Berwendung des im Etat der Mufeen ausgeworenen Fonds "zu laufenden Ausgaben bei allen Abtheilungen" ift vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverwaltung nach Anhörung der Direktorenkonferenz ein Boranschlag aufzustellen und unter Beifügung des Botums der Direktorenkonferenz, sowie etwaiger Separatvota dem Minister zur Genehmigung vorzulegen.

Dabei find folgende Beftimmungen maggebend:

a. zunächst ift fur jede Abtheilung eine Pauschsumme fur bie

kleinen laufenden und regelmäßigen Ausgaben abzuzweigen;

b. es ist zu prüfen, welche größere Arbeiten bei ben einzelnen Abtheilungen in dem betreffenden Jahre erforderlich werden, und es sind die dazu nothwendigen Mittel, soweit die Lage des Fonds gestattet, in den Boranschlag einzustellen.

22) Die in Gemäßheit des g. 21 a. und b. festgestellten Summen sind bei dem genannten Fonds mahrend bes Etatsjahres zur

Berfügung ju halten.

Anweisungen an die Rasse zu Zahlungen innerhalb der §. 21 a. genannten Pauschsumme erfolgen durch den Direktor selbständig unter Beobachtung der auf Betheiligung des Baubeamten bezüglichen und der sonstigen allgemeinen Vorschriften. Zahlungen für die nach §. 21 b. vorgesehenen Arbeiten sind von dem Abtheilungs-Direktor bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche die Kassenammeissung erläßt.

23) Soweit ein Direktor aus dem §. 21 genannten Fonds Aufwendungen zu anderen, als den ebenda a. und b. bezeichneten

Bedürfniffen municht, findet folgendes Berfahren ftatt:

Der Antrag wird, wie im Fall bes &. 21 b. an die Generalverwaltung gerichtet. Etwaige Zurückweisung erfolgt unter Angabe von Gründen. Der Direktor ist besugt, in diesem Falle die Sache ber Direktorenkonferenz zur Begutachtung zu unterbreiten. Tritt die Generalverwaltung dem Gutachten bei, so ist die Entscheidung berselben endgültig; andernfalls ist die des Ministers einzuholen.

24) Alle größere Arbeiten, welche dem Baufonds zur Laft fallen, find von den Abtheilungs-Direktoren vor Beginn des Etatsjahres bei der Generalverwaltung anzumelden, welche die Beranichlagung diefer sowie der von ihr felbst als nothwendig erachteten Arbeiten durch den Baubeamten und die Berathung über diese Bedürfnisse in der Direktorenkonferenz (§. 5 a. und b.) herbeisührt.

Der hiernach von der Generalverwaltung zu entwerfende Voranschlag für Verwendung des Baufonds ift in der Direktorenkonferenz festzustellen; trägt die Generalverwaltung Bedenken, deren Votum zu folgen, so ist die Bestimmung des Ministers nachzusuchen.

25) Alle Aufwendungen aus dem Baufonds für kleinere und unvorhergesehene Arbeiten sowie aus dem Fonds für besondere wissenschaftliche Arbeiten und kommissarische Reisen und aus dem Titel Insgemein, welche die Direktoren für nöthig erachten, haben sie bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche nach S. 23 verfährt. In den S. 5 g. bezeichneten Källen ist die Direktorenkonferenz stets

zu hören; wenn die Generalverwaltung beren Botum zu folgen Bebenken tragt, wird auch hier nach §. 23 verfahren.

#### VI. Schlugbeftimmung.

26) Alle Antrage der Direktorenkonferenz oder der einzelnen Direktoren find von der Generalverwaltung innerhalb acht Tage, bei eiligen Sachen innerhalb dreier Tage zu erledigen.

Als eilige Sachen find unter allen Umftanden bie in SS. 20.

22, 23, 25 bezeichneten Falle zu behandeln.

221) Preisaufgabe bei der Charlotten. Stiftung für Philologie.

(Centrbl. pro 1874 Seite 644; pro 1878 Seite 483.)

Auszug

aus dem Sipungsberichte der Koniglich Preußischen Atademie der Biffenschaften zu Berlin vom 4. Juli 1878.

Nach dem Statut der von Frau Charlotte Stiepel geb. Freiin von Hopfgarten (geft. 1871) errichteten Charlotten-Stiftung für Philologie ist am heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der philosophisch-historischen Klasse erwählte ständige Kommission, welche die Aufgaben zu bestimmen hat, stellt im Namen der Akademie folgendes Thema:

Uebersichtliche Darlegung der Punkte, in denen fich die Komposition des Chorliedes der älteren attischen Tragödie bei Aeschplos von der der jüngeren bei Sophokies und Euripides

unterscheidet.

Die Stiftung ift zur Förberung junger, dem Deutschen Reiche angehörigen Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollendet und den philosophischen Doktorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Bewerbung noch ohne feste Anstellung sind. Privatdozenten an

Universitäten find von der Bewerbung nicht ausgeschloffen.

Die Arbeiten ber Bewerber sind bis zum 1. März 1879 an die Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruch zu versehen; in einem versiegelten mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Bewerbers anzugeben und der Nachweis zu liefern, daß die stautenmäßigen Boraussehungen bei dem Bewerber zutreffen. In der öffentlichen Sitzung am Leibniztage 1879 ertheilt die Akademie der des Preises würdig befundenen Arbeit das Stipendium. Derselbe besteht in dem Genusse der z. 3. 4½ % betragenden Jahreszinsen des Stiftungskapitals von 10000 Thalern auf die Dauer von vier Jahren.

## III. Cymnafial: und Real: Lehranftalten.

222) Termine für die Erstattung der periodischen Berwaltungsberichte über die höheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, ben 9. Dezember 1878.

Nachdem ich über die in meinem Erlasse vom 16. Ottober d. J. (U. II. 7729.) in Aussicht genommene anderweite Regelung des Termins für die Erstattung der periodischen Berwaltungsberichte über die Gymnasial- und Reallehranstalten die sämmtlichen Provinzial-Schulkollegien gehört habe, bestimme ich in Abanderung der mittels Berfügung vom 31. Dezember 1859 (U. 23167)\*) überssandten diesbezüglichen Borschriften (S. 1. Abs. 1. Schlußpassus), beziehungsweise des Erlasses vom 31. Juli 1868 (U. 17141)\*\*) hiersmit generell, daß die erwähnten Berichte in Jukunft nicht wie bisber im Lause des ersten Duartals, sondern am 15. August dessenigen Jahres zu erstatten sind, in welchem die dreijährige, für jedes einzelne Jahr von Oftern zu Oftern laufende Berwaltungsperiode absschließt.

Demgemäß erwarte ich bie nachften Berwaltungsberichte über bie Real- und höheren Burgerschulen aller Provinzen seitens ber einzelnen Provinzial-Schultollegien zum 15. August 1879, die über

die Symnafien und Progymnafien jum 15. August 1880.

Ais Termin für Die desfallfigen Berichterstattungen ber Dirigenten ber höheren Lehranstalten an die Provinzial-Schulkollegien
burfte am zwedmäßigsten ber 15. Mai festzuhalten sein; indessen
überlasse ich es ben Provinzial-Schulkollegien, nach Bedürfniß der
besonderen provinziellen Verhältnisse diesen Termin auf den 1. Juni
zu erstrecken.

Indem durch die getroffene Anordnung es ermöglicht wird, daß die periodischen Verwaltungsberichte für die große Mehrzahl der höheren Lehranftalten in Zukunft sich über drei volle Schuljahre verbreiten, kann diesem erheblichen Vortheile gegenüber nicht in Betracht kommen, daß nunmehr für die Minderzahl von höheren Schulen, welche das Schuljahr noch mit herbst abschließen, die gedachte Verwaltungsperiode nur 5 Semester umschließt.

Bon vorstehendem Erlasse wolle das Präsidium dem dortigen Provinzial - Schultollegium auf dessen Bericht vom — gefälligst Kenntniß geben und dasselbe gleichzeitig zur genauen Innehaltung

<sup>\*)</sup> Bergl. Centrbl. pro 1860 Seite 199.

bes oben bezeichneten Termins für die bezügliche Berichterstattung veranlaffen.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

an bie Brafibien sammtlicher Roniglicher Provingial-Schulfollegien.

U. II. 8167.

Die Beranlaffung ju ber getroffenen Aenberung ergiebt nachfolgenbe Cir-tular-Berffigung.

Berlin, den 16. Ottober 1878. Nach dem Erlaß vom 31. Dezember 1859 (U. 23167) liegt es ben Provingial - Schultollegien ob, über die boberen Unterrichtsanftalten ihres Refforts von brei zu brei Sahren einen Bermaltungsbericht zu erstatten und benfelben burch ihren Borfipenben jedesmal im Laufe bes erften Quartals einzureichen. Diefer Termin ber Berichterstattung, welcher obnehin mehrfach nicht eingehalten werden tonnte, bat fur Anftalten, wo das Schuljahr von Oftern zu Oftern läuft, ben Difftand, bag ein Semefter bes breifahrigen Zeitraums von den Direktoren, welche ihre Berichte etwa jum 1. November ju erftatten haben, nicht berudfichtigt werben tann. Dazu tommt. daß die Busammenftellung des Bermaltungsberichts in eine Beit fallt, in welcher die herren Departementerathe durch die Abiturientenprus fungen ftart in Unfpruch genommen find. Um biefen Digftanden für die Butunft zu begegnen, hat ein Provinzial-Schultollegium bei mir den Antrag geftellt, daß bie Erstattung der periodischen Berwaltungeberichte, welche jedesmal brei volle von Dftern au Dftern laufende Schuljahre umfaffen follen, Seitens ber Direktoren an bie Provinzial-Soulfollegien etwa auf den 15. Mai und die der letteren an mich etwa auf ben 15. August fixirt werden moge.

Ich beabsichtige, diesem Antrage Folge zu geben und eventuell biese Bestimmung auf andere Provinzen auszudehnen. Bevor ich jedoch dazu übergehe, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schul-kollegium, Sich baldigst darüber zu äußern, ob die angegebenen Termine auch für die dortige Provinz als zwedmäßige zu erachten sind, eventuell aber Seine besonderen Wünsche vorzutragen und dabei auch diesenigen Anstalten zu berücksichtigen, die bei jährigem

Rurfus das Souliabr mit Berbit abichließen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Ralt.

fammtliche Königliche Provinzial-Schultollegien mit Ausnahme von R.

U. II. 77:29.

223) Inftitut gur Ausbildung von Lehrern der frangofischen und der englischen Sprache zu Berlin.

Berlin, den 19. November 1878.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält in der Anlage zur Kenntnifnahme und geeigneten weiteren Beranlassung eine amtliche Nachricht über den Fortbestand und die gegenwärtige Direktion des hiesigen Institutes zur Ausbildung von Lehrern der französischen und der englischen Sprache, welche demnächst in dem Centralblatte für die Unterrichtsverwaltung zur Beröffentlichung gelangen wird.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greif f.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schuffollegien. U. 11. 2849.

Didaktisches Seminar zur Ausbildung von Lehrern der französischen und der englischen Sprache.

Das Erforderniß tüchtiger Lehrer der französischen und der englischen Sprache an den höheren Schulen hat im Jahre 1860 die Errichtung eines Institutes zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen veranlaßt (vergl. Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung zc. 1861, S. 19), welches seit dieser Zeit unter der Leitung des Professors Herrig gestanden und dem neusprachlichen Unterrichte an unseren Schulen wesentliche Förderung gebracht hat.

Da zur Zeit der Errichtung dieses Institutes und noch mahrend einer Reihe von Jahren feines Bestehens an der hiefigen und an anderen Universitäten das wissenschaftliche Studium der frangösischen und der englischen Sprache noch nicht die ausreichende Bertretung gefunden hatte, so ift erklärlich, daß diefes Institut, obgleich aus bem praftischen Bedurfniffe bes Unterrichts an ben boberen Schulen hervorgegangen, dennoch neben der didaktischen Anleitung den wissen= schaftlichen Erörterungen einen erheblichen Raum gewährte. Durch bie Errichtung der Professuren für die modernen Sprachen an den Universitäten und die Ginrichtung der diesen Unterricht verwerthen= ben seminariftischen Uebungen ift jest bie Möglichkeit gegeben, bag bie Studirenden der neueren Sprachen die wiffenschaftliche Grund. lage ihres Studiums auf der Universität selbst sich aneignen, bevor fie ihre Unterrichtsversuche an den höheren Schulen beginnen. Das Institut zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen wird durch die inzwischen bergeftellten Universitätseinrichtungen nicht überfluffig gemacht, sondern vielmehr in die Lage gefest, feinen praktifchen Zwed vollftanbig zu verfolgen. Lehramtstandibaten, welche ben Unterricht in den neueren Sprachen zum Hauptgegenstande ihrer Lehrthätigkeit zu machen beabsichtigen, soll durch die in dem Institute anzustellenden Uebungen Gelegenheit gegeben werden, im schriftlichen und mündlichen Gebrauche dieser Sprachen Sicherheit zu gewinnen und mit der schulmäßigen Behandlung der Grammatist und der Lektion auf den verschiedenen Unterrichtsstufen sowie mit der Schulliteratur ihres Faches sich vertraut zu machen. Wissenschaftliche Abhandlungen der Mitglieder sind von den Uebungen nicht ausgeschlossen, können aber nicht als die nächste und eigentliche Aufgabe für eine Zeit angesehen werden, in welcher die Mitglieder vor allem die Erfordernisse des Unterrichts sich zu vollem Bewußtssein zu bringen haben.

Die Eehrstunden berjenigen Mitglieder des Seminars, welche gleichzeitig ihr Probejahr an einer Schule in Berlin ablegen, werden seitens des Vorstandes des Seminars zu dem Zwede besucht, um den Kandidaten über ihr Lehrverfahren denjenigen in das Einzelnste eingehenden Rath auszusprechen, welcher nur auf Grund der wissenschaftlichen und bidattischen Beberrschung des Gegenstandes mit

Sicherheit ertheilt werben tann.

Nachdem Professor Herrig durch seine Berusung an die Radettenanstalt in Lichterfelde veranlaßt worden ist, seine bisherige Thätigkeit an dem Inftitute mit dem 1. Oktober d. 3. aufzugeben, ist die Direktion desselben und die Leitung der französischen Uebungen dem Direktor des hiesigen französischen Gymnasiums Dr. Schnatter, die Leitung der englischen Uebungen dem Oberlehrer an der hiesigen Dorotheenstädtischen Realschule Dr. Scholle übertragen worden.

Lehramtstandidaten, welche in das Seminar für neuere Sprachen einzutreten munichen, haben ihr Gesuch schriftlich oder perfonlich an den Direktor Schnatter zu richten und können von demselben über

bie Ginrichtung bes Inftitutes nabere Ausfunft erhalten.

224) Prüfung eines Lehramtstandidaten in der Relisgionslehre derjenigen Konfession, welche in der betrefsfenden Bissenschaftlichen Prüfungstommission nicht vertreten ist.

1. Berlin, ben 19. Ottober 1878.

Auszug.
Der Umstand, daß die Religionslehre derjenigen christlichen Konfession, welcher ein Kandidat angehört, in einer Wissenschaftlichen Prüfungstommission nicht vertreten ist, giebt unter der Voraussehung, daß die Bedingungen für die Zulassung erfüllt sind, keinen Anlaß,

benselben zuruckzuweisen, sofern nicht etwa der Religionsunterricht den Hauptgegenstand bildet, für welchen der Kandidat die Sehrbefästigung zu erwerben wünscht; vielmehr ist in derartigen Fällen nur in dem Prüfungszeugnisse zu bemerken, daß der Kandidat den Nachweiß über die zur allgemeinen Bildung erforderten Kenntnisse der Religionslehre seiner Konfession vor der betressenden Kommission zu erbringen nicht Gelegenheit gehabt hat und ihm überlassen bleibt, durch eine Nachprüfung vor irgend einer dazu geeigneten Kommission diesen Mangel zu ersehen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

An ben Direktor ber Königs. Biffenschaftlichen Prilfungstommission 2c. Hochwohlgeboren zu R.

U. II. 2628.

2.

Berlin, den 31. Oktober 1878. Auf die Eingabe vom 13. d. M. gereicht Ihnen zum Bescheide, daß, falls Sie die Erfüllung der in §. 3. des Prüfungsreglements vom 12. Dezember 1866 festgestellten Bedingungen nachweisen, Ihrer Zulassung zur Lehramtsprüfung vor einer Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungstommission nicht daraus ein hinderniß entsteht, daß in der betreffenden Kommission kein Bertreter der katholischen Religionslehre sich findet. Nachdem Sie die Lehramtsprüfung vor der bezeichneten Kommission werden bestanden haben, haben Sie unter Beisügung des erworbenen Zeugnisses und dieses meines Erlasses sich an eine Königsliche Wissenschaftliche Prüfungstommission, in welcher die katholische Religionslehre durch ein Mitglied vertreten ist, mit dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung über katholische Religionslehre zu wenden und hierdurch den auf den Erweis der allgemeinen Bildung bezäuglichen Theil Ihres Prüfungszeugnisses zu ergänzen.

Un ben Lehrer Berrn R. Wohlgeboren ju R.

Abschrift erhalten Ew. Sochwohlgeboren auf den Bericht vom

22. d. M. gur Renntnignahme.

In Betreff der von Ew. Hochwohlgeboren in dem angeführten Berichte geäußerten Bedenken gegen das durch meinen Erlaß vom 19. d. W. U. II. 2628. vorgeschriebene Verfahren bemerke ich, daß dieses Verfahren bei denjenigen Kommissionen, denen Fälle der fraglichen Art öfters vorliegen, bereits thatsächlich eingehalten wird und als sachgemäß erscheint. Denn es würde nicht billig sein, außer den durch §. 3. des Prüfungsreglements vom 12. Dezember

1866 allgemein gestellten Bedingungen der Zulaffung zur Lehramtsprüfung noch eine besondere Vorbedingung einem Kandidaten deshalb zu stellen, weil an der für ihn zuständigen Kommission kein Prüfungstommissar für die Religionslehre seines Bekenntnisses bestellt ist; auch kann es sich schwerlich empfehlen, daß eine Prüfung über einen Theil der allgemeinen Bildung als der eigentlichen Fachprüssung schon vorausgegangen erfordert werde. Was den von Ew. Hochwohlgeboren erwähnten möglichen Ginfluß des Ergebnisses der Religionsprüfung auf die Entscheidung über die Gesammtprüfung betrifft, so ist, da die Nichtablegung der Religionsprüfung dem Kandidaten nicht zur Last fällt, die Entscheidung unter der Voraussiehung zu treffen, daß er die fragliche Prüfung bestehen werde und, wenn es nöthig erscheint, dieser Voraussehung in dem Zeugnisse Ausdruck zu geben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An ben Direktor ber Königl. Biffenschaftlichen Brufungetommission herrn ze. hochwohlgeboren ju R. U. II. 2723.

225) Art der Anstellung seminariftisch gebildeter Lehrer an Gymnasien und Realschulen I. D.

Berlin, den 30. November 1878.

Auszug.

Im Uebrigen veranlasse ich das Königliche Provinzial = Schulstollegium, in Zukunft bavon abzusehen, seminaristisch gebildete Lehrer als ordentliche Lehrer an Gymnasien und Realschulen I. D. ansanzustellen beziehungsweise zu bestätigen. Dieselben sind vielmehr entweder als Elementars oder technische Lehrer zu bezeichnen, jedenfalls von den wissenschaftlichen Lehrern zu trennen. Damit erledigt sich auch die Frage des Gehaltes für diese Gattung von Lehrern, da dieselben nur wie die übrigen Elementarlehrer an höheren Schulen von 1200 bis 2400 Mark afzendiren können.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff:

An bas Königliche Provinzial-Schullollegium zu R.

U. II. 8177.

226) Bedingung für Einrichtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die christlich-tonfessionelle Minderheit der Schüler in Beziehung auf die Zahl dieser Schüler.

Berlin, ben 6. Dezember 1878. Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Eingabe vom 31. Oktober d. S., daß nach dem Berichte des Königlichen Provinzial Schulkollegiums in N. das Gymnasium in N. zur Zeit nur von 14 katholischen Schülern besucht ist. Diese Zahl ist so gering, daß nach den für die Unterrichtsverwaltung in dieser Richtung maßzgebenden Grundsäpen die Nothwendigkeit der Einrichtung eines besonderen katholischen Religionsunterrichtes für die dortige Anstalt damit nicht begründet werden kann. Auch sehlt es zur Zeit noch an den erforderlichen Mitteln zur Remunerirung eines besonderen katholischen Religionslehrers.

Bei dieser Sachlage bin ich zwar nicht im Stande, für jest dem Antrage Ew. Hochwohlgeboren stattzugeben, habe aber das Königliche Provinzial-Schulkollegium angewiesen, sobald die Anstaltstaffe die erforderlichen Mittel zur Remunerirung eines katholischen Religionslehrers biete, für die Einrichtung eines besonderen katholischen Religionsunterrichts an dem dortigen Gymnasium auch dann Sorge zu tragen, wenn die jesige Zahl der katholischen Schüler

teine erhebliche Steigerung erfahren follte.

Un ben herrn zc. ju D.

Abschrift vorstehender Verfügung erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntniß und Nachachtung auf den Bericht vom 27. v. M. mit dem Bemerken, daß eine bestimmte Minimalzahl einer christlichekonsessionellen Minderheit von Schülern, die die Einrichtung eines besonderen katholischen beziehungsweise evangezischen Religionsunterrichts an höheren Schulen der Schulerwaltung zur Pflicht macht, nirgends vorgeschrieben ist. Diesseits wird seit längerer Zeit schon im Allgemeinen angenommen, daß bei 25 Schülern einer christlichekonsessionellen Minderheit die Nothwendigkeit der Einrichtung eines gesonderten Religionsunterrichts für dieselben von Anstaltswegen begründet sei. Dies schließt aber nicht aus, daß, wenn die Verhältnisse es erheischen und die Mittel vorhanden sind, auch bei einer geringeren Zahl von Schülern ein solcher Unterricht einz gerichtet werden kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

bas Rönigl. Provinzial-Schultollegium zu R.

U. II. 8281.

227) Bestimmungen für die Aufnahme von Knaben in das Rönial. Preufische Rabettenkorps.

(Auf Grund ber burd Allerbochfte Rabinets - Orbre vom 18. Januar 1877 genehmigten Reorganisation beffelben.)

I. Angaben über die allgemeine Organisation des Kadettenkorps. 3med bes Rabettentorps und pabagogische Einrichtnng. §. 1.

Das Radettenkorps gewährt den unter den weiterbin angegebenen Bedingungen in daffelbe aufgenommenen Boglingen Erziehung und Ausbildung, und zwar mit vorherrichender Rudficht auf ben Rriegsdienft. Gein hauptzwed ift, eine Pflanzichule fur das Offigiertorpe des Beeres ju fein.

Das Rorps besteht gegenwärtig aus zwei, der Formation und ben padagogischen Ginrichtungen nach verschiedenen, dem jedesmaligen Alter der Böglinge entsprechend organifirten Abtheilungen:

A. Aus den 6 Boranftalten (Radettenhaufern) ju Ruim, Dotsbam, Bablftatt, Bensberg, Plon und Dranienftein mit ben Lehrklassen Serta, Duinta, Quarta, Unter- und Ober-Tertia

für Zöglinge in dem Alter von 10—15 Jahren.

B. Aus der haupt Radettenanftalt zu Lichterfelde (bei Berlin), welche nach beendeter Reorganisation die Rlassen Unter-Sefunda bis Dber Drima, fowie eine Geletta umfaßt.") In letterer beginnt die unmittelbare Berufsbildung. Die Klassen von Serta bis Dber- Prima forrespondiren nach erfolgter Durchführung der Reorganisation des Radettentorps im Befentlichen mit ben entsprechenden Rlaffen einer Realicule I. Ordnung. \*\*)

Nach Beendigung der betreffenden Unterrichtsturfe werden die Böglinge bes Rabettentorps, je nach dem Grade ihrer erworbenen Reuntniffe und ihrer Führung Seiner Majeftat dem Raifer und Ronige zur Einstellung in das heer entweder als Offiziere, als

Portepeefahnriche ober als Gemeine in Borichlag gebracht.

Diesenigen Zöglinge, welche die Ober-Sekunda der Anstalt (nach beendeter Reorganisation berselben) absolvirt haben, legen entweder die Portepeefahnriche-Prufung ab, oder fie treten in die Prima über.

Diejenigen, welche bie Ober-Prima abfolvirt haben, werden gu einer Abiturienten-Drufung zugelaffen. Nachdem fie lettere beftan-

<sup>\*)</sup> Anmerlung. Infofern es bie Raumberhaltniffe geftatten, tonnen bie Ober Tertianer jum Thetl ber Daupt-Rabettenanftalt überwiesen werben.
\*\*) Anmerlung. Der einjabrige Beluch ber Unter Gefunda bes Rabettentorps genügt jum Radweis ber miffenschaftlichen Befähigung fur ben Dienft ale Ginjabrig - Freiwilliger (Erfat. Ordnung vom 28. September 1875, g. 10. lin. 5).

ben, erfolgt ihre Bersetzung in die Armee als wirkliche Portepeefähnriche unter gleichzeitiger Ueberweisung an eine Rriegsschule. Wenn sie bei dieser die Offizier-Prüfung mindestens mit dem Prädikat "gut" bestehen, erhalten sie bei ihrer Beförderung zum Sekondelieutenant ein Patent vom Tage der Versetzung in die Armee. (Siehe die A. R. D. vom 18. Januar 1877. A.-B.-Bl. Seite 21.)

§. 2.

Eintheilung der Zöglinge in etatsmäßige Radetten und Penfionare.

Das Rabettentorps enthält etatsmäßige "Rönigliche" Stellen und gewährt auch außerdem "Pensionaren" Aufnahme.

Sammtliche Boglinge empfangen Unterhalt, Belleidung, Er-

giebung und Unterricht infl. ber Behrmittel.

Bur Aufnahme ber etatsmäßigen Kabetten find Freistellen, sowie Stellen mit einem jahrlichen Erziehungsbeitrage von 90, 180, 300 und 450 Mart bestimmt.

Als Pensionare tonnen so viele Zöglinge aufgenommen werben, als die Raumlichfeiten nach erfolgter Aufnahme ber etatsmäßigen Kabetten zulaffen. Die jährliche Venfion beträat 780 Mart.

Auslander konnen nur dann, wenn ihre Aufnahme ohne Beeintrachtigung der Inlander möglich ift, auf Grund einer besonderen Allerhöchsten Genehmigung und gegen Zahlung einer jahrlichen Penfion von 1080 Mark aufgenommen werden.

## II. Gtatsmäßige Rabetten.

§. 3.

Bestimmungen über bie Anwartschaft zur Aufnahme in etatsmäßige Stellen.

Auf die Boblthat der Aufnahme in etatsmäßige Stellen haben, die Erfüllung der im §. 6 enthaltenen Bedingungen vorausgesett, eine Anwartschaft:

Die Sohne der nachstehend bezeichneten Angehörigen Preugens und derjenigen gander, deren Kontingente in preußischer Berwaltung stehen, sowie des Konigreichs Burttemberg.

#### A. 3m Bereiche bes Offizierftanbes:

- 1) Die Sohne vor bem Feinde gebliebener, an ihren Bunden oder nachweislich infolge der Anftrengungen eines Feldzuges verstorbener oder durch eine unmittelbar im Dienst erlittene Beschädigung invalide gewordener Offiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie;
- 2) die Sohne mahrend der aftiven Dienstzeit verftorbener Offi-

giere bes Friedensftandes bes heeres und ber Marine, sowie ber Genbarmerie:

3) die Sohne der Offiziere des Friedensftandes des heeres und

ber Marine, sowie ber Gendarmerie;

4) die Sohne pensionirter, gut gedienter Offiziere des Friedensftandes und des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Ma-

rine, sowie der Gendarmerie;

5) die Sohne verstorbener ohne Pensions Berechtigung ausgesschiedener Offiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtensstandes des heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie in dem Falle, daß die Bater einem Feldzuge beigewohnt

haben;

6) Auch die Sohne berjenigen Offiziere, welchen der Offizierrang nicht auf Grund der allgemeinen Bestimmungen über die Ergänzung der Offiziere des heeres verliehen ist, haben Anwartschaft auf etatsmäßige Stellen; außer in dem Falle zu 1 jedoch nur insoweit, als diese Offiziere eine aktive Dienstzzeit von 25 Jahren erreicht haben und nach Berücksigung der übrigen Anwarter aus dem Offizierstande Stellen offen sind.

Ferner insofern Stellen offen find:

- B. 3m Bereiche des Unteroffizierstandes:
- 1) Die Sohne solcher Unteroffiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des heeres und der Marine, welche entweder vor dem Feinde geblieben, oder infolge von Verwundungen, welche sie im Dienste erlitten haben, auf Grund des Militär-Pensionsgesepes eine Verstümmelungs-Julage beziehen;

2) Die Sohne von Unteroffizieren, welche mindeftens 25 Jahre im Friedensstande des Deeres und der Marine gut gedient

haben.

C. Im Bereiche des Zivilstandes:

die Sohne derjenigen Personen, welche sich durch besondere, mit personlicher Gefahr verbundene Einzelhandlungen Berdienste um das Reich oder um ihren Staat erworben haben.

§. 4.

Personliche Verhaltnisse der Böglinge, welche für deren Anwartschaft zur Aufnahme in etatsmäßige Stellen bestimmend sind.

Für alle aufzunehmenden Böglinge besteht die Bedingung, daß sie ciner legitimen Ehe entsprossen find und für die Sohne der Offiziere des Friedensstandes des heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie und des Pensionsstandes außerdem die Bedingung,

daß diese She schon mahrend der aktiven Dienstzett der Bater bestanden hat; bei den Offizieren des Beurlaubtenstandes und den Unterossizieren aber, daß die Söhne zu derzenigen Zeit bereits gesboren waren, als die Läter ihre Anwartschaft auf die Aufnahme erworben haben.

Das Dienstverhältniß in den Invalidenhäusern und Invaliden-Kompagnien, welches als Bersorgung betrachtet wird, kommt bei Keststellung der Anwartschaft als aktive Dienstzeit nicht in Anrechnung.

Bei Berleihung der Anwartschaft auf etatsmäßige Stellen wird bas dienstliche, sowie das Privateinkommen der Eltern resp. das Bermögen der Kinder in Betracht gezogen.

#### §. 5.

Anmeldung zur Aufnahme in das Radettentorps.
a. Anmelde-Termin.

Die Anmelbung zu ben etatsmäßigen Stellen bes Rabettentorps erfolgt zwischen bem 8. und 9. Lebensjahre ber Rnaben. Gine frühere Anmelbung ift, um einer unzwedmäßigen Erweiterung ber

Ersvettantenliften vorzubeugen, nicht zuläffig.

Da der Andrang zu diesen Stellen größ, der jährliche Abgang aus ihnen aber verhältnißmäßig nur gering zu sein pflegt, so ist es rathsam, den bezeichneten Termin genau einzuhalten, weil in dem entgegengesesten Falle, bei sonst gleichen Verhältnissen, zu spät ansgemeldete, allen zur vorgeschriebenen Zeit notirten Erspektanten nachzstehen und dadurch in den Fall kommen können, ganz unberücksichtigt bleiben zu muffen.

b. Behörde, bei welcher die Anmeldung stattfindet.

Alle Anmeldungen von Knaben, deren Aufnahme in das Radettenkorps gewünscht wird, find an das Kommando des Kadettenskorps zu Berlin, diejenigen der Bürttembergischen Exspektanten an das Königlich Bürttembergische Kriegsministerium zu richten.

Die Anmeldungen erfolgen mittelft einfachen portopflichtigen Unsichreibens unter Beifügung des Taufzeugnisses (stempelfrei) und eines Nationales nach Anlage A., deren Rubriken zur Bermeidung von Rückfragen und sonstigen Beiterungen mit der größten Genauigstet auszufüllen find. Unrichtige Angaben haben die Richtberücksichs

tigung des Antrages zur Folge.

Die einzureichenden Nationale muffen von kompetenter Seite attestirt und von denjenigen amtlichen Zeugnissen begleitet sein, welche die Anwartschaft zur Aufnahme begründen. Da nach den aus diesen Papieren ersichtlichen Ginnahmen der Eltern resp. dem Bermögen der Kinder der Erziehungsbeitrag festgeset, ermäßigt oder erhöht wird, so ist es erforderlich, daß Beränderungen, welche in den angegebenen Einkunften nach Einsendung des Nationales

eintreten, von der Zeit ab, wo der angemeldete Knabe 9 Jahr alt wird, bis zu dessen Eintritt in die Armee sofort dem Rommando des Radettenkorps mitgetheilt werden. Die Unterlassung dieser Mittheilungen kann unter Umftänden den Verlust der Anwartschaft auf

etatsmäßige Stellen bewirten.

Befinden sich gleichzeitig mehrere Brüder in etatsmäßigen Stellen, so tann für jeden folgenden Sohn die Herabsetung auf einen Erziehungsbeitrag niederer Stufe beantragt werden, falls der Antragsteller besondere Gründe für Gewährung dieser Wohlthat geltend machen kann.

c. Rommiffion jur Prufung ber Anmelbungen.

Bur Prüfung und Feststellung der Anwartschaft, sowie zur Bertheilung der einzuberufenden angemeldeten Erspektanten in die einzelnen Zahlungs-Rategorien ist die "Rommission zur Anfnahme von Rnaben in das Radettenkorps" eingesett.

Ihr Borfitender ift der jedesmalige General-Inspekteur des

Militar-Erziehunge= und Bilbunge-Befens.

Mitglieder find :

1) ein Delegirter bes Rriege-Minifteriums und

2) ein Delegirter des Kultus-Ministerums, 3) der Kommandeur des Kadettenkorps,

4) der Rommandeur der Saupt-Radettenanftalt.

Der Rommandeur des Kadetienkorps ist zugleich ausführendes Mitglied der Kommission und erledigt im Namen der Aufnahmes-Rommission diesenigen Gesuche um Aufnahme in das Kadettenkorps, welche nach Maßgabe der vorstehenden Festsehungen unzweifelhaft unbegründet sind.

#### §. 6. Aufnabme.

Die Aufnahme von Anaben in die einzelnen Rategorien der etatsmäßigen Stellen des Kadettenkorps, sowie die etwaige Bersehung aus einer Zahlungs-Kategorie in eine andere, erfolgt, auf Grund der Borschläge der Aufnahme-Rommission, durch Allerhöchste

Entscheidung.

Die Einberufung der Erspektanten in die neu zu besetzenden Stellen geschieht durch den Kommandeur des Radettenkorps in der Regel aliabrlich nur einmal, und zwar zum Beginn des Kurfes zu Anfang des Monats Mai, aus der Zahl derjenigen notirten Knaben, deren Aufnahme in die etatsmäßigen Stellen Allerhöchsten Orts genehmigt worden, nach Maßgabe der entstehenden Valanzen, wobei der Grad der Anwartschaft entscheidend wird.

Die aufzunehmenden Böglinge muffen bei ber Aufnahme das gehnte lebensiahr vollendet und bas funfzehnte noch nicht überschrit-

ten haben, auch die ihrem Alter entsprechende forperliche und geiftige Entwidelung, sowie die erforderliche wissenschaftliche Ausbildung

befigen. (cfr. §§. 10, 11 und 13.)

Erspettanten, die bis jum vollendeten funfzehnten Lebensjahre wegen Mangels an vafanten Stellen nicht einberufen werden tonn= ten, werden von der Lifte gestrichen.

#### III. Penfionare.

#### §. 7.

#### Anmelbung.

Die Anmeldung berjenigen Anaben, welche nur als Penfionare aufgenommen werden konnen, erfolgt ebenfalls bei dem Kommando

des Radettenforps zu Berlin.

Da auch die Aufnahme von Anaben als Pensionare nur zwisschen dem vollendeten zehnten und fünfzehnten Lebensjahre zulässigit, und ihre Zahl durch die vorhandenen Raumlichkeiten bedingt wird, so kann die Anmeidung erst von dem vollendeten neunten Lebensjahre ab erfolgen.

Dem die Anmeldung betreffenden Anschreiben an das Rommando des Radettenkorps ist für jeden Knaben ein Nationale nach Anlage B., deren Rubriken mit Genauigkeit auszufullen sind, und

bas Taufzeugniß (ftempelfrei) beizulegen.

### §. 8.

## Aufnahme.

Bur Aufnahme in die Penfionärstellen des Kadettenkorps tonnen alle legitimen Sohne von Inländern gelangen. Ueber die Bulassung entscheidet der Kommandeur des Kadettenkorps.

Die Einberufung der dazu notirten Erspettanten in die vatanten Stellen erfolgt durch benselben und zwar der Regel nach alljährlich

jum Beginn des Rurfes, Anfang des Monats Dai.

Die Vertheilung der Pensionare auf die verschiebenen Institute bleibt dem Kommandeur des Radettenkorps vorbehalten, wobei im Allgemeinen die Rudsicht auf die Lage des Wohnortes der Eltern maßgebend ist, soweit die Raumlichkeiten der einzelnen Anstalten dies gestatten.

## IV. Hospitanten.

## §. 9.

## Bedingungen ber Bulaffung.

Bur Theilnahme an dem wiffenschaftlichen Unterrichte der versichiedenen Provinzial-Radettenhäufer können, soweit dies die Räumslichkeiten gestatten, auch hofpitanten zugelassen werden, insofern dies

felben bas 10. Sahr erreicht, bas 14. noch nicht überichritten haben und ein jahrliches Schulgelb von 60 Mart entrichten.

Die Sohne der Offiziere, Erzieher, Lehrer und Beamten bes betreffenden Instituts find von der Erlegung des Schulgeldes befreit.

Ueber die Annahme von hospitanten entscheidet der Kommanbeur des Radettenkorps.

### V. Allgemeine Beftimmungen.

#### §. 10.

Anforderungen an die Körperbeschaffenheit der Aufzunehmenden.

Beim Gintreffen der Neuaufgunehmenden im Radettentorps

werden dieselben arztlich untersucht.

Wenn sich bei dieser Untersuchung ergiebt, daß die Knaben nicht ihrem Alter entsprechend in der Entwickelung vorgeschritten oder mit solchen körperlichen Fehlern behaftet sind, die später ihren Gintritt in die Armee verhindern wurden, so werden sie ihren Angehörigen auf deren Rosten zurückgesandt. Die Veranlassung einer vorgängigen ärztlichen Untersuchung der Anaben wird deshalb den Angehörigen in ihrem eigenen Interesse empsohlen.

#### §. 11.

Biffenichaftliche Anforderungen für die Aufnahme.

Nachdem die körperliche Befähigung zum Gintritt festgestellt ift, folgt die Prüfung der wiffenschaftlichen Reise. Die in dieser Beziehung gestellten Anforderungen weist der Lehrplan des Rabettenkorps ipeziell nach, welchen das Rommando desselben bei Benachrichtigung von der erfolgten Notirung in der Exspektantenliste mittheilt.

Anaben, die den an sie gestellten Anforderungen bei der Gintrittsprüfung nicht genügen, werden ihren Angehörigen, und zwar gleichsfalls auf deren Rosten, unverzüglich zurüdgeschickt. Dieselben haben sich also vor der Absendung der einberufenen Exspettanten zu versichern, ob diese die verlangte wissenschaftliche Ansbildung besitzen.

### §. 12.

## Reifevergütigung.

Den für etatsmäßige Stellen einberufenen Erspektanten wird eine Reisevergütigung gewährt. Die Einberufungsordre enthalt dar- über das Rabere.

#### §. 13.

### Mitzubringende Attefte.

Die zur Aufnahme in das Kadettenforps einberufenen Knaben haben bei ihrer Ankunft in dem betreffenden Kadettenhause dem Rommandeur desselben die Zeugnisse über den Erfolg ihres früheren Unterrichts und den Impsichein vorzulegen.

#### §. 14.

Einzahlung der Erziehungsbeiträge und Pensionen 2c.

Die Erziehungsbeiträge und Penfionen von den in das Radettenkorps aufgenommenen Knaben werden in halbjährigen Raten zum
1. Mai und 1. November jedes Jahres praenumerando und portosfrei an die Kassen-Kommission der Sahres praenumerando und portosfrei an die Kassen-Kommission der Sahres ein Einkommen aus preußischen Söglinge jedoch, deren Bäter ein Einkommen aus preußischen Staatskassen beziehen, wird die Abführung dieser Besträge an die vorgenannte Kommission durch die Königliche General-Militärkasse für Rechnung des betreffenden Einzahlers bewirkt. Nur die Erlegung der ersten Rate eines Erziehungsbeitrages oder einer Pension, berechnet vom Monat der Aufnahme inkl. die zum nächsten Zahlungstermine, geschieht unmittelbar an die Kasse der Anstalt, in welcher der Knabe aufgenommen wird.

Für die Hospitanten ist das Schulgeld ebenfalls in halbjährigen Raten und praenumerando, sedoch jedesmal an die betressende In-

ftitutefaffe felbft, einzugablen.

Die Zahlungen ber Erziehungsbeitrage, Penfionen und Schulgelber erfolgen unter allen Umständen für den vollen Monat, vom Tage des Eintritts bis zum definitiven Ausscheiden eines Zöglings oder Hospitanten, ohne Rücksicht auf vorherige Beurlaubungen oder Berfäumnisse. Die nicht punktliche Einzahlung der Geldbeitrage hat die sofortige Entlassung des betreffenden Zöglings zur Folge.

Berlin, den 18. Oftober 1878.

Kriege-Ministerium. v. Ramete.

### Anlage A.

|                          | ur Beachtung. 1) Die in den Aubriten enthaltenen Fragen find zu beantworten nud von dem Bater oder Boi Anaben zu unterschreiben. 2) Beränderungen, die sich nach Einsendung diese in den Berhältnissen des Baters ergeben, f bei der Annahme des Anaben berücksichtigt wirtäglich anzuzeigen. | rmunde bes<br>8 Rationals<br>Ind., da fie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| _                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pnaben                   | Bor- und Buname (Rennname ift ju unterftreichen).                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Datum, Monat, Jahr ber Geburt.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                 | Geburtsort und Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Db berfelbe noch lebt ober wann er geftorben ift.<br>Angabe feiner Charge, feines Amtes als Staatsbiener ober fei-<br>nes burgerlichen Berufes.                                                                                                                                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Datum bes in bas flebende Beer, Benennung bes Truppentheils, in bem er fleht ober geftauben bat; b in die Landwehr.                                                                                                                                                                           |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Datum bes a. im ftehenden heere; Diffigier- b. in ber Landwehr. Batente                                                                                                                                                                                                                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | c. Datum bes Dimiffions-Batents.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ø.                       | d. Db mit Benfion verabichiebet.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berhalfuiffe bee Baters. | Dauer ber b. in ftehenben Beere; wobei bie Rampagne-Jahre b. in ber Landwehr. einfach ju rechnen finb.                                                                                                                                                                                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ffe bei                  | Datum bes Eintritte in ben Bivilbienft und in welcher Amte-<br>wurbe.                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ffret                    | Aus bem Bivilbienft getreten und in welcher Amtewilrbe.                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berb                     | Dauer ber Dienftzeit im Bivil. Spezielle Angabe befonberer Berhaltniffe im Militare, im Bivile                                                                                                                                                                                                |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | bienfte ober in anderen Berufe-Thatigfeiten.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Belde Felbzilge berfelbe mitgemacht und welche Muszeichnungen und Bunben er erhalten hat.                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Db bie etwanige Invalibität unmittelbar infolge einer Berwun-<br>bung ober Dienftbeschäbigung eingetreten ift.<br>Beilage:                                                                                                                                                                    |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Ronfession bes Baters. Soll ber Anabe in einer anberen Ronfession, ale in ber bes Baters erzogen werben, so ift bies besonbers zu bemerten und eine schriftliche Erklärung beiber Eltern ober ber vormundschaftlichen Beborde barüber beizubringen.                                           |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Geburtename ber Mutter bes Anaben unb Datum ber Ber-                                           |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| niffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heirathung.<br>b. Ob die Berheirathung noch während ber aktiven Dienstzeit bes<br>Baters geschab. |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| erbäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c. Wohnort ber Eltern ober bes Bormunbes bes angemelbeten Rnaben, nebft Angabe bes Rreifes.       |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Anberweite Familien. Berbaltniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. Anzahl<br>der Rinber                                                                           | Söhne.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Töchter.                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | im Militarbienft (Augabe ber Charge).                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ite F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e. Von ben<br>Söhnen<br>find:                                                                     | im Bivilbienft (Burbe) und anberen Lebensverhält-<br>niffen.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| berme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | bereits im Rabettenforps erzogen. Angabe bes ge-<br>zahlten Erziehungs Beitrages.         |  |  |  |  |  |  |  |
| An M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ino                                                                                             | gegenmartig noch im Rabettentorps. Anftalt. Er-                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Bereits gur Aufnahme notirt.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Db und filr welche Kinder etwa Erziehungsgelber aus Staats. ober anberen Raffen gezahlt werben.<br>Betrag ber Erziehungs. Beibulfe.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob der Bater ober die Mutter bes Anaben Gehalt ober Benfion<br>aus Staats. ober anderen Raffen beziehen, in welchem<br>Betrage und aus welchen Raffen. (Servis und Bohnungsgelb-<br>zuschuß find nicht anzugeben, jedoch die Dobe ber etwa gewähr-<br>ten Kunttionszulagen.)                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | it welchem Al wirb.                                                                               | ter und in welche Anftalt bie Aufnahme gewilnicht                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>83</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Anfpruch ber Unfnahme als etatsmäßiger Bögling efe Angaben find burch Uttefte gu belegen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob ber Bater, die Mutter ober der Knabe selbst Bermögen besitzen ober ob dieselben irgend welchen Zuschuß seitens ihrer Angehörigen beziehen. Angabe des Betrages desielben. Falls dem Bater ober der Mutter des Anaben der Rießbrauch von dem Bermögen desselben zusteht, ist dieses — event. mit dem der Geschwister — als Revenue der Eltern anzusühren. Bescheinigte Angabe der Einkommensteuerstuse. |                                                                                                   |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber                                                                                               | n ten 18                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |

Unterschrift bes Baters ober bes Bormunbes.

Durch bie vorgesette Beborbe bes Antragftellers ober burch ben Magiftrat seines Bohnortes, bezüglich burch ben Lanbrath bes Rreises, ift bie Glaubhaftigfeit ber vorftebenben Angaben ju bescheinigen. Falsche Angaben in bie sem Rational haben bie Richtberüdsichtigung bes angemelbeten Anaben jur Folge.

(Unterfchrift und Amteflegel.)

Anlage B. Nationale des Bor- und Buname (Rennuame ift zu unterftreichen). Datum, Monat und Jahr ber Geburt. Geburteort unb Rreis. Belden Unterricht ber Rnabe bis babin gehabt bat und wie meit er in bemfelben vorgeidritten ift. Db berfelbe noch lebt, ober wann er geftorben ift. Angabe feiner Charge ober feines Amtes ale Staatebiener, ober feines bitr. gerlichen Berufes. Datum bes f in ben Dtilitarbienft. Gintritte in ben Bivilbienft. Datum bes | aus bem Militarbienft. Ausscheibens aus bem Bivilbienft. Dauer ber | im Militarverhaltniß. Dienftzeit | im Zivilverhaltniß. Spezielle Angabe besonderer Berhaltniffe, es fei im Militar. ober Bivilbienfte, ober in anberen Berufethatigfeiten. (Angabe, bei welchem Truppentheil er geftanben.) Belde Feldzuge berfelbe mitgemacht und welche Auszeichnungen und Bunben er barin erhalten hat. Angabe anberweiter Auszeichnungen. Ronfeifion bes Baters. Soll ber Rnabe in einer anberen Ronfeffion ale in ber bee Batere ergogen werben, fo ift bies besonbere gu bemerten, und eine foriftliche Erflarung beiber Eltern, ober ber vormundicaftlichen Beborbe, bartiber beiguftigen. Beitere Ramilien . Berbaltniffe. a. Geburtename ber Mutter bes Rnaben unb Datum ber Berbeiratbung. b. Bohnort ber Eltern ober bee Bormunbes bes angemelbeten Rnaben nebft Angabe bes Rreifes. Cobne. c. Anjabl ber f Rinber Töchter. im Diffitarbienft (Angabe ber Charge). im Bivilbienft (Burbe) und anderen Lebeneverd. Bon ben baltniffen. @Bbnen bereite im Rabettenforde erzogen. Angabe bes gefinb: jablten Ergiebungs Beitrags. gegenwärtig noch im Rabettenforps. Anftalt. Ergiebunge Beitrag. bereite jur Aufnahme notirt. Mit welchem Alter und in welche Anstalt die Aufnahme gewünscht mirb. . . . . ben . . ten . . . . . . . . 18 . .

> Unterfdrift bes Baters ober bes Bormunbes.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

228) Rachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterftugung der Boglinge.

(Centrbl. pro 1878 Seite 83 Rr. 39.)

Berlin, den 2. Dezember 1878. Dem Roniglichen Provinzial-Schultollegium eröffne ich auf ben Bericht vom 7. v. M., betreffend die Frequeng = Nachweisungen ber Schullebrer = und Lebrerinnen . Ceminare, wie es allerdings ber Dieffeitigen Abficht entspricht, daß in Die Rubriten 4. und 9. Die Zahlen der Rubriken 7. und 12. der vorhergegangenen Nachweisung unverändert aufgenommen und somit die gegen die letteren bis jur Aufftellung ber neuen Nachweifung eingetretenen Beranderungen in der Frequenz der Anstalten durch die Rubriten 5/6 und 10/11 nachgewiesen werden. Da die in dieser Beziehung entstandenen 3meifel daber rubren, daß die in der Ueberschrift des durch den Erlaß vom 2. Januar b. 3. (U. III. 4420.) mitgetheilten Schema's genannten "Schulfemefter" fich nicht überall mit den nach bem Erlaffe vom 30. Dezember 1876 (U. III. 15046) fur die Uebermeifung der Unterftugungen fur die Erternatszöglinge in Betracht tommenben Beitabichnitten - ben beiben Galften bes Gtatsjahres - beden, für die Dieffeitigen 3mede es jedoch vornehmlich barauf ankommt, bie Frequeng der Anftalten bei Beginn biefer Rechnunge = Semefter überseben ju tonnen, fo find fur bie Folge nur biefe letteren ben Nachweisungen zu Grunde zu legen und ift bemgemäß die Ueberichrift ber letteren entsprechend ju andern, in Rubrit 15. berfelben aber fünftig der Zeitpunkt der einzelnen Bu- oder Abgange erfichtlich zu machen.

An bas Königliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntniß und Nachachtung.

> Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bie Abrigen Rönigs. Provingial. Schultollegien.

U. III. 3778.

229) Normal=Organisations= und Lehrplan für Praparandenanstalten.

Berlin, den 28. November 1878.

Nachdem in meiner Cirkular-Verfügung vom 20. Dezember v. J., Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung pro 1878 S. 34, auf die in den Präparandenanstalten zu befolgende Methode für den Unterricht in der Religion und im Rechnen hingewiesen worden ist, habe ich in dem September- und Oktober-Hefte des diessährigen Centralblattes S. 568 Nr. 189 den vollständigen Organisations- und Lehrplan einer staatlichen Präparandenanstalt abdrucken laffen. Derselbe ist bei sachverständiger Prüfung mehrerer solcher Plane für geeignet befunden worden, als Normalplan für diese Anstalten ansgesehen zu werden. Ich mache deshalb auf diesen Plan hiermit ausmerksam und empsehle dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, denselben für die Präparandenanstalten Seines Geschäftsbereiches mit densenigen Beränderungen, welche durch die besonderen Bershältnisse geboten erscheinen, anzunehmen.

Un fämmtliche Königliche Provingial-Schuffollegien ausschließlich Berlin.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulfollegium 2c. zur Nachricht und mit dem Auftrage, die Vorsteher privater Praparandenanstalten in Seinem (Ihrem) Geschäftstreise mit Anweisung wegen gleichmäßiger Beachtung des bezeichneten Organisations- und Lehrplanes zu versehen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bas Ronigl. Provinzial-Schultollegium bier, fammtliche Ronigl. Regierungen, bie Rönigl. Ronfiftorien in ber Proving hannover und ben Rönigl. Ober-Rirchenrath ju Rorbhorn.

U. 111. 3576.

230) Bericht über ben in der Allgemeinen Gewer beschule zu hamburg im herbst 1878 abgehaltenen Zeichenstursuß für Seminars und Elementarlehrer.

(Centrbl. pro 1878 Seite 42 Mr. 20.)

An dem Rursus betheiligten sich die von dem Roniglichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Augelegens beiten zugelaffenen Lehrer.

Der Rurfus mabrte vom 29. Auguft bis 9. Oftober einschließ-

lich. Der Unterricht wurde in 48 wöchentlichen Stunden und zwar Morgens von 8—12 und Nachmittags von 2—4 und 5—7 Uhr ertheilt. Bährend dieser Zeit wurden die Kursisten für sich allein unterrichtet.

Die Unterrichtsgegenstände waren die folgenden:

1. In 4 wöchentlichen Stunden das gebundene Zeichnen im Liniennes und im Punktipstem. Die Erörterungen über 3weck, Biel und Behandlungsweise waren stets von praktischen Uebungen

begleitet. — Lehrer Albrecht.

2. In 4 wöchentlichen Stunden das freie Zeichnen ebener Gebilde nach der Vorzeichnung des Lehrers und nach gedruckten Wandtafeln. Die Lehrer wurden anzeleitet, eine größere Anzahl folcher Gebilde nachzuzeichnen und gründlich in die Methode des Unterrichts

eingeführt. — Lehrer Dr. Stuhlmann.

3. In 16 wöchentlichen Stunden das freie Zeichnen nach forperlichen Gegenständen — Holzmodellen und Geräthen. — Alle Objekte wurden nach freier Auffassung und ohne Anwendung von hulfswerkzeugen gezeichnet. Durch die streng methodisch geordneten Uebungen erlangten die Theilnehmer eine umfassende Kenntniß der Erscheinungsgesetze körperlicher Gegenstände. — Lehrer Dr. Stuhlmann.

4. In 4 wöchentlichen Stunden bas Zeichnen, Abandern und Erfinden von Muftern für den Kreuzstich, die Linienverzierung und ben Plattstich. Auch hier schloffen sich an die praktischen Uebungen gründliche Erörterungen über die Grundsätze und die methodische Behandlungsweise bieses Unterrichtszweiges an. — Lehrer Albrecht.

5. In 12 wöchentlichen Stunden das Zeichnen nach Gipkabguffen von ornamentalen und figurlichen Gegenständen. Die Kursisten übten sich zunächst in der genauen Darstellung des Umrisses und dann auch in der Wiedergabe der Beleuchtungserscheinung der Obiekte. — Lehrer Bolde mar.

6. In 8 wöchentlichen Stunden das Zirkelzeichnen. Auf einige Uebungen im genauen Konstruiren ebener Gebilde folgte das Darstellen geometrischer Körper im Grunds und Aufriß sowie in

schiefen Projektionen. — Lehrer Schlotte.

Am Schlusse der unter 2 aufgeführten Uebungen wurden der Lehrgang und die Behandlungsweise des Zeichenunterrichts in der Bolksschule noch einmal übersichtlich und im Zusammenhange dargelegt, wobei auch der Pflege des Farbenfinnes eine kurze Erörterung gewidmet ward.

In der letten Zeit ward ben Kurfisten auch Gelegenheit gegeben, dem Zeichenunterrichte in einer Knaben= und einer Madden=Bolks-

foule beiguwohnen.

Außer dem Seminarlehrer M. befaß keiner der Theilnehmer beim Eintritt in den Kursus auch nur einige Sicherheit im freien Zeichnen nach körperlichen Gegenständen.

Die Theilnehmer arbeiteten mit anerkennenswerthem Bleiße,

die meisten mit außerordentlichem Gifer. Alle haben fich mit der Methode des Unterrichts soweit vertraut gemacht, daß fie ben elementaren Beichenunterricht werden mit gutem Erfolge ertheilen tonnen, namentlich, wenn fie fich auch ferner um ihre weitere Ausbildung für Diefes Unterrichtsfach bemuben werben. Um bringenbften bedürfen die Geminarlehrer der Beiterbildung, um den Anforderungen, welche mit Rocht an einen Lehrer bee Beidnens im Geminar geftellt werben muffen, genugen zu tonnen. Um zwedmäßigften und ficherften burfte die Beiterbildung der genannten Lehrer burch ben Befuch eines zweiten mehrmochentlichen Rurfus erreicht werben. Der Seminarlebrer D., der icon am vorjährigen Rurfus mit gutem Erfolge theilgenommen, tonnte in Diefem Jahre sofort mit schwierigeren und weitergebenden Aufgaben beginnen und bierauf um fo mehr Zeit verwenden, als er nicht nothig hatte, dem Unterrichte im gebundenen Beichnen, im Beichnen nach Bandtafeln und im Zeichnen von Muftern noch einmal beizuwohnen. Der Genannte feste bas Zeichnen schwierigerer Gerathe, namentlich antifer und moderner Thongefaße, bas Beichnen nach Gipsabguffen von Drnamenten und Ropfen, fowie bas Profigiren ichwierigerer Rörper und der Elemente der Linearperspektive weiter fort, übte sich außerdem in der farbigen Darftellung des Flachornaments, fowie wahrend ber Abendstunden von 7-9 Ubr im Beidnen nach lebenden Pflanzen.

231) Nothwendiakeit befinitiver Anstellung der Lebrerinnen; Unguläffigfeit des Borbehaltes einer Rundigung und bes Ausschlusses ber Penfionsberechtigung bierbei.

Berlin, ben 6. Dezember 1878.

Der Magistrat bat in der Gingabe vom 6. Marg b. 3. Beschwerde gegen die Königliche Regierung zu N. erhoben, weil dies felbe eine ordnungsmäßige befinitive Anftellung ber Lebrerin R. an der städtischen (boberen) Töchterschule bortfelbst verlangt und inebefondere der Stadtgemeinde nicht die Befugnif jugeftebt, eine fechemonatliche Rundigung und Ausschluß ber Denfionsberechtigung burd die Berufungeurtunde feftauftellen.

Die Unterscheidung, welche ber Magistrat zwischen Lehrern und Lebrerinnen, soweit wiffenschaftliche Lebrerinnen in Betracht tommen. in Beziehung auf definitive Anstellung und insbesondere auf Denfioneberechtigung macht, tann ich ale gutreffend nicht anertennen, und da nach ber Erklarung bes Magiftrats vom 24. September d. 3. teinerlei Bedenten gegen die Amtoführung der ac. R. vorliegen, auch im Uebrigen den Bedingungen für befinitive Anftellung

genügt ift, jo muß folche ftattfinden.

Die definitive Anftellung hat die Erlangung des Penfionsanspruches ohne Beiteres zur Folge. Lehrerinnen eine Berzichtleistung darauf aufzuerlegen, ist für grundsählich unstatthaft zu erachten. Ich verweise in dieser Beziehung u. A. auf den Bescheid vom 3. Juli d. I., welcher sich im Centralblatte für die Unterrichts-Berwaltung S. 519 Rr. 168 abgedruckt findet.

Der Beichwerde des Magiftrate tann fonach teine golge gegeben

werben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.

An ben Magistrat zu R. U. III. 13312.

232) Diensteinkommen eines Lehrers, von welchem berselbe mahrend der Amtssuspension die Salfte beshält; Begfall der Dienstalters und sonstigen personlichen Zulage aus Staatsfonds bei eintretender Suspension eines Lehrers vom Amt.

Berlin, ben 10. Dezember 1878. Unter dem Diensteinkommen, von welchem ein vom Amt suspendirter Lehrer gemäß §. 51. des Disziplinargesetzes vom 21. Juli 1852 während der Suspension die Hälfte behalten soll, ist, wie ich dem Königlichen Konsistorium auf den Bericht vom 21. v. M. eröffne, dassenige Diensteinkommen zu verstehen, auf welches der Beamte einen rechtlichen Anspruch hat.

Bu diesem Einkommen gehören die zeitweiligen Gehaltszulagen für altere Lehrer, die s. Dienstalterszulagen, so wenig, wie andere personliche Zulagen, welche Lehrern aus andern Beranlassungen aus dem dazu bestimmten Staatsfonds Rap. 125. Tit. 12. des Staatsbaushaltsetats ohne rechtliche Berpflichtung des Staats und jederzeit

widerruflich gewährt werben.

Dieser Natur der gedachten Zulagen entsprechend, ist hinsichtlich der s. g. Dienstalterszulagen bereits in der Cirkular-Berfügung vom 18. Juni 1873 unter 4. c. ausdrücklich angeordnet, daß die Suspension eines Lehrers vom Amte den Begfall dieser Julage nach sicht sieht (Centralblatt 1873 Seite 470; vergl. auch Erlaß vom 17. Juni 1877 im Centralblatt 1877 S. 411).

Daß Dasjenige, was wegen Zurudziehung der Dienstalterszulagen für den Fall der Suspenfion eines Lehrers vom Amt angeordnet ist, auch wegen Zurudziehung der nicht mit Rüdsicht auf das Dienstalter, sondern aus anderen Beranlassungen gewährten perfonlichen Bulagen für den Fall ber Amtejuspenfion gelten muß, er-

icheint nicht zweifelhaft.

Die Boraussehung des Königlichen Konsistoriums, daß der Staatszuschuß, welcher wegen Unvermögens der Schulgemeinde, die Lehrerbefoldung allein aufzubringen, zum Stelleneinkommen eines Lehrers gewährt wird, zur Bestreitung der Untersuchungskoften nicht zu verwenden sei, ist in dieser Allgemeinheit nicht begründet. Es ist vielmehr klar, daß, wenn ein vom Amt suspendirter Lehrer im Disziplinarversahren nur mit einer Ordnungsstrafe belegt wird und ihm demgemäß der innebehaltene Theil des Diensteinkommens, ohne Abzug der Stellvertretungskoften, nachzuzahlen ist, soweit derselbe nicht zur Deckung der Untersuchungskoften und der Ordnungsstrafe erforderlich ist (§. 53. des Disziplinargesehes vom 21. Juli 1852), allerdings der Fall eintreten kann, daß der Staatszuschuß, insoweit derselbe zu dem einbehaltenen und dem Lehrer nachzuzahlenden Theile des Diensteinkommens gehört, zur Deckung sowohl der Untersuchungskoften als der Ordnungsstrafe erforderlich ist und dem entsprechend dazu verwendet werden muß.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Konfistorium zu R. (in ber Provinz Sannover.) U. III. 14787.

233) Prüfungeordnung für Sandarbeitelehrerinnen für bie Proving Dommern.

### §. 1.

Bur Abhaltung von Prüfungen für Sandarbeitelehrerinnen wird in Stettin eine Rommiffion gebildet. Diefelbe besteht:

1) aus einem Rommiffarius bes Roniglichen Provinzial-Soul- tollegiums als Borfigendem;

2) aus einem Rommiffarius ber Roniglichen Regierung zu Stettin:

3) aus bem Dirigenten einer höheren Tochterschule zu Stettin und

4) aus zwei Sandarbeitslehrerinnen.

Die sub 3 und 4 genannten Mitglieder werden durch das Königliche Provinzial-Schulkollegium ernannt.

### §. 2.

Bur Prufung werben zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben; 2) sonstige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Schulbildung nachweisen und bas 18. Lebensjahr vollendet haben.

### §. 3.

Die Prüfung wird jährlich einmal und zwar im Anschluß an bie im Frühjahr in Stettin stattfindende Prüfung von Lehrerinnen an Madchenschulen abgehalten.

#### §. 4.

Die Anmelbung muß spätestens vier Bochen vor dem Prufungstermine bei ber Königlichen Regierung erfolgen. Der Melbung find beizufügen:

1) ber Geburteichein,

2) ber felbftgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gefundheitsatteft,

4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schulsbezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugniß über die in der Anfertigung weiblicher Handarbeiten erlangte Ausbildung und bei Cehrerinnen auch über ihre bisherige Wirksamkeit,

6) von ben bei §. 2. Rr. 2 bezeichneten Bewerberinnen ein amtliches Führungsatteft.

### §. 5.

Die Prüfung ist eine prattische und eine theoretische.

### §. 6.

Bei der praktischen Prüfung haben die Bewerberinnen

1) eine Probelektion in einer Schulklaffe gu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigkeit in weiblichen handarbeiten abzulegen.

Bu diesem Zwecke find von denjenigen Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Handarbeitsunterricht an mittleren und höheren Töchterschulen zu erlangen wünschen, vorzulegen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

- a. ein foulgerecht genabtes Mannsoberbemb,
- b. ein Frauenhemd,
- c. ein paar Strumpfe,
- d. ein Beichentuch,

e. eine Batelarbeit,

f. eine Stiderei und einige gestidte Buchstaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen-, Roper-, Damaft-, Maschen-, und Tullftopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesetten Fliden.

Solche Bewerberinnen, welche nur die Qualifitation jum Unter-

richte an ftabtischen Bollsschulen nachsuchen, haben vorzulegen und als felbstgefertigt zu bezeugen:

a. ein Mannshemd (nicht Dberhemb),

b. ein Frauenbemd,

c. ein paar Strumpfe mit ben nothigen Ausbefferungen,

d. ein Zeichentuch, e. eine Satelarbeit,

f. ein Ctopftuch mit einigen Beinen = und Roper-Stopfen und einer Mafchenftopfe.

g. ein Tuch mit verschiebenen eingefesten Bliden.

Alle diese Arbeiten find aber nicht gang fertig zu ftellen, sonbern erft bei ber Prufung unter Aufsicht zu vollenden, bezw. weiter fortzuseten.

S. 7.

Die theoretische Prufung bezieht fich:

1) bei sammilichen Bewerberinnen auf 3med und Ziel und ben gesammten schulmäßigen Betrieb bes handarbeitsunterrichtes sowie auch bie einschlägige Literatur,

2) bei ben §. 2. Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen auf bie Renntniß ber wichtigften Regeln ber Schuldisziplin, wobei zugleich ermittelt werden soll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauche ber Muttersprache genbt find.

§. 8.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prufung bestanden haben, erhalten ein Befahigungszeugniß.

§. 9.

Jebe Bewerberin bat beim Beginn ber Prüfung eine Prüfungsgebühr von 5 M. qu entrichten.

Stettin, den 6. Juli 1878.

Ronigliches Provinzial-Schulfollegium von Dommern.

# V. Bolksichulmefen.

234) Stellung bes Burgermeifters jur ftabtifchen Schulbeputation.

Berlin, den 31. Ottober 1878. Auf den Bericht vom 1. August or. eröffnen wir der Königlichen Regierung, daß wir die Beschwerde des Bürgermeisters N. zu N., betreffend seine Stellung zur städtischen Schuldeputation da-

selbst, nicht für unbegrundet erachten können. Bereits wiederholt, insbesondere auch in dem Erlasse vom 12. August 1870 (Central= blatt für die gesammte Unterrichts Bermaltung de 1870 G. 560) ist ausgesprochen, daß der S. 59. der Städte-Dronung auch in Bezug auf die Zusammensepung der städtischen Schuldeputationen Anwendung zu finden habe. In der Instruction vom 20. Juni 1853 jur Ausführung der Stadte-Ordnung ift ferner aub XIII. beftimmt worden, daß in Betreff des Geschäftsganges bei der ftadtischen Berwaltung die Borichriften der Inftruttion fur die Stadt-Magiftrate vom 25. Mai 1835 beigubehalten seien. In letterer wird aber ausbrudlich bie Befugniß bes Burgermeifters anerfannt, an ben Sipungen der städtischen Deputationen als Borsipender mit Stimmrecht Theil zu nehmen. Diese Befugnif entspricht der Stellung des Bürgermeisters und erscheint auch mit den Bestimmungen der Instruktion vom 26. Juni 1811 nicht unverträglich. Giner befonderen Beftatigung der Auffichtsbehörde bedarf der Burgermeifter zur Theilnahme an den Schuldeputationefigungen mit Stimmrecht nicht und ale felbftverftandlich ift es zu erachten, bag, wenn auch ber Beigeordnete N. nicht ausdrücklich als Stellvertreter des Bürgermeisters der Schuldeputation angebort und obne Vorbebalt mit dem Vorfite für die Sipungen der Schuldeputation berufen ift, der Borfip des R. während ber Theilnahme des Burgermeisters an diesen Sigungen rubt.

Db mit Rudficht auf diese Entscheidung eine Aenderung der stimmberechtigten Mitgliederzahl der Schuldeputation in N. erforderlich bezw. zwedmäßig erscheint, stellen wir der weitern Entschließung

der Roniglichen Regierung anbeim.

Die Königliche Regierung wird veranlaßt, den Burgermeister R. auf seine Vorstellung vom 12. Juli cr. in unserem Auftrage nach Maggabe des Vorstehenden zu bescheiben.

Die Minifter

der geiftlichen ic. Angelegenheiten. Ralt.

des Innern. In Bertretung: Bitter.

An die Königliche Regierung zu R. DR. d. g. A. U. III. 12800.

202. b. 3. I. B. 8197.

235) Sorge für genügenden Schulunterricht mabrend ber Amtssuspension bes Lehrers.

Berlin, den 12. November 1878. Die Ginleitung von Disziplinar Untersuchungen gegen Lehrer hat, soweit damit zugleich die Suspenfion vom Amte verbunden war, wiederholt ben Gemeinden Anlaß zu der Rlage gegeben, daß mahrend der Dauer der Suspenfion gar nicht oder in ganz unge-

nugender Beife fur ben Unterricht ber Rinber geforgt werde.

Da die Durchführung der Disziplinar-Untersuchungen ersahrungsmäßig in der Regel eine langere Zeit in Anspruch nimmt, die Gemeinden aber durch die Berpflichtung, dem Lehrer während der Suspension das halbe Gehalt zu gewähren, ohnehin schwer betroffen werden, so erscheint es doppelt geboten, sogleich bei der Einleitung von Disziplinar-Untersuchungen gegen Lehrer für eine gehörige Stellvertretung im Schuldienste Sorge zu tragen.

Die Rönigliche Regierung zc. veranlaffe ich, diefem Gefichtes

puntt in Butunft besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An fämmtliche Rönigliche Regierungen und an bie Rönigl. Ronfiftorien ber Proving Panuover.

U. III. 14075.

236) Uebetweisung bes Schulgelbes von Rindern, die gastweise eine auswärtige Schule besuchen, an den Lehrer ober an die Schulkasse.

Berlin, den 6. November 1878. Em. Ercelleng erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 5. September d. 3. ergebenft, daß ich den Ausführungen ber Regierung zu R. in dem nebft Anlagen anbei guruckfolgenden Berichte vom 19. Juli d. 3. über das Schulgeld von folden Rindern, die gaftweise eine auswärtige Schule besuchen, beipflichte und ben Lebrern der Bolteichule einen Anspruch auf bas von den der Schulgemeinde nicht angehörigen Rindern zu entrichtende Schulgeld nur jugefteben tann, fofern Diefelben überhaupt mit ihrer Befoldung auf bas Schulgeld angewiesen find, ober ein berartiger Anspruch aus der Bokation oder besonderen, für die betreffende Schule maggeben= den Borfdriften berguleiten ift. Benn die Lehrer ein firirtes Gintommen zu beziehen haben und die lettermabnte Boraussetung nicht gutrifft, fo muß bavon ausgegangen werden, daß bieselben fammtliche Rinder, welche mit Genehmigung ber in Diefer Begiehung quständigen Schulorgane der Schule überwiesen sind, ohne Anspruch auf besondere Bergutung zu unterrichten haben, jedoch unbeschadet ber Befugnig ber Auffichtsbehörden, im Falle einer vorübergebenden erheblichen Dehrbelaftung der Lehrer die Bewilligung einer besonberen Remuneration eintreten zu laffen.

Ew. Ercellenz überlasse ich ergebenst, hiernach den Lehrer R. zu R. auf seine Borstellung vom 3. Juli d. J. ablehnend zu besicheiden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Balt.

An ben Rönigl. Ober-Prafibenten, Birlichen Gebeimen Rath 2c. Excelleng zu R.
U. III. 12645.

237) Feststellung bes Ertragswerthes ber Dienftlan. bereien einer Schulftelle.

Im Namen des Ronigs.

In der Berwaltungsftreitsache der Schulgemeinde hagen, Beklagte, Revisionsklägerin, auch Revisionsbeklagten,

wider die Schulftelle zu Hagen, Klägerin, Revisionsbeklagten, auch Revisionsklägerin,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sigung vom 12. Oktober 1878,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,
bag auf die Revision beiber Theile die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Stettin vom 13. Dezember 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitzgegenstandes für die Revisionsinstanz auf 1083 Mark 75 Pf. festzusepen, die Kosten und baaren Auslagen des Versahrens in der Revisionsinstanz der Beklagten zur Last zu legen, die außergerichtlichen Kosten dieser Instanz aber zu kompensiren. Von Rechts Wegen.

### Grünbe.

Das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Stettin hat unterm 13. Dezember 1877 auf Berufung der Klägerin die Entscheidung des Kreisausschusses Cammin'er Kreises vom 4. Oktober 1876 bahin abgeandert, daß der Ertragswerth der Dienstländereien der Schulstelle hagen-Gaulit auf jährlich 125 Mark festzusepen.

In den Gründen unterzieht der Berufungsrichter das von dem ersten Richter seiner Entscheidung zu Grunde gelegte Gutachten des Kreisbeputirten v. S., welcher den Ertrag der Schullandereien auf 162 Mart 75 Pf. geschäpt hat, und das Gutachten des in zweiter Instanz vernommenen Oberamtmanns B., nach welchem der Erstragswerth unter Zugrundelegung der Wirthschaftsbispositionen des

v. S. iden Gutachtens auf 112 M., unter Zugrundelegung der Dreifelberwirthicaft auf 125 M. angenommen worden ift, einer eingebenden Drufung. Er enticeibet fich für die Dreifelderwirthicaft als ben Berhaltniffen eines ganbichullehrers entsprechend, billigt bie Unterlagen der desfallfigen B.'ichen Tare und fest demgemäß ben jabrlichen Ertragewerth auf 125 M. fest, wobei ber Ertrag bes Gartens auf 20 Mart — 15 Mart für den als Turnplas benunten Theil. 5 Mart fur den vom Lebrer felbst benugten Theil - angenommen ift.

Gegen diese Entscheidung bat die Beklagte Revision eingelegt und beantragt: pringip. Beftatigung der Entscheidung des Rreisausschuffes, event. Zurudweisung der Sache an den Letteren behufs Aufnahme einer den gesetlichen Bestimmungen entsprechenden Tare.

Es wird bem Berufungerichter Berlegung bes Gefeges vom 15. Juni 1840 (Geselle Sammlung S. 131) durch Richtanwendung porgeworfen, weil er feiner Enticheidung bas Gutachten eines fur bie Aufnahme landwirthichaftlicher Laren nicht ein fur alle Dale

vereidigten Privatmannes zu Grunde gelegt habe.

Die Rlagerin bat fich demnachft der Revision angeschlossen und beantraat, den Ertrag des Gartens nicht auf 20 Mart, fondern nur auf 14 Mart 40 Pf. zu wurdigen, weil die Berpachtung des einen Theiles des Gartens als Turnplag aufhören tonne und bann nur ber Berth der Rugung auf 30 Pf. pro Quadratruthe ju ichagen fet.

Bei dieser Sachlage mußte die Revision beider Theile als

unbegrundet zurudgewiesen werden.

Das Geset vom 15. Juni 1840 (Gesetz-Sammlung S. 131) regelt bas Berfahren bei gerichtlichen Abichagungen ber Grund ftude von geringerem Berthe. Um eine folde Abschätzung, eine Ermittelung des Werths der Grundstücke bandelt es fich bier nicht. Es bandelt fich vielmehr um Ermittelung bes jabrlichen Ertrages der Grundstücke, welchen dieselben dem Inhaber der Schulftelle, dem Rugnieger, gewähren. Der Borderrichter bat baber mit Recht bas Gefeg vom 15. Juni 1840 nicht angewandt, vielmehr nach seiner freien, aus dem ganzen Inbegriffe der Berhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung entschieden (g. 49. des Gefepes vom 3. Juli 1875). Seine Entscheidung beruht auf Ermagungen thatfachlicher Ratur und ift durch die Revision nur nach Maggabe des §. 64. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 angreifbar. Daß er aber in Burdigung der thatfachlichen Berhaltniffe rechtsgrundfaplich verftogen, ift weber behauptet, noch ergiebt fich bafur aus ben Aften irgend ein Anhalt. Ramentlich liegt barin, bag ber als Turnplat benutte Gartentheil auf 15 Mart gewürdigt ift, umfoweniger ein Rechtsirribum, ale babei nicht nur auf ben gegenwartigen Dachtzins, sondern auch auf die Bodenbeschaffenheit und bie Arnotbaume gernafictigt ift.

Der Berth des Streitobjekts ift, da Beklagte ben Ertrag auf 162 Mark 75 Pf., Klägerin auf 119 Mark 40 Pf. festgeseth haben will auf 1083 Wark 75 Pf. anzunahman

will, auf 1083 Mart 75 Pf. anzunehmen.

Bei der Geringfügigkeit des Betrages, mit welchem Klägerin in der Revisionsinstanz unterliegt, war der Kostenpunkt, wie geschehen, zu regeln.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

O. B G. Nr. I. 1256.

## Berfonal = Beränderungen , Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden.

Den Provinzial=Schulräthen Dr. Sommerbrodt zu Breslau und Dr. Klix zu Berlin ist der Charafter als Geheimer Regierungsrath verliehen,

bem Superintendenten und Oberpfarrer Klingebeil zu Sonnenburg im Rreise Oft-Sternberg der Rothe Adler-Orden vierter

Maffe verlieben,

zu Kreis-Schulinspettoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Königsberg: der kommissar. Kreis-Schulinspettor Realschullehrer Tarony zu heilsberg, und

Sumbinnen: Der tommiffar. Rreiß-Schulinfpettor Realfoul-

lehrer Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa.

## B. Universitaten, ac.

Der Privatdozent Dr. Friedr. Schmit zu Salle a. b. S. ift zum außerorbentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Bonn ernannt,

bem außerordentl. Profess. Medizinalrath Dr. Biggers in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Chrenkreuzes zweiter Rlasse des Fürstlich Lippeschen hausordens,

dem außerordentl. Profess. Dr. Freytag in der philosoph. Fakult. der Univers. zu halle die Erlaubniß zur Anlegung der Fürstlich

Rumanischen Berdienft-Medaille Rlaffe 1 a. ertheilt,

ber ordenti. Profess. an der Univers. zu Bern Dr. Quinde zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Kiel und zugleich zum Medizinalrathe und Mitgliede des MedizinalKollegiums der Provinz Schleswig-Holftein ernannt, — dem ordentl. Profess. Dr. Forchhammer in der philosoph. Fakult. derselben Univers. der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verlieben worden.

Dem Seltionschef Dr. A. Fifcher im geodätischen Inftitute zu Berlin ift bas Prabitat "Professor" verlieben worben.

C. Gymnafial= und Real= Lehranftalten.

Das Prädikat "Professor" ist den Oberlehrern Dr. Morig am Friedr. Wilh. Gymnafium zu Pofen, Bolbebr am Gymnaf. ju Schleswig, und Dr. Sonorbufd am Gymnafium ju Dunfter, und ber Titel "Oberlehrer" ift beigelegt worden ben ordentlichen Lehrern Kotlinski am Gymnaf. zu Ostrowo, und Dr. Adam am Gymnas. zu Wiesbaden. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium zu Ronigsberg i. Dftprf., Kneiphöffch. Gymnaf., die Schula. Randidaten Lofe und Rraufe, der Schula. Randid. Anorr, au Memel Dr. Berftoweti, au Rulm zu Anklam Manthe, zu Dramburg = Brand, au Reuftettin ber ordentl. Lehrer Borgwardt von ber Realfoule zu Stralfund, au Pprig ber ordentl. Behrer Dr. Mascow vom Gymnaf. au Reuftettin, und der Schula. Kandid. Retlaff, au Stettin, Stadt-Gymnas., der Schula. Randid. Gabel, ber Schula. Randid. Braafc, au Zeit au Norden Rogberg, Bu Munfter ber tommiffar. Lehrer Dr. Rinte, und zu Rempen der Schula. Randid. Dr. Müllemeister. Dem Glementarlehrer Bisping am Gomnaf. ju Dunfter ift ber Rönigliche Kronen-Orden vierter Rlaffe verliehen worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium zu Allenstein der Schula. Kandid. Großmann, zu Geestemünde = = Dr. Hänsel, und zu Andernach = Rrah.

Dem Direktor Dr. Schellen an der städtischen Realschule zu Köln ist der Rothe Adler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife, und dem Oberlehrer Weyland an derselben Realschule der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verlieben,

bem Inspettor der Realschule der France'ichen Stiftungen zu halle, Dr. Schraber der Königliche Kronen Drben vierter Klasse verlichen,

bem Oberlehrer Dr. Evere an der Realich. ju Rrefeld bas

Praditat "Professor" beigelegt,

ju Oberlehrern find beforbert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Lambed an ber Realich, ju Stralfund, und

Beprauch an der Realid, zum heiligen Geist zu Breslau,

bem ordentl. Lehrer Jul. Muller an ber Realic. auf der Burg zu Königsberg i. Oftprß. ift das Pradikat "Oberlehrer" beigelegt, als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realicule

ju Stralfund ber Schula. Randid. Dr. Bater,

zu Schönebeck der provisor. Lehrer Dr. Seelheim, und zu Elberfeld der Realich. Lehrer Simon aus Raffel.

An der höheren Burgerschule zu Marne ist der ordentl. Lehrer Dr. von holly und Ponien bich zum Oberlehrer befördert, dem ordentl. Lehrer Dr. Mert an der hoh. Burgersch. zu Biedenkopf das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt,
als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der hoh. Burgersch.

ju Bollin ber Schula. Kandib. Dr. Porrath, und

au Duren = . = Albendorff.

### D. Soullehrer-Seminare, 2c.

Der erste Seminarlehrer Szafransti zu Erin ist zum Seminar-Direktor ernannt und bemselben bas Direktorat bes Schullehrer-Seminars daselbst verliehen,

der ordentliche Seminarlehrer Grabte ju Friedrichshoff in gleicher

Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Dels verfest,

ber Semin. Hulfslehrer Golglohner zu Angerburg unter Beforberung zum ordentl. Lehrer an das Schull. Seminar zu Friebrichshoff versett,

es ift an dem Schull. Seminar

zu Rammin der Lehrer Rothe, zulest zu Serufalem, als ordentl. Lebrer.

zu Montabaur der Lehrer Schmet aus Aachen als ordentl. Lehrer, und

ju Reichenbach Ob. Lauf. ber Gulfslehrer Benbe aus Golbsberg als Gulfslehrer angestellt worben.

An der Praparanden-Anstalt zu Plathe ift der kommissarische Lehrer Bille als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Bolff, evang. erster Lehrer, Organist und Kantor zu Rehden, Krs Graudenz:

ben Abler ber Inhaber bes Königl. hausordens von Sobenzollern: Borchert, evang. Lehrer und Rufter zu Seelow, Kre Lebus, Dreffel, evang. Lehrer und Kantor zu harsleben, Kre halberftadt, Franz, evang. Lehrer zu Memel, hanfen, evang. hauptlebrer, Dragnift und Kufter zu Groß-Solt.

panten, evang. Hauptlehrer, Organist und Kuster zu Groß-Solt, Ars Klensburg.

Mehl, evang. Lehrer und Kufter zu Gr. Salze, Krs Kalbe, Müller, 3. B., evang. erfter Mädchenlehrer und Kantor zu Schtölen, Krs Weißenfels.

Müller, evang. Kirchschullehrer und Kantor zu Schaaken, Krs

Ronigsberg i. Oftprf.,

Piernipfi, tathol. Lehrer zu Ronig,

Solumm, degl. zu Gr. Rladau, Kre Ronip,

Simon, evang. Lebrer ju Reunfirchen, Rrs Ditweiler,

Tip, begl. ju Beibe, Rre Schweg,

Bevelmeyer, begl. ju Gidum, Rre Derford;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Beder, evang. Lehrer und Rirchendiener zu Bofferode, Krs. Rotenburg,

Braun, evang. Lehrer zu Rlein-Kemlack, Krs Rastenburg, Solzgriff, begl. zu Gr. Suckzyn, Landfrs Danzig, Klipp, begl. und Küster zu Röwig, Krs Garbelegen, Leonhard, evang. Lehrer zu Bischmisbeim, Krs Saarbrücken, Les berg, degl., Kantor und Organist zu Helstorf, Landfrs Hannover,

Mantowsti, tathol. Lehrer zu Tannsee, Krs Marienburg, Rober, evang. erster Maddenlehrer, Rufter und Organist zu Altenweddingen, Krs Wanzleben,

Spenner, evang. Lehrer zu Ropnig, Rre Schlame,

Bitt, begl. ju Eftorf, Rre Geeft-Stabe,

Boldt, begl. zu Wied, Kre Schlawe,

Burgler, evang. erfter Lehrer, Rantor, Rufter und Organift gu Befterbufen, Rrs Bangleben.

### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

ber außerorbentl. Profess. Dr. theol. et phil. Dahne in ber theolog. Kafult. ber Univers. zu Salle,

ber ordentl. Gymnafiallehrer Frengel zu Raftenburg,

der Oberlehrer Dr. Schwidop an der städtisch. Realschule zu Königsberg i. Oftprß.,

der ordentl. Lehrer Berbft an der Realfch. zu Stralfund, der Seminarlehrer Schrage zu Buren.

In ben Rubestand getreten:

der Oberlehrer Dr. Friese an der Realschule zum heiligen Geift zu Brestau.

An eine Rabettenanftalt berufen:

ber ordentl. Cehrer Ad. Muller von der hoheren Burgericule zu Bollin.

Anderweit ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Dr. Bohren an der ftadtischen Realschule zu Koln.

## Inhaltsverzeichniß bes Dezember-Heftes.

- 215) Aundigung des Berhältniffes hinsichtlich der Belegung von Geldern ber Schulen 21. bei der Reichsbant S. 649. 216) Filhrung eines Reife-journals seitens der flandigen Areis-Schulinspektoren S. 650. 217) Rautionspsticht der Rendanten böberer Unterrichts-Anstalten S. 651. 218) Ort zur Erhebung von Zahlungen aus Schulkaffen, als öffentlichen Kaffen S. 652.
- 219) Aenberung einiger Bestimmungen in bem Reglement für bas historische Seminar ber Univers. zu Bonu S. 653. 220) Bestimmungen über bie Stellung ber Abtheilungs Direktoren 2c. bei ben Museen zu Berlin S. 654. 221) Preisausgabe bei ber Charlotten-Stiftung für Philologie S. 660.
- 222) Termine für die Erstattung der periodischen Berwaltungsberichte siber bie höheren Unterrichts-Anstalten S. 661. 22.3) Institut zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen zu Berlin S. 663. 224) Prüfung eines Lehramtslandidaten in der Religionslehre derjenigen Konsession, welche in der betreffenden Wissenschaftl. Prüfungslommission nicht vertreten ist S. 664. 225) Art der Anstellung seminaristisch gebildeter Lehrer an Ghunnassen und Realschulen I. D. 666. 226) Bedingung für Einrichtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die Minderheit der Schller S. 667. 227) Bestimmungen für die Aufnahme von Knaden in das Kadettensorps S. 668.
- 228) Nachweisungen fiber bie Frequenz ber Seminare S. 679. 229) Rormal. Organisations. und Lehrplan für Präparanbenanstalten S. 680. 230) Zeichenfursus für Seminar. und Elementarlehrer zu Pamburg S. 680. 231) Nothwendigkeit befinitiver Anstellung der Lehrerinnen; Unzulässigkeit des Bordebaltes einer Kündigung und des Ausschlusses der Pensionsberechtigung hierbei S. 682. 232) Diensteinsommen eines Lehrers mährend der Amtssuspension S. 683. 233) Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen in der Provinz Bommern S. 684.
- 234) Stellung bes Bürgermeisters zur Schulbeputation S. 686. 235) Sorge für genügenden Schulunterricht während der Amtssuspension des Lehrers S. 687. 236) Berwendung des Schulgeldes der eine auswärtige Schule gastweise besuchenden Kinder S. 688. 237) Festftellung des Ertragswerthes der Dienstländereien einer Schulstelle S. 689.

Berfonaldronit 6. 691.

# Chronologisches Register

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1878.

| Abfürgungen:                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre - A. Erl A. Berord. = Allerhöchfte Orbre - Allerhöchfter<br>Erlaß - Allerhöchfte Berordnung.    |
| Bet. b. Reichet. A. = Befanntmachung bes herrn Reichefanglere bzw. bes Reichefangler-Amts.               |
| St. D. Befchl Staats. Minifterial-Befchluf.                                                              |
| M. B R. Bet R. Beftat R. Genehm Minifterial-Berfügung, - Beftanntmachung, - Beftatigung, - Genehmigung.  |
| Sch. R. B. — Sch. R. Bet. — Berfligung — Betanntmachung — eines Ro-<br>nigt. Provinzial Schultollegiums. |
| R. B R. Bet. = begl. einer Ronigl. Regierung.                                                            |
| R. B. = begl. eines Rbniglichen Ronfiftoriums.                                                           |
| Der Buchftabe C. jugefest - Cirtular.                                                                    |
| Ert. b. Ob. Erib. = Erkenntnift bes Königl. Ober-Tribunals.                                              |
| Erf. b. Db. Berm. Ger Erfenntniß bes Ronigl. Oberverwaltungsgerichts.                                    |
| Ert. b. Romp. Ger. D Ertenntuf bes Ronigs. Gerichtshofes jur Ent- icheibung ber Rompeteng-Ronflitte.     |
| Bel. b. Alab. b. R. = Bekanntmachung ber Rönigl. Atabemie ber Rünfte zu Berlin.                          |

| 18               | 3 <b>73</b> .             |                                 |       |     |   |     | Sette            | 1877.                       |                                           | Seite                  |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------|-----|---|-----|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1.               | Juli                      | 98. <b>E</b> . 1<br>98. 28.     |       | :   | : | :   | 625<br>639       | 16. Rovbr Statt             | ut<br>uftion<br>Driften                   | 74<br>86<br>28         |
|                  | 8 <b>76.</b><br>Juli      | Bestimn                         | unge  | H   |   |     | 10               | 19. — 9R. 6<br>19. — 9R. 8  | . 88. (U. II. 2691.)<br>8. (U. II. 2784.) | 24                     |
| 4.<br>22.        | 877.<br><b>BR</b> ai<br>— | M. C.<br>Regleme                | ent . | :   | : | :   | 342<br>71        | 28. — begl.<br>28. — Erf. t | o. Ob.Berw. Ger.                          | 77<br>107<br>41<br>104 |
|                  | Juni<br>August            | 88. C. 1<br>Bertrag<br>88. C. 1 |       | •   |   | •   | 524<br>290<br>43 | 1. Dambr Stat<br>3. — M. (  | ift. Ueberf E. B                          | 622<br>65              |
| 1.<br>31.        | Ottor                     | Berzeich<br>Erf. b. L           | niß . | rw. | Ġ | er. | 48<br>54         | 5. — M. !<br>8. — Stat      | E. B                                      | 403<br>10<br>76        |
| 7.<br>8.         | Novbr<br>—<br>—           | 977. 28.<br>begi.               |       |     | • | •   | 29<br>60<br>47   | 8. — begi.<br>10. — Sch.    | <b>2</b> . <b>6</b> . <b>8</b>            | 118<br>77              |
| 9,<br>12,<br>14, | _                         | A. Ort<br>M. C.<br>bogi.        |       | :   | : | :   | 406<br>66<br>17  | 12 2. 1                     | E. B                                      | 29<br>406<br>66        |

| 1000                    | Gelte                                     | 1              |                                    | Beite       |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| 1877.                   |                                           | 1878.          |                                    |             |
|                         | ibr 997. 88. (U. II. 8077.) . 82          | 26. Febr       | 902. <b>2</b> 8                    | 239         |
| 14. —                   | 90. 6. 8 105                              | 27. —          | A. Orbre                           | კ <b>45</b> |
|                         |                                           | l              |                                    |             |
| 18                      |                                           | - März         | Dentidrift                         | 321         |
| 18. —                   |                                           | 2. –           | Erl. b. Db. Berm. Ger.             | 541         |
| 20. —<br>20. —<br>28. — | M. C. B 34                                | 4              | Bet. b. Atab. b. R.                | 140         |
| 20. —                   | <b>E. E. E. B</b> 367                     | 4              | 99. C. 8. (U.II. 495.)             | 198         |
|                         |                                           | 4. —           | 977. 98. (U. 111. 5870.)           | 242         |
| 28. —                   | Gefetz 137                                | 9              | begl.<br>Erl. b. Db. Berm. Ger.    | 241         |
| 1878.                   |                                           | 13. –          | ert. b. Db. Berm. Ger.             | 308         |
| 2. Jai                  | nr 908. <b>C. 18</b> 83                   | 14. —          | Bet. b. Reichst. A                 | 233         |
| 4. —                    | · beal 121                                | 14 —           | begi                               | 234         |
| 5                       |                                           | 14. —          | 97. 8                              | 302         |
| 5. —                    | Sigungebericht 242                        | 18. —          | <b>M. Bel</b>                      | 135<br>185  |
| 8. —                    | 9DR. 38 106                               | 21. —          | M. C. B                            | 184         |
| 11. —                   | 98. C. S. (U. III. 4091.) 35              | 22             |                                    | 199         |
| 11. —                   |                                           | 25. —          | Bet. b. Atab. b. R.                | 229         |
| 12. –                   | M. Bescheib 6                             | 25. —          | A. Orbre                           | 406         |
| 14. —                   | 907. 98                                   | 25. —          |                                    | 406         |
| 15                      |                                           | 26. —          | and an                             | 235         |
| 17. —<br>19. —          | 997. <b>C</b> . 28 106                    |                |                                    | 303         |
| 19. —                   | begl. (U. II. 2466.). 67                  | 28. –<br>30. – | 9R. C. 8. (M. 490.)                | 235         |
| 19. —                   |                                           | 30. —          | 9R. 8. (U. I. 3467.)               | 361         |
| 20. —                   | Rachweisung 121                           |                |                                    |             |
| 23. —<br>23. —          |                                           | 3. April       | Schreib. b. Reichet. A.            | 229         |
| 23. —                   | begl 164                                  | 3. —           | M. Orbre                           | 406         |
| 24. —<br>26. —          | Sigungsbericht 143                        | 4. —           | TR. C. B                           | 237         |
| 26. —<br>29. —          | 90. C. 8 138                              | 4. –           | Reglement                          | 246         |
|                         | Sch. R. C. B. n. Bef. 363                 |                | Gutachten                          | 289         |
| 30. —<br>31. —          | 907. C. 38 69<br>begi. (U. II. 220.) . 90 | 5. —           | TR. C. 8                           | 237         |
| 31. —                   | 90. 8. (U. II. 178.) . 231                | 5<br>8         | Erf b. Db. Berm. Ger.              | 293         |
|                         |                                           | 8. —           | M.€. ₹. (U.III.6981.)              | 238<br>241  |
| - Fel                   |                                           | 12. —          | begi. (U. III. 8057.)<br>DR. 28et. | 241<br>229  |
| 4                       | · 907. 88 70                              | 12. —          | M. C. B. u. B.                     | 292         |
| 4. —                    |                                           |                | (U. III. 6651.)                    | 252         |
| 4. —<br>4. —            | <b>186 189 186</b>                        | 12. —          | DR. 88. (U. II. 769.)              | 366         |
| <u>4</u> . –            | Reglement 553                             | 13. —          |                                    | 193         |
| 5. —                    | Biblioth. Ausleiheorbn. 72                | 15. —          | A. Orbre                           | 284         |
| 0, —                    | 20K. 20eK 92                              | 17. —          | IR. Bet                            | 193         |
| 9. —<br>9. —            | W. C. B. (G. III. 500.) 138               | 23. —          | 902. CE. 88                        | 282         |
|                         | 9R. 98. (U. II. 88.) . 236                | 23. —          | 97R. 88                            | 283         |
|                         | begi. (U. III. 5803.) 243                 | 25. —          | Befuchsorbnung                     | 359         |
|                         | 04 m m = 0.00                             | 27. —          | 977. 88                            | 312         |
| 12. —<br>14. —          | 97. C. 18                                 | 27. —          | M. Orbre                           | 406         |
| 14. —                   | # 4 A # M FOO                             | 27. —          | begi.                              | 406         |
| 15. —                   | Bel. b. Alab. b. R 140                    | 1. 90Rai       | •                                  |             |
| 20. —                   | 97. C. 28 240                             |                | Erf. b. Db. Bertw. Ger.            | 304         |
| 20. —                   |                                           | 1. —           | Berwalt. Bericht                   | 345<br>361  |
| 21. —                   | Etatut 284<br>DR. 88 140                  | 6. –           | Preisausschreiben                  | 301<br>287  |
| 22. —                   | Bet. b. Atab. b. R 141                    | 8. —           | 97. 8                              | 281         |
| 22. —                   | begl                                      | 14. —          | Degl                               | 352         |
| 23. —                   | Ert. b. Db. Berm. Ger. 244                | 17. —          | ~ Y . ~                            | 382         |
|                         |                                           | —              | Aufnahme-Beding                    |             |

|                         |                            | Geite      | l Ge                                                                 | tte        |
|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1878.                   |                            |            | 1878.                                                                |            |
| 18. Mai                 | 9R. Bel                    | 289        | 20. August M. B 4                                                    | 51         |
| 20. –                   | êф. <b>Я. б. 8</b>         | 365        | 1 - 1                                                                | 62         |
| 20. —                   | begi                       | 368<br>345 |                                                                      | 51         |
| 21. —<br>22. —          | 907. 98                    | 342        |                                                                      | 86<br>51   |
| 22. —<br>22. —          | 97. E. (G. III. 1518.)     |            | 28. – A. Orbre 41                                                    | ) I        |
| 29. —                   | begi.                      | 524        |                                                                      | 38         |
| 31. —                   | begi.                      | 519        |                                                                      | 47         |
| 7 0                     | M. Bet. (U. III. 9526)     | 379        |                                                                      | 43         |
| 7. Juni<br>7. —         | 97. 28. (U. III. 8309.)    | 521        |                                                                      | 08<br>32   |
| 8. —                    | begi.                      | 061        | 18. — Erf. b. Ob. Berw. Ger. 6:<br>21. — M.C.B.(U.III. 12349.) 5:    |            |
| 8. —                    | Reglement                  | 545        |                                                                      | 05         |
| 8. —<br>8. —            | begi                       | 549        |                                                                      | 62         |
| 12. —                   | 900. U                     | 341        |                                                                      | 65         |
| 18. —<br>18. —          | 98.6.8. (U.III. 9266.)     |            | 25 M.C.B. u. Briff. Orbn. 60                                         | 08         |
|                         | begi (U. III. 8246.)       | 385        |                                                                      | 14         |
| 18. —<br>19. —          | But acht. (Bericht) .      | 450        |                                                                      | 27         |
| 25. —                   | W. E. 33 begi              | 344        | 29. — Bel. b. Alab. b. R 5                                           | 52         |
| 26. —                   | Eri. b. Db. Berm. Ger.     | 403        | 1. Oftbr DR. C. B 6                                                  | 13         |
| 27. —                   | 9R. C. 8. (U. III. 7497.)  |            | 5 begi 6                                                             | 37         |
| 27. —                   | Brufungeorbu               | 000        |                                                                      | 12         |
| 3. Juli                 | DR Bet. (U.III. 10296.)    | 380        |                                                                      | 36         |
| 3. —                    | 9R. 8. (U.III. 10217.)     | 519        |                                                                      | 89<br>60   |
| <b>4</b> . —            | Situngebericht, Breis.     |            | 16. — 97. <b>c</b> . 28 6                                            | 62<br>26   |
|                         | ausidreiben                | (660       |                                                                      | 68         |
| 5. —                    | 9R. 98                     | 520        |                                                                      | 64         |
| 6. —<br>8. —            | Prufungsordn               |            | 26. — 97. C. 18 60                                                   | 05         |
| 8. —                    | M. Orbre                   | 362        | 31 Dt. Befc. n. Berf. 60                                             | 65         |
| 8. —<br>10. —           | 901. 28                    | 487<br>341 | (U. II. 2723.)                                                       |            |
| 11. —                   | 907. (T. 18 907. 18        |            | 31. — 200.28. (U.III. 12800.) 68                                     | 30         |
| 15. —                   | begi.                      | 362        | 1. Novbr M. B 60                                                     | 02         |
| 18. —                   | 907. 66. 28                | 450        | 6. — begi 60                                                         | 88         |
| 19. —<br>22. —          | bsal                       | 374        | 10. – DR. Bet 60                                                     | 01         |
|                         | 97. 8. (U.III. 10629.)     | 588        | 12, - 902. C. 28 66                                                  | 87         |
| 22. —                   | 9R.C.8.(U.III.10799.)      |            | 13. — begl 65<br>13. — A. Orbre u. Bestimm. 65                       | -          |
| 23. —<br>24. —          | 9R. 8                      | 451<br>448 | 13. — A. Orbre u. Bestimm. 65                                        | 54<br>52   |
| 23. —<br>24. —<br>29. — | St. M. Beschl<br>M. B      | 449        |                                                                      | 53         |
| 31. —                   | begi.                      | 522        | 19. — begl. (U. I. 2767.) . 65<br>  19. — M. C. B. n. Nachrichten 60 |            |
|                         | •                          | 506        | (U. II. 2849.)                                                       |            |
| 1. Augus<br>3. —        | 166. <b>2.6.2.</b><br>17.8 | 538        | 22. — 90°. C. 98 65                                                  |            |
| 3. –                    | Sigungebericht             |            |                                                                      | 80         |
| 5. —                    | 9R 8                       | 451        | 30. — 202.28 60                                                      | 6 <b>6</b> |
| 5. —                    | begi. (U. II. 1776.) .     | 486        | 2. Dambr DR. C. B 67                                                 | 79         |
| <b>7.</b> –             | Bet. b. Alab. b. R.        | 484        | 6. – M. Beich. u. Berf. 60                                           | 67         |
| 8,                      | DR. Bet                    | 517        | (U. II. 8281.)                                                       | 00         |
| 12                      | Einricht. Plau             | 617        | 6. — TR. B. (U. III. 13312.)                                         |            |
| 17. —<br>17. —          | W.C.V. (G.III. 2632.)      | 445        | 7. — 902. 6. 28 6:                                                   |            |
| 17. —<br>20. — ·        | 900. 98                    | 401<br>451 | 1                                                                    | 93<br>33   |
| <i>2</i> 0. – ·         | begi                       | 401        | · 10. — 5A. 40                                                       | ~          |

# Sach : Register

## 3um Centralblatt für den Jahrgang 1878.

(Die Bablen geben bie Seitengablen an.)

#### Œ.

Abgaben. Areisabgaben Abniglicher Gymnaften, Bemeffung 29. Abgang ezeugniffe bei boberen Unter. Anftalten. Berfahren bei Ertheilung berfelben in ber Proving Sachfen 368.

Abiturientenprafungen f. Maturitatspraf.

Aergtliches Stubium. Bestimmungen fiber bie Aufnahme in bie militarargtlichen Bilbungsonftalten ju Berlin 10; Termin fur bie Abitur. Prafungen, ju welchen fich Bewerber für biefe Anftalten melben 603.

Alabemie ber Biffenicaften au Berlin. Berfonalveranderungen 139. Jahrebericht fiber bie humbolbtftiftung 143. Breisanigaben (Sigung am Leibniztage) 481, insbesondere bei ber Charlotten-Stiftung für Philologie 483, 660.

Atabemie ber Kluste zu Berlin. Aenberung ber statutarischen Bestimmung über bie Bahl bes Präsiventen 284. Bestätigung ber Bahl bes Präsib. und seines Stekvertweters 362. Jahresbericht 551. Aunstausstellung 140; Berleihung von Mebaillen 602. Preisbewerbungen: Staatspreis 140. 484. Michael Beer'scher Preis I. Stiftung 141. 484. Degl. II. Stiftung 142. 484. v. Rohr'sche Stiftung 552. Meherbeer'sche Stiftung sin Tontunster 229.

Alterthumer. Soleswig.holftein'iches Dufeum vaterlanbifcher Alterthumer, Reglement und Befuchorbnung 35%.

Amtetaution ber Rendanten boberer Unter. Muft. 651.

Amtejuepenfion eines Lehrers. Dienfteinsommen, insbesondere Dienftaltersund sonftige perfont. Julagen, Mitverwendung des Staatsjufonffes für die Stelle jur Dedung ber Untersuchungetoften und Ordnungeftrafen 683. Sorge für genügenden Schulunterricht während ber Amtesuspenfion bes Lehrers 687.

Um to' er fowieg en heit ber lehrer an bob. Unt. Anft. und ber an ben Abiturientenprafungen theilnehmenben Ruratorial-Mitglieber 77.

Anftellung im Soulbienft f. Soulbienft.

Apotheler. Ungulaffigfeit einer Kombinirung ber Serviepflicht mit bem Univers. Studium für bie Borbereitung jur pharmag. Prufung 229.

Ardaologifdes Infitut. Statutarifde Beftimmungen für bie Reifeftipen-

Armee-Erfay-Maunichaften. Schulbildung, flatift. Nachweisung 621. Aftrophysitalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam. Besondere Aufführung der Ansgaben für dasselbe im Staatshaushaltsetat 280. Auszug aus dem Berwaltungsberichte für 1877: 345. Aufnabme von Sofflern in bob. Unt. Anft. Beftimmungen in ber Broving Sachfen 368. Bebingungen bei Aufnahme von Schulerinnen in bas Lebrerinnen-Seminar ju Bofen 382.

Aufficht, faatliche fiber Bollefculen f. Schulauffict. - Schulauffict im

Rreife Bergogthum Lauenburg 293.

Auslander, Bulaffung jur Immatrifulation auf Grund von Reifezeugniffen außerpreufifcher Realiculen 1. D., Bebingungen für Bulaffung gur Lebramteprilfung 364.

Ausftellung en. Ausftellung von Beichnungen ber Schuler gewerblicher Unterrichtsanftalten 417. - Standige Ausftellung für Unterrichtsmittel ju Amfterbam 374. Runftansftellung ju Bruffel, Betheiligung benticher Runft. ler 485.

Bauanichläge. Baubeamte für bie Brufung, Beamte für bie taltulatorifche Reftfetung 198. Inebefonbere bei Universitätebanten 361. Bermeibung einer Ueberschreitung ber Anschlagesumme für Seminarbauten, Behandlung ber Ueberfdreitungen 35. Radiag ber Euperrevifion ber Anfchlage über

fleine Reparaturen an Orgelwerten 344.

Banfachen, freitige. Buftanbigfeit ber Bermaltungsgerichte in ftreitigen Banfachen bei vereinigten Soul und Rifterbanfern, Minift. Berfug. 312, Ertenntniß bee Db. Berm. Gerichte 403. Desgl. jur Entscheibung über Rothwendigleit und Art ber Ausführung von Schulbauten 541. Einrichtung neuer Schulen innerhalb beftebenber Schulverbande, Buftanbigfeit ber Bermalt. Gerichte und ber Regierungen 541. 543. Rechtsmittel im Streitverfahren fiber Schulbanfachen 541.

Bauwefen. S. a. Gnabengeichente, Bauanichlage ac. Beborbe, bei welcher bie taltulatorifche Feftftellung ber Revifionenachweifungen und Baurechnungen ju erfolgen bat 8; besgl und ber Bauanichlage 198, insbefonbere bei Univerfitatebanten 361. Rachlaß ber Superrevifion ber Anichlage über fleine Reparaturen an Orgelwerten 344. Befchranttes Submiffioneverfahren und Berbingung ans freier Danb, Zeitpunkt für bie Anzeigen von ber erfolgten Anwendung 450. Bermeibung einer Ueberschreitung der Anschlagssumme für Seminarbauten, Behandlung der Ueberschreitungen 35, Beschaffung ber Kosten für ein Gutachten über ben Umsaugen 30, wirthschaftsgebäuden 60. Ausschlich ber Kosten für Schulgeräthschaften, Bauprojekte und Bauanficht bei Rachsuchung von Gnabengeschenken zu Schulbauten 121. Dielung der Turnhallen 289. Verpackung der Bauzeichnungen bei ber Berfenbung 69. Buftanbigfeit ber Regierungen und ber Berwaltungegerichte bei Schulbauten f. Baufachen.

Baugeidnungen, Berpadung bei Berfenbung 69.

Beer'iche Stiftungen für Runftler, Ronturrengen 141. 142. 484.

Beitreibung, eretutivifche, ber Beitrage ber Lehrherren für Fortbilbungs-fculen fowie bes Schulgelbes ber Arbeitnehmer 303.

Benete'iche Stiftung, Breisaufgabe 361. Berufung surtunde für Elementar-Lehrer und Rehrerinnen. Bebeutung in Beziehung auf Gehaltsfeffenung 293. Ungulaffigfeit bes Borbehaltes einer

Bergichtleiftung auf Benfioneberechtigung und ber Rinbigung 519. 682. Befolbung ber Rreis-Schulinfpettoren. Dienfteintommen ber Lehrer Roniglicher Lebrauftalten mabrent einer tommiffar. Befchaftigung ale Rreisfcul-

infp. 282. S. a. Bureau-Ginrichtungen.

Seftsetung ber Lehrerbesolbungen in Rudficht auf - ber Elementarlebrer. bie Enticheibung bes Rreisausichuffes bezüglich bes Ertrages ber Schullanbereien 242. Befugnif ber Regierungen, insbes. in Schleften gur Erhöhung bes Gehaltes 293. 538. Bertheilungsmaßflab für berartige Bulagen in Schleften 293. 632. Unguläffigleit bes Rechtsweges gegen

Anordnungen ber Regierungen in Schleffen jur Erhöhung bes Lebrergebaltes 538. Bebeutung ber Bolation in Begiebung auf Gebaltsfeftfetung 293. Berffigung fiber bas Gintommen erlebigter Lehrerftellen an einer von ber politifden Gemeinbe unterhaltenen Bollsichule 520. Dienftaltersaulagen: Ausschluß ber Anrechnung ber Beit einer Lehrthätigleit an Brivatanftalten, Doglichleit entsprechender anderweiter Bewilligungen 104. Ueberweijung bes Schulgelbes von Kinbern, welche gastweise eine auswärtige Schule besuchen, an ben Lehrer ober an die Schulkaffe 688. S. a. Amtsiuspenstion, Dienstland, Heizung.

ber Handarbeitssehrerinnen, Berpflichtung ber Gutsherrschaft in Schlesten zur Leistung eines Beitrages 308.

Bibliothet, Ronigliche, ju Berlin, Reglement für bie Benutung 553. Er-leichterungen bei ber Benutung für bie Dozenten und bie Stubirenben ber Berg., Ban. und Gewerbe-Alabemie baselbft 562. Statut für bie Bermal. tung ber Menbelsfohn . Bartholby'iden Stipenbien gur Ausbilbung von Dufitern 284.

Bibliotheten ber Universitäten. Ausleiheordnung für die Univers. Bibl. ju Dalle 72. Bermehrung und Benutung ber Univ. Bibl. ju Ronigeberg und Bres.

1au 484. Perbart'iche Zuwendung an die Univ. Bibl. zu Abnigeberg 484.

—, Areis-Lehrerbibliotheten im Reg. Bez. Diffelborf, Normal-Reglement 586.
Blinden Anftalten 2c. Schrift von Dr. Kat: Die Ursachen der Erblindung 235. Blindenanft. zu Bressau, Auszug aus dem Jahresberichte 641.
Bod: Reues deutsches Lesebuch 106.

Bopp. Stiftung, Breisertheilung 483. Brennmaterial f. Beigung.

Bureau. Ginrichtungen ber Rreis. Schulinfpeltoren. Musichluß befonberer

Bergutungen für bie Beforgung bes Schreibmertes 449.

Burgerliche Gemeinben in Beziehung auf Schulwefen. Befugniß, bie Schullaften ben Schnifozietäten abzunehmen und in Rommunallaften ju verwandeln 107. Bermenbung ber Gelbftrafen fur Schulverfaumniffe in Solefien, wenn bie Soullaften von ber politifden Gemeinbe bestritten werben, Tragung ber Roften für bie an Stelle ber Gelbftrafen tretenbe Baft 106.

Burgermeifter, Stellung jur fabtifchen Schuldepntation 686. Burgericulen, bobere, Organisation und Berechtigungen ber ben Unterricht in ben alten Sprachen ausschließenben 605.

Central - Enrnanftalt f. Turnlehrer-Bilbungeanftalt. Charlotten Stiftung für Philologie. Breisanfgabe 483. 660.

Dentide Sprache, beuticher Unterricht. Uebertragung bes Unterrichts im Deutschen an Brobelanbibaten boberer Unt. Anft. 78. - Bericht Aber einen Rurfus im Deutschen für norbichleswigiche Elementarlebrer 614. 3m Uebrigen f. Sprachen.

Dichtfunft, bramatifche. Breis jum Anbenten Schillers, Preisertheilung 601.

Dielung ber Turnhallen, Gutachten 289.

Dienftalteregulagen f. Befolbungen. Dienftland bei Elementarlehrerftellen. Buffanbigfeit ber Berwaltungegerichte binfichtlich ber bem Domanenfielus nach ber Schulorbnung bom 11. Dambr. 1845 obliegenben Leiftungen (kulmifder Schulmorgen) 110. Buftandigkeit bes Rreisausicuffes gur Schapung bes Lanbertrages 242. Beichaffung ber Roften für Ermittelung bes Ertragewerthes 636. Fefiftellung bes Ertrage. werthes ber Dienftlanbereien 689. - Breisichrift fiber Anlegung ac. von Bausgarten seitens ber Landschullehrer 242.

Dienftreifen f. Reifetoften, Umgugstoften.

Dienftunfabigteit. Beborbe, welche bei Benftonsantragen ber Lehrer und ber Beamten bob. Unter. Anft. Die Erflarung fiber Die Dienftunfahigfeit abangeben bat 237.

Disgiplinar - Unterfuch ung en. Buftanbigfeit bei Bieberanftellung unfrei-willig entlaffener Elementarlebrer 292. Dienfteintommen bes Lebrers mabrend ber Amtejuspenfion, inebefondere Dienftalters. und fonflige perfonliche Bulagen, Mitverwendung eines Staategufduffes für Die Stelle gur Dedung bon Untersuchungetoften und Ordnungestrafen 683.

Divisionegeichen. Bebeutung und Gebrauch besselben 403. Domanenfistus, Leiftungen bes Domanenfistus, Buftanbigfeit bes Berwaltungeftreitverfabrene binfictlich ber Soulleiftungen nach ber Soulord. vom 11. Dambr 1845 (tulmifch. Schulmorgen), 110, (Brennholz für Schulftube und Lehrerwohnung) 118. Berpflichtung ber Guteberrichaften in ben Brobingen Breufen, bon ehemals guteberrlichen, bemnächt einer Lanb-gemeinbe jugeschlagenen Länbereien Abgaben, welche für bie Elementaricule nach Verhaltnig bes Grunbbefites in ber Gemeinbe aufgebracht merben, ju leiften. Unabhaugigfeit biefer Berpflichtung von ber Bugeborigfeit folder Lanbereien zu einem Schulbezirte 54.

Dramatifche Dichttunft, Preieftiftung jum Anbenten Schillere, Breiser-

theilung 601.

Drobfig, evangel. Bilbunge. und Erziehungeanftalten. Aufnahme neuer Roglinge 184. Rur mablfabig erflarte Boglinge 517.

Elementarlehrer, Anftellung an boberen Unter. Anft. Rothwenbigfeit ber Ablegung ber zweiten Brufung 608. Art ber Anftellung an Gymnaf. unb Realich. 1. Orbn. 666. S. a. Lebrer an Bolisiculen.

Elementariculfonbe, Beriobifirung ber Bewilligungen 186.

Emeritirung f. Benfionswesen. Entlassung ber Schiller bob. Unter. Anft. Bestimmungen i. b. Broving Sachfen 368.

Erlebigte Elementarlebrerftellen. Berfugung über bas Gintommen berfelben an einer von ber politischen Gemeinbe unterhaltenen Bolteschule 520.

Ergiehung. Erziehliche Ginwirtung ber Schule in Beziehung auf Schonung und Bflege gemeinnutgiger Anftalten bes öffentlichen Bertebres 625.

Et at bes Ministeriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft, Nachweisung pro 1878/79: 257. Nachtragsetat pro 1877/78: 137. - Gemabrung ber Gelbmittel jum Bau einer größeren Angahl von Schullehrer · Geminaren 35. Beriodifirung ber Bewilligungen ans bem Elementaridulfonbe 186.

Etats., Rechnungs. und Raffenwefen. Bezeichnung ber Quartale bes Rechnungsjabres 65. 341. Berrechnung von Borto, Frachtgebuhren, Roften für Telegramme in Staatsbienftangelegenheiten 448.

- bei boberen Unt. Anft. Ausschluß ber Bewilligung außerorbentlicher Remunerationen, Unterftugungen ac. aus ben Ueberschiffen einer Gomnaftal-Borfcule an Lehrer und Beamte 82. Rautionepflicht ber Renbanten 651.

- bei Seminaren. Bermeibung von Ueberichreitungen ber Etatsfonds gur Unterhaltung ber Seminargebaube, Behanblung von Ueberfdreitungen 35.

Berrechnung ber Rudjablungen ehemaliger Seminariften 241.

- begliglich bes Elementarschulmefens. Beriobistrung ber Bewilligungen aus bem Elementarfculfonbe 186. Charafter ber Schultaffen ale öffentlicher Raffen, Ort jur Erhebung von Bablungen, Erhebung ber Remuneration einer Banbarbeitelebrerin burch beren Chemann 652.

Exetutivifche Beitreibung f. Beitreibung.

Erterne. Ertraneer. Reifeprufung von Erternen an Realiculen 1. D.: Buldffigfeit ber Bieberholung, Abwehr großen Bubranges 81. Ertheilung von Brivatunterricht burch Mitglieber ber Reifeprufungetommiffion bob. Unt. Unft. an Prufungsafpiranten (Echiller ber Anftalt und Extraneer), Bestimmungen fiber bie Briffung ber Extraneer, Proving Dannover 363.

Bericbiebenbeit ber Rlaufurarbeiten ber Ertraneer und ber Abiturienten in ber Reifepriffung 366.

Ramilien vorftanb. Bebeutung biefes Ansbrudes in Art. 5. bes Regulat. fiber Errichtung und Unterhaltung ber Lanbichulen in Renvorpommern 304. Ferienorbnung für bie boberen Unterrichteanftalten i. b. Broving Beffalen 236. Fistus f. Domanenfistus.

Korenfen. Decanziehung berfelben ju Echullaften nach Bermanblung ber letteren in Rommunalabgaben 107.

Fortbilbung ber Bolleidullebrer. Errichtung einer Anftalt gu Elberfelb 617. Fortb. Rurfus im Deutschen für norbichleswigiche Lebrer 614, im Obftbau ju Brostan 620. Beidenturfe für Geminar- und Elementarlebrer au hamburg 42. 680.

Fortbilb ungefoulen, Bergeichniffe berjenigen, welche Buiduffe ans Staats-fonds beziehen 48. 392. Erefutivifche Beitreibung ber Beitrage ber Lebrherren für Fortbilbungeschulen sowie bes Schulgelbes ber Arbeitnehmer 303.

Fract gebuhren in Staatsbienflangelegenheiten, Berrechnung 448. Frembiprachlicher Unterricht. Einstben ber Bokabeln bei bem Erlernen einer fremben Sprace 506.

Rregneng ber Universitäten. Rachweisungen 202. 454.

- ber Gomnafial. und ber Real-Lebranftalten 172. 488.

- ber Seminare. Ginreidung von Radweisungen 83, und Ginrichtung berfelben 679. Statiftifche Ueberficht 507.

- von Bolleichulen. Ueberficht ber in ben einzelnen Rlaffen ber Gemeinteidulen und in amei Brivatidulen au Berlin befindlichen Rinder 515.

Bartenbau Breisidrift aber Anlegung 2c. von Sausgarten feitens ber Lanbidullebrer 242.

Beifenheim, Lebranftalt für Dbft. und Beinbau ju G., Radrichten, Antle für Bebrer 41.

Beiftliche. Bebingungen für bie Befähigung berfelben beguglich ber Berwaltung von Clementarfoulen, Leitung von Brivatioulen und Ertheilung von Brivatunterricht 99.

Deiftliche Rathe bei ben Regierungen, Abletung ber Befoldungen berfelben vom Etat bes Minifterinms 281.

Gemeinbefdulen ju Berlin. Rettor-Titel für bie Leiter berfelben 37. Frequeng berfelben, nach ben einzelnen Rlaffen 515.

Bemeinnütige Anftalten bes öffentlichen Bertehrs, Mitwirfung ber Bolls. ionle gur Schonung und Bflege 625.

Gewerbliche Unterrichteanftalten. Ausftell. v. Beidnungen b. Schaler 417.

Gewichte f. Dag. und Gewichtsorbnung.

Onabengefchente ans bem Allerhöchften Dispositionsfonds bei ber General. Staatelaffe ju Soulbanten. Ausschling ber Roften für Schulgerathichaften, Bauprojette und Bananffict 121. Befdrantung auf bie unbeibringlichen Beitrage ber Berpflichteten, nachträgliche Rurgung bes Maximalbetrages, Termine für bie Ausgablung 637.

Onabengeit für bie hinterbliebenen ber Bollefcullebrer. Beftimmungen fiber-

baupt, insbesondere für bie Broving Bannover 521.

Golbberg. Somabe Briefemuth'iche Baifenftiftung nebft Benftonat, Rad. richten 589.

Grundftude bei Blementarlebrerftellen f. Dienftland.

Gute begirte. Aufbringung ber Schulbeitrage in ben felbftanbigen Gntebegirten im Geltungegebiete ber Echulordunng vom 11. Dambr 1845: 627. 6. a. anteberri. Beiftungen.

Gntsberr. Eigenschaft als G. in Beziehung auf die Lage ber Schule 525. Gutsberrliche Leiftungen. Berpflichtung ber Guteberrschaften im Geltungsgebiete ber Schulordnung vom 11. Dambr 1845, von ehemals gutsberrlichen, welche für die Schule nach Berhältniß des Grundbestien Abgaben au leisten, welche für die Schule nach Berhältniß des Grundbesties in der Gemeinde aufgebracht werden. Unabhängigkeit dieser Berpflichtung von der Zugehörigkeit solcher Ländereien zu einem Schulbezirke 54. Leistungen des Fistus in den Domänendbriern desselben Gedietes, Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte (kulmisch. Schulmorgen) 110, (Brennholz für Schulstude und Lehrervohnung) 118. Ausbringung der Schulbeiträge in den selbständigen Gutsbezirken in demselben Gediete 627. Fortdauernde Gilltigkeit des §. 33. 12. II. A. L. R. und Anwendung dieser Borschift, insbesondere Umsang der gutsberrl. Berpflichtung bezüglich aller Anwohner (nicht blos der Einlieger und Tagelöhner) des Gutsbezirkes 525. Berpflichtung der Intsberrschaft in Schlesten zur Leistung eines Besoldungsbeitrages für die Handarbeitslebererin 308.

Susmann: Das Turnen ber Tanbftummen 626.

Ş.

Sabilitation. Beseitigung ber Dabil. Leiftungen ber Professoren in ber philosoph. Fatultät ber Universität zu Greifewalb 70. Saftloften. Tragung ber Rosten für bie an Stelle ber Gelbstrafen für Soul-

hafttoften. Tragung ber Roften für bie an Stelle ber Gelbstrafen für Schulverfäumniffe tretende haft 106.

Balbtags foule, Ginrichtung berfelben ans Anlag mirthicaftlicher Berbaltniffe, inebefonbere ber Ertheilung von Butefceinen 524.

Sanbarbeiten f. Beibliche Sanbarb.

hansgarten ber Lanbidullebrer. Preisschrift fiber beren Anlegung 2c. 242. hansvater. Sigenschaft als Dausv. bezüglich ber Schullaften 244. Bebentung bes Ausbruckes "Familienvorftand" in Art. 5 bes Regulative fiber Errichtung und Unterhaltung ber Lanbschulen in Renvorpommern 304.

Bebraifde Sprache f. Sprachen.

Beigung ber Schulzimmer, Beizungematerial für ben Lehrer. Berwenbung bes bem Lehrer gelieferten Beizungematerials, Reg. Bez. Botsbam 43. Bestimmung ber Art bes Brenumaterials im Geltungsgebiete ber Schulsorbung bom 11. Dambr 1845: 302. Buftanbigfeit bes Berwaltungeftreitberschenen hinschlich ber bem Fistus in Domanenborfern ber Provingen Breufen obliegenben Leiftungen (Brennholz für Schulstnbe und Lehrerwohnung) 118.

herber, neue Ausgabe feiner Berte von Suphan 17.

hinterbliebene von Lehrern f. Gnabenzeit und Bittwentaffen.

Ditefinber. Einrichtung ber Salbtagsichule aus Anlag bes Biebhutens burch Schulfinber 524.

Sumbolbt. Stiftung, Jahresbericht 143.

3.

Sahresberichte f. Berwaltungeberichte.

Immatritulation ber Richtpreußen auf Grund ber Reifezengniffe angerpreußischer Realichnlen 1. D. 364.

Impfung. Dispensation vom Turnunterricht nach erfolgter Impf. 374. Inriftische Berson. Nachweis. über Berleihung ber Rechte einer jurift. Berson 406. -- Deranziehung ber Königlichen Gymnasien zu ben Rreisabgaben gleich ben juriftisch. Bersonen 29.

R.

Labetten forps, Bestimmungen für bie Aufnahme von Anaben in bassetbe 668. Laffulatoriiche Keftiellung ber Bananfologe 2c. f. Banwefen.

Ranbibaten bes boberen Lebramtes. Beidaftigung ungebrufter, Aufftellung von Bergeichniffen 24. S. a. Brobejabr.

Raffenwefen f. Etate- ac. BBefen.

Dr. Rat: Die Urfachen ber Erblinbung 235.

Rantion & pflicht ber Renbanten boberer Unter, Anft. 651.

Dette nebft Mebaillon mit bem Bilbniffe Gr. Majeftat bee Abnigs, Berleibung an bie Univerf. ju Balle 345.

Rirdliche Angelegenheiten. Befdeib auf Antrage wegen Bieberberftellung firchl Buftanbe, wie fie vor Erlaß ber Maigefete beftanben baben 6.

Rlaufurar beiten in ber Reifeprafung an bob. Unt. Anft. Berichiebenbeit berfelben für Ertraneer und für Abiturienten 366.

Ronfirmanben. Unterricht ber Schiler boberer Lebranftalten, Beit 235.

Rreisabgaben ber Koniglichen Gymnafien 29.

Rreis . Lehrerbibliotheten im Reg. Beg. Duffelborf, Rormal-Reglement 586. Rreis. Soulinfpettoren. Bergeichnig 129. - Bermebrung ber Mufficts. treife 280. - Rreis-Schulinfp. im Rreife Bergogthum Lauenburg 283. -Ausschluß befonberer Bergittungen ffir bie Beforgung bes Schreibmertes 449.
- Bubrung eines Reifejournals 650. - Dienfteintommen ber Lebrer Roniglider Lebranftalten mabrend ihrer tommiffarifden Befchäftigung ale Rreis-Schulinfp. 282.

Rundigung. Ungulaffigfeit bes Borbebaltes einer Rinbigung bei Anftellung

ber Lebrerinnen 682.

Rinfte, bilbenbe. Beidaftliche Behandlung ber Befuche um Unterftutung jur Ansbildung in ben bild. Rünften und in ber Mufit 486.

Rüfter- und Soulgebäube f. Baufachen, ftreitige.

Rulmifder Odulmorgen f. Dienftland.

Runftausftellung ju Berlin f. Atabem. ber Ranfte.

- an Bruffel 485.

Auratorien boberer Unt. Anft. Amteberfcwiegenheit ber an ben Abiturienten. priffungen theilnehmenben Ditglieber 77.

Land botation für Soulftellen f. Dienftland.

Land wirthichaftef dulen. Ausbildung und Brufung ber Lehrer für Land-wirthichaft an benfelben 28. — Errichtung besfalls. Brufungefommiffionen 28. Lateinifde Oprade f. Sprachen.

Lebramtsprüfung f. Brufung vor b. wiffenfcafti. Bruf. Rommiff.

& ehrer, Lehrerftellen an ben Univerfitäten. Radweifungen fiber bie Rabl 200. 452. Grundung neuer Professuren 278. Befeitigung ber Dabilitationsleiftungen ber Brofefforen in ber philosoph. Fatultat ber Univerf. ju Greifsmalb 70.

- an bob. Unt. Anft. Babt in ben Frequengliften angegeben.
- an Bolleschulen. Radweisung fiber bie Babt ber Schulftellen, ber Lehrer

an ein- und an mehrflaffigen Echulen, und ber Schulen 507. (513.) - ber Landwirthschaft an Landwirthschaftsschulen, Ausbildung und Brilfung 28. Errichtung von Brufungetommiffionen 28.

Lebrerbibliotheten f. Bibliotheten.

Lebrer Bortbilbung Banft. f. Fortbilbung ber Boltsich. Bebrerinnen. Anftellung berf. f. Schulbienft. — Uebereintommen mit anbern Staaten wegen ber Anftellung f. Brufungezeugniffe.

Lebrmethobe für Religion und Rechnen in ben Braparanbenanftalten 34. Organisations. und Lebrplan für eine Ronigliche evang. Braparanbenanftalt 568. 680. S. a. Unterrichtebetrieb.

Lebr- und Bernmittel. Renes beutides Lefebuch von Bod 106. Stanbige Ausstellung für Unterrichtsmittel ju Amfterbam (Rieberlanb. Schulmittel-Mufeum) 374.

Lebr- und Stundenblan an boberen Unterrichtsanft. Bebingung filr Gin-

richtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die driftlich-tonfestionelle Minderheit ber Schuler in Beziehung auf Die Bahl biefer Schuler 667. Beit für ben Konfirmanben. Unterricht 235. Befchrantung ber Bortrage unb Schauftellungen Frember 367.

- an Seminaren und Braparanbenanftalten. Ginidrantung ber Dispensationen vom Mufitunterricht in ben Geminaren 613. - Lehrmethobe für Religion und Rechnen in ben Prapar. Anft. 34. Organisations. und Lehrplan für eine Ronigliche evang. Bravar. Anft. 568, 680.

- an Boltofculen. Anleitung jum beutschen Schreib und Lefe . Unterricht in utraquiftischen Schulen 105. - Mittheilung bes Lehr. und Leftionsplanes an ben Schulvorftanb 243.

Lehrft un ben ber Lehrer an bob. Unt. Anft. f. Unterrichtsftunden.

Lefebucher. Reues beutides Lefebuch von Bod 106.

Lefeunterricht in utraquiftifden Soulen, Anleitung von Strobgti 105.

Lotal. Soulinfpettoren im Rreife Bergogthum Lauenburg 283.

#### M.

Maigesete f. Kirchliche Angeleg.

Dag. und Gewicht borbnung. Abgefürzte Bezeichnung ber Dage unb ber Gewichte, insbesonbere Anordnungen für bie Unterrichtsanftalten 66. Begeichnung ber Dage und ber Gewichte im Rechenunterrichte 524.

Maturitate. Prufung an ben bob. Unt. Anft. Rachweif. über bie Babl ber Afpiranten ac. 165. — Rothwenbigfeit bes Rachweises ber Reife im Bebräifchen feitens ber Stubirenben ber Theologie vor Beginn bes Umverfitats . Studiums 365. - Termine für bie Gomnafial . Reifeprfifungen, ju welchen fic Bewerber für bie militarargtlichen Bilbungeanftalten ju Berlin melben 605. Berichiebenheit ber Rlaufurarbeiten ber Ertraneer und ber Abiturienten 366. Externe an Realschulen 1. D., Bulaffigleit ber Bieberbolung ber Prufung, Abmehr großen Bubranges 81. Bestimmungen fur bie proving Pannover fiber bie Bulaffung ac. von Extraneern ju ben Reife. prufungen an Gymnasien und Realschulen 1. Orbn. 364. — Amteverichwiegenheit ber Lehrer und ber an ben Abitur. Brufungen theilnehmenben Ruratorialmitglieber 77.

Mebaillen, golbene. Berleihung an Künftler aus Anlaß ber Kunstausstellung

1878: 602.

Debaillon mit bem Bitoniffe Seiner Majeftat bes Ronige nebft Rette, Berleihung an bie Universität zu Salle 345. Debig inifdes Stubium f. Mergtliches Stub.

Mendelsfohn Bartholby'iche Stipenbien gur Ausbildung von Rufifern, Statut 284.

Reperbeer'iche Stiftung für Contunftler, Breisbewerbung 229.

Militäraratliche Bilbungeanftalten ju Berlin, Beftimmungen über bie Aufnahme 10. Termin für Die Gymnaf. Reifepritfungen, ju welchen fich Afpiranten für biefe Anftalten melben 605.

Militar berechtigung ber ben Unterricht in ben alten Sprachen ausschließenben

boberen Burgerichulen 605.

Militarbienft, einjährig freiwilliger. Termin f. Ertheilung b. Schulzengniffes 80. Militarifde Bilbungsanftalten. Beftimmungen fur bie Aufnahme von Anaben in bas Rabettentorps 668.

Minift erium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten 1. 537.

Dobilmadung. Ungulaffigleit ber Unabtommlichteite-Ertlarung militarpflichtiger Beamten, bie nicht etatemaßig angeftellt finb 341. Berfahren bei Unabtommlichteite-Erflärung Der Lebrer an mehrtiaffigen Boltefculen, Begründung ber Antrage 385.

Müngmefen. Behandlung beichäbigter aber vollwichtig gebliebener Reiche.

mfingen 138.

Rufeen. Bestimmungen fiber bie Stellung ber Abtheilungs Direttoren und über bie Verwendung ber fachlichen Ronds bei ben Dufeen au Berlin 654. Soleswig . Bolfteinifches Dufenm vaterlanbifder Alterthumer, Reglement

und Befuchorbnung 352.

Mufit. Preisbewerbung bei ber Menerbeer'ichen Stiftung für Tonfunfler 229. Etatnt für bie Menbelefohn-Bartholby'ichen Stipenbien gur Ausbilbung von Mufilern 284. Beichaftliche Behandlung ber Gefuche um Unterflugung gur Ausbilbung in ben bilbenben Runften und in ber Dufit 486. Einschränfung ber Diepensationen vom Dufifunterrichte an ben Soullebrer-Seminaren 613.

#### ℩.

Radbilbungen f. Urbeberrecht.

Renere Sprachen Rabere Bezeichnung biefes Ausbruckes 231. Rieberlandifdes Soulmittel-Mufeum au Amfterbam 374.

Obfervatorium f. Aftrophyfit. Obf.

Dbft . 2c. Rultur. Lebranftalt für Dbft. und Beinbau ju Geisenheim, Rurfe für Lehrer, Radrichten 41. Anrius für Lebrer im Obftban bei bem pomo. logifden Inftitut ju Brootau 620.

Berleihungen bei bem Rronunge. und Orbensfeft 121. Degl. aus Anlag ber Anwesenheit Seiner Majeftat bes Ronigs in ber Broving Beffen-Naffau 527. Berleihung ber Friebenstlaffe bes Orbens pour le mérite 362. — G. a. die Berfonaldronit.

Organifation ber Schulgemeinben f. Echnigemeinbe.

Organifationsplan f. Lebr. und Stunbenplan.

Orgelbanten. Rachlag ber Superrevifion ber Anfchlage über fleine Repara. turen an Orgelwerten 344.

Babagogische Rurse für evangel. Theologen an Seminaren, Termine gu Beißenfels 184, ju Dilchenbach 378.

Baritatische Soulen f. Schuleinrichtungen.

Benfionat bei ber Somabe-Briefemuth'ichen Baifen-Stiftung gu Golbberg, Radricten 589.

Benfionsauftalt, allgemeine beutiche, für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Sinweifung ber Lehramtebewerberinnen auf biefelbe 241.

Benfionemefen. Beborbe, welche bei Benftonsantragen ber Lebrer und ber Beamten boberer Unter. Unft. Die Erflarung über Die Dienftunfabigfeit ab. angeben bat 237.

bei Elementarlehrern. Ungulaffigfeit bes Borbehaltes einer Bergichtleiftung auf Benftonsberechtigung in ben Botationen ber Lebrer und Lebrerinnen 519. 682.

Beriobifirung ber Bewilligungen que bem Elementariculfonde 186.

Berfonaldronit auf ben letten Seiten ber Monatshefte.

Bharmagenten f. Apotheter.

Bolitifde Gemeinben in Beziehung auf Schulwefen f. Burgerliche Gemeinben.

Bomologifches Inftitut ju Brostau, Rurfus fur Lehrer 620.

Boffenbungen ac. Boftporto, Frachtgebühren, Roften für Telegramme in Staatebienflangelegenbeiten, Berrechnung 448.

Braparanben Bilbungsmefen.' Lehrmethobe für Religion unb Rechnen in Prapar. Anft. 34. Organisations . und Lebrplan fur eine Ronigliche evangel. Brapar. Unft. 368. 680. Bertrag fiber eine Brivat- Prapar. Unft. 290. Ausschluß ber Ausftellung eines Reverses für bie Beglinge ftagtlicher Brabar. Anft. 914.

Breisaufgaben, Breisertheilung. S. Alabemie ber Biffenicaften unb ber Runfte. Benete - Stiftung ju Gbttingen 361. Schiller Stiftung 601.

Charlotten - Stiftung für Philologie 483. 660. Breisfchrift .Uber Anleanna und Erhaltung von Sansgarten feitens ber ganbidullebrer 242.

Breisurtheile. Gebrauch ber beutschen ober ber lateinischen Sprache bei

ben Breisurtheilen an ber Univerf ju Berlin 10.

Briva t. Lebrer, . Schulen, . Unterricht. Auffichterecht bee Staates 4. 6. Ertheilung von Brivatunterricht burch Mitglieber ber Reifevrufungetom. miffion boberer Unter. Anft. an Brufungsafpiranten, Broving Sannover 363. - Bedingungen für die Befähigung ber Beiftlichen bezüglich ber Bermaltung von Clementarfoulen, Leitung von Brivatfoulen und Ertbeilung von Brivatnnterricht 99. - Ausschluß ber Anrechnung ber Beit einer Lebrtbatigfeit an Brivatanftalten bei Gemährung von Dienstalterezulagen 104.

Brobejabr ber Randidaten b. bob. Soulamtes. Leftionengabl, Lebraegenflanbe 78.

Brofeffuren f. Lehrer.

Bromotionen, Rachweisung über bie Bahl 9.

Brovingial-Unterrichtebeborben, Beginn ber Amtethätigfeit bes für bie Broving Beftpreußen errichteten Proving. Schultolleg. 193. Grunbung neuer Ratheftellen bei Brovinzial-Schultollegien 277. Kortfall ber Stellen ber geiftlichen Rathe und von Schulratheftellen bei Regierungen 277. 281.

Brufung vor ben Biffenicaftl Brufungetommiffionen. Statift. Ueberfichten über bie Ergebniffe 1876/77: 18. Grenze für bas Besteben ber Britfung 287. Folgen bes wiederholten Unebleibens eines Randibaten aus bem Termine für bie munbliche Brufung 486. Bulaffung ber Randibaten mit Realfculbilbung jur Prufung auch für Dentich, Lateinifc ze. 231. Bebingungen fur Bulaffung jur Brufung: Dauer bes Stubiums an preugischen Univerfitaten, Abiturienten außerpreußischer Realschulen 1. Orb. 364. Brufung eines Lehramtetandibaten in ber Religionelehre berjenigen Ronfession, welche in ber betreffenben Biffenich. Priif Rommiff. nicht vertreten ift 664. Erlangung ber Befähigung jum Unterrichte au ben Obertlaffen ber Mittelfculen und ber boberen Dabdenfdulen burch bie Brufung vor einer Biffenich. Britfungetomm. 239.

und Ausbildung ber Lehrer für Landwirthschaft an ben Landwirthschafts.

idulen 28.

- an boberen Unterrichtsanftalten. Brufungen bei ber Aufnahme, Berfetung u. f. w. ber Schuler, Borfdriften in ber Proving Sachfen 368. 3m

Uebrigen f. Maturitateprufung.

- ber Rettoren und ber Lebrer an Mitteliculen. Termine in 3. 1878: 91. Erlangung ber Befähigung jum Unterrichte an ben Oberftaffen ber Mittel-ichulen und ber höheren Mabchenichulen burch Beugnif einer wiffenichaftl. Brifungetommiffion 239. Bergunfigung für Lebrer, welche bei ber Fortbilbungsanftalt zu Elberfelb geprüft find, bei ber Mittelfdullebrer-Brufung 617. - ber Borfieber und Lehrer an Taubftummenftalten. Brufungsorbnung 386.

zweite Brufung ber an boberen Unter. Anft. anzustellenden Elementarlehrer,

Rothwenbigfeit ber Ablegung 608.

ber Lebrerinnen u. ber Schulvorfteberinnen. Termine i. 3. 1878 : 92. Rachweif. über bie Babl ber 1877/78 in ber Rheinproving gepruften Schulvorfteberinnen und Lebrerinnen 566. Aus ben Anftalten ju Dropfig als anftellungsfähig Entlaffene 517. - Befähigung ber Lehrerinnen auch jur befinitiven Anftellung nach Ablegung ber Brufung 519. - Bereinbarungen mit anbern Staaten wegen gegenseitiger Anertennung ber Brufungezeugniffe : Anbalt 98, Samburg 240.

ber Turnlehrer. Termin 38. Befähigungszeugniffe 289.

- ber Turnlehrerinnen. Termine 185. 518. Befähigungezeugniffe 38. 380. - ber Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Bolte- und an Mittelichulen, Brufungeordnung 608.

Brufungstommiffionen für die wiffenschaftl. Staatsprüfung ber Randibaten bes geiftlichen Amtes. Bufammenfegungi 135. Beranderung ju Ronigsberg 447.

Brufung tommiffionen, Biffenfchaftliche. Bufammenfehung 193. Ueberfichten über bie Bahl ber Briffungen 18.

- fir Maturitateprufungen an boberen Unter. Anft. Ertbeilung von Brivatuntericht burch Mitglieber ber Rommifftonen an Brufungsafpiranten (Schaler

ber Unftalt und Extraneer) Proving hannover 363.
- für Lehrer ber Landwirthicaft an Landwirthicaftsichnien, Errichtung 28. - für Borfteber ac. an Taubftummenanstalten. Ditglieder ber Rommiff. für bie Brufung ber Lebrer 612.

Brufungsorbnung für Lehrer und Borfteber an Tanbftummenanftalten 386. Mitglieber ber Briffungetommiff. für bie Lebrer 612.

— für Zeichenlehrerinnen an mehrkaftigen Bolts- und an Mittelschulen 608. — für Pandarbeitslehrerinnen in der Brovinz Bommern 684.

Brufungezengniffe Biffenicaftlicher Brufungstommiffionen. Grenze für bie Ertheilung eines Beugniffes (bas Befteben ber Brufung) 287. Gin foldes Bengniß befähigt jum Unterrichten an ben Oberftaffen von Mittel- und von boberen Dabobenfoulen 239.

- ber Lebrerinnen und Schulvorfteberinnen. Bermert fiber bie Befähigung auch jur befinitiven Anftellung einer Lebrerin nach Ablegung ber Briffung 519. - Bereinbarungen mit anbern Staaten fiber gegenseitige Anertennung: Bergogthum Anbalt 98. Freie und Sanfeftabt Damburg 240.

Du artale bes Rechnungsjahres, Bezeichnung 65. 341. Duotient. Bezeichnung besfelben bei bem Rechnen in Bollsichulen, Reg. Bez. Dfiffelborf 403.

Realfculbilbung. Bulaffung ber Ranbibaten mit Realfculbilbung gur Lebramteprafung auch fur Deutsch, Lateinisch zc. 231. Richtpreußen mit Realiculoilbung: Bulaffung jur Immatritulation, Bebingungen für Bu-laffung jur Lebramtsprufung 364. Redenuntericht. Bezeichnung ber Dage und Gewichte im Recenunterrichte

524. Bedeutung und Gebranch bes Divifionszeichens 403. Rechenunt. in

ben Braparandenanftalten, Lehrplan, Lehrmethobe 34. 576.

Rechnungsjahr. Bezeichnung ber Quartale 65. 341.

Rechnungemefen f. Etate. ac. Befen.

Rechtsmittel im Streitverfahren über Schulbaufachen 541.

Rechtsweg. Unguläffigfeit beefelben gegen Anordnungen ber Regierungen in Soleften gur Erbohnng bes Lehrergehaltes 538.

Fortfall ber Stellen ber geiftlichen Rathe 281, begl. von Regierungen. Soulratheftellen 277. 281.

Re ich e bant. Runbigung bes Berbaltniffes wegen Belegung von Gelbern von Rirchen, Schulen ac. bei ber Reichsbant 649.

Reichemfingen, Bebandlung beschäbigter aber vollwichtig gebliebener 138. Reifepritfung f. Maturitätspriffung. Reifejonrnal ber Rreis-Schulinfpettoren, Fibrung 650.

Reifetoften. Ausschluß ber Bemahrung einer Reifetoften-, eventuelle Gemab. rung einer Umangotoften-Bergutung an einen aus bem Reichsbienfte in ben preugifden Staatsbienft berufenen Beamten 281. Dedung ber Umgugs und Reisetoften für Lehrer boberer Unter. Anft. junachft aus ben Mitteln ber Anstalt 538.

Reifeftipenbien f. Stipenbien.

Rettorat, Prorettorat, Defanat bei ben Universitäten. Beftätigung ber Bablen au Riel 10, Ronigeberg 70, Greifemalb 199, Dalle 345, Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Marburg, Münfter, Braunsberg 451. Rettor-Titel für bie Leiter ber Gemeinbefculen und ber flabtifc. Taub-

ftummenichnle ju Berlin 37.

Religionslebre. Brufung eines Lebramtstanbibaten in ber Religionslebre berjenigen Ronfeffion, welche in ber betreff. wiffenfcaftl. Brufungetommiffion nicht vertreten ift 664

Religione unterricht für bie driftlich .tonfeffionelle Minberbeit ber Schiller bob. Unter. Unft. 667. Relig. Unt. in Braparanbenanftalten, Lebrblan.

Rebrmetbobe 34. 570.

- in ber Bollsichule. Sorge für tonfesfionellen Religionsunterricht: Beschicht. liche Darftellung bes Berfahrens ber Unter. Bermaltung bei Ginrichtung ber Boltsichulen in Gegenben mit tonfeffionell gemifchter Bevolterung 321. Leitung und Ertheilung bes Relig. Unterrichtes, Befcheibe auf Befchwerben 4. 6, insbesonbere in Schulen bes polnisch sprechenben Oberschleftens 6.

Remunerationen, außerorbentliche, Ungulaffigfeit ber Bewilligung ans ben Ueberschiffen einer Gymnafial-Borichule an Lebrer unb Beamte 82.

Renbanten boberer Unterrichte-Anftalten. Rautionepflicht 651.

Revers. Berrechnung ber Rudgablungen ebemaliger Geminariften 241. Aus. folug ber Ausftellung eines Reverjes für bie Boglinge ftaatlicher Brabarandenanstalten 614.

Revifion ber Schullebrer-Seminare. Erlag bes Revifionsbeicheibes por ber Berichtserftattung an bas Minifterium 613.

v. Robr'iche Stiftung. Breisbewerbung 552.

Rudgablungen ebemaliger Seminariften, Berrechnung 241.

Schauftellungen und Borträge Frember in boberen Unt Anft. (Rheinprov.) 367. Schiller - Stiftung, Breisertheilung 601. Schleswig - Dolfteinifdes Mnfeum vaterlänbifder Alterthimer, Reglement und Befuchordnung 352.

reibunterricht. Strobzfi "Anleitung jum beutschen Schreib- und Lese-unterricht in utraquiftischen Schulen" 105. Soreibunterricht.

Soula uffict, flaatlide. Die Leitung bes gefammten Schulwefens, bie Auffict über alle bffentlichen und Brivat - Unterrichts. und Erziehungsanftalten feht bem Staate, nicht ben Religionsgesellschaften und beren Organen ju 4. 6. - Soulaufficht im Rreife Bergogthum Lauenburg 283.

Soulbanten f. Baufachen.

Schulbeitrage. S. a. Unterhaltung, Gutsberrliche Leiftungen. — Begriff ber Schulbeitrage im Sinne bes Juftanbigfeitsgesets 110. Beftimmte, bereits erhobene Steuerforberungen im Gegensate jur Steuerpflicht in abstracto als Begenftand bes Bermaltungsftreitverfahrens über bie Berpflichtung gur Leiftung von Schulbeitragen 304. In ben Provingen Preugen ift bei bem Borbanbenfein mehrerer Schulen bie Schullaft eine einheitliche 54. Aufbringung ber Schulbeitrage in ben felbftanbigen Gutebegirten bafelbft 627.

Soulbilbung ber Armee Erfat Mannichaften, fatift. Rachweisung 621.

Soul beputation, Stellung bes Birgermeifters zu berfelben 686. Soul bienft an bob, Unter. Anft. Anordnungen in Beziehung auf Beschäftigung ungeprufter Ranbibaten 24. Rothwendigkeit ber Ablegung ber zweiten Brufung feitens ber an boberen Unter. Anft. anzuftellenben Elementarlebrer 608. Art ber Anftellung feminariftifc gebilbeter Lehrer an Gymnasten unb Realfculen 1. Orbn. 606.

an Mittel- und höheren Mabchenschulen. Erlangung ber Befähigung aum Unterrichte an ben Oberklaffen burch Beugnig einer wiffenschaftl. Brufungs.

tommission 239.

- an Landwirthschaftsschulen. Ausbildung und Briffung ber Lebrer für Land.

wirthschaft 28. 28.

- an Bollsichulen. Bedingungen für bie Befühigung ber Beiftlichen bezüglich ber Bermaltung von Elementariculen, Leitung von Brivaticulen und Ertheilung von Privatunterricht 99. Buftanbigfeit bei Bieberanftellung unfrei-1878.

46

willig entlaffener Lehrer 292. Unguläffigfeit bes Borbehaltes einer Bergichtleiftung auf Benfionsberechtigung in ben Bolationen ber Glementar . Lebrer

und . Lebrerinnen 519, 682.

ber Lebrerinnen. Befähigung ber Lebrerinnen auch jur befinitiven Anftellung nach Ablegung ber Briffung 519. Nothwendigfeit befinitiver Anfiellung, Ungulaffigfeit bee Borbehaltes einer Runbigung ic bierbei 682. Bergicht auf Benfionsanspruch f. borft. Schulbienft an Bollsichulen. — Anftellung nichtpreußischer Lehrerinnen f. Brufungezeugniffe.

Soule, Bertretung berfelben jundchft burch beu Schulvorftanb 4.

Souleinrichtungen. G. a. Boltsichulwefen. Beidichtliche Darftellung bes Berfahrens ber Breuff. Unterrichte Bermaltung bei Ginrichtung ber Bolls. foulen in Gegenben mit tonfeffionell gemifchter Bevolterung 321. Beideibe auf Beidwerden über Anordnungen ber Staateregierung auf bem Gebiete bes Bolleidulmefene 4. 6. Dalbtagefdule aus Anlag wirthicaftlider Berbaltniffe, inebefondere ber Ertheilung von Sittefdeinen 524 neuer Schulen innerhalb bestehenber Schulverbanbe, Buftanbigfeit ber Regierungen 541. 543. Sorge für genugenben Schulunterricht mabrenb ber Amtejuspenfion bes Lehrers 687. Ausschluß einer Einwirkung bes Schulvorftanbes auf bie inneren Schulangelegenheiten 243. Bermenbung bes Soulgelbes von ben eine Soule gaftweise besuchenben answärtigen Rinbern 688.

Soulgebaube f. Banfacen, Banmefen.

Soulgelb bei Fortbilbungeschulen, eretutivifche Beitreibung 303. - Ueberweisung bes Soulgelbes von Rinbern, welche gastweise eine auswärtige Soule besuchen, an ben Lebrer ober an bie Schultaffe 688.

Soulgemeinbe. Buffanbigfeit ber Regierungen jur Enticheibung fiber bie

Organisation 541, 543.

Schulgerathicaften. Ausichluß ber Roften fitr biefelben bei Bewährung von Gnabengeichenten ju Schulbauten aus bem Allerhöchften Dispositions. fonbe 121.

Soulinipettoren im Rreife Bergogthum Lauenburg 283.

Soultaffen. Einziehung ber Belbftrafen für Soulverfaumniffe gur Soul. taffe bam. jur Ortegemeinbetaffe, wenn bie Schullaften von ber politifchen Gemeinbe bestritten werben 106. Charafter ber Schultaffen als Bffentl. Raffen, Ort für Erhebung ber Bahlungen, Erhebung ber Remuneration einer Danbarbeitelebrerin burd beren Chemann 652.

Soullanb f. Dienftlanb.

Soullaften f. Soulbeitrage.

- Soulmittel. Mufeum, Rieberlanbifdes, ju Amfterbam, Radricten über basielbe 374.
- Soulordnungen. Berfahren bei Aufnahme ac. ber Schüler höberer Unter. Anft. in ber Brobing Gadfen 368.
- Soulpflicht. Abtommen zwifchen ber Aufflich Balbed'ichen und ber Groß. bergogl. Beffifchen Regierung über Durchführung ber Schulpflicht 523.
- Schulfviten bei Provingial-Schulfollegien und bei Regierungen, Grun-bung neuer, Fortfall bestehender 277. 281. Schulfpftem f. Schuleinrichtungen. Schulverband. Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulver-

banbe, Buftanbigfeit ber Regierungen 541. 543.

Soulver faumniffe. Charatter ber Soulverfaumnifftrafen, Berwendung ber Belbftrafen, Tragung ber Roften für bie an Stelle ber Belbftrafen tretenbe Baft 106. Buftanbigfeit jur Berhangung von Schulverfaumnifftrafen, wenn bie Soule und ber Bohnort ber Eltern in verfchiebenen Amtebegirten liegen 588.

Schulvorfignb als nächfter Bertreter ber einzelnen Schule und ber Intereffen berfelben 4. Mittheilung bes Lehr. und Leftionsplanes an ben Schulborfland, Ausschluß einer Einwirfung bes letteren auf bie inneren Schulange-legenheiten 243.

Soulwejen f. Bolleichulmefen.

Soulzengniffe f. Maturitateprufung, Beugniffe.

Som abe Briefemuth'iche Baifenftiftung nebft Benfionat ju Golbberg, Nachrichten 589.

Seminare bei Universitäten. Reglement für bas mathematische Seminar zu Riel 71. Reglements für bas theologische Seminar und bas theologische Stift zu Göttingen 545. Aenderungen an bem Reglement für bas hiftorische Seminar zu Bonn 653.

- jur Ausbilbung von Lehrern böherer Unterrichtsanstalten. Radrichten fiber bas bibattifche Seminar jur Ausbilbung von Lehrern ber frangofifchen und

ber englischen Sprache ju Berlin 663.

- für Bollsschullehrer und für Lehrerinnen. Gründung des Lehrerinnen Seminars zu Augustendurg, des Lehrer Seminars zu Münstermaiselb, Errichtung von Seminar-Rebenkursen 279. Gewährung der Geldmittel zum Bau einer größeren Zahl von Schull. Seminaren 35. Statistisches über Seminare 83, 679, 507. S. a. Seminarwesen, Dropfig.

Seminar Gebäube. Gemahrung ber Gelbmittel jum Ban einer großeren Angahl von Seminargebäuben, Bermeibung von Ueberschreitungen ber Unichlagesumme und ber Etatesonbe jur Unterhaltung ber Gebäube, Behand-

lung folder Ueberidreitungen 35.

- Rurfus ber evangel Theologen. Termine ju Beifenfels 184, ju hilchen-bach 37-.

- Braparanben f. Brapar. Bilbungemefen.

- . Uebung of dulen. Inftruttion fiber bie Einrichtung und ben Unterrichtebetrieb au ben Seminar lebungofdulen in ber Rheinproving 86.

- Befen. Einschräntung ber Disvensationen vom Mustkunterricht 613. Erlaß bes Revisionsbescheibes an ben Seminar-Direktor vor der Berichtserftattung über die Revision an das Ministerium 613. Einreichung von Nachweisung über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützung der 38glinge 83. 679. Statistische Nachrichten über die Frequenz der Seminare 507. Aufnahme-Bedingungen bei dem Lehrerinnen-Seminar zu Posen 382.

Servirpflicht ber Pharmageuten, Unguläffigfeit einer Rombinirung mit bem Univerfitate Stubium 229.

Simultanidulen f. Schulfpftem.

Strobg fi: Anleitung jum bentichen Schreib. und Lefeunterrichte in utraqui-

ftischen Schulen 105.

Sprachen. Gebrauch ber beutschen ober ber lateinischen Sprache bei ben Preisurtheilen an ber Univers. zu Berlin 10. — Dibaktisches Seminar zur Ansbildung von Lehrern ber neueren Sprachen zu Berlin, Nachrichten 663. Mährer Bezeichnung bes Ausbruckes "neuere Sprachen" 231. Nothwenbigkeit bes Nachweises der Reise im Debräischen seitens ber Studienen ber Peologie vor Beginn bes Universitäts-Studiums 365. Einstdung ber Vokabeln bei dem Erlernen einer fremden Sprache 506. Organisation und Berechtigungen der ben Unterricht in ben alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen 605.

Staat bau gaben für bffentlichen Unterricht ac. Nachtragbetat für 1877/78: 137. Etat für 1878/79: 257.

Staats auf diffe für Fortbildungsschulen. Berzeichniffe ber Anftalten 48. 392.

— für Elementarschulen. Reriodistrung 186 Ausschluß ber Gewährung zu Gunften unvermögender Einwohner der Gutsbezirte 525. Mitverwendung eines Staatszuschuffes für die Stelle zur Deckung von Untersuchungskoften und Ordnungsstrafen in Disziplinaruntersuchungen gegen Lehrer 683.

Statiftifdes f. Frequeng, Seminar., Bollsiculmefen ac.

Steiner'ide Stiftung. Breisfrage 481.

Stift, theologisches, ju Göttingen. Reglement 549.

Stipen bien. Ewesten Stiftung jum Besten ber evangelischen Theologie und Rirche, Statut 74. Reisestigenbien bei bem archäologischen Inflitut, Statut 602. Snbmiffions verfahren, beschränktes. Zeitpunkt für bie Anzeigen von ber ersolgten Anwendung 450.

Superintenbent im Rreife Derzogthum Lanenburg. Funktion als Rreis-

Onphan: Ausgabe ber Berte Berber's 17.

#### ₹.

Taubftummen wesen. Reftor-Titel für ben Leiter ber ftäbtischen Taubst. Schule zu Berlin 37. Reglement für die Königl. Taubst. Anstalt zu Berlin 246. Brüfungsordnung für die Lehrer und Borfteber an Taubst. Anstalten 386. Mitglieder der Prüfungstommission für die Lehrer 612. Das Turnen der Taubstummen, Schrift von Gubmann 626.

Telegramme in Staatsbienftangelegenheiten. Berrechnung ber Kosten 448. Theologisches Studium. Nachweis ber Reise im Hebraischen vor Beginn bes Universitäts-Studiums 365.

Tontunft f. Dufit.

Turnhallen, Dielung berfelben 289.

Turnturfe für im Amt ftebenbe Elementarlebrer. Anordnungen für 1878: 185. Statiftifche Rachrichten fiber bie 1877 abgehaltenen 100.

Turn lehrer-Bilbung ban ftalt ju Berlin. Umgestaltung ber Civilabtheilung ber Königl. Central-Turnanstalt jur Rönigl. Turnlehrer-Bilbungsaustalt 237. Reuer Rurfus 238. Befähigungszeugniffe 379.

Turn. Lebrer. und Lebrerinnen. Brufung f. Brufung.

Eurnwefen. Diepensation vom Turnunterrichte nach erfolgter Impfung 374. Schrift von Gumann: Das Turnen ber Taubftummen 626. Dielung ber Turnhallen 289.

Emeften. Stiftung jum Beffen ber evangel. Theologie und Rirche, Statut 74.

#### u.

Uebungsioulen f. Seminar-Uebungefd.

Umangstoften. Ausschluß ber Gewährung einer Reifetoften:, event. Gewährung einer Umgugstoften-Bergstung an einen aus bem Reichsbienfte in ben preußischen Staatsbienft berufenen Beamten 281. Erläuternbe Bestimmungen zum Gejehe fiber Umgugstoften ber Staatsbeamten 342. Dedung ber Umgugs- und Reifetoften filr Lehrer höherer Unter. Anft. junachft aus ben Mitteln ber Anftalt 538.

Unabtommlichteit im Civilbienfte bei Mobilmachungen ac. Ungulässigfeit ber Unabtomml. Erklärung militärpflichtiger Beamten, bie nicht etatemäßig augestellt find 341. Unabtomml. Erklärung militärpflichtiger Lehrer an mehrklassigen Bolloschulen, Begrundung ber Antrage, Berfahren 385.

Universitäts. Bibliotheten f. Bibliotheten.

- Feftlichfeiten. Berleibung eines von bem Reftor bei feierlichen Gelegenheiten ju tragenben golbenen Debaillons nebft Rette an bie Univerf. ju Balle 345.

- Brofefforen f. Lehrer.

Seminare f. Seminare.
 Stubium. Nothwendigkeit des Nachweises der Reise im Debräischen seitens
der Studirenden der Theologie vor Beginn des Univers. Studiums 365.
 Dauer des Studiums der Inländer an Preußischen Universitäten bebufs Zulassung zur Lehramtsprüfung 364. Ungulässigkeit einer Rombinirung des Univers. Studiums der Pharmazeuten mit der Servirpsicht 229.

Unterhaltung ber Bolt's conle. Befugniß ber burgerlichen Gemeinben jur Uebernahme ber Schullaften auf ben Rommunafetat 107. Begriff ber Schulbeiträge im Sinne bes Buftanbigteitsgefebes 110. Eigenschaft als